

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







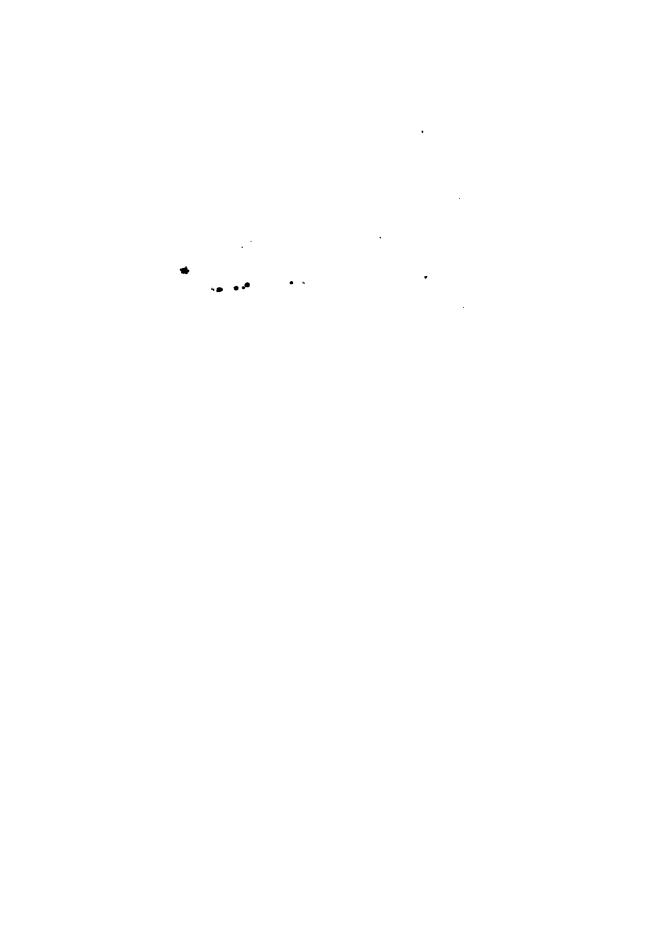

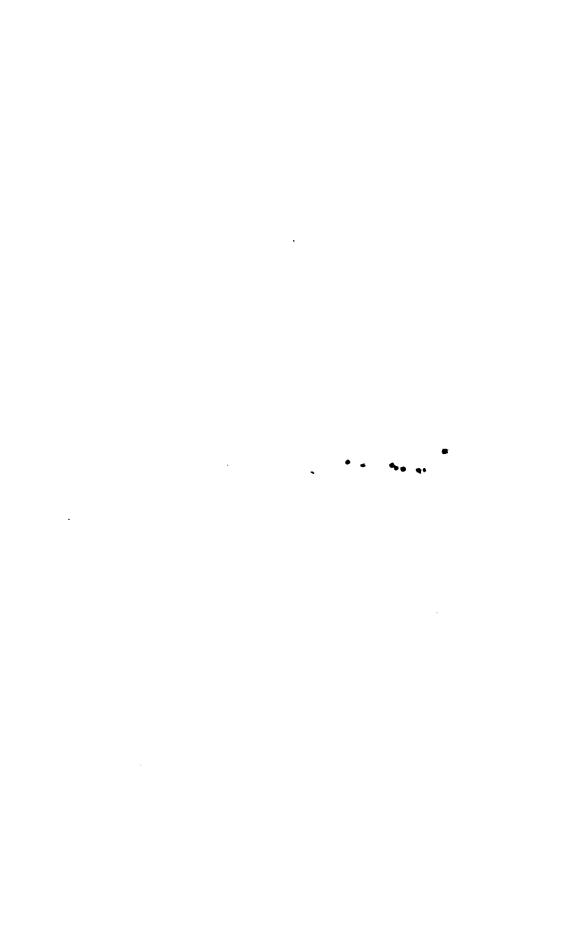

# Historisch-politische Blätter

für bas

fatholische Deutschland.

Des Jahrgangs 1888

Erster Banb.

free prof.

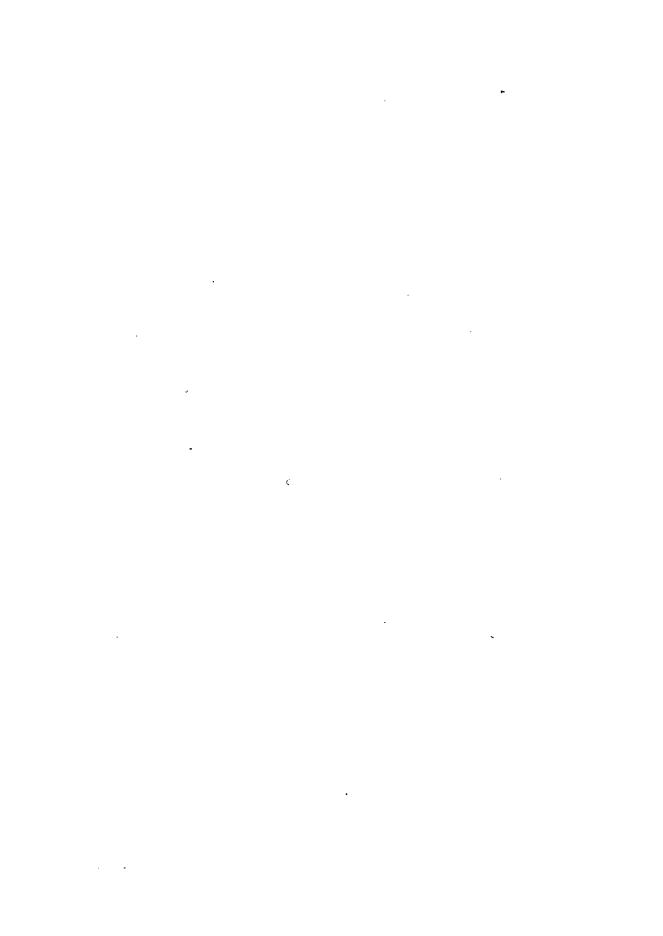

## Historisch-politische

# Blätter

für das

### katholische Deutschland

herausgegeben

nod

Comund Jorg und Frang Binber.

(Eigenthum der Samilie Gorres.)

Sunbertunberfter Band.



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STACKS DEC 2 1969

); |------| | 18 to

# Inhaltsverzeichniß.

|       |                                                                | Gate |
|-------|----------------------------------------------------------------|------|
| I.    | Der Fall ber Burfel im neuen Jahr                              | 1    |
| п.    | Bur Göttinger Jubilaumsrebe (G. v. Hertlings "Offener Brief.") | 10   |
| m.    | Chriftenthum und Malerei                                       | 19   |
| IV.   | Ein Gelehrter auf bem Raiserthrone .                           | 36   |
| ▼.    | Der josephinistische Rlosterfturm in Deutsch-Tyrol             | 50   |
| VI.   | Brūd's Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts .                | 59   |
| VIL.  | Ein englischer Bischof des 13. Jahrhunderts .                  | 67   |
| VIII. | Schweizer Stizzen                                              | 72   |
| IX.   | Ein Rücklick auf die Epochen der britten Re-                   | 81   |

| X.     | Der Antrag Hammerstein und was damit zus sammenhängt                                                                     | 98  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XI.    | Die neuesten Jahresberichte der Geschichtswissen:                                                                        | 119 |
| XII.   | Batristit und Exegese                                                                                                    | 131 |
| хıп.   | Das Luther-Festspiel des Sans Herrig                                                                                     | 137 |
| XIV.   | Die Jerusalemer Tempel-Maße noch einmal .<br>Replik von Dr. Xaver Pfeifer mit sachmännischen Gutachten.                  | 144 |
| XV.    | Beitläufe                                                                                                                | 146 |
| XVI.   | Curiofum                                                                                                                 | 159 |
| XVII.  | Die Controverse über das Mitwirkungsrecht der<br>Einzellandtage bei der Instruktion der Bundes-<br>rathsbevollmächtigten | 161 |
| XVIII. | Die Schilderhebung der Arbeiterpartei in Frank- reich                                                                    | 171 |
| XIX.   | Bur Charafteriftit des lutherifden Bredigtwefens im fiebenzehnten Jahrhundert                                            | 180 |
| xx.    | Bur Lebensgeschichte Repler's, des Baters der neuern Aftronomie                                                          | 188 |
| XXI. ( | Eine Geschichte der deutschen Kunft                                                                                      | 196 |

|         |                                                                               | VI    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXII.   | Uffenbach'sche Curiosa                                                        | Set 1 |
| XXIII.  | Zeitläufe                                                                     | 214   |
| XXIV.   | Schweizer Stizzen                                                             | 226   |
| XXV.    | Sammlung ber Acta Leonis XIII                                                 | 234   |
| XXVI.   | Erflärung von P. Odilo Wolff                                                  | 236   |
| XXVII.  | Tolerang und Intolerang                                                       | 237   |
| XXVIII. | Bur Geschichte der Einführung der Reformation in Oppenheim                    | 255   |
| XXIX.   | Rüdblid auf ben jüngsten Präsibentensturz in<br>Frankreich und seine Ursachen | 268   |
| XXX.    | Die Encyflica "Officio sanctissimo" und das<br>bayerische Schulwesen          | 290   |
| XXXI.   | Zeitläufe                                                                     | 303   |
| XXXII.  | Der Beihnachtsmann                                                            | 316   |

### **VI**II

|          |                                                                                                       | Sette |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| хххіп.   | Toleranz und Intoleranz (II)                                                                          | 321   |
| XXXIV.   | Robert von Rohl                                                                                       | 335   |
| XXXV.    | Die Anarchisten in der Schweiz                                                                        | 340   |
| XXXVI.   | Cardinal Hergenröther's Conciliengeschichte                                                           | 352   |
| XXXVII.  | Bur Rlosterliteratur                                                                                  | 361   |
| XXXVIII. | Beitläufe                                                                                             | 374   |
| XXXIX.   | Ein bayerischer Jesuit der Reuzeit                                                                    | 388   |
| XL.      | Toleranz und Intoleranz (III)                                                                         | 397   |
| XLI.     | Die Anarchisten in der Schweiz (Schluß)                                                               | 416   |
| XLII.    | Barallelen zwischen bem preußischen "Cultur-<br>kamps" von 1838 bis 1841 und bem von 1871<br>bis 1887 | 422   |
| XLIII.   | Baumgartner's Longfellow-Biographie                                                                   | 434   |
| XLIV.    | Die Rlofterreform Clugny's                                                                            | 443   |
| XLV.     | Beitläufe                                                                                             | 453   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                          | IX             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XLVI.   | Schweizer-Stizzen                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sch</b> 169 |
| XLVII.  | Der Riebergang ber katholischen Religion im Bisthum hilbesheim während bes 16. Jahrshunderts und die Restaurationsversuche berselben 1. Der Riebergang der katholischen Religion.                                                        | 481            |
| XLVIII. | Die Darstellungen der seligsten Jungfrau in den Ratakomben                                                                                                                                                                               | 505            |
| XLIX.   | England im achtzehnten Jahrhundert                                                                                                                                                                                                       | 517            |
| L.      | Die literarischen Festgaben ber Beamten des vatistanischen Archivs und der vatikanischen Bibliothek zum goldenen Priesterjubiläum Leo XIII.  1. Die Festgabe des vatikanischen Archivs.  II. Die Festgaben der vatikanischen Bibliothek. | 530            |
| LL      | Zeitläufe                                                                                                                                                                                                                                | 540            |
| LII.    | Bilhelm Molitor als Lyriker                                                                                                                                                                                                              | 560            |
| LIIL    | Bom Eichendorff-Jubiläum                                                                                                                                                                                                                 | 565            |
| LIV.    | Die Moral aus dem Prozeß Wilson<br>Aus Paris.                                                                                                                                                                                            | 588            |
| LV.     | Toleranz und Intoleranz                                                                                                                                                                                                                  | 600            |
| LVI.    | Beitläufe                                                                                                                                                                                                                                | 616            |

|         |                                                                                                                                                                                           | Sale       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| LVII.   | Die französische Geistlichkeit in England während der Revolution 1791—1801                                                                                                                | 630        |
| LVIII.  | Stöckl's Lehrbuch der Philosophie<br>(Sechste Auflage.)                                                                                                                                   | 641        |
| LIX.    | Der Riebergang der katholischen Religion im<br>Bisthum Hilbesheim während des 16. Jahr=<br>hunderts und die Restaurationsversuche derselben<br>2. Restitutionsversuche des Katholicismus. | 645        |
| LX.     | Schattenbilber aus dem öfterreichischen Parla-<br>mentsleben der Gegenwart                                                                                                                | 671        |
| LXI.    | Stigen aus Ruffisch=Bolen                                                                                                                                                                 | 692        |
| LXII.   | Zeitläufe                                                                                                                                                                                 | 706        |
| LXIII.  | Die tatholische Boltspartei in Baden                                                                                                                                                      | 721        |
| LXIV.   | "Ratur und Offenbarung"                                                                                                                                                                   | 723        |
| LXV.    | Stiggen aus ruffisch-Polen (Schluß)                                                                                                                                                       | . 725      |
| LXVI.   | Robert von Mohl und die liberale Doctrin<br>nocheinmal                                                                                                                                    | 740        |
| LXVII   | Regesten ber Erzbischöse von Mainz                                                                                                                                                        | 746        |
| LXVIII. | Socialpolitische Fingerzeige<br>I. Die Excesse des Schulzwangs<br>II. Das "Cartell" ober die Preißsetzung                                                                                 | 759<br>765 |

|          |                                                                 | Seite |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| LXXXI.   | Streiflichter auf bie tatholischen Slavenstämme in Desterreich. |       |
|          | I. (Schluß über die Czechen)                                    | 918   |
|          | II. Die Berhaltniffe in Dalmatien                               | 926   |
| LXXXII.  | Beitläufe                                                       | 935   |
| LXXXIII. | Die literarischen Festgaben der vatikanischen Bibliothek        | 953   |
| LXXXIV.  | Runft und Runftgewerbe in Rlofter Abmont .                      | 962   |

### Der Gall ber Bürfel im nenen Jahr.

Um Tage vor der kaiserlichen Thronrede an den Reichstig vom 24. November sagte das officiöse Blatt am Rhein: "Die jetzige Lage besitze wenigstens den Borzug der Einsachhat und Klarheit". Damit scheint der Nagel auf den Kopf getroffen, insoserne als weitere Täuschungen nicht mehr möglich sind und endlich die bittere Wahl erfolgen muß. Man wird dann erfahren, woran man ist und seyn wird im neuen Jahr.

Auch in ber Thronrebe ist zum ersten Male, seitbem es solche Reben gibt, die Rosenfarbe ganzlich verschwunden. Die Zuversicht in die diplomatischen "Friedensgarantien", welche die Thronreden früherer Zeit zu betonen pflegten, hat einem weithin schallenden Schlag an's Schwert Platz gemacht; und der inzwischen ausgebrochene Kriegslärm war in der Thronzede gewissermaßen schon angedeutet durch den hinweis auf "Kriegsgesahren und ungerechte Angriffe", welchen vorzubensen und gemeinsam entgegenzutreten sei.

Die Rebe erinnert unwillfürlich an ben Reujahrsgruß bes britten Napoleon, von bem bie neueste Geschichte Europa's ihren Musgang genommen hat. Jener blutige Gruß galt nur Einer Macht; ber Schlußpassus ber kaiserlichen Rebe gilt augenscheinlich zwei Machten, und ber greise Monarch soll bei

1

bem Empfang bes Reichstags=Präsibiums, hochaufgerichtet, noch besonders sein Bedauern ausgesprochen haben, daß es ihm nicht vergönnt gewesen sei, die Stelle persönlich im Reichstage zu verlesen. Ein weiterer Beweis für die Thatsache, daß bis dahin alle Bemühungen des Reichskanzlers, den russischen verlorenen Sohn zur Rücksehr in's Vaterhaus zu bewegen, vergeblich gewesen sind, ist überflüssig; nur die neue Aktion liegt noch im Dunkel.

Die Thronrede schließt nämlich mit folgenden Worten: "Das beutsche Reich hat keine aggressen Tendenzen und keine Bedürfnisse, die durch siegreiche Kriege befriedigt werden könnten. Die unchristliche Neigung zu Ueberfällen benachbarter Bölker
ist dem deutschen Charakter fremd, und die Berfassung sowohl, als die Heereseinrichtungen des Neiches sind nicht
darauf berechnet, den Frieden unserer Nachbarn durch willkürliche Angrisse zu stören. Aber in der Abwehr solcher und
in der Bertheidigung unserer Unabhängigkeit sind wir stark,
und wollen mit Gottes Hülfe so stark werden, daß wir jeder
Gefahr ruhig entgegensehen können."

Man wird gestehen mussen, daß diese Sprache auch auf den Borabend einer Kriegserklärung gepaßt hätte. In der That gelangte alsbald der zugleich angekündigte Gesetzentwurf wegen Erhöhung der Dienstpsticht in der Landwehr und dem Landsturm und förmlicher Organisirung des letzteren an den Reichstag. Die Motive weisen auf die angewachsene Bevölfterung des Reiches hin, und fügen bei : "Hierzu kommt, daß das Reich nach seiner geographischen Lage dem gleichzeitigen Ungriff starker Heere auf zwei Fronten ausgesetzt ist. Dieser Bedrohung gegenüber sehlt das sesste Fundament für die Eristenz und die Fortentwicklung Deutschlands; seine Sicherheit hängt von seiner Stärke ab und diese muß größer seyn, als sie es zur Zeit ist." Sechszehn Jahre lang rüsten wir, und nun sehlt das — "seste Fundament!"

Als vor gehn Monaten ber Septennatsstreit mit ber Bewilligung einer Erhöhung ber Friedensprafeng um 41,000 Mann

und eines Rachtragecrebits von 330 Millionen enbigte, ba erflatte ber Rriegominifter: bamit fei es genug. Dun foll bie nobile Armee neuerdings um mehr als 500,000 Mann verftartt werben. Die Rechnung folgt nach: hat militarifch ftramm ber Rriegeminifter gejagt. Die neue Magregel ichneibet noch un= gleich tiefer insbesondere in bie unteren Schichten ber Bevol= ferung ein, auch icon im Frieden, als bie erftere. Der bochfte Muthwille bes Militarismus hatte einen folden Schritt ohne bringenbe Roth ficher nicht gewagt. "Bir verfennen feinenfalle", hat herr von Bennigfen im Reichstag gefagt, "bie augerorbentlich großen Opfer und Die brobenben fcmerglichen Berlufte, welche bie Borlage in bem eintretenben Rriege Taufenden von Familien, bem gangen Bobiftand unferes Bolfes auferlegt. Bir verfennen feineswegs, bag es fich bier alfo um bie Ginberufung gur Felbarmee, gur Guhrung unmittelbar ber ben Reind fur mehr ale eine halbe Million junger fraftiger Danner im beften Lebensalter hanbelt, bie in größter Babl iden felbständig im wirthichaftlichen Leben fteben, nach Begrunbung bes eigenen Beerbes als Saupter einer Ramilie."

Dann aber, wenn auch diese Aussicht auf weitere Hunberttausend von Wittwen und Waisen begründet und das dritte neue Gewehr, das in der Zeit von 16 Jahren für die Armee beschafft wird, eingesührt ist: dann soll der Friede gesichert seine Macht anzugreisen wagen werde. So sei das Reich der Friede: wird gesagt. Mit anderen Worten heißt das nichts Anderes, als daß Riemand einen Ausgang und Rückweg aus der schrecklichen Lage kennt und ersieht, die Diplomatie des Reichskanzlers erst recht nicht. Es ist die undewußte Erklärung eines trostlosen Fatalismus. An der Spitze von vier bis fünf Millionen Bewassneter warten wir ab, was da kommen mag: so lautet diese Sprache.

Die Spannung einer folden Lage muß auf allen Seiten mit jebem Tage unerträglicher werben, und endlich wird es wie eine Erlösung erscheinen, wenn die Berzweislung irgendwo Luft schafft und zu dem entsehlichsten Zusammenstoße führt, ben die Welt je gesehen hat: Millionen hüben und drüben, mit den raffinirtesten Werkzeugen zur Massenvernichtung versehen. Das meinte der englische Premier, wenn er in diesen Rüstungen an und für sich die "permanente Kriegsgesahr" erblickt. Und das war auch das Bild, das dem greisen Feldmarschall Graf Moltke vorschwebte, als er in der Septennats= Debatte sagte: "Ganz Europa starre in Wassen, überall sinde man die Nationen gerüstet; gerade die sortgesehte Rüstung aber dränge mit Naturnothwendigkeit auf baldige Entscheidung hin, da selbst die reichste Nation auf die Dauer diese surcht= bare Rüstung nicht ertragen könne."

Go fprach Moltte inmitten bes falfchen Kriegelarms im Beginn bes Jahres. Diemand batte bamals eine Dagregel, wie die jest vorgeschlagene, jur Bermehrung ber mobilen Urmee fich traumen laffen; auch eine Thronrebe, wie bie bom 24. November hatte bamals noch nicht geschrieben werben fonnen. Seitbem aber find augenscheinlich alle Illufionen über bie mahre Lage ber Dinge binfallig geworben, und ber Reichsfangler felbit icheint an ben Mitteln und Wegen ber Diplomatie zu verzweifeln. Auf beren Unfehlbarkeit in feiner Sand hat er fest vertraut, feit feinem erften Triumph über bie Defterreicher in Chleswig-Solftein und feit ber gelungenen Ueberliftung bes britten Napoleon in ben "bilatorifchen Berbandlungen" von 1866. Mit welchen Gefühlen mag er jest auf alle bie Stabien ber biplomatifchen Erfolge gurudbliden, bie nun gegen ihn fich zu tehren und bem Generalat bie gange Leitung ber Beschäfte gu überweisen broben!

Herr von Bennigsen hat die Schilberung des drohenben Elends und maßloser Berwüstung mit dem Ausruf begleitet: "Unsere Hande sind rein, wenn die Noth und das Elend des Krieges wieder über Europa hereinbrechen." Aber welches sind die Hande, die der Nedner meint? Sind es die vor oder die nach der Gründung des neuen beutschen Reichs? Di stage brängt sich auch noch burch eine überraschenbe Stille in der Thronrede auf. Da nämlich wo es heißt: "Die menistliche Reigung zu lleberfällen benachbarter Bölker sei dem deutschen Charakter fremd." Gewiß, die Geschichte Desterrichs an der Spitze der Nation hat diesen Charakter nie verläugnet; das bleibt sein Ruhm und der Borzug, den erhalten zu sehen, das Streben der ehemaligen Großdeutschen war. Aber Preußen und die Nationalliberalen, wie und wann haben sie das Lob der Thronrede verdient?

Seit bem Czarenbesuch in Berlin, von bem überhaupt bie neue Spoche ausgeht, ift in Berlin bas Schlagwort von imt "europäischen" ober "internationalen Kriegspartei" mögegeben, die des Näheren als "orleanistisch" bezeichnet nich. Damit soll gesagt seyn, daß der Wiederherstellung der Menarchie in Frankreich nothwendig der Krieg vorausgehen eber nachsolgen müßte.

Der Gat ift nicht neu. Er hat schon im Proces Ur= mim bie Sauptrolle gespielt. Beil ber Botfchafter in Paris micht ju begreifen vermochte, wie bas monarchifche Deutschland ber frangofischen Republit - und was für einer! - wohl= wollenber gefinnt fenn follte, als einer wieberhergeftellten Donarchie, begbalb ftarb er im Glend. Gin monarchifches Frankreich, jei es unter ber alteren ober jungeren Linie, wurde wieber Bertrauen und Sympathie gewinnen, bas ungludliche Land wurde fich wieber aufrichten, alfo bem fiegreichen Rachbar gefährlicher fenn, ale biefe Republit, bie von einem Regier= ungewechsel jum anbern ber rothen Sahne unter ber Commune ju taumelt und unfahig ift, für irgend eine Dacht einen ber= laffigen Bunbesgenoffen abzugeben : ber Gat mag fich aus einer felbit bereiteten Lage burchaus logisch ergeben, aber eine driftliche Reigung gegenüber benachbarten Bolfern verrath er benn boch nicht.

Mle im preußischen Landtag die Politik von "Blut und Gifen" verkündet wurde, da war die Meinung allerdings weit= ans in der Mehrheit, daß die Neigung zu Ueberfällen be= nachbarter Bölker bem beutschen Charakter fremb sei. Auf Grund völkerrechtlichen Bertrags und geheiligten Rechts fühlte man sich in den übrigen Bundesstaaten sicher, man versäumte sogar alle Maßregeln der Borsicht. Als der österreichische Eivilcommissär Herr von Hosmann, später Reichssinanzminister und zuletz Hospiheaterintendant, im Jahre 1864 von den Preußen aus Jehoe versagt wurde und Altona zu stüchtete, überkam ihn, wie er in seinen Aufzeichnungen klagt, eine "tief oppositionelle Stimmung." Er sagte sich: "Wie sorssam, vorssichtig und klug war die Politik des Gegners gewesen, wie leichtblütig hatten wir seden Ausgleichsvorschlag zurückgewiesen, als stünde eine gewaltige Macht und nicht sinanzielle Berrüttung hinter uns." Selbst zwei Jahre später hat man am österreichischen Hose noch am Tag vor der Kriegserklärung an den Ernst nicht geglaubt.

Im Reichstag bat ein einziger Rebner ben Rudblick auf jene Tage gewagt, und bas mar ber Führer ber - Socialbemofraten. Das Saus entfette fich, als ber fecte Mann auf bas Jahr bes beutschen Bruberfrieges binwies, wo Breugen, als es in Bohmen einruckte, fich nicht gescheut habe, eine Broflamation an die Bewohner zu erlaffen, in ber bireft zur Emporung gegen ihren angestammten Lanbesherrn aufgestachelt worben fei, und wo man eine eigene ungarische Revolutionsarmee unter bem Beneral Rlapfa gebilbet habe. Schabe, baß es ber Socialoemofrat war, ber fo fprach! Aber bie Erinnerung ift gerade jest am Plat. Denn gerade jest entfalten fich bie Folgen gur vollen giftigen Bluthe. Es war ein Irrthum zu glauben, baß bas Centrum bes Welttheils revolutionirt werben, bann aber nach Belieben Stop gemacht, und anderen Nationen verboten werden fonne, auch ihrerfeits bie "nationale Fahne" zu erheben. In Rugland insbesondere ift die Ratio= nalpolitit, ob fie nun unverhüllt als flavifche 3bce ober im orthoboren Rirchengewand auftrete, fogar viel alter, als fie in Gotha war.

Der Brrthum muß gebußt werben, und gerabe bas toms

unde Jahr wird zeigen, ob der weltgeschichtliche Ruf, gutzunahm, was noch gutzumachen ist, endlich Gehör sinden wird ebn nicht. Mag das neue Jahr Krieg bringen oder nicht, eine große Entscheidung wird es bringen, und wenn nicht Alles trügt, so dürfte der letzte Bersuch einer neuen Aktion Alles eber als eine Sutmachung bringen.

Alle Staatsmänner und Publicisten seit mehr als fünfzig Jahren haben ber Ueberzeugung gelebt, daß der Orient die lette große Frage des Jahrhunderts bilden werde. Der deutsche Reichsfanzler ist der Erste, der sich zu dem Sat verstiegen hat: "Wir haben im Orient kein Interesse." Desterreich das zigm erklärt: "Im Orient liegen unsere Lebensinteressen." Es ist für alle Welt ein Räthsel, was der enge Bund der wei Mächte bei diesem innern Gegensat eigentlich zu besteuten habe. Nundrängt Rußland auf die Lösung des Räthsels. Welche der beiden Mächte wird bei ihrem Worte bleiben? Ber diese Frage ist abermals der hartgeprüste Kaiserstaat an der Donau gestellt.

Mertwurdiger Beife ift unmittelbar nach ber Begegnung bed Reichstanglere mit bem Cgaren in Berlin ein öfterreichifch= ruffifder Rrieg in Sicht getreten. Das Berliner Botichafterorgan hat gerabegu erffart: "Die Sonne eines öfterreichifchruffifden Rrieges fleige am Morgenhimmel auf." Bon Berlin aus wurde Wien allarmirt; von bort aus wurde bie Anbaufung ruffifcher Truppen an ben Weftgrangen fignalifirt, bamit man Gegenmagregeln treffe und fich nicht in ein ge= fabrliches, weil unbegrundetes Gefühl ber Gicherheit gewohn= beitemäßig einwiegen laffe. Gefchah Alles bas, um fich ber militarifchen Ebenburtigfeit bes Bunbesgenoffen im gemeinjamen Rampfe zu verfichern, ober um einem öfterreichifch= ruffifden Rrieg bon beutscher Geite mit um fo mehr Rube guifdauen gu tonnen ? Benn ber Reichstangler bei feinem Borte beharrt, bann ift entweber Letteres ber Fall, ober Defferreich foll über fich ergeben laffen, was immer ber Cgar beliebt.

Der Brennpuntt ber Berwicklung liegt in Bulgarien. Der Rangler foll in Berlin ben Cgaren auf ben Bundnigfall mit Defterreich aufmertfam gemacht haben, worauf ber Egar feine friedliche Befinnung auch Defterreich gegenüber bezeugt habe, mit bem Bujat, "wenn er nicht provocirt werbe." Damit ift Bulgarien gemeint. Much bei ber myfteriofen Affaire wegen ber Depeschen Falschung handelt es fich um Bulgarien.1) Der Rangler will beim Cgaren verlaumbet worben fenn, als wenn er in ber bulgarischen Frage ein Doppelspiel treibe und beimlich gegen Rugland bete. Wenn ber Gar bierauf als Brobe für bie Aufrichtigfeit feines guten Willens von bem Rangler verlangt, bag er ben entsprechenben Druck auf Defterreich und Italien übe, um ben beiben Dadhten bie Unterftutung ber bulgarifchen Gelbftanbigfeit zu entleiben, fo mare bas gang logisch. Aber auch vom Reichskangler ware eine folche Aftion nur folgerichtig. Denn mit ber Behauptung, bag ber Drient überhaupt und Bulgarien insbesondere uns gar nichts angebe, hat er fich von vornherein auf die ruffifch-frangofifche Seite geftellt, wenn er auch feine Stellung ale neutral bezeichnet wiffen wollte.

Bulgarien bebeutet heute ben ganzen Orient; zu bessen Pforten liegen die Schlüssel am Balkan. Nirgends weiß man dieß besser als in Wien; man hat es 1878 dem Czaren unverholen gesagt und seit zwei Jahren in allen Parlamenten seierlich erklärt. Dennoch wird es nichteinmal eines Oruckes aus Berlin bedürsen, wenn man vor die Wahl gestellt ist, ob eine Berständigung mit Rußland nicht dem Wagniß eines Krieges mit Rußland vorzuziehen sei, bei dem der nordische Bundes-

<sup>1)</sup> Uebrigens ist ja auch aus ganz unverdächtigen Quellen öffentlich behauptet worden, daß das Ausbleiben des Czaren in Stettin den Kanzler zu einer Schwenkung bezüglich Bulgariens bewogen habe. S. "Histor.» polit. Blätter" vom 16. Robember v. Is. S. S. 813 über den merkwürdigen Leitartikel der "Allg. Beitung" vom 1. November v. Is.

smosse nur ben wohlwollenben Zuschauer abgeben würde. Man kinnte sich mit Recht sagen, wenn keine andere Macht mehr, und Deutschland schon gar nicht, ein Interesse baran habe, daß die alte Schutzmauer im Osten aufrecht bleibe, nun "dann müsse man sich eben auch nach dieser Richtung auf sich selbst zurückziehen," wie man 1866 den deutschen Brüdern gegenüber dazu gezwungen gewesen sei.

Aber — und bas ist die bittere Wahl! — ein Desterreich, bas sich über die Balkanhalbinsel mit Rußland verständigt hat, wird kein Interesse mehr an einem lästigen Bundesverhältenisse mit dem deutschen Reiche haben. Die Slaven werden bann bas kunftige Schicksal des Oftreiches bestimmen. Mit dem Zweikaiserbund, als dem "europäischen Rückgrat", wird es vorbei sem, im Falle einer Berständigung mit Rußland nicht weniger, als im Falle einer Niederlage durch Rußland. Der weitere Bund mit Italien hätte in beiden Fällen gleichfalls keinen Beden mehr. Mit Einem Worte: bliebe Desterreich jetzt gegensüber Rußland isolirt, so würde schließlich ein ganz Anderer isolirt bleiben, und das kunstvolle Spiel auf dem europäischen Schachbrett hätte ein mißliches Ende.

Sollte nun auch ber neue Fürst von Bulgarien bemnächst wieder vom Throne weggeblasen werben, so wird bie Belt endlich wissen, woran sie ist. Nicht wegen seiner Person, sondern weil er zum Ausgleichsobjekt geworden ware wischen Berlin und Petersburg.

### Bur Göttinger Inbilaumerebe.

(B. v. Bertlings "Dffener Brief".)

Im verfloffenen Berbfte beging die Universität Bottingen bas Jubilaum ihres hundertundfungigjahrigen Beftebens. Bei biefem Unlaffe hielt ber Profeffor ber Theologie Dr. Albrecht Ritf di lals Prorettor eine Rebe, welche in weitere Rreife hinaus Sensation erregte. Sie erregte eine folde, weil fie fich ausnahm wie ein verfpateter Rachklang einer im Ginne ber Cartellparteien gehaltenen Wahlrebe vom Anfange biefes Jahres her, und auf bem Wege ber "geschichtlichen Forschung" ben Beweis zu erbringen fuchte, daß die im vormaligen Reichs= tage hervorgetretene "Coalition ber Rlerifalen, ber fpecififc Liberalen und ber Gogialbemofraten" feine gufällige, einer vorübergehenden Intereffengemeinschaft entspringende Barteicoalition gewesen fet, fonbern tieferliegenben Burgeln ihre Erflarung verbante. Und worin beftande biefe ihre Erklarung? Ginfach barin, bag bas Princip ber Gutergemeinschaft, welches als bas auszeichnende Merkmal ber focialbemokratischen Bartei gu gelten habe und bie Lehre von ber Bertunft bes Staates aus Berabrebung ber Menichen, welche als oberfte Voraussehung bes freifinnigen Programmes ju gelten habe, fpecififch tatholifche Lehren feien, bie in Documenten ber mittelalterlichen Rirche eine fogufagen officielle Muspragung gefunden haben, und bag endlich "bie romisch-tatholische, bie socialiftische und specifisch liberale Ansicht vom Staate ihren gemeinsamen Boben in der unrichtigen Entgegensetzung zwischen dem fabelhaften Naturrechte und dem geschichtlichen Rechte" haben. So die besagte Jubilaumsrede.

War es zu verwundern, daß diese Rede, welche ihre Spite namentlich gegen bas Centrum kehrte, eine Gegenrede aus Kreisen des Centrums ersuhr? Sie ersuhr eine solche von Seiten des Professors der Philosophie an der Universität München Dr. Georg Freiherrn von Hertling in einer Brosschüre, die den Titel führt: "Zur Beantwortung der Göttinger Judilaumsrede" (Münster und Paderborn 1887). Diese Gegenrede folgt Schritt auf Schritt dem Gesbankengange der Festrede, um deren Ausstellungen theils mit wuchtigen Schlägen theils mit beißender Ironie ihr Necht angebeihen zu lassen. Stizziren wir die hanpisächlichsten Aussschwangen berselben, um die eine und andere Bemerkung uns serreschie daran zu knüpfen!

Der Jubilaumereoner will vorzüglich mit Berufung auf Gratian und Thomas v. Aguin bas Urtheil icopfen, bag bie "focialiftifchen Grunbfage von jeher in ber romifchen Rirche Beimaterecht" hatten und bag fofort inebefonbere bie Bewegung ber Biebertaufer "aus lauter tatholifden Motiven" entiprungen fet. Allerdings - fo erinnert bie Wegenschrift werbe in can, 7 dist. I bes Gratianischen Defretes außer ber Berbinbung bon Dann und Frau, ber Erziehung ber Rinber, ber gemeinschaftliche Befit und bie eine und gleiche Freiheit (communis omnium possessio et omnium una libertas) u. f. w. bem natürlichen Rechte beigegablt, biefe Stelle fei aber wortlich bem großen Cammelmerte bes Bfibor von Gevilla entnommen (Orig. V, 4), von biefem einem alten romifden Juriften, aller Bahr= icheinlichteit nach Ulpian entlehnt worben, und foweit gehore jener Sat feiner Bertunft nach "nicht bem driftlichen Dittelalter an, fonbern bem beibnifchen Alterthume." Diefer Bemertung möchten wir noch folgende, ben Inhalt jenes Canons

betreffenbe Bemerfungen anschliegen. Bu bem allerorten auf Untrieb ber Ratur, nicht auf positiver Satung (instinctu naturae non constitutione aliqua) beruhenden natürlichen Rechte gabit jener Canon außer bem gemeinschaftlichen Besite und ber einen und gleichen Freiheit auch bie Erwerbung all beffen, was in ber Luft, auf Erben und im Meere burch Befibergreifung gewonnen wird (aquisitio eorum, quae coelo, terra marique capiuntur), ferner bie Biebererftattung einer beponirten Gache ober eines entlehnten Belbes, bie Rothwebr und Mehnliches. Es wird in jenem Canon nur ausgesprochen, bağ ber Befit aller Buter nach naturlichem Rechte ein allgemeiner fei vor beren Musicheibung, feineswegs aber, daß er gemäß bemfelben ein allgemeiner Befit aller Guter bleiben muffe; es wird im Begentheile bort ausgesprochen, bag eine folche Ausscheibung auf Antrieb ber Natur und nicht auf positive Satung bin eintrete, boch ihrem Bie nach nicht von felber, nicht von Natur aus, sonbern burch Besitsergreifung. Go haben bie Gloffatoren regelmäßig biefe Stelle gefaßt und fo ift fie auch zu faffen. Gie ift nicht anders ju faffen als die Stelle ber Inftitutionen lib. II. tit. 1. (de divisione rerum) § 12 fo lautend: ferae igitur, bestiae et vo= lucres et pisces i. e. omnia animalia quae terra, mari, coelo nascuntur simulatque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt: quod enim ante nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur. Nur bie negative Gutergemeinschaft, wie ein fpaterer Ausbruck lautet, nur eine Bemeinschaft bes feiner Bertheilung nach noch unbeftimmten Guterbesites ift im Ginne ber erwähnten Gratianischen Stelle naturrechtlichen Charafters, nicht eine für immer und ftandig anbefohlene pofitive Butergemeinschaft ber socialbemo= fratischen Art. Es wird bem Gottinger Festrebner wohl nicht gelingen, auf Grund biefer ober einer anbern bem Gratianifchen Defrete entnommenen Stelle bas Begentheil zu erweisen.

Wie fteht es aber mit beffen weiterer Behauptung, Thomas v. A. habe zwar nirgends birekt ausgesprochen, baß

ber Staat nach naturlichem Rechte auf Gutergemeinschaft angewiesen fei, bas Privateigenthum verftoffe nach ihm gerabe nicht gegen bas natürliche Recht, fei aber lediglich "burch Er= findung ber menfchlichen Bernunft" bemfelben bingugefügt? Dieje Behauptung ift nicht minber unbegrundet und binfallig und wird als folde auf fchlagende Beije burch bie Begenidrift Bertling's aufgezeigt und auf ichneibenbe Beife gebrandmarkt. Der hl. Thomas unterscheibet (S. th. 2, II p. 66 a. 2) bie Gutergemeinschaft (communitas rerum), nelde ber Musicheibung bes Guterbefites (distinctio possessionum) gu Grunde liegt, ferner biefe Musscheibung felber, bie für die 3wecke bes irbischen Lebens eine naturrechtliche For= berung bilbet, ihrem Bie? nach indeffen nur burch bie menfchfice Bernunft (per adinventionem rationis humanae) auf pofitiverechtliche Beije (ex condicto) fraft menschlicher Bereindarung zu Stande fommt, und unterscheibet endlich von ben burch biefe Musicheibung entstanbenen Gigenthumsrechte (potestas procurandi et dispensandi) beffen fittlichen Gefrund (usus), foferne ber Menfc ber Beifung bes Apoftels gemäß fein Gigenthum nicht als fein Sondereigenthum, fonbern 14 Gemeineigenthum betrachten foll, um ber Roth bes Rachften Ju Bufe zu tommen. All biefes ift nicht bazu geeignet, Thomas t. II. ben Communismus als eine naturrechtliche Grundverausfetung unterzuftellen.

Der Jubilaumsrebner betrachtet ferner die Lehre von der "Herkunft des Staates aus der Berabredung des Menschen" oder von der Souveranetät des Bolfes als diejenige grundstyliche Lehre, welche das Band zwischen der klerikalen und specifisch-liberalen oder freisinnigen Partei bildet, und will den Stammbaum dieser Lehre von Rousseau, welcher als deren Hauptvertreter in neuerer Zeit gilt, auf den Zesuiten Bellsarmin zurückleiten und von diesem auf Thomas von Aquin. Die Zurücksührung des Grundsahes der Bolkssouveränetät auf Bellarmin ist nicht neu, indem sie schon von Ranke, Stahl, Trendelenburg u. A. versucht wurde, aber in unzu-

treffenber Beife, wie icon von F. Balter, Th. Meyer, Bergenrother u. M. bargelegt worben. Die Begenfchrift Bertling's beruft fich insoferne, um nicht trefflich Gesagtes in anderen Worten zu wiederholen, auf bie Ausführungen F. Walter's. "Wir wollen - fo außert fich biefer - beibe Theorien, bie bes Bellarmin und bie ber Bolfsjouveranetat nebeneinanberftellen. Rach ber erften ift bie Bewalt von Gott; nach ber zweiten lediglich von ben Menichen. Rach ber Erften wird fie von Gott ber Gefellichaft mitgetheilt; nach ber zweiten wird fie von ben Menschen bei Gingehung ber Gefellichaft verabrebet und geschaffen. Rach ber Erften wird fie von ber Gefellichaft auf die Obrigfeit aus Nothwendigfeit fraft eines natullichen und gottlichen Gefetes, nach ber zweiten aus freiem Willen fraft eines Bertrages übertragen". (Naturrecht und Politit n. 252). Beiter wird mit Begug auf Gierte u. M. erinnert, baß die von Bellarmin vertretene Lebre ibm nicht eigentbum= lich war, fondern geradezu als die allgemein recipirte Lehre bes Mittelalters gelten tann und ihre letten Burgeln in romisch=beibnischen Rechtsanschauungen batte. Wir tonnen biefer geschichtlichen Darlegung Bertling's nicht weiter folgen, fondern bemerten nur biefes, bag bie von Bellarmin, Guares u. A. vertheidigte Lehre vom Urfprunge ber Staatsgewalt in neuerer Zeit von beren Orbensgenoffen g. B. von Taparelli, Liberatore, Tongiorgi und von ben anderweitigen fatholischen Autoren wohl insgemein und mit Recht als unzureichend befunben und preisgegeben murbe. Wegen eine ungeschichtliche Bermengung biefer Lehre mit ber modernen Boltsfouverane= tatslehre muß aber nichts bestoweniger Protest eingelegt werben.

Doch ber Göttinger Festrebner will ben Stammbaum bieser Lehre nicht bloß von Rousseau auf Bellarmin zuruck- leiten, sonbern weiterhin auch auf Thomas von Aquin, weil er "eine Empörung im Staate für zulässig erachtet, wenn man eine gerechte Ursache bazu und Macht hat." Er beruft sich hiefur auf eine bem Commentar zur Aristotelischen Politik

milebnte Stelle, Die er ber Schrift feines Collegen 3. 3. Baumann: "Die Staatslehre bes bl. Thomas von Aquin" 1873 entnommen bat. Die Gegenschrift erklart biefes mit vollem Rechte als ein arges Difggeschick, bas bem Urheber ber Festrede wiberfahren. Jene gur Bewahrung obiger Be= bauptung verwerthete Stelle ift bem Commentar gum funften Buche ber Politit (V, 1 nach alter Bablung) entlehnt, biefer Theil bes Commentars ift aber unacht. Burbe inbeffen jene Stelle auch von Thomas felber herruhren, fo tonnte fie als Beleg fur beffen eigene Unficht nur berangezogen werben, wenn mb foweit bie anderweitigen Schriften beffelben fie nicht bloß 16 Auslegung bes Ariftoteles, fonbern als feine eigene Un= fict ericheinen ließen. Der Thatbeftand fpricht fur bas Begentheil. Thomas erflart jebe Emporung als unerlaubt, betrachtet jedoch bie Auflehnung gegen einen Ufurpator und beffen Ermordung mit Berufung auf Cicero nicht als Empor= In II sent, dist. 44 q. 2. a. 2 ad 5 S. Th. 2, II q. 42 a. 2.) In ber Schrift über bas "Fürftenregiment" (I c 6) führt er aus, man folle nur Golde gu Ronigen erfeben, von benen feine Eprannis zu befürchten fei, und beren Berrichaft fo befchranten, bag fie nicht leicht in Thrannis ausschlagen tonne; laffe fich ein rechtmäßiger Berricher tropbem zur Tyrannis fortreißen, fo foll man fie fo lange ale moglich ertragen und felbft benjenigen , welcher feine Bewalt aufs bochfte migbraucht, niemals tobten, benn es ftebe bem Gingelnen und ben Gingelnen niemals gu, gegen ihn vor= jugeben, fonbern nur ber öffentlichen Autoritat, fei es bem Bolle, fofern es burch bie Berfaffung bes Lanbes biegu berechtigt ift ober einem Soberen, welcher bem Bolte einen Berrfder vorzuseten befugt ift; gebe es einem folden Tyrannen gegenüber aber gar teine menschliche Silfe, fo foll man fich m Gott wenden, bem Ronig ber Ronige und bem Selfer in aller Roth. Rur ein paffiver Biberftand ift nach Thomas einer rechtmäßigen Obrigfeit gegenüber erlaubt , ja geboten, memale ein attiver. Go v. hertling. Und in ber That fann

ber hl. Thomas nur in biesem Sinne gebeutet und verstanden werden, weil seine einschlägigen Neußerungen nur dadurch ein harmonisches Gesüge erhalten und kein Grund vorliegt, sie unter sich in Widerspruch zu versehen. Selbst wenn indessen Ahomas gleich andern Autoren der scholastischen und nachscholastischen Zeit einen aktiven Widerstand im Falle des äußersten Mißbrauchs der Gewalt gegenüber einer rechtmäßigen Obrigkeit für zulässig befunden hätte, wäre keine Berechtigung gegeben, ihn zum Borläuser eines Rousseau zu stempeln.

MIS ben "gemeinsamen Boben", auf welchem fich bie focialiftifche, die specifisch liberale und romifch-tatholische Unficht vom Staate gufammenfinden, betrachtet ber Jubilaumsredner bie Anerkennung eines "fabelhaften Raturrechtes", welches ihrem Socialismus und Demofratismus ben Stuggrund bieten foll, und ftellt biefem fabelhaften Raturrechte bas ge-Schichtliche positive Recht entgegen, welches allein in Babrbeit Recht ift und Recht beißen tann. Dier verläßt nun bie Begenichrift ben Weg ber biftorifden Detailerorterung, um ibn mit jenem ber principiellen Erörterung zu vertauschen und jucht ben Nachweis zu erbringen, bag es ein Raturrecht gebe und geben muffe im Ginne ber alten Schule. Bu biefem Zwecke geht fie aus von ber Erifteng eines all= verbindenden Sittengesetes, welches gwar theoretifch, boch auf endgiltige Weise niemals thatfachlich abhanden tommen und verloren geben fann. Diefes Gittengefet bilbet ben Brund ber natürlichen Moral als "Inbegriffes berjenigen Regeln ber fittlichen Lebensführung, welche bie Bernunft allgemein und in übereinftimmenber Beije ertennt und anerkennt", wenn es auch in feinen Anwendungen - besonders ben entfernter liegenben - eine Berbunkelung erfahren fann, und bie naturliche Moral bilbet hinwiederum ben Grund und die Boraus: fetzung bes natürlichen Rechtes. Bom blogen Moralgebote unterscheibet fich bas Rechtsgebot in breifacher Begiebung, Es geht immer auf Sanblungen, niemals auf bloge Gefinnungen. Die ihm unterliegenben Sanblungen find ftete fociale, beckfüllung menschheitlicher Gesellschaftszwecke ermöglichende. sablich ist es seiner Natur nach erzwingbar. "Säte, welche dieser dreifachen Bedingung entsprechen, babei aber nicht erst durch positive Gesetzgebung vorgeschrieben sind, sondern in ihrer verpflicketenden Kraft durch bloße Vernunst erkannt und anerkannt werden, gelten im Sinne der alten Schule als Säte des Naturrechts. Wer also die Eistenz desselben bestreitet, muß entweder läugnen, daß es sähe dieser Art gibt oder er muß, falls er das Vorhandensim derselben zugibt, ihnen trotdem den Namen des Rechts tweigern. Dann aber artet der Streit in einen bloßen Bortstreit aus" (S. 44). So die Gegenschrift, deren Aussihrungen auch insofern als den Kernpunkt der Frage trefsende und wohlmotivirte zu erachten sind.

Das Raturrecht, richtig gefaßt, ift tein blos fabelhaftes. Rur in unrichtigen Faffungen und Anwendungen, die es ge= unter hat ober findet, ift es ein foldes. Welch willfürliche, alles geichichtlichen Ginnes entbehrende, über alle geschicht= fiden Rechte fich hinwegfegenbe, in Phantaflegebilben aller Art fic ergebende, in revolutionaren Umfturzbewegungen gum Ausbrude fommenbe Faffungen und Anwendungen hat es ldt bem 17. Jahrhundert und besonbers feit Enbe bes 18. nicht gefunden ? Sieraus läßt fich begreifen, bag mit folch fabelhaftem Raturrechte bas Raturrecht felber in Berruf und Mierebit tam und endlich völlig über Bord geworfen murbe. Das gefchab gunachft von ber fog. hiftorifchen Rechtsichule, teren Anschauungen in Rreifen ber conservativen Rechtslehrer bie beute bie vorherrichenben find. Sier wurde umgefehrt gur Parole genommen: es gibt fein Naturrecht, alles Recht ift ein positives Recht, fei es ein aus bem Boltsgeifte berausgewach= fenes Gewohnheiterecht ober ein auf bem Wege ber Gefengebung codificirtes Recht, es gibt fofort auch feine Raturrechislehre imbern mur eine Rechtsphilosophie, welche bas geschichtliche, boffit geltenbe Recht zu begreifen hat. Doch wurde in ber

Regel hier nur bas Naturrecht gestrichen, nicht bas naturliche Ethos, obwohl letteres teinem geringeren fonbern vielleicht noch größeren Migbrauch ausgeset war als erfteres. Es blieb in ber Regel anerkannt, bag bie Dacht ber geschichtlichen Bewohnheit ober die gesethgebenbe Macht bem Rechte nur feine juribifche Beltung verleihe, nicht feine fittliche. Es blieb in ber Regel fomit eine über aller positiven Rechtsbilbung ftebenbe, mit ihren Unforberungen berfelben vorleuchtenbe und als ibealer Leitstern bienende naturliche Sittlich feit anerfannt. Berabe barin liegt aber bie Achillesferfe biefer Gefammt= richtung. Es muß von Geiten berfelben in Confequeng beffen ein Unterschied zugegeben werben von folchen Sittengeboten, welche geeigenschaftet find, Rechtsgebote zu werben, und von folden, welche biegu nicht geeigenschaftet find. Die Gittengebote ber erfteren Urt werben von ber alten Schule als na= turrechtliche Gebote gefaßt und bezeichnet im Unterschiebe von ben Sittengeboten ber zweiten Urt, welche als Sittengebote im engeren Sinne bes Wortes gelten. Wenn nun bie foa. hiftorifche Rechtsschule ben Unterschied biefer beiberlei Gittengebote ber Sache nach anerfennt und benen ber erfteren Urt nur ben Ramen von Rechtsgeboten abspricht, tann fie bann aus fachlichen Grunden bie alte, naturrechtliche Schule befampfen? Artet ihr Streit wiber biefelbe nicht wirklich in einen blogen namensftreit aus? Will fie aber die alte Soule aus fachlich en Grunden befampfen, nun bann wird fie folgerichtiger Beife mit bem naturlichen Rechte auch bas natürliche Ethos, mit ber Raturrechtslehre auch bie natürliche Ethit preisgeben muffen und ber philosophischen Ethit nur bie Aufgabe zuweisen, bie geschichtlich geworbene Gitte in all beren Wandlungen zu begreifen und wird fo in allweg fich einem blogen Siftorismus ober Positivismus überantworten. Diefen weitern Schritt hat bereits Segel gethan und an Ihering neueftens einen Rachfolger gefunden. Da ein berartiger Dialetticismus aber jebe fefte Rechts= und Sittlichkeitsorbnung ins Banten zu bringen broht und Unbetrachts beffen bas

machtete "Naturrecht" schon von gar manchen und bebeutenten Bertretern ber modernen Rechtsphilosophie wieder in sine alten Rechte eingesetzt und wieder zu Ehren gebracht worden ist, so möge man sich wohl bedenken, bevor man es einsach zu den Todten legt und nur als — Mythe fortleben läßt.

#### III.

### Chriftenthum und Malerci.

Bon Brofeffor Dr. Erich Frant, befannt als Runft= bifterifer burch "Fra Bartolommeo bella Porta" und "bas dinge Abenbmahl bes Leonardo ba Binci", liegt ber erfte Bund feiner "Gefchichte ber driftlichen Malerei", 1) bie Beit ten ben Unfangen ber driftlichen Runft bis jum Erwachen ta nationalen Runft in Italien umfaffent, vor; ein Wert, ndes burch Aufeitigfeit und Grundlichkeit ber Forschung, burd fein monographifch vollftanbiges Detail, burch feinen faren und einfachen, boch eblen und gemablten Stil fich ausjeidnet. Der Berfaffer ichreibt über bie Ronigin ber bilbenben Runfte wie ein Mann vom Fach, 2) ber aus ben Quellen unmittelbar und aus langjährigem Umgange mit ben Monumenten ber Runft Anficht und Urtheil fich gebilbet. Geine "Geschichte ber driftlichen Malerei" wird baber eine werthvolle und bleibende Bereicherung ber afthetischen und funftgeschicht= fichen Literatur fein und fein Rame muß als einer ber erften

<sup>1)</sup> Geschichte ber christlichen Malerei. Bon Dr. Erich Frant, Proiessor an der Afademie zu Münster. Freiburg. Herder 1887. Erster Theil. Bon den Ansängen bis zum Schluß der romanischen Epoche. X u. 575 S. (Seiner Zeit werden auch Ilustrationen zu dem Werke gegeben werden.) Ueber "Fra Bartolommeo" und das "Abendmahl des Leonardo da Binci" vgl. Histor.-polit. Blätter Bd. 88, 753 ff. u. Bd. 95, 966 ff.

<sup>2)</sup> Dr. Frant bat felbit die Malerel langere Beit genbt.

tatholifden Autoren Deutschlands genannt werben, welcher originell über bie gefammte driftliche Malerei gefdrieben. Benn nun in ben "hiftorifch = politifchen Blattern" bas Buch gur Sprache tommt, fo tann es fich nicht gunachft um eine Biebergabe ber Beschichte ber driftlichen Malerei im Muszuge hanbeln, fonbern die Ziele ber Besprechung find pragmatischen Charafters und apologetischer Ratur. Bon jener Schöpferfraft ber neu in die Welt eingetretenen driftlichen Ibeale und Bahrheiten, welche in ben Werken ber altdriftlichen Runft neue Formen fich geftaltet, von jenen unverganglichen Gebilben ber Runft, welche biefe im Dienfte ber Gottes = Thee fur ben driftlichen Cultus, für bie fatholifche Liturgie, gur Belehrung und Erbauung ber Glaubigen geschaffen, gebe uns bie Geschichte Beugniß; aufgeschlagen liege vor uns bas Buch ber Runft, barin wir lefen vom glaubig : frommen, Alles im Lichte bes Glaubens und ber Ewigfeit betrachtenben Denfen und Empfinden ber driftlichen Sahrhunderte, lefen vom geiftigen Streben und Ringen, aus bem Unvollfommenen und Unformlichen zur ibealen Bervollfommnung und zur Form-Bollenbung fich zu erheben; lefen von dem eblen gaben Gefthalten an Trabitionen und von bem bennoch ungehinderten Fortschreiten auf ber Grundlage bes Begebenen; lefen von ber Rirche, wie fie bie hauptvermittlerin, ja bie einzige Quelle bes geiftigen Lebens im Mittelalter war; lejen von bem Ginfluffe ber Beitereigniffe auf bie Runft, fo bag biefe gum Spiegelbilbe ber Beit = Cultur wird; lefen von ber hervorragenden Thatigkeit ber firchlichen Organe, bes Papftes und ber Bifchofe, aber auch ber (byzantinischen und beutschen) Raifer fur die drift= liche Runft. Da muffen bann wohl auch bie Borurtheile ber modernen Runftgeschichte über ben Runfthaß ober bie fromme Tanbelei in ber altdriftlichen Zeit, über bie byzantinische und mittelalterliche Malerei verichwinden. Ueber bas Schaffen und Birten ber driftlichen Runft tann eben nur bem ein correttes Urtheil gutommen, ber ben vollen Inhalt und bie gange Tiefe ber driftlichen Bahrheiten richtig erfaßt bat.

Ms bas Christenthum von Palästina aus seinen Siegesjug über bas heidnische Morgen- und Abendland antrat, um
die gettgeoffenbarten Wahrheiten in Geist und Herz ber gottsfüchtigen Welt einzusenken und badurch im Glauben und
Leben die Menschen für Gott zu erobern, da mußte es sür
seine Wahrheiten eine neue Sprache sich schaffen; die griechische
Sprache mußte umgebildet werden zum Organe des Geistes
Christi: den natürlich-menschlichen Sinn verlor das Wort
und einen übernatürlich-göttlichen nahm es an. Gerade diese
Kenaissance der Sprache durch die Krast des Geistes Christi
uschen als ein Zeugniß des Göttlichen in der christlichen
kirche. Was hat doch der Geist Gottes aus den griechischen
Wettern niszes, äyänn, elnis, dexacogivn, zäges gemacht!

Ebenso schuf sich auch die christliche Kirche die Kunst zu iner neuen Sprache ber göttlichen Wahrheiten und von den Künsten insbesondere die "Kunst des Seelenausdruckes",") die Walerei für die unerschöpstliche, abgründliche Welt von neuen Iden und Gefühlen. Und eigenthümlich, drunten im Schoose der Katasemben fand die Kunst des Lichtes und der Farbe spressenden Wiedergeburt, vollzog sie die erste Aufgabe als spologet, Apostel und Paraklet der ersten christlichen Jahrstunderte; im Zeitalter des Martyriums festigte sich die christliche Kunst der Walerei zu jenen charakteristisch ausgeprägten, von den heidnischen Idealen so sehr abweichenden Typen; im Gluthosen der Leiden und Prüfungen bildeten sich die neuen und sesten Formen der Kunst, entwickelten sich die eigensten Lebensgesebe der christlichen Malerei.

Selbstverftanblich trat bie driftliche Runft nicht fogleich

t) Bgl. Cremer, biblifch-theologisches Borterbuch der neuteftamentlichen Gracität. Borrede S. V.

<sup>2)</sup> M. Carriere, die Kunft im Zusammenhang der Culturentwicklung und die Jdeale der Menscheit, III. B. 1, Abthl. S. 111: "die Malerei ward darum für ein Weltalter des Gemüthes tonangebend, während die Plastik in der Leibesschönheit das Naturibeal des Geistes im Griechenthum vollendet hatte."

mit ihrem Bilberfreise und ihren Symbolen, ihren überlieferten Typen fertig in's Leben; nicht vollständig hat fie fich los: gelost von ihrer Zeit und bem Geifte ihrer Zeit. Freilich "bie Sauptfiguren find burchaus felbständig entworfen und haben keinerlei Beziehung zur Bergangenheit, ba fie einer andern geiftigen Welt angehören, welche das Beibenthum nicht fannte"; aber in ben Formen ber Composition, gumal im beforativen Schmucke lehnte fie fich an bas lleberlieferte an und gog es in ihren Ibeenfreis. In biefem Ginne finden wir bie bem alten Dionnfos = Rreife angehörigen Thiergeftalten bes Banthers, ber Steinbocke, ber weinbereitenden Genien, Amor und Binche, Mufen und Groten in ben Rreis ber driftlichen Darftellungen bereingezogen, theils umgebeutet und zu boberen Beziehungen erhoben, theils zu beforativen Zwecken verwenbet. Schon im Laufe bes zweiten Jahrhunderts aber treten biefe Reminiscenzen mehr gurud; es bilbet fich auch in ber Thier= und Pflangenwelt ber rein driftliche Charafter aus, und am Unfange tes britten Jahrhunderts ift ber Umfang bes drift= lichen Runftgebietes bereits reich entwickelt, wozu im vierten fich bie Plaftit gefellt und bie Fabritation bon Goldglafern, in benen bie überlieferten Formen wiederholt und reicher ausgebilbet werben. Allerdings blieb bei aller Erhabenheit bes geiftigen Juhaltes bie technische Bollenbung hinter ber gleich= zeitigen beibnischen Runft guruck.

Der charakteristische Ausbruck ber alt christlichen Kunst ist ein symbolischer: in Bildern wollten die ersten Christen sich vergegenwärtigen, was ihre Seelen beschäftigte, was ihr Trost im Leiden, ihre Freude und ihre Hoffnung im Leben und Sterben war. Selbst die historischen Darstellungen wollten mehr eine Idee versinnlichen als die Wahrheit des Lebens nachahmen: in der Weise des Reliess suchen die Gläubigen mit wenigen Figuren einen schnellen und klaren Ausdruck für höhere Wahrheiten, zumal für zene evangelischen Berichte, die ihren Muth und ihre Hoffnung in den Prüfungen des Lebens aufrecht erhalten konnten und den Ungelehrten als

ein Compendium der Heilslehre dienten. Sie wünschten die Bilder Christi, seiner hl. Mutter, der Apostel Petrus und Paulus, der berühmtesten Martyrer, Bekenner und Lehrer der Kirche als Borbilder vor Augen zu haben und hielten sich in ihrer Darstellung an die Ueberlieserung oder gaben Iveale. Soll nun das reiche Kunstleben der ersten christlichen Jahrshunderte, in welchen sich ihr Glaubenss und Opferleben wiederspiegelt, übersichtlich zusammengesaßt werden, so sind es fünf Arten von Denkmälern.

I. Die fombolischen (Pfau, Phonix, Schiff, Anter, Delblatt in Schnabel ber Taube, Palme, Sahn, Birfch, Lamm, Taube, Aren, Monogramm Chrifti, Fifch, Fifch mit Broben unb Bein); II. bie allegorifchen, in benen fich bas Symbol gur figurlichen Composition entwickelt (bas Bilb bes guten Birten, Orheus, bie Parabeln bes herrn); III. die hiftorifchen aus ter Beschichte bes A. u. R. T. (Gunbenfall, Roah, Abraham, Mat, Mofes, Daniel u. f. w.); IV. bie ikonographischen (bas altefte ber Chriftusbilber ift ber Typus bes Berrn in 3. Calliffo ober richtiger in ber Ratafombe ber hl. Domitilla; tas aftefte Marienbild ift bas in ber Ratatombe ber bl. Brisalla, turz nach ber Mitte bes 2. Jahrhunberts); V. unter ben bermifchten Darftellungen ber Ratatomben besonbers bie Murgifchen, bem Enbe bes 2. ober Anfang bes 3. 3ahr= amberte angehörig (Symbolit ber Guchariftie burch bas Zeichen bes Fifches, bie Taufe burch bas Quellmunber bes Dofes).1)

Bekanntlich hat ber große Constantin die Hauptstadt tes römischen Reiches nach Byzanz verlegt: ber ganze Glanz und die kaiserliche Pracht des heidnischen Roms sollte das neue christliche Rom zieren; ja christlich wollte vom Anfange

<sup>1)</sup> S. 58—66 werben die ältesten Christusbilber, die Controberse (Brief bes Lentulus) über das Aussehen des Erlösers, das wunderthätige Christusbild in Edesja, das Beronica-Bild bes sprochen. — Den Schluß der altdriftlichen Malerei bildet das Berhältniß der Kirchendater zur Kunst (S. 86—98).

an ber Kaiser Byzanz: "er nahm auch die heiligen und eblen Bäter mit, damit von ihnen die Stadt geweiht werde, die er baute." (Leo Gramm. 87). "Er nennt die Stadt Constantinopel und weiht sie der Mutter Gottes." (Zonar. XIII., 3.) Und an Glanz und Pracht übertraf wohl das neu erstandene zweite Rom das erste; Byzanz, die halb römisch halb orienstalische Metropole mit ihren Palästen und Kirchen, Denkmälern und Statuen, Heiligthümern und Monumenten, mit ihrem Augustaion und Hippodrom.

In biefem neuen Mittelpunkte geiftigen Lebens und driftlicher Cultur geftaltete fich bie Runft aus griechisch= romifchen und orientalischen Glementen gur bygantinischen in fortwährender Entwicklung bis gu ihrem Sohepuntte unter Juftinian. Der eigentliche Thous ber Runft biefer Beriobe ift die Agia Cophia in Conftantinopel. Sie schildert uns Baulus Gilentiarius in ihrer fabelhaften Pracht ber Musftattung: Bollenbung und Ginheit bes Stiles bis in's Rleinfte binein, baber vollenbet harmonischer Einbruck, mit Gold überzogene Decken, in ben toftbarften, fpiegelnben Marmortafeln prangende Bande, fünftlerisch entworfener Rugboben, ichwere feibene Borhange mit figurlichen Compositionen, ber von Gbelfteinen blinkende Altar, die golbenen Leuchter und Lampen, bie gablreichen Beihegeschenke in edlen Metallen, ber golbene Lichtschein! Und ber Agia Sophia gleichen alle Bauten biefer Periode. Da ift wahrlich die Runft "zur Königin geworben im Beiligthume bes Ewigen, im goldgewirften Rleibe, umspielt von Farben." Astitit regina a dextris in vestitu deaurato, circumdata varietate, ps. 44, 10. Und bie Rönigin übernimmt ben Primat faft für ein Jahrtausend über bie Runft bes Morgen= und Abendlandes, bominirt über bie Bolter bes Ditens und Beftens, in Franten, Irland, England, Italien, in Armenien und Georgien, in Rugland und bei ben Claven, in Megypten und Arabien. 1) Gie erfullte babei

<sup>1)</sup> Beichichte ber Malerei IV. Buch G. 277-392.

me beilige Miffion : ba wo fie bintam, brachte fie bie Dogmen te Chriftenthums mit, und ausgeruftet mit biefem undurchbringlichen Schilbe ber inneren Bahrheit ihrer Existeng, trat fie aberall flegreich und babnbrechend auf wie bas Chriften= thum felbft, beffen treuer Berold fie wurde. Roch nie, weber vorber noch fpater in ber Runftgeschichte hatte eine Runft= richtung einen folden Ginfluß wie bie byzantinische. Um biefe Thatiache zu erklaren, hat man (vergleiche Schnaafe) hervorgeboben, Rarl ber Große und bie Ottonen hatten fich bemubt, Bermablungen mit bem griechischen Raiferhause angubahnen, Bejandtichaften feien ausgernftet und Geschente ausgetauscht worden. Aber ber Austausch von Kunftideen beruht nicht allein auf ben Begiehungen ber Sofe und ber Feinheit ober Grobbeit (Schnaafe IV, 719) ihrer Befandtichaften; es gab im Mittelalter eine große internationale Macht, beren Birffamfeit alle Rationen verbinbet, die Rirche. Die Runftubung lag in ba banben ber Rlofter; fie maren gewohnt, nach Borbilbern statien, und ba Stalien in ber Runft gurudgeblieben war, feint et naturlich, bag fie nach byzantinischen Arbeiten fuchten. Die abendlandifche Runft bedurfte jur Beit ihres Wieberer: madens einer festen Ordnung, um fich aus ber ganglichen Bemilberung zu erheben, fie bedurfte einer ftiliftisch burchgeweten Formenwelt, um überhaupt gum Dafein gu gelangen. In ber brantinischen Runft aber traten bie ehrwürdigen Ueberlieferungen ber Rirche aus ben Zeiten ihrer Grundung ber in einer abgeschloffenen Formfprache gu Tage, beren Scharfe und Deutlichkeit nichts zu wunschen übrig ließ. Go liegt alfo in ber Rirche ber tieffte und innerfte Grund bes allgewaltigen Ginfluffes ber byzantinischen Runft.

Schnaafe (III, 217) beklagt es, baß bie Wanbmalerei in ber byzantinischen Kunft fast ganz verbrängt sei von ber musivischen Kunst Aber gerabe die musivischen Darstellungen sind charakteristisch für diese Periode; gerade in ihnen, "mit dem Leben und Fühlen der Kirche auf's innigste verwachsen", findet die christliche Cultur ber byzantinischen Periode die

correfte Form und Gestalt; gerade burch sie wird in besonderer Beise driftliche Kunst ihrer bidaktischen Aufgabe vor allem gerecht; gerade sie entsprechen am besten ber Feierlichkeit und bem Pompe bes griechischen Gottesbienstes, bem Glanze und ber Pracht ber byzantinischen Architektonik.

Freilich ift die Technik bes Mofaits eine mubjelige und Schwierige; aber teine Malerei war im Stanbe, "bie beiligen Figuren fo einbringlich, flar und weithin fichtbar bem driftlichen Bolfe vor Augen ju ftellen als biefe; feine vermochte bas Strenge, Ginfache und Sobe, bie ftatuarische Burbe, wie fie ben driftlichen Stealen entsprach, fo volltommen ausjupragen: Stil und Technif tamen fich entgegen, um einen Musbrud zu vollenden, wie ihn bie Frestomalerei niemals in fo treffender Wirfung erreicht hatte." Und gerabe in biefer mubjamen und fcwierigen Runft, aber auch in biefer bauerhaften Technit waren die heiligen Typen vor ichneller Berunehrung burch ben Gubjektivismus ber Runftler gefichert, fanben bie driftlichen Ibeen eine gewiffermagen ftereotype, ewige Berwirklichung gegenüber ber beständigen Gefahr perfonlicher Unschauung, und eine ftets gleich bleibenbe Ginwirtung auf bas Menschenherz infolge ihrer ungewöhnlichen, faft unveranderlichen Rraft ber Farbe. Der mufivifche Bilbercoffus in ber wurdevollen Rube feiner Geftalten erlauterte und ergangte wie ein Commentar die Reier ber beiligen Gebeimniffe und lud zu ernfter Gintehr und zur Flucht aus bem Bechfel bes Lebens ein, wie es eine hochentwickelte. bramatische Kunft nicht vermocht hatte. Die ift für bie Welt überirdifcher Geftalten ein fo bem firchlichen Zwede entsprech= enber Ausbruck in mahrhaft funftlerischer Form gebilbet morben, nie war eine Runft fo burchaus bem Ernfte bes Gotteshauses, in bem bas Fluttuiren ber Welt feine Statte finden foll, angepaßt: auch beute noch vermogen bie ichonften Berte bes 16. Jahrhunderte in ben Rirchen nicht jenen überirdisch feierlichen Ginbruck hervorzurufen, wie bie Mofaiten zu Rom und Ravenna. Dabei muß befonders betont werben, bag fraft

Me fo eminent conferbativen Sinnes ber Rirche und ber ichregen ruhigen, confequenten Ausgestaltung bes Gegebenen in inniger Busammenhang in ber Runftentwicklung bis gu ben Quellen bin und ein forgfältiges Bemahren bes Erworbenen an Inhalt und felbft an ber Form befteht und hiftorisch nachgewiesen werden tann: die Malerei der Ratatomben ift dne Borftufe ber byzantinischen Runft und bie muftvifche biefer eine Fortbilbung ber altdriftlichen. "Die altdriftlichen Bilber find farbig, auf hellen Grund verfest, in einer ein= feben, linearen, reliefartigen, burchfichtigen Compositionsweise. Die Mobellirung ift zumeift in einem braunen ober rothlichen ime, einfarbig gehalten, die Conturen wurden ftets in buntiren Linien gegeben, zuweilen mit bem Gijen in ben Ralt= gund eingeritt und bann mit Farbe überzogen; Mugen, Rafe, Rund find mit ichwarzen Strichen martirt, die Augen fast mmer weit geöffnet; ber Ausbruck hat etwas Milbes, aber twas Starres. Das Landichaftliche ift meift nur an= gebentet." Bie weit ift alfo ber Schritt von biefer Technit m ber muftvifchen Malerei in ihrer ftatuarifchen Auffaffung? Dirbe bie Malerei ber Ratatomben fich nicht als farbiges Relief von bem weißen, leuchtenben Ralfgrunde, ohne in ihrem Bejen zu verlieren, auf ben gelben ober Golbgrund bes Mojails verjeten laffen? Ift nicht bie einfache Beife ber Mobellirung in braunen ober rothlichen Tonen mit buntlem, feitem Contur, ber bas Figurliche ficher umgieht, in ber Technik ber muffvischen Malerei wiederzufinden? liegt nicht auch in ber fühnen Art ber zeichnenben Behandlung ichon jene feste mb fichere Auffaffung in Stellung und Geften, die uns in ben Dofaiten entgegentritt?" Befonbere beutlich laffen bie Rofaiten Ravenna's ben confervativen Charafter ber driftlichen Runft ertennen : "nur ungern trennt fie fich von ber fymboli= iden Art bes Bortrages, von bem Ginkleiben in Allegorien; immer wieder kommt fie auf biefe ehrwurdigen Denkmale Tres langen und ichweren Rampfes, auf die Quellen ihres Unftes, ibrer Begeifterung im Leiben gurud. Ja, fie bersucht, wie in bem schönen acht christlichen Bilbe bes guten Hirten im Mausoleum ber Galla Placidia, dieses ehrwürdige Symbol ber historischen Auffassung zu nähern und verleiht baburch ihrem Werke einen neuen und bedeutsamen Reiz." Die bezantinische Kunst trennen wollen von der altchristlichen, hieße sie und das Wesen der Kirche ganzlich verkennen.

Ausführlich und eingehend, überall mit analogen Beisspielen aus anderen Städten, bespricht der Berfasser die Mossaiken in Rom (S. Giovanni in fonte, S. Costanza, S. Pubenziana, S. Sabina, Maria Maggiore, S. Paul vor den Mauern, S. Cosma und Damiano) und in Ravenna (San Giovanni in fonte oder katholisches Baptisterium, Mausoleum der Galla Placidia, arianisches Baptisterium, S. Apollinare Nuovo, S. Bitale, Apollinare in Classe). Bon den Mosaisken der Agia Sophia in Constantinopel sind infolge türkischer Barbarei nur noch wenige erhalten, darunter das edle Bild Christi über dem Eingang zum Narther.

Kann die justinianeische Zeit die Blüthenperiode der byzantinischen Kunst bezeichnet werden, ') so seierte diese in der Miniatur=Malerei gewissermaßen einen Nachfrühling: in ihr leben, oft in monumentaler Größe, Würde und Einsachheit, durch die rauhen Jahrhunderte der Weltgeschichte die großen Traditionen des christlichen Alterthums fort.

In beschränktem Maße wurde die Kunft der Mumination von Buchern wohl schon im klassischen Alterthum genbt. So erzählt Plinius von den Illustrationen des biographischen Werkes von Barro als einer Seltenheit und ebenso von den

<sup>1)</sup> Interessant ist, was S. 156 uns über die Berdienste ber Raiser zur hebung und Beförderung der Kunst und des Kunsthandwerkes berichtet wird. So liegen von Constantin, Constantius, Constans, Gratian, Balens, Balentinian Bestimmungen vor, die Ausbildung der Künstler zu fördern. Selbst die Sohne der Bornehmen widmeten sich in Folge der taiserlichen Gunst mit Borliebe der Kunst.

Milbungen von Pflangen, die ein mediginifches Buch begleiteten. In ber letten Beit des Raiferthums aber mogen biefe 3uufrationen, die gunachft nur gang einfache lineare Beichnungen barftellten, haufiger geworben fein. Die eigentliche Musbilbung ber Miniaturmalerei in ber gangen malerischen Birtung ber fart impaftirten, mit Gummi verfetten Gouachefarben'), berbunden mit ber fauberften Golb : und Gilberichrift auf farbigem Bergament, gebort erft ber byzantinischen Runft= veriede an. Dit fachmannifcher Genauigfeit und Deutlichkeit leichreibt Dr. Frant bie noch vorhandenen Miniaturen: ben Biener Cober ber Genefis, die Sanbidrift bes Diostoribes, 108 fprifche Manuscript bes Rabula in ber Laurengiana gu florenz, Miniaturen in Sanbidriften ber Baticana; bie "Toregraphia" und die Bergamentrolle mit ben Rriegen bes Jofua; bem 9. und 10. Jahrhundert ein Evangeliarium ber Bibliothet zu Paris, ein Manuscript, welches die Reben bes beiligen Gregor von Ragiang enthalt, in ber Nationalbibliothet Baris, einen anberen Parifer = Cober (Dr. 139), einen bogantinifden Cober ber Baticana.

Richt unerwähnt burfen bleiben die interessanten Abhandinngen des Kunsthistorikers über den Bilderstreit und seine Jolgen (S. 216), die griechischen Madonnenbilder, die sogenumten schwarzen Madonnen (S. 239), über das Materbuch tom Berge Athos (S. 353).

So schilbert uns bes Berfassers gewandte Feber bie byjantinische Runftperiode als eine glanzende und einflußreiche. Der Erbin bes griechischen Schönheitsgefühles und all ber indnischen Silfsmittel klassischer Zeiten gelang es, überlieferte Formen mit höherem geistigen Leben, bem Leben ber Gnabe

<sup>1)</sup> Souachemalerei, Malerei mit Dedfarben, ift diejenige Malerei, welche sich ber undurchsichtigen ober bedenden Farben bedient, wobei ein harziges, in faltem Basser auflösbares Bindemittel angewandt wird. Bgl. Müller, Lexifon ber bilbenden Künfte. 5. 355.

und bes gottlichen Lichtes zu erfüllen und Jahrhunderte lang biefen Charafter zu erhalten. "Auf bem Boben taufenbjabris ger Runftpflege in Griechenland und Ront fchuf bie bygantinische Runft jene erhabenen Typen, die nicht von dieser Belt find, in großen abstratten, hieratischen und boch lebensvollen Bugen: auf bem Lichte bes Golbgrundes fchimmern fie, Die Bewohner einer anbern Belt, in ftiller wunderbarer Große als Wegweiser in bas Reich ber Bollenbung, an ber Spipe bie Geftalt bes Siegers, bes Allbeherrichers, umgeben von feinem himmlifden Sofe, feinen Erwählten, ben Erben feines Leidens und Triumphes. Der gute Sirt ber Ratafomben, ber fanfte Spenber bes Troftes und ber Berheigung ift ber vorgegangen aus bem Dufter bes Cubiculums und ber unterirbischen Rapellen und hat bas königliche Gewand bes Siegers angelegt und feinen Thron beftiegen." Der heiligften Mutter hat die byzantinische Kunft "jene unvergleichliche monumentale Burbe und Majeftat verlieben, welche mit griechischer Unmuth vereinigt, die gange Tiefe driftlicher Ibee ausspricht." In ben Aposteln gab bie bygantinische Runftrichtung ber Welt "ewig muftergiltige Borbilber geiftiger Bebeutung : fo bie energischen Figuren von G. Giovanni in Fonte gu Ravenna." Der Charafter ber byzantinischen Runft ift wesentlich philofophischer Ratur: "bie 3bee in ihrer Tiefe gu faffen, fie gu fondern, fie plaftifch erschöpfend, allfeitig zur Unschauung gu bringen und biefe erprobte Form unerschütterlich festauhalten, ift ihr wefentlich, benn Anlagen für bie Philosophie und bas muftifche Element find jenem Bolte ftete eigenthumlich gewefen." . . "Das feine Gefühl für Reinheit ber Berhaltniffe, welches in ber antiken Runft fich offenbart, finbet fich in ber bygantinischen wieber; hiezu tritt noch ein lebenbiger Ginn für Rraft und Sarmonie ber Farbe." Rein Bunber ift fomit ber bominirende Ginfluß unferer Runft. (365-70).

Doch eigenthumlich, mahrend ber glanzvolle Zauber ber byzantinischen Kunft die abendlandische im Banne hielt, ward bas Bewußtsein ber eigenen kunftlerischen Gigenschaften ber Bolter

nicht ertobtet, fonbern gewedt, entwidelten fich bie Reime unb Infange eines freien felbständigen nationalen abenblandischen Runftlebens. Aber bei ber Ungunft ber Beiten brauchte es Bufrbunderte, bis bie beutiche Runft jene Sobe erreichte, velche carafteriftisch ift fur bas Mittelalter. Ungunft ber Briten? Die Gultur, welche bie ftarte Sand Rarle bes Großen in Deutschland gepflangt hatte, ichien unter ben bervelten Ginfallen und Berwuftungen ber Normannen und ber beibnifchen Ungarn ju erliegen : bie Gige ber Bilbung ub Gelebrfamteit verfielen, ein Stift nach bem anbern fant bibin und bie Unficherheit bes Lebens und Gigenthums ließ alle Frende an Runften und Biffenichaften vergeben und ihre Erabitionen erlofchen. Schlimmer noch als in Deutschland purber Buftand ber Rachbarlanber; ohne Wiberftand zu finden, bmeten bie Normannen in Franfreich und Lothringen, plunberten bie Klöfter, bamals bie einzigen Gipe bes geiftigen Lebens, und verbrannten bie Rirchen; babei litten bie füblichen Provingen unter ben Raubzugen grabifcher Geerauber. Go unteste von außen bas Reich Baffenlarm und Rrieg, im 3mern berrichte Umviffenbeit, Robbeit und Berachtung aller Ordnung. Das war bas Jahrhundert nach Karl bem Rahlen, bas bie Beit vor ben fachfifchen Bergogen. Bas Bunber alfo, bij bie Runftgeschichte von ber germanischen Runft jener Beit beideten muß, fie fei in ihren bochften Leiftungen roh, nach-Amend, barbarifc, ohne ben Stempel geiftiger Beibe und Mittlider Burbe, welche ben griechischen Berten eine unnach: Anliche Große verleihen - und von ber frantischen, bag ihre Boonung bei bem Mangel eigentlicher Schule, bes Stubiums bir Ratur und plaftifcher Borbilber niemals eine genaue und telaffige war, ohne irgend eine Gpur ber Schonbeit und fermonie menichlicher Proportion : bie ftarren Mugen, Die fumben Ertremitaten, bie gewaltfamen Bewegungen, ber ein= bemige Enpus verrathen ganglichen Mangel an Formfinn toftenbes Ungefchid. Bir wurben es vielmehr begreiflich a, wenn alle Traditionen waren verloren gegangen, wenn jegliche Runftubung ware unterblieben! Doch die Sturme ber Beit gingen vorüber und unter ben großen Ottonen war es, daß die nationale beutsche Runft erwachte und zu bluben begann, jene herrliche romanische und gothische Runft, wie fie bas Wert bes driftlichen Beiftes, ber fatholifden Rirche ift. Ja, die Runft des beutschen Mittelalters ift "eine wesentlich religioje und firchliche; benn, wie die Rirche ben Sort alles geiftigen Lebens, bas einzig Bedeutsame, bas 3beal reprafentin, jo wurde auch die Berbindung ber Runft mit ihr eine immer feftere und innigere, ihrem ibealen Buge gemäß, ber fie an bie Quellen ber Inspiration hinweist". "Sanftmuth und Demuth bilben ben Charafter mittelalterlicher Runft und zugleich jenen unvergänglichen Reig, ben fie ihren Werken verleiht, bas acht menfchlich Bahre, bas uns feffelt. Darin liegt ihre Tiefe und ihre Bebeutung, ihre hohe geiftige Schonheit: es ift bie unbewußte Große bes Rinbes, in beffen Geele bie Gottheit ihren Tempel aufgeschlagen hat. Dieje Runft lebt im Beiligibum, im innigen Bertehr mit ben Bunbern bes Glaubens, fie lebt im Gnabenleben ber Rirche, fie glaubt und betet an, ibr Schaffen ift ein Bebet und ein Symnus auf bie Große bes Schöpfers. 3hr Berhaltniß gur Ratur beruht auf einer burd. aus richtigen Schätzung vom Biel und Zwecke ber irbifden Dinge, fie befigt ben himmel und barnach bemißt fie bie Erbe." 1)

Die Einheit der Idee als eines großen Ganzen, der Bielheit der Erscheinungsformen als Abbild des Weltorganismus unter dem göttlichen Wesen bewirkte, daß Plastik und Malerei sich nie ganz aus dem Nahmen der Architektur lösten: "wie die Heiligen um den Thron Gottes, so schaaren sich die vom einheitlichen Gefühle belebten Gebilde der Kunst in der christlichen Kirche des Mittelalters um den Tabernakel, in dem das

<sup>1)</sup> S. 399. "Das Mittelalter", sagt Schnaase, "kannte in gewissem Sinne die Natur besser als die Alten. Diese lebten zwar tör perlich und geistig im innigsten Berkehr mit ihr; aber ihre Natur ist nicht die wahre, sondern eine ideale, vergötterte."

wige Bort ruht." Bon diesem idealen Aufschwunge bes Gestes werden alle Züge von Naturwahrheit gehoben und verslärt: es ist als ob die Kunst in ihrer demüthigen Hingabe in das Leben im Glauben tiese Offenbarungen empfinge über die Schönheit der sündelosen Natur, als ob sie einen Blick ihäte in das versorne Paradies des unschuldigen Verkehrs der Menschensele mit dem Göttlichen oder vorwärts in das schönere Paradies der Bollendung, in die Stadt Gottes, erfüllt vom unerschaffenen Lichte seligen Daseins. (S. 401.)

So erscheint bem katholischen Kunsthistoriker die mittels durliche Kunst und von diesem ibealen 1) Standpunkte aus besticht er ihre Werke: Miniaturen dis zur Mitte des mölsten Jahrhunderts (Evangeliarien des hl. Ulrich, der Bariser, Trierer und Münchener Bibliothek, den Coder von Echternach); seit der Mitte des zwölsten Jahrhunderts den hortus deliciarum der Achtissin Herrad von Landsperg, duschiedene Evangeliarien, die mater verdorum (eine Art Universallerikon) vom Abt Salomo von St. Gallen, den Pielter des Landgrafen Hermann, das Marienleben von Wernster von Tegernsee, das Manuskript Conrads von Scheyern, die Vileerbibel von Prag u. s. w.; sowie die Wands und Taselmalereien: in Brauweiler dei Köln, zu Schwarzrheindorf, m Köln, Soest, Hildesheim, Braunschweig, Gurk und in wielen Orten Deutschlands und Desterreichs.

Doch wir wurden ben Charafter ber mittelalterlichen Runft nicht vollfommen erfassen und gegen die Rlöster ungerecht und undantbar sein, wenn wir nicht die ganze funstlerische Sewegung jener Zeit eine wesentlich flösterliche nennen wurden. Ber hatte, sagt Ettmuller in ber Borrebe zum Leben S. D6=

<sup>1)</sup> Doch werden auch mit fachmännischer Detailsenntniß die technische Seite der Kunft, die schedula des Theophilus, der Traftat des Heraclius, des Anonymus Bernensis (Kunftbücher des Mittelalters) besprochen. Bgl. hiezu des Berf. Beiträge in histor.-polit. Blätter, Bd. 99, 125 ff., 439 ff.

walds, außer den fleißigen und gelehrten Benediktinern zu jener Zeit etwas in Wissenschaft und Kunst thun können?" Ja, der Kunstbetried im tieferen Mittelalter ruhte ausschließlich und allein in den Händen der Mönche. Es gibt keinen Kunstschriftsteller alter und neuer Zeit, der nicht dieser Behauptung sich angeschlossen. Bon dem alten Joachim Badianus angescangen bis zu dem jüngsten Kunstforscher herab, die begeisterten Berehrer der mittelalterlichen Kunst wie die Berächter und Ankläger derselben — alle nehmen die Klöster als Werkstätten der Kunst an. Hieratisch neunt deswegen unser Versasser den Charakter der mittelalterlichen Kunst.

Bu ben vorhandenen Zweigen ber Malerei tritt feit bem Enbe bes zehnten Jahrhunderts ein neuer, bie Glasmalerei, beren Bollenbung mit bem Erbluben bes gothischen Stiles in großen Rathebralen und reichen Stiftsfirchen gusammenbangt. Das lebenbige, Alles burchbringenbe Geftaltungsprincip ber mittelalterlichen Runft zog naturgemäß auch die Lichtöffnungen ber Rirchen in ben Bereich feiner Birtfamfeit, und indem fich biefe lichtburchichienenen Klachen mit ben Beftalten einer überfinnlichen Welt bebeckten, beren Bandel im unveranderlichen Lichte ber Rlarbeit gottlichen Wefens ift, ergab fich im heiteren Spiel biefer Farbenwelt ein fcones Bilo von ber Stadt Gottes im Jenseits (Apoc. XXI, 11. 23). lleberdieß erforberte bie Polychromie ber gothijchen Rirche ben "milben, gebampften und gleichformigen Lichtschein, um bie Rraft ihrer Farben und bes Golbes zu brechen und bie reiche Glieberung bes Innenbaues, die Bielheit der Details jum harmonifden Befammiton gu ftimmen, ber fo geeignet ift, bie Geele gu feffeln und mit fanfter Gewalt in bas Reich ber Ibeale zu fuhren." Die Glasmalerei beginnt erft mit ber Zeit, wo es möglich war, auf Glas Darftellungen in unveranderlicher Farbe berguftellen, indeg bie Bufammenfügung gefärbter Glastafelden zu einem Mofait rein orna-

<sup>1)</sup> S. 412 u. ff. Bflege ber Ralligraphie und der Miniatur in den Rlöftern.

mentaler Muster wohl so alt sein bürste, als ber Gebrauch bes Glases zum Schluß ber Fenster. "Auricomus sol primum insulait basilicae nostrae pavimenta per discoloria picturarum vetra", schreibt Abt Gozpert von Tegernsee (988 bis 1001) und das ist die erste Nachricht über Glasgemälde. Und eine selche Schönheit hatten bereits diese Bilder, daß der Abt dinzusügt, daß alle, die das sehen, zur Bewunderung hingerissen werden über dieses ungewöhnliche reiche Kunstwerk (insoliti operis varietates). 1)

Gegen Ende des breizehnten Jahrhunderts ist es dann uch Italien,2) in dem die nationale Kunst erwacht; in smer Zeit also, in welcher mit dem Sinken der kaiserlichen Racht das städtische Gemeinwesen zu ungeahnter Blüthe und Racht sich erhebt. Prachtvolle Bauten entstehen, Zeugen von dem Erstarken religiöser Begeisterung wie von dem Erwachen wienalen Sinnes. Den monumentalen Bauformen schließt sich als vollkommenster Ausdruck geistiger Lebensfülle die (bistrische Wand-) Malerei an.

In Giovanni Cimabue (geboren 1240) feiert nun bie Soule von Toskana, in Duccio bi Buoninsegna die von Siena ihre ersten großen Maler. Beide stehen noch auf dem Boden der in Italien anerkannten byzantinischen Kunst; doch demochte ersterer innerhalb der überkommenen Formen mit Genialität sich zu einer lebensvolleren, beweglicheren Kunstsprache unterheben, während letzterer sich bemühte, seine Gestalten aber an die Natur heranzusühren, sie von der Erstarrung topischer Formgebung durch den Reiz der Anmuth zu besreien und durch religiöse Innigkeit und Wärme zu beleben. Wit Recht können daher beide an der Spitze der nationalen Kunstsutwicklung genannt werden. In ihnen sind nun die Bes

<sup>1)</sup> S. 415-420: Tednit ber Glasmalerei und bes Emails.

<sup>1)</sup> Im sechsten Buche S. 495-541 wird die Malerei in Spanien Frankreich, England und den Niederlanden bis zum Ausgange ber romanischen Epoche besprochen.

bingungen gegeben für die höchste Entfaltung ber Malerei: die Rose beginnt zu knospen und zu schwellen, beren volle Blüthe bas Entzücken ber Kunstgeschichte ist. Wir stehen am Eingange des Trecento und Quattrocento der italienischen Kunst.

Ist also, frage ich zum Schlusse, die Geschichte der christlichen Malerei nicht eine Apologetik des Christenthums, durch bessen Ideen die ewig kostbaren und unvergänglichen Werke der altchristlichen, byzantinischen und romanischen Kunst geschaffen wurden? nicht ein Beweis, wie unermüdet und mit immer regem Wetteiser der Menschengeist im Dienste der Gottesidee Großartiges und Erhabenes wirkt? nicht das Buch der christlichen Kunst das schönste und beste Zeugniß der christlichen Cultur?

M. 29

### IV.

# Gin Gelehrter auf bem Raiferthrone.

Obwohl im Hause Habsburg die Gelehrsamkeit stets hoch gehalten wurde und einzelne Mitglieder barin auch Hervorragendes leisteten, so übertrifft in diesem Punkte doch Raiser Leopold I. alle habsburgischen Fürsten. Ein Hauptgrund das für mag auch darin zu suchen sein, daß er ursprünglich nicht für den Herrscherthron, sondern für eine gelehrte und geisteliche Laufbahn erzogen worden.

In seiner ersten Jugend hatte Leopold als hofmeister ben Fürsten Johann Ferbinand Porcia, ber ihm die Liebe gur

mienifden Ration und die Reigung zu Bergnugungen einfifte. Leopolde Rammerherr mar Graf Augger. Der Lehrer bes Bringen aber war ein Zefuit, B. Chriftoph Muller, ein Mann, beffen große Bescheibenheit allgemein gerühmt wirb und ber auch bei finem Couler ben Grund gu beffen fpaterer großen Borliebe fur ben Zesuitenorben gelegt hat. Rach B. Mallere Tob wurde beffen Orbensgenoffe B. Johann Gberbard Ribbard Lehrer beim Bringen. Diefer Briefter ftammte ton armen Eltern evangelischer Confession aus Gold = Murach in Franten ber, wurde von ben taiferlichen Golbaten mitge= wonnen und in Grag von ben Jefuiten jum Stubiren ange= billen. Ceiner Talente wegen wurde er hofprediger Raifer Fereinande III. und Lehrer bes Erzherzogs Leopold. Als bes letteren Schwefter, Maria Unna, ale Braut Philippe IV. 1649 nach Spanien ging, mußte fie B. Ribbard als ihr Beichtvater begleiten. Konig Philipp wollte ihn gum Carbinal vorschlagen, bit Orbensmann hielt ihn bavon ab. Rach bes Konigs Tobe macht bie Ronigin ben B. Nibharb gum Groß-Inquifitor; bie Regierung verfolgte ihn aber, fo bag er 1666 nach Rom ging, wife bie Ronigin gum Botichafter ernannte und wo er auch 1672 ben Carbinalshut erlangte. - Da bei bem Unterrichte bes Bringen taglich auch eine halbe Stunde fur bie Unterwojung besfelben in ber Religion bestimmt war, begehrte berfelbe aus eigenem Untriebe eine volle Stunde biegu. In feiner freien Reit vergnügte fich ber Pring am liebften mit bem Baue con Rapellen, mit ber Aufrichtung von Altaren und Mehn= licem, fo bag fein Bater Ferdinand III. fagte: "Unfer Leowid geht ben Beg, wogu wir ihn bestimmt, mit freiwilliger Dierofition und wirb mit ber Zeit ein Mobell eines voll= lommenen Brafaten abgeben."

Der junge Erzherzog begriff leicht und wurde durch ein lesonders gutes Gedächtniß unterstützt. Neben der lateinischen Errache lernte er nach damaliger Sitte die Geschichte, die Beeste, die Dialektik, die Moral und die Physik. die in den Rechts und Kriegswissenschaften wurde der

Erzherzog unterrichtet. In letteren zeichnete er fich besonders in ber Maihematit aus.

Raiser Ferdinand II. hatte nach bem Borgange ber Kaiser Basilius Macedo, Emanuel Palaologus, bes Königs Jakob von England und anderer Herrscher für seinen Nachfolger fünf Jahre vor seinem Tode ein Buch mit Unterweisungen, gut zu regieren, geschrieben. Es führt den Titel: Princeps in compendio. Mach diesem Buche ließ Ferdinand III. auch seine Söhne unterweisen. Kaiser Leopold I. ließ es später 1668 wieder brucken, aber nur wenig Exemplare vertheilen.

Bon seiner Würbe hörte ber Erzherzog nicht ungerne reben. Als man ihm aber einst sagte, sein älterer Bruber würbe die Länder und Neiche erben, antwortete er: "Bem ich gleich alles verliere, so behalte ich doch den Namen eines kaiserlichen Prinzen, und dieß wird genug sein, mich anzutreiben, daß ich neue Königreiche mit meinem Degen zu ge winnen suche." Scherzhaft fragte ihn einmal sein Lehrer P. Nidhard, was er aus ihm für den empfangenen Unterricht machen werde, worauf der Erzherzog gefaßt antwortete: "Facias ex me Carolum V. et ego faciam te pontisicem." Als er von P. Nidhard auf Besehl des Kaisers gezüchtigt werden sollte, nahm er die Ruthe seinem Lehrer aus der Hand und übergab sie dem Kaiser mit den Worten: "Niemand in der Welt, als Eure kaiserliche Majestät, hat das Necht einen Erzherzog von Desterreich abzustrasen."

Als 1653 bes Kaisers ältester Sohn Ferdinand IV. zum römischen König erwählt worden, wurde nun Erzherzog Leopold offen als für den geistlichen Stand bestimmt erklärt. In diesem seinem 13. Lebensjahre erhielt er nun seine eigene Hoshaltung. Sein Leben war jest meist dem Studium und

<sup>1) &</sup>quot;Ober einige [20] Punkta, so ben ber Regierung eines Landes zu beobachten." — Diese Schrift ist auch abgedruckt in Rinks "Leo polds des Großen Röm. Kapsers wunderwürdiges Leben und Thaten". 2. Aust. Köln 1713. S. 44—74.

ter Andacht geweiht; er nahm an der Unruhe und an den kustbarkeiten des Hofes wenig Antheil, bis er nach dem plötzelichen Tode seines Bruders (9. Juli 1654) selbst Thronfolzger wurde.

Eine besondere Borliebe zeigte Erzherzog Leopold fur bie Sprachen. Mehr als hundert lateinische Driginalbriefe, gumeift an ben Bibliothefar Beter Lambect gerichtet, bie in ber hofbibliothet ju Bien aufbemahrt werben, geben Zeugniß von ber Fertigkeit bes Raifere Leopolb, fich in ber lateinischen Strache icon auszubrucken. Oftmale legte Leopold latei= mide Berichte ober Bittidriften nicht aus ber Sand, bevor a fie nicht ausgebeffert hatte. Much in verschiedenen Grabfriften, bie ber Raifer verfaßt, zeigte er feine Beherrichung ter flaffifchen Sprache. 1) Bie es zu feiner Zeit üblich mar, ubte fich ber Raifer auch in Chronographen, worin er es ebenfalls gur Deifterfchaft brachte. In einer Audieng hatte Ener fic nicht verrechnet, ber feine Bitte in einigen Worten mr, die aber ein Chronograph (1700) bilbeten, vortrug; benn ber Raifer wollte ben Bittsteller fogleich in biefer Runft Mertreffen und fprach bas Bort: ConCeDaM, zugleich eine Brobe feiner Gute und Runft gebenb. Latein rebete ber Raifer Merhaupt febr geläufig. Bebe lateinische Unrebe beantwortete n in Audienzen fogleich in biefer Sprache und hielt babei bie Reibenfolge ber Buntte bes Bittftellers, und wenn fie 20 waren, Dant feinem gludlichen Gebachtniffe genau ein.

Auch bie griechische Sprache verstand ber Kaiser. Mit wellendeter Gewandtheit sprach er aber italienisch von Jugend mi, und spanisch seiner ersten Gemahlin Margaretha Theresia

<sup>1)</sup> Am 17. Mai 1666 schrieb Leopold I. in Lazenburg in Gegenwart Lambed's folgendes Epigramm auf den König Ludwig von Frankreich:

Bella fugis, sequeris bellas, pugnaeque repugnas, Sed bellatori sunt tibi bella thori. Imbelles imbellis amas; totusque videris Mars ad opus Veneris, Martis ad arma Venus.

wegen, einer Tochter bes Ronigs Philipp IV. Italienisch wurde viel am Sofe, namentlich bei ben bamale üblichen Atabemien ber Sofleute, gesprochen. Der frangofifden Sprache war ber Raifer machtig, aber er bebiente fich ihrer nicht gerne und fab es auch ungern, wenn fie am Sofe gesprochen wurde. Er außerte einmal: es mare ihm nicht angenehm, wenn feine Leure bie Sprache feiner Feinbe im Munde führten. - Geine britte Gemablin Eleonore Magbalena las gewöhnlich bie frangofifden Schriften und theilte baraus bas Bichtigfte bem Raifer mit. Die beutiche Sprache rebete ber Raijer gut und rein, "bag man fich barüber gum bochften zu verwundern batte, absonberlich ba in Defterreich biefe Sprache fast in einem fremben Lande ift," wie ein alter Biograph bes Raifers Leopold I. meint. Er verrieth überhaupt philologische Reigungen. 2018 er 1658 auf feiner Rudreife von Frantfurt in Rurnberg bie Bulbigung entgegennahm, besichtigte er bie bortige Bibliothet. Der Bibliothefar Dilherr legte ihm auch hebraifche und rabbinifche Sandidriften vor und erflarte biefelben. Sogleich war ber Raifer fo febr fur biefelben eingenommen, bag er gum Erghergog Leopold Wilhelm fagte: "Wie mare es, wenn ich noch hebraijch lernte?" Der Erzherzog aber gab ihm fonellgefaßt bie Berje Birgile gur Antwort:

> "Excudent alii spirantia mollius aera, Orabunt causas melius, coelique meatus Describent radio, et surgentia sidera dicent. Tu regere imperio populos, Romane, memento, Hae tibi erunt artes, pacique imponere morem, Parcere subjectis et debellare superbos".

Aber nicht bloß in den Sprachen allein war Kaiser Leospold I. tüchtig bewandert, er war auch in anderen Fächern der Wissenschaften nicht fremd. Obgleich mit Regierungss geschäften überhäuft, nahm er sich doch noch oftmals Zeit ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und sich daraus zu unterzichten. Einen redenden Beweis dafür liefert auch die Sorge, mit der er für die Erhaltung und Bermehrung der Hof-

billothet bebacht war. Den Brund zu biefer hatte ichon Anbolf von Sabsburg gelegt; einen weiteren Forberer fanb fie an Maximilian I.; Ferbinand III. hatte bie Bucherei bes Grafen Augger, 6000 Bante, gur Bermehrung ber Sofbibliothet angefauft. Raifer Leopold pflegte fich oft ftunbenlang in ber hofbibliothet aufzuhalten und mit feinem Bibliothefar über gelehrte Dinge fich zu unterreben. Als ber Raifer einmal mit bem Grafen Martinit bort ericbien und eine Sanbichrift m Gefichte betam, in ber Raifer Friedrich IV. Die Beschichte feines Lebens eigenhanbig aufgezeichnet hatte, blatterte fie ber Monarch aufmertfam burch und fah in einigen Documenten nad, ob fle mit bem Ergablten übereinstimmten. Satte er in Bud burchgelefen und fur brauchbar gefunden, fo wurde te oftere bei raffenben Belegenheiten zu Rathe gezogen. Go nachte es ber Raifer mit bem Berte bes Reichshofrathes Rule "de repraesentatione majestatis imperatoriae."

Leopold I. hatte 10,000 Sanbichriften und 80,000 gebudte Banbe in ber Sofbibliothet getroffen. Er war beftrebt, Hefe Rablen zu vergrößern. Die erfte Gelegenheit biegu fand fid, ale er 1665 Tirol erbte. Auf Befehl bes Raijers mußte Peter Lambed aus bem Schloffe Ambras 583 Sanbidriften und 1489 georucte Bucher auswählen und in bie Wiener Bibliothet bringen laffen. 3m Jahre 1665 befahl ber Raifer feinem Großbotichafter bei ber Pforte, bem Grafen Balter Leslie, er moge fich bemuben, bie Ueberrefte ber corvinianischen Bibliothet in Dfen zu erhalten. Da nun Graf Balter Leslie in einem Briefe bem Raifer Soffnung auf bie Erfüllung biefes Bunfches machte, fchicte biefer feinen Bibliothefar Beter Lambed am 25. Februar gu Schiffe nach Dfen. Als aber biefer am 3. Darg in Dien anlangte, borte er von Balter Leslie, bag bie Beriprechungen ber Turfen, wie gewöhnlich, Lugen gemejen, fie hatten taum bie Abficht, bie Bucherfchate feben m laffen Much bas Lettere war wirklich ichwer zu erreichen, ba bie Turten allerhand Ausflüchte gebrauchten, als ob bas Emolbe mit bes Grogvegiere Ring verfiegelt mare, ober bie Begleitung bes Botschafters eine zu große wäre x. Endlich ließen sie sich herbei, am 10. März Peter Lambeck mit noch zwei Personen in ein unterirbisches Gewölbe bes Schlosses zu führen. Dort lag auf ber Erbe ein Hausen von 300—400 Büchern, voll von Staub und Nässe. Als Lambeck einige aus bem Hausen herauszog, sah er, baß es noch bazu meist gebruckte Bücher wären. Die Türken schämten sich bann selbst, wegen einer so geringfügigen Sache solches Aussehen gemacht zu haben. Sie wollten ihren Fehler einigermaßen wieder gutmachen und erlaubten baher Lambeck, sich brei Manuscriptscodices auszuwählen und mitzunehmen. Das war Alles, was er seinem erwartungsvollen Gebieter nach Wien brachte.

Auch Lambecks eigene Bibliothek kam in ben Besit bes Raisers. Sie bestand aus 3000 Bänden, worunter 200 Handsschriften sich besanden. Lambeck erhielt dafür 2300 Reichsthaler. — In Benedig ließ der Raiser durch seinen Ressidenten daselbst, den Abt Dominicus Federici, Handschriften kausen, die dem Sebastian Erizzo gehört. Alle kaiserlichen Residenten, die nach Constantinopel geschickt wurden, waren instruirt, keine Gelegenheit zur Erwerbung guter Manuscripte für die Hosbiliothek vorübergehen zu lassen. Daß die Residenten diesem Auftrage nachkamen, erzählt der Engländer Brown, der solche Bemühungen des Residenten Casanova in Larissa selbst beobachtete.

Lambeck hatte einen weitläufigen Commentar zu biesen Bücherschätzen zu verfassen, ber auf 24 Foliobände angelegt war. Es wurden nur acht dieser Bände vollendet, erregten aber allgemeines Aufsehen. Der Tod Lambecks hat die weitere Arbeit unterbrochen. Auf eine Ordnung in seiner Bibliothek hielt der Kaiser sehr. Wenn er verreiste, stellte er alle Bücher der Bibliothek zurück, dis etwa auf eines, welches er auf die Reise mitnahm. So nahm er 1663 auf seiner Fahrt nach dem Reichstage zu Regensburg das Manuscript des Hieronymus Gundlach, eine lateinische Beschreibung Spaniens entsbaltend, mit sich. Außer der Hossibliothek hatte er noch eine

icheime Rammerbibliothet für fich allein, welche aus 1300 ter beften geschriebenen und gebruckten Bucher beftanb.

Ein unscheinbares Ereigniß aus dem Leben bes Kaifers jeigt und recht beutlich bessen Liebe zu ben Büchern. Als er 1664 auf ber Reise nach Maria Zell in Tuln übernachtete, sond er in seiner Schlafkammer beiläufig 30 alte zerrissene und bestaubte Bücher. Sogleich ließ er Lambeck burch einen Trabanten zu sich holen und zeigte ihm lächelnd seinen Fund; er musse ihm helsen, benselben zu durchsuchen. Darnach wurden die Bücher sosort alle auf das genaueste angesehen.

Als ber Hamburger Peter Lambeck<sup>1</sup>) bie Hofbibliothek ibernahm, war sie noch nicht besonders reich an ausländischen Seltenheiten. Er vermehrte sie auch in dieser Beziehung. Er sanfte 1671 21 griechische Manuscripte um 950 fl.; 1674 die Büchersammlung des Marchese Gabrega zu Madrid, welche 2493 Bande, sast durchaus spanische Werke, aus allen Fächern die Bissens enthielt; 1675 die seltene Polyglottenbibel des Errbinals Ximenes; 1677 sieben persische Codices in Constantinopel um 290 Ducaten. Der Herzog Johann Georg von Sachsen-Gisenach schenkte der Hosbibliothek einen berühmten merikanischen Coder mit Hieroglyphenschrift.

Lambecks Rachfolger war Daniel Reffel, welcher einen Ratalog von allen griechischen und orientalischen Handschriften berfiellte, ber 1690 in Wien gebruckt wurde. Lambecks 8

<sup>1)</sup> Geboren am 13. April 1626. Nach bem Besuche der berühmtesten Hochschulen und Bibliotheken Europas wurde Lambed 1660 Rettor des Gymnasiums in Hamburg. 1662 reiste er nach Rom, wo er katholisch wurde. Auf der Rüdreise behielt ihn Kaiser Leopold in Wien, wo er 1663 Hosbibliothekar und kaiserlicher Distoriograph wurde. Sein Fleiß, sein Verständniß und die Munisicenz des Kaisers haben die Wiener Hosbibliotheksicht gehoben. Lambecius (wie er sich auch nannte) starb 1680. (Czikaun und Gräffer, Desterreichische National sencyklopädie. Bien, 1835. 3. Bb. S. 331—333).

Banbe hat er in Ginen zusammengezogen. Auch von Sebastian Tengnagel eriftirte ein Katalog ber lateinischen und griechischen Handschriften, bie ehebem sein Gigenthum gewesen.

Ein großes Interesse bekundete Kaiser Leopold I. sur römische und griechische Antiquitäten und Münzen. Als 1663 eine neue Auslage von dem Werke des Fulvius Ursinus und Antonius Augustinus "de familis romanis" erschien, sas er sie ausmerksam durch und verglich sie mit der älteren des Jahres 1577. Lambeck zeigte dem Kaiser, wie dieses Werk durch das Manuscript der Hosbistiothek "de antiquis numismatidus consularidus" von Jakob Strada vermehrt werden könnte. Der Kaiser besaß 15940 alte Münzen, darunter 596 goldene, 9997 silberne und 5347 kupserne.

Lambeck war öfters in Rom gewesen, da bort sein Oheim Lucas Holsteinius Präsekt ber vatikanischen Bibliothek war. Der Kaiser rebete baher gerne mit ihm über Rom und that öfters die Frage, ob das moderne oder das alte Rom schöner wäre. Er war für das alte Rom mehr eingenommen, da er bieses besser als das christliche Rom kannte, und fand seine Weinung besonders gut ausgedrückt in dem Sonette Petrarcas "Qui fu quella di Imperio antica sede." Lambeck hinwieder vertheidigte die Bortressslichkeit des christlichen Rom.

Der Kaiser war auch Protektor verschiebener gelehrter Collegien, beren Gebeihen er nach Möglichkeit förberte. In erster Reihe ist hier die Leopoldinische Akademie oder das collegium naturae curiosorum zu nennen, bessen Protektor ber Kaiser 1687 wurde und dem er viele Privilegien verlieh. Das collegium imperiale historicum wurde 1689 gegründet und hatte Job Ludolf als Präses und des Kaisers Bibliothekar Ressel zum Bicepräses. Für dieses Collegium interessirte sich besonders Leibniz, der auch durch den Bischof von Wiener-Reustadt, Leopold Graf Kollonitsch, dessen Bestätigung beim Kaiser erwirkte. Der Krieg mit Frankreich zerstörte die Hossenungen, die man auf dieses Collegium geseth hatte. Doch leisteten einige Mitglieder trop der Ungunst der Zeit Rennens-

berthest: so publicirte Lubolf die Geschichte bes 17. Jahrsfunderts, Otto ben Beatus Rhenanus, und Friedrich Luca feinen Fürsten- und Grafenfaal.

Ein anderes Collegium (artis consultorum) gründete 1697 ber Maihematiker Erhard. Weigel, bessen Hauptzweck war, "daß durch sorgfältige Bearbeitung der alte Kalendersthlus mit dem neuen ohne langen Aufschub zur Bermeidung aller weiteren Inconvenientien füglich conciliirt werden möchte." Dieses Collegium erhielt am 27. Juli 1697 einen kaiserlichen Shuhbries. Es sollte in Nürnberg seine Bersammlungen luten, wurde aber später nach Berlin verlegt.

Bie Raifer Leopold ber Gelehrfamteit und ber Runft ergeben, fo war er auch ben Gelehrten und Runftlern augethen Raft nie tonnte er ohne feinen gelehrten Bibliothefar Sambed fein; felbft auf Reifen mußte ibn biefer begleiten. Rin Gelehrter tam nach Bien, ohne bag er nicht vom Raifer tine Aubieng erhalten hatte. Als Lambect noch Protestant war und 1662 auf Rath ber Ronigin Chriftine von Schweben nad Rom reiste, befam er am 16. Mai in Bien bei Raifer Leopold L., bem er einige feiner Berte überreichte, eine Mubieng und erhielt eine golbene Rette nebft einer Debaille mit bem Bruftbilb bes Raifers jum Gefchente. Much ber gelehrte Bagenfeil ergablt in ber Debication feines Buches "von ber Gratebung eines jungen Pringen, ber por allem Stubiren einen Abichen bat", an Raifer Leopolb , bag ihm biefer eine febr buldvolle Mubieng gewährt. Den Rettor bes Glifabeth= Comnafiams zu Brestau, Sandius, ließ ber Raifer 1679 egens nach Bien tommen, um fich mit ihm über beffen Buch "de scriptoribus Byzantinis" ju unterreben, bei welcher Gelegenbeit er ihm auch eine golbene Rette gab. Gin Beitge= noffe bes Raifers wundert fich über beffen Belehrfamfeit und meint: "bas, wovon obberührtes Buch hanbelt, gehort in bie beffte Gelehrfamteit, baß auch viel hundert Gelehrte gefunden merben, bie nicht einmal bavon gehort haben." Bon Rurn= ben lieft Leopold fich ben Chirurgen Sutorius tommen, um

sich in bessen Heilkunste einweihen zu lassen. — Für alle Arten von Ersindungen hatte der Kaiser ein lebbastes Interesse. Auch die Alchymie liebte er. Graf Rugieri erhielt dieser Kunst wegen kurz vor des Kaisers Tod 15000 fl. Pension, die aber sogleich eingestellt wurde, als der Kaiser gestorben war.

Den berühmten B. Athanafius Rircher S. J. ließ ber Raifer aus Rom nach Wien tommen, um ihn gur Erfindung und Aufftellung von Dafchinen zu gebrauchen. Er ließ fic von ihm auch in ber Musik weiter unterrichten. Die Dufit liebte ber Raifer febr, er hielt fich eine tuchtige Softapelle, bie für die Kirche, die Oper und bas Conzert ausreichte. Der Raifer componirte felbft, fowohl geiftliche als weltliche Duft. Much ber Jagb und bem Tange bulbigte er. Geine Sauptneigung aber waren die Biffenschaften und bie Bucher. 2016 er bie Nachricht erhielt, es ware ber Escurial abgebraumt, fdrieb er an Graf Botting: "Wie leib ift mir umb bas abgebrunnene Escurial, und halte ich es felbft vor fein fleines Unglud, aber auch um nix ift mir leider als umb die Manufcripte, ban fein die verbrunnen, fo tonnen fie durch tein Gelb erstattet werben, und habe ich noch ben Troft, bag ich a tempo ben Indicem befommen habe, daß ich aufs wenigft weiß, was alba gewest ift." Er erhielt bann bie Rachricht, baß ber Schaben nicht fo groß gewesen, worauf er feine Freude barüber an ben Gefandten Graf Potting aussprach.1)

Den beutschen Hochschulen war ber Kaiser Leopold ungemein wohl gesinnt. Er förderte sie und half auch neue errichten. Im Jahre 1666 erhielt Kiel die Privilegien einer Universität mit vier Facultäten. 1677 wurde die Universität Innsbrud gegründet. Halle erlangte vom Kaiser, tropdem es der Papst nicht gerne sah, das Privilegium, anderen Hochschulen gleichgehalten zu werden. Altorf erhielt zu seinen drei Facultäten 1697 auch die vierte hinzu. Für Breslau gab sich der ge-

<sup>1)</sup> Johann Graf Majlath, Geschichte bes öfterreichischen Kaiserstaastes. Hamburg 1848. IV. 389-390.

heime Rath bes Kaisers P. Wolf von Lübinghausen S. J. Mühe, bas Privilegium einer Hochschule zu erhalten (1702); tie theologische und philosophische Facultät wurden sogleich errichtet, die anderen später. In Olmüh wurde gleichfalls eine Universität gegründet. Prag empfing 1679 neue und große Privilegien.')

Daß biefe lebenslang befundete warme Liebe fur Biffen= idaft und Runft ben Raifer Leopold nicht hinderte, fich eifrig ben Staatsgeschäften zu widmen, ift befannt. Der Raifer bemiste für feine Aufschreibungen ben Rrafauer Ralenber, bejen bon ihm beschriebene Jahrgange noch im f. f. gebeimen Dones, Dof= und Staatsardive gu Bien aufbewahrt werden. Im Jahrgange 1683 ift von feiner Sand bemertt, bag er in biefem Jahre 386 eigenhandige Briefe gefchrieben, 8265 Begentande unterfertigt und 481 Audienzen ertheilt habe. Dreimal gab er in jeber Boche Aubieng. Im Briefichreiben leiftete ber Raifer überhaupt Großes. Wollte er über irgend einen Buntt migeffart fein, ober hatte er bieg ober jenes Berlangen, fo griff er gur Feber, um fogleich ber betreffenben Perfonlichteit zu ichreiben. Darum find ungemein viele eigen= bindige Briefe bes Raifers auf uns gefommen. Das fürft= lich Schwarzenberg'iche Centralarchiv in Wien besitht allein einige bunbert eigenhandige Schreiben bes Raifers an ben bamaligen Fürften Ferdinand von Schwarzenberg (genannt ber "Beftkonig," weil er fich 1679 mabrend ber Beft ungemein rubmlich bervorgethan). Freilich gebort teine geringe Dube bagu, biefe rafch bingeworfenen Schriftzuge gu entziffern. Dies machte übrigens icon ben Zeitgenoffen bes Raifers einige Schwierigkeit, fo bag ihn einmal fein Befandter in Rom bat, feine eigenhandigen Weifungen mehr gu ichiden, bamit er nicht wieber bas Gegentheil von bem ausführe, mas ber Raifer eigentlich wolle und beabfichtige.

<sup>1)</sup> Mint, a. a. D. 1. Bb. 66. 111-112.

Die Gelehrsamkeit trocknete sein Gemuth nicht aus. Ein Hauptzug im Charakter des Kaisers war seine große Bohlthätigkeit. Als man ihm dieselbe vorhielt, sagte er: "Ars men Gutes thun, ist die Erhaltung des Hauses Desterreich; dieses werde ich so lange thun, als ein Odem in mir ist, damit ich auch die Wohlthaten Gottes wiederum bei mir behalten möge." Als ihn die Bettler einst auf der Gasse sumringten, daß sie ihm das Fenster seiner Kutsche einstießen, und der Kammerherr sie dann vertreiben wollte, sagte der Kaiser: "Hindert die Leute in ihrem Amosen nicht; ich werde die Kutsche schon wieder machen lassen." Einem anderen Tadler erwiderte er: "Andere Fürsten haben Maitressen, man lasse mir meine Armen!"

Richt blog in ben profanen Biffenschaften war Raifer Leopold unterrichtet, er war bas auch in ber Theologie. Wit Borliebe, wohl auch um fein Gewiffen ju beruhigen, ließ er fich theologische Gutachten vorlegen, fo g. B. von ber Wiener theologischen Facultat über die Frage, ob es erlaubt fei ben Turten Genjen, Sicheln und bergl. gu liefern, ba biefe fie vielleicht in Baffen gegen bie Chriften umgeftalteten? Dber bas Gutachten einiger Theologen, ob er mit Wilhelm von Dranien, bem neuen Ronige Englands, ein Bundnig eingehen burfe. Much ber Biograph bes Raifers Leopold I., P. Frang Bagner S. J., lobt beffen Gelehrfamteit'). lebers haupt wird Raifer Leopold I., ebenso fehr als er getabelt wird, auch gelobt; bas Lettere aber mit bei weitem mehr Recht als bas Erftere. Behauptete boch Papft Innoceng, ber machtigfte und befte Bundesgenoffe, ben er hatte, er wurde nicht ans fteben, ben Raifer noch bei feinen Lebzeiten zu canonifiren, "fo ungeheuchelt mare feine Frommigfeit, wenn nur bie Berechtigkeit in Defterreich eimas genauer und icharfer beachtet würde." 2) J. M.

<sup>1)</sup> Historia Leopoldi Magni. (Mugeb. 1731.) II. 790.

<sup>2)</sup> Mint, a. a. D. G. 148.

# Der jojephiniftifche Rlofterfturm in Dentich = Eprol.

Um bie Beit, als bie "Bhilosophen" in Frankreich bie Autiafte Repolution vorbereiteten, welche bie Welt bis babin eichen, fanden ihre mit "Biffenichaft", "Auftlarung" und untern iconen Borten wohlverhullten 3been auch in gewiffe Areife Defterreiche Gingang und gogen fogar in bie Sofburg bon Bien ein. Bang abnlich wie in Frankreich, wo man witer bem Lofungeworte "ecrasez l'infame" einen Bernicht: ungefturm gegen bie Rirche ine Bert feste und namentlich un glubenbem Sag gegen bie Orbensleute erfullt war, gingen auch in Defterreich bie "Bruber" fobalb fie nur tonnten mit Gewaltmagregeln gegen bie Religiofen und ihre Rlofter ver. Biel Jammer und Elend und Roth richteten fie frei= lich an; aber es bewahrheitete fich auch bier wieberum bas Bert "ecclesia pressa semper gloriosa", bag bie Kirche ber Berfolgung ftete glorreich bafteht. Die Orbensleute in ihren beiligften Rechten auf's rudfichtslofefte verlett , gaben burd ibre Ergebung und Sanftmuth ein helbenmuthiges Beipiel driftlicher Gebulb. Die brutale Aufhebung ber Albiter mar eine Berbemuthigung ber Rirche, aber es wurde im glorreiche Berbemuthigung. Auguft Linbner hat biefen Shanbelten Rloftern burch feine Schrift: "Die Mufhebung

ber Rlofter in Deutschiprol von 1782-1787"1) ein bleibenbes Chrenbentmal gefest. "In allen biefen Rloftern", bemertt ber Berfaffer, "berrichte fowohl in bisciplinarer als otonomifcher Sinficht bie ichonfte Ordnung". Gie waren eine unschätbare Bohlthat für bie Umgegend und für bas gange Land, bem fie angehörten. Fromme Berfonen aus allen aud ben hochften Standen, welche Gott mit größerer Singabe, als es in ber Belt geschehen tann, bienen wollten und einen Frieden wunschten, ben bie Welt nicht zu bieten vermag, hatten bieje Bufluchteftatten ber Frommigfeit, Genugfamfeit und Bufriedenheit zum Theil ichon in febr gartem Alter aufgesucht und hatten bier gefunden, was fie mit großer Gebnfucht und gang in ihrem vollen Rechte anftrebten. In Ginfamteit lebten fie bier, nicht in Abgeschloffenheit. Gie batten Berbinbungen mit ber Welt und zwar Berbindungen ber mobithuenoften Urt. Bu einigen von ihnen tamen die Bilger in enblosen Schaaren. Ihre Seelenwunden wurden geheilt, ber Unfrieden aus ihrem Bergen gebannt und viele, die gum Schaben anberer und auch bes Staates und zum Unheile ber menichlichen Gefellschaft bas Gift ihrer inneren Bermorfenheit ausgefpritt haben wurben, tehrten mit Gott und mit ber Belt und fich ausgefohnt in ihr Beim gurud. Die Orbensleute hatten in biefen auch bem Staat einen Dienft geleiftet, ben ihm niemand leiften fann. Unbere g. B. die Karmeliten gu Lienz leiteten Unterrichtsanstalten. Die Dominitaner in Bogen waren in ber mannigfachften und nuplichften Beife thatig. Gie prebigten, borten Beicht, halfen ben Kranten bei Tag

<sup>1)</sup> Innsbrud, Wagner 1884—1886. Es ist eine Separatausgabe von Aufsähen der Ferdinandeumszeitschrift. Leider hat sie einige, recht unangenehme wenngleich nur äußere Mängel. — Lindner ist im Lause der Beröffentlichung seiner Arbeit Ordensmann geworden. Auf dem Titel der dritten Lieserung heißt er P. Pirmin O. S. B. (im Stifte St. Peter zu Salzburg.)

ind bei Racht, ertheilten Unterricht in ben verschiebenften mb in ben bochften Sachern. Im Regelhaus ju Innsbrud erhielten taglich eine Menge von Sausarmen und Stubenten bie reichlichften Almofen. Alle biefe frommen Orbensleute, melde ber Welt entfagt hatten, beteten für fich und fur ihren Radften gu Gott. Alle und barunter gewiß auch folche, welche in ber Belt, die fur fie nicht pagte, fich felbft und inbere und auch bem Staat jum Unglud geworben, lebten in ber Abgeschiebenheit mit ber Belt und mit fich in tiefftem mieben und gaben ein leuchtenbes Beifpiel ber Entjagung in ber Bufriedenheit in einem gebundenen Leben und in ber Frartung eines befferen Jenfeits. Ginige lebten von MImojen, bie man ihnen fur ihre unentgeltlichen Dienfte mit Arenben barbot, bie meiften aber von einem Befit, ber gum Theil ans ihren eigenen freiwilligen Beitragen entftanben, um Theil ein mit allen Rechtsformen aufgeftelltes, unantaft= buret Bermachtniß erlauchter Berftorbener war. Da tamen mitten im tiefften Frieben bie Bergewaltigungsbefrete von Bien. Allem Rechte fprachen fie Bohn, auch bem beiligften, bem beftverbrieften taufenbjahrigen Rechte. Gegen ben ent= iciebenen Billen bes Boltes, gegen ben Billen ber gangen fatholifden Chriftenheit und ihres Oberhauptes murben Berfenen, bie niemand Unrecht gethan, allen Butes erwiesen batten, aus ihren Saufern, in welchen fie, Gott und bem Boble ihrer Mitmenfchen geweiht, alt geworben, herausgetiffen, getrennt und beimathlos in eine Welt hinausgestoßen, bie ihnen fremb war. Gegen ben Willen ber Stifter wurbe bas Gigenthum , worüber biefe in einer Beife, bie auch für bas gemeine Bohl bochft fegensreich war, verfügt hatten, vergewaltigt, jum Theil verschleubert, jum Theil zu fremben und alfo unrechten 3meden verwandt.

Dit feltener Kaltblutigkeit wurden die Aufhebungen von Bien aus befretirt und ins Werk gesetzt. Die Franziskaner in Innabruck wurden von der Regierung belehrt, daß ihr

"allbaiges Rlofter von bochfter Stelle als überfluffig angefeben worben" (3,129). Bei Aufhebung biefes Rlofters hatte ber faubere Martini unmittelbar bie Sand im Spiel. Den Augustinern von Seefelb murbe mitgetheilt, bag ihr Rlofter als "entbehrlich befunden" worden. Da half fein Bitten, tein Rlagen, feine Borftellung, auch bie wohlbegrundetfte nicht. "Es find brei Borftellungen und Bittschriften nach Wien abgefandt worben," ichreibt Frangista Storginger, Rlariffe ju St. Sebaftian in Sall, "eine von ben Rlariffinen felbft, eine zweite von ber Landichaft, eine britte vom faiferlichen Commiffar, worin bargethan wirb, bag eine folde Aufhebung ber Rlofterfrauen nicht zum Rugen, fonbern zumgrößten Schaben bes Rreifes und fonderlich ber Lanbicaft fei." Allein ba war fein Erbarmen und fein Ohr fur vernunftige Grunbe. "Nach wieber empfangenem Defret", follten bie Klariffen aus bem Klofter treten. Neuerbings wurde iche befragt, was fie zu thun gewillt fei und wohin fie fich begeben wolle. Gie beharrten bei ihrem Entschlusse und ihrer Bitte, bei einander im Rlofter zu verbleiben. Gie baten, bag man ihnen, wenn biefes nicht geftattet wurbe, wenigstens ein haus in ber Rabe ober in ber Stadt als Wohnung anweise. Die Regierung bestand mit hartnäckigkeit auf ihrem gewaltthatigen Beichluß. "Die Regierung geftattete ihnen tein gemeinschaftliches Bufammenleben, weber in ben Rloftergebauben noch in einem anderen Saufe." Um 21. Oftober 1782 mußten fie ihr Rlofter raumen und jebe für fich bei Leuten, die ihnen fremb waren, ein Unterkommen und Pflege für ihr Miter fuchen (1,171). Ueber ben Mbzug ber Rlariffen gu Deran berichtet ber Abminiftrator Staffler am 8. Juli 1782 an bas Gubernium in Innsbruck, bag "bie gesammten Rlofterfrauen ben 5. diefes um 3 Uhr morgens wirklich aus- und in ihre porläufig beftellten weltlichen Roftorte eingetreten feien. Diefer Austritt war freilich betrübt, indeme bas Rlofter und bie Ginfamteit verlaffen fehr viele Thranen getoftet. 3ch aber babe a) fogleich bie Thuren zur Rlofterkirche fperren laffen, wo nich b) fobann mittelft zuhanden genommenen Schluffeln in im Abminiftrationsbefit bes Rlofters gesetzet" u. f. w. (1,183).

Buweilen zeigte fich bie Regierung bei Aufhebung ber Riefter nach ihrer Beife human. Ale bie Rarthaufer von Sonale mit großem Schmerze ihre nicht erwartete "Aufhebung" bernahmen, glaubte ber Commiffar fie baburch ju troften, baf er bie Dispens vom ewigen Genuß ber Faftenfpeifen aus ber Tafche jog. Raturlich machten bie gewiffenhaften Donche we biefem etwas mostowitifden Gnabenatte feinen Gebraud, inbern wandten fich an ihren legitimen geiftlichen Obern, ben Bidof, um bas ju erhalten, mas fie fur ihre neue Lebenslage nothig hatten (1,208). Es ift nicht zu fagen, mit welcher Libe bie Orbenspersonen an ihren Rloftern hingen. Das Saus ber Servitinen gu Innebrud mar von einer öfterreichifchen Erzherzogin geftiftet, die im Rufe ber Beiligfeit ftarb. Dan batte ben Orbensfrauen von allen Geiten gefagt, ihnen geichche nichts, fie follten gang getroft fein. Aber unterbeffen war bas Aufhebungsbetret ausgefertigt worben. "Gobalb biefe Nachricht im Rlofter befannt wurbe", berichtet bie ehrm. Somefter Frangista Gal. v. Sterginger (2, 154), "entftanb unter ben Schweftern allenthalben Beinen und Behtlagen." Bor Leidwejen tonnten wir die Complet nicht mehr fingen." "Es lagt fich nicht beichreiben, welche Unruhe, welche Angit, veld' fortwahrenbes Beinen biefe nachricht im Rlofter berwebrachte. Alle Stunden erwarteten wir bie Commiffare. Be oft es bei ber Pforte lautete, fielen wir beinahe in Ohnmacht und glaubten, jest fei bie Commiffion braugen. Es ficht und nichts anbere als großes Glend bevor. Ale biefe Radricht auch in ber Stabt befannt wurbe, fo fab man, bag bie Bewohner allenthalben fich barüber befturgt zeigten und und von Bergen bemitleibeten. Aber niemand tonnte und Mim. Sowohl von Seite bes Stabtrathes, als von Seite in iprolifden Banbichaft murbe befchloffen, fofort eine bunbige

Borstellung an seine Majestät abzusenden." Aber die Ordenssfrauen wagten nicht viel zu hoffen. "Es gehen verschiedene Gerüchte herum. Man sagt uns nichts Gutes. D! welches Elend müssen wir noch erleben." Nicht lange wartete die Regierung. Es kam ein kaiserlicher Commissär mit brei andern Personen, um das Kloster mit Beschlag zu belegen. "Wir führten sie in das Arbeitszimmer", berichtet die Schwester, "wo alle Schwestern unter der Thür standen und laut zu weinen ansingen. Der Herr Commissär (sein Name war v. Schenk) redete sie ganz ernsthaft an und hieß sie schwesen." Den Juden wurde von Heiden und auch von den Türken gestattet über die Trümmer ihrer Stadt zu weinen. Den armen Schwestern wurden von den Organen einer "katholischen" Regierung die Thränen über ihren Untergang verdoten.

In einem Buntte war die Regierung febr gewiffenhaft, in ber Auffpurung ber Schabe und bes gangen Befitftanbes bes Rlofters. Den Gerviten von Walbraft, bie trot ihrer außerft angeftrengten Thatigkeit jum Beften bes Bolles aufgehoben murben, rebeten bie faiferlichen Commiffare gu, "ja nichts zu verheimlichen, bamit wir uns nicht in noch größeres Unglud fturgten," wie ber Bericht bes Priors fagt. Synbifus und Profurator wurden vor ein Krugifir geführt und mußten mit aufgehobenen Sanben folgende Gidesformeln fprechen; "Ich schwöre, bag ich alles basjenige, was biefem Rlofter ober biefer geiftlichen Gemeinbe, bem Gotteshaufe an beweglicher und unbeweglicher Sabe und Gutern, an Stiftung, Forberung, baaren Belbern, Belbeswerth, Pretiofen und anderen Sachen quocunque titulo zugehört, ober eigen ift, getreulich anzeigen, offenbaren, übergeben, folglich nichts bavon zurückalten ober unterschlagen, auch in keinen andern (!) Rlofter ober wo immerhin verschleppen will und werde, nichts bavon ausgenommen. 3ch schwore zugleich, daß ich jett actualiter nicht die minbeste Reservatio mentalis ober Ausflucht gebrauche, noch jemale gebrauchen werbe, woburch per indirectum in geheim wer stillschweigend etwas zurückgehalten und verborgen bleiben finnte, wie ich denn hiernächst jene ohne Borschub anzeigen will, die meines Wissens zu was immer für einer Zeit etwas werborgen oder unterschlagen hätten. So wahr mir Gott belse" u. s. w.

Benn alles genau ermittelt war, schritt man mit Ralt= Mitigfeit zur fuftematifden Musraubung und Bernichtung bes Riofiers. Die Aftiva wanderten in ben fogenannten Religions= fende, über ben bie Regierung nach Billfur verfügte. Der Grundbefit wurde nach Gelegenheit und meift gu einem Spottmeife verfauft. Bon ben Gebaulichkeiten wurden einige gu Rifernen , Irrenanftalten und bergl. verwenbet. Enthielten fe Roftbarfeiten, fo murbe eine Blunberung ins Bert gefest, bie man nur banbalifch nennen tann. Gehr bezeichnenb ind in biefer Begiehung icon bie Wendungen, welche in ben Inventaren vorfommen. "Un Glodenfpeife", heißt es u. a., für 39 ft. 31% fr." Gilber von alter Arbeit fo und fo viel Loth u. f. w. Die Orgel von Balbraft wird nach bem Binn auf 100 fl. angeschlagen (3,90). Gin Rrugifir biefes Alofters wurde zu einem geringen Preis geschätt und losge= folgen. 3m Jahre 1876 murbe es zur Kunftausftellung mach Munchen gebracht und bann für 1500 Gulben nach Breslau wrfauft. Sogar bas Marmorpflafter wurde aus ben Rirchen brausgeriffen und "verfilbert" (3,91). Aus ben reichen Rirden bes toniglichen Damenftifts ju Sall wurben Gemalbe, Mtare, Stuble, Gitter, Rangel, Marmorpflafter berausgeriffen und berfauft (2,285). Pretiofen und Paramente murben nach Innebruct gebracht und im fog. Depositenfond hinterlegt, um verlauft zu werben. Die Sachen hatten gum großen Theil einen erstaunlichen Werth. Es tam u. a. nach Innsbrud ein Mefigewand von Drahtgolb auf blauem Brunde mit baumenheber Golbftiderei, mit Berlen und Juwelen geschmudt, nebft Belum, Antipenbium, Stola, Manipel, zwei Riffen und Degbud von folder Roftbarteit, bag bas Belum allein über 1000

Philippsbor gekostet haben soll (3,112). Relche und Meßegewänder von geringerer Qualität wurden zurückgehalten, und bei Gelegenheit neuen Pfarreien verabsolgt. Kostbare kirchliche Geräthe, Kelche, Reliquiarien u. s. w. wurden verkauft. Die Regierung hatte dafür eine eigene Abnehmerin an der Jüdin Dobruska, und die Sachen gingen sonderbare Wege. Die Lunula einer Monstranz hängte der berüchtigte Eybel seiner Mätresse um den Hals. Eine Dame erhielt wegen ihres kostbaren Halsschmucks den Namen "Waldrafter Muttergottes". Es werden Klagen laut, daß die Dobruska mit dem Zahlen im Rückstand bleibt. Am Ende erklärte sie sich insolvent. Sollte die Jüdin dabei ein gutes Geschäft gemacht haben, so wäre sie jedenfalls nicht unehrlicher gewesen, als die Organe der österreichischen Regierung.

Diefe verübte überbies auch noch gegen Runft und Biffenichaft einen mahren Banbalismus. Schon ber Berluft bet größten Theils von fast allen Archiven ift ein unersetlicher Schaben für bie Beschichtswiffenschaft. Außerbem verfuhr van Swieten gegen bie Bibliotheten in ber rudfichtelofeften Beife. Nach feinem Bernichtungsfuftem wurden 1784 je 300 Ballen Bucher zu einem Gulben als Makulatur verkauft. Muf feinen Befehl mußte aus jebem ber verkauften theologischen Bucher ber Titel und auch fonft noch mehrere Blatter in ber Mitte herausgeriffen werben. Gehr treffend bemertt hierzu Gebaftian Brunner: "Die Anfertigung von Ratalogen biefer Bucher, fchrieb van Swieten früher, brauche zu viel Zeit und lohne nicht bie Dabe. Aber bas Beraus: reißen ber Titel und einzelner Blatter in ber Mitte bes Buches - bas lohnte fich ber Dube. Das Buch war literarifd nicht mehr zu verwerthen und zu verwenden, und barum war es van Swieten zu thun. "1)

<sup>1)</sup> Seb. Brunner, Joseph II. Charafteriftit seines Lebens, feiner Regierung und feiner Rirchenreform. 2. Aufl. (Freiburg 1885.) S. 79-80.

Es ift bekannt, bag Joseph II. ein Defpot war, allein # ift ebenfo befannt , bag er fich nicht felbft bagu gemacht batte. Bier Manner find es vor allen, welche ben Jojephinismus großgezogen haben und baher mit allem Recht als Urheber aller gewaltthatigen Rechtsverlegungen beffelben gegen Bolt und Rirche angesehen werben. Es find ber Jansenift und Ergfatholifenhaffer van Swieten, ber Rechtsgerftorer Riegger, ber Lehrer Jojephs, Dartini, welcher mit feinem "Rechtsfilem" ben größten Ginfluß auf ben Pringen hatte, und end= 16 Joseph Biener, eigentlich Lipman, befannter unter bem Ramen Jofeph v. Sonnenfele, beffen Grogvater, Rabbi Ribael ber Fromme, Stadt- und Lanbrabbiner in Berlin amefen. Erbitterte Reinbe ber Rirche, hatten biefe feit ben finiziger Jahren in ben Borfalen und Salone burch Bort und Schrift ihre bestruftiven Ibeen in bie weitesten und einlugreichften Rreife verbreitet und auch Jofeph II. mit benfelben mufullen gewußt (Bgl. Beig 71,400 ff. und Onten=Bolf= 3wiebined 3. 9, 201 ff.). Bu fpat erfuhr Maria Therefia, welche "Rechtsbegriffe" ihrem Cohne und Thronfolger beigebracht waren. 3hre funf letten Jahre wurden baburch mit namenlojer Bitterfeit angefüllt. Richt weniger flagte Jofeph, bag er mabnfinnig werben mochte" über bie Raiferin. Go ftart paren bie Begenfage. Gobald bie Raiferin geftorben, feste Jojeph II. mit bochfahrenber Willfur jene Gewaltthatigfeiten, bie er nach bem, was er von ben Defpotenerziehern gelernt batte, fur "fein Recht" halten mochte, gegen bie Rirchen und Möfter und gegen bie Bolfer feiner Monarchie ins Wert. Er hat bie bittern Friichte berfelben noch vor feinem Tobe fatt= jam vertoftet. Alle ofterreichischen Lanber waren voll von Un= ruben und bem Aufftande gegen ben Raifer nabe. Benige Bochen por feinem Bericheiben mußte Joseph ben Biberruf feiner Reuerungen fur Ungarn unterzeichnen, um bas Meufjerfte abzuwenden. "Den Nieberlanden wurde bie Burud-Tahme aller Orbonnangen bes Raifers gum britten Dale burch

Cobengl versprochen, aber gu fpat. Der Abfall ber Rieberlande war zur Thatfache geworben." "Belgien war bereits verloren, Ungarn baran, feine eigenen Wege ju geben, Eprol fast im Aufftande wegen Schmalerung feiner verfaffungemäßigen Rechte und wegen all ber politischen und firchlichen Reuerungen, in ben vorberöfterreichischen ganbern theilweise Bauernaufftanbe, Galigien, Bohmen, Dber: und Unterofterreid, Steiermart, Rarnthen und bie Lombarbei voll Rlagen, Beichwerben und Schwierigkeiten." Bitter enttaufcht befannte Joseph seine Fehlgriffe an ber Schwelle ber Ewigkeit. Dem Tobe nabe und mit ben bl. Saframenten jum letten Rampfe ausgeruftet, warf er fich vor bem Krugifir auf feine Rniee. Er legte bort in feinen Gebeten gu ben Fugen bes gefreugigten Erlojers feine Kronen nieber und fprach: "Berr Dich rufe ich jum Zeugen an, bag ich nichts Bofes gemeint habe. 3d habe aber Bieles gefehlt, barum bitte ich, vergib mir" (vgl. Brunner 244-246).

Maria Theresia war zu einer unglücklichen Mutter gemacht, Kaiser Joseph II. zu einem unglückseligen Herrscher, Tausende waren unschuldig ins Elend gestürzt, Oesterreich, mit Ruinen angefüllt, brohte dem Untergang.

Geiserich und seine Bandalenhorden haben einst als beutegierige Sieger Rom überfallen und verwüstet; jenes "gelehrte
Duadrumvirat" hat von langer Hand her die Berwüstung
Desterreichs ins Werk geseht. Die Bandalen hat niemals jemand zu vertheidigen gewagt. Aber jene vier wurden von
einer gewissen Geschichtsschreibung, die doch sonst viel von
Freiheit, Toleranz und Bildung zu sprechen gewohnt ist, hoch
gepriesen und noch neuestens von Onken und seinen Mitarbeitern zu einer Art wissenschaftlicher Heroen gestempelt, welche
ein ungeahntes Licht um sich verbreiten. Man wird doch gestehen müssen, daß, von den hohlen Ruinen jener zerstörten
Friedensstätten betrachtet, dieses Licht nicht weniger scheußlich
aussieht, als jener Rauch und jenes Flammenmeer, das aus

im Trümmern bes zerftörten Rom, in welchen Barbaren nach Schäten wühlen, zum himmel emporschlägt. Es wäre zu winschen, daß die Ausshebung der Klöster in ganz Throl und in ganz Desterreich überhaupt so gründlich behandelt würde, wie die Klöster in Deutschtprol von Lindner behandelt worden sind. Dadurch kommt jene viel gepriesene Ausklärung van Swietens und seiner Genossen und kommen auch ihre Lobereiner in die rechte Beleuchtung.

### VI.

# Brid's Rirchengeschichte bes nennzehnten Jahrhunderts.1)

Mit einem weit ausschauenben Unternehmen werben wir hier fetannt gemacht. Professor Brud vom berühmten und wohl= terbienten bifchöflichen Seminar in Maing, ber Berfasser ber Geschichte ber oberrheinischen Kirchenproving", ber "rationali-

<sup>1)</sup> Geschichte ber tatholischen Kirche im neunzehnten Jahrhundert. Erster Band. Geschichte ber tatholischen Kirche in Deutschland.

L Bom Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts bis zu ben Concordatsverhandlungen. Bon Dr. He inrich Brück, Professor ber Theologie am bischöslichen Seminar in Mainz. Mainz, Kirchheim 1887. 8°. VI. 478. (\*\* 6.)

ftijden Bestrebungen im tatholifden Deutschland im ausgebenben achtgebnten Jahrhundert", eines febr verbreiteten Sandbuche ber Rirchengeschichte, sowie einer Geschichte bes "irifchen Beto", bat ben Plan gefaßt, eine allgemeine Gefchichte ber tatholifden Rirde bes neunzehnten Jahrhunderts ju fchreiben. Bergegenwartigt man fich bie Thatfache, baß bie Rirche in biefer Zeit in einigen Länbern, wie in England und ben Bereinigten Staaten von Rorbamerita, einen alle Soffnungen überragenben Aufschwung genommen, beffen treue Darftellung mobl mehr als einen Band beanfpruchen burfte, von tatholifden Lanbern ber alten Belt ganglich gu fdweigen, bann gewinnt man eine Borftellung von ber unabfebbaren Daffe bes Stoffes, welche ber Sichtung und Gruppirung burch bie geschulte Sand bee Berfaffers annoch harrt. Indem wir ibm gur Lofung biefer ebenfo fdwierigen, wie fur bie Bertheibigung ber Rirche und ber driftlichen Bahrheit außerft belangreichen Aufgabe bas Bollmaß geiftiger und forperlicher Rraft aus gangem Bergen munichen, wollen wir ben Lefer heute mit bem Inhalt bes erften Banbes, ben bie Liebe jum Bater land und feiner ehebem fo blubenben Rirche ben Berfaffer ichreiben ließ, bes nabern befannt machen.

Die Burgeln ber Gegenwart ruben in ber Bergangenheit. Die Babrheit biefes Gates macht fich mit boppelter Dacht bei ber Beurtheilung religiofer Fragen geltend , weil fie Beift unb Berg in gleicher Beife beschäftigen und mehr ale alle anberen burch Ergiehung und ererbte Borurtheile beeinflußt werben. Dit vollem Recht hat beghalb unfer Berfaffer bei bem boben Intereffe, welches bie religiofen Fragen trop ber Dacht und bes Einfluffes ber materialiftifchen, atheistifchen und pofitiviftifden Beifteeftromungen unferer Tage in ben weiteften Rreifen beanfpruchen, ben Blan aufgenommen, eine getreue geschichtliche Darftellung ber Schicfale ber Rirche in ben verschiebenen Lanbern innerhalb und außerhalb Europas gu liefern. Sat ber Culturtampf in ber Beimath bie religiöfen Fragen in ben Borbergrund gebrangt, fo murbe mit ber Befdichte ber beutschen Rirche billig ber Unfang gemacht. Die Methobe bes Berfaffere ift eine echt wiffenichaftliche, inbem er burchgebenbe bie Quellen reben lagt,

wir Kritit des erschütternden Ereignisses der sogenannten Säcularisation vom 25. Februar 1803 die Aussprüche angesehener protestantischer Staatsmänner herbeizieht. Sein eigenes Urtheil ist zerecht, trägt aber auch da, wo es sich um die Kritit von geisteichen und staatlichen Bürbenträgern handelt, welche mehr unter dem sindruck einer nicht ganz kirchlichen Geistesrichtung als aus bosen Billen eine kirchlich weniger corrette Stellung einnahmen, den Stempel der Billigkeit an sich. Die Darstellung erscheint imsach und würdevoll, und zeichnet sich außerdem, was bei dem wid verschungenen Knäuel von Bestrebungen, Intriguen, Leidenschaften, Thatsachen vom höchsten Berdienstist, durch eine Klarheit und Durchsichtigkeit aus, wie sie nur einem Beteran auf dem Gestiet der Kirchengeschichte zur Berfügung steht.

Bas wir aber vor allen Dingen zu betonen wünschen, bas it bie echte tirchliche Gesinnung bes Berfassers, jene heilige Liebe ur Kirche, ihren Borstehern, Einrichtungen, Schicksalen, die wie ein warmer und erwärmender Hauch zum Gemüth bes Lesers brugt und es fortreißt. In der Kenntniß der echten Theologie und Philosophie besitzt unser Berfasser den unverrückbaren Maßisch zur Früsung jener unabsehbaren Reihe von schillernden Erzugungen der theologischen Literatur und des Kirchenrechts, die man dem unheilvollen Einfluß der antikirchlichen Philosophie und des Staatskirchenthums zu danken hatte.

Die Einseitung macht uns mit ber firchlichen Lage in Deutschland beim Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts bekannt. Wer dieses kunftvoll gezeichnete Miniaturbild in seinen einzelnen Jügen genauer studirt, der wird zu dem Bekenntniß gedrängt: So konnte es nicht bleiben, die Katastrophe war unabwendbar. Ueberall das Eindringen der französischen Frivolität, der Sieg bis Kationalismus, das Umsichgreisen der offenbar von dem edilosephischen Nominalismus getragenen Kirchenpolitik des Festronius und dazu noch die schismatische Haltung der drei rheisuschen Kurfürsten. Während Clemens Wenzeslaus entschieden bister war als sein Ruf, schreibt der Berfasser vom letzen Kurstürsten von Köln, Max Franz, also: "Letzere, der jüngste Sohn der Maria Theresia, war ein leichtfertiger und uners

fahrener junger Mann, ohne wahre Religiosität, ganz abhängig von bem österreichischen Cabinet und stand, wie sein taiserlicher Bruder Joseph II., ganz unter dem Einfluß der Illuminaten und Kirchenfeinde, deren Pläne er in Aussührung brachte." Bei dieser Schilderung erinnert man sich sofort des lebensgroßen Porträts des Kursürsten über dem Eingang zum Kapitelssaal im Dom zu Köln. Das Bild zeigt die untersetze Figur des Erzbischoss mit dem geistlosen angeschwollenen blasirten Gesicht, das als der entsprechende Ausdruck seiner wenig idealen Richtung sich darstellt. Nur mit dem Gesühl tiefster Wehmuth kann man den vom Verfasser zum "abscheulichen Exempel" mitgetheilten Hirtenbrief des Erzbischoss Grasen Colloredo von Salzburg vom Jahre 1782 lesen, welcher den damals im Schwange gehenden falschen Resornbestredungen in geradezu blasphemischen Wendungen das Wort redet.

Ueber bie vielverschlungenen Schicfale ber vaterlanbifden Rirde von ber Ausführung ber Gacularifation bis gur Ginleitung ber Berhandlungen über Concordate und Circumfcriptions=Bullen hanbelt Brud in 31 Rapiteln, welche unter funf Abschnitten begriffen finb: 1) bie Beriobe ber Gacularifation, 2) bas Staats. firchenthum, 3) bie Reorganisationeversuche, 4) ber bobere und ber niebere Unterricht, 5) ber Gultus - funf Rapitel, Die ein Bilb beutscher Rirchengeschichte entrollen, wie es uns troftlofer taum in der Uebertragung ber Rirchenguter an bie Lebensmanner ber Bippiniben, ober in bem Rirchenraub mabrend ber Sturme ber Glaubenofpaltung entgegentritt. Der Urfprung, bie Ent: widelung und die rudfichtelofe Anwendung bee Principe ber Gacularisation werben auf bas anschaulichfte geschilbert. Unfer besonderes Intereffe beanspruchen bie Berhandlungen in Raftatt (1797), Luneville (1801) und auf bem Reichstag ju Regend: burg (1802). Un ber Sand ber authentischen Berhandlungen biefer Congreffe legt Brud flar ba, bag Bonaparte es war, ber geftutt auf bie glangenben Giege ber frangofischen Baffen und in Folge richtiger Unwendung ber ererbten beimifchen Bolitit, bie Aufbebung ber geiftlichen Fürftenthumer burchfeste. Denn, mit wenigen Ausnahmen, hatten bie Erager ber lettern treu gu



knifer und Reich gestanden, und auch bei den letten Reichstagsberhandlungen der Mehrzahl nach ihrem patriotischen Sinne nihrenden Ausdruck geliehen. Zum Beweise bessen lese man die Butachten der Fürstbischöse von Constanz und Lüttich auf dem Reichstage in Regensburg 1802 (61. 62). Die Aufhebung ber geiftlichen Fürstenthumer, das erkannte der schlaue Corse, außte den Untergang des Reiches und die Riederwerfung der greßen Oftmacht nach sich ziehen.

Indem Brud im fiebenten Rapitel bie Urtheile bedeutenber Ranner fiber die Ungerechtigfeit ber Gacularifation an fich, Die mibegu alles menichliche Befühl emporende Barte fowie bie Artund Weife ber Musführung jufammenftellt, legt er befonbern Berth auf Die Unficht bes Carbinale Bacca, welcher als Rolner Runtius besonders fich in ber Lage befand, die firchlichen Bu= fanbe Deutschlands genau prufen ju tonnen. In gewiffer Sinfiat glaubt er bas Urtheil bes Carbinale einschränten und für bie geiftlichen Fürften, bie im Gangen und Großen auch bamale treu ju Bapft und Reich geftanben feien, wie fur bie ehr= martigen Rorperschaften ber alten Domtapitel, Die fich ben Reuerungen ber Ergbischöfe mit aller Dacht entgegen geworfen, einfreten ju follen. All right. Aber fragen wir: Bar bie fundtbare Rataftropbe von ber beutiden Rirde noch abwenbbar? Dien nicht gerabe bei ben Berhandlungen in Regensburg Rur-Win fur Reutralitat gegen Frantreich geftimmt, und Rurmaing burd feinen Bertreter Albini ein Botum abgegeben, welches ben Blan ber Beraubung ber Rirche gerabegu auf bas fraftigfte untertabte? Der antitaiferlichen und entichieben frangofifchen Bolitit, tie Rurtoln unter Dar Beinrich und Joseph Clemens befolgte, bu nur im Borübergeben Ermabnung gefcheben. Gewiß mar unter bem Rrummftab gut wohnen, und waren bie Fürftbifchofe milte Regenten, beren Unterthanen feinen Bechfel bes Regierunge= fofteme berbeimunichten. Aber welches Bild boten benn nicht wenige miliche Bofe auf bem Gebiet ber Religion und Afcefe bar? Bar bas Strafgericht nicht verbient ? Bor einigen Jahren machte ich mit bem berühmten englifden Convertiten und Schriftsteller Domas Allies einen Befuch in bem bom Rurfürften Joseph



Clemens im Renaissancestyl erbauten Schloß Brühl bei Köln, welches heute ber Krone Preußen gehört. Kaum waren wir in ben Saal mit ben Portrats ber Damen bes turfürstlichen Hofes gestreten, als mein Begleiter mir unwillfürlich bemerkte: Jeht begreife ich ben Untergang bes Kurfürstenthums.

Die Zustände, welche die Säcularisation für die beutsche Kirche herbeiführte, spotten aller Beschreibung. Eine wahre Sündsluth ergoß sich über dieselbe, es war der Gräuel der Berwüstung an heiliger Stätte. Denn nicht zufrieden mit der materiellen Beute, die man zur "Erleichterung der Finanzen" gemacht, regierten die weltlichen Fürsten nunmehr in die Kirche hinein, verrückten die Diöcesangrenzen, und bestellten geistliche Bitariate, als ob es keinen Papst in der Welt mehr gabe.

Man ging von bem Grunbfat aus: Alle in bie Ginnlichfeit fallenden Sandlungen ber Menfchen unterliegen ber Jurisbiftion bes Staates, bem fich bie Rirche einzugliebern bat. Es nahm ben Unfchein, fdrieb ber Fürftbifchof von Burgburg unter bem 1. Juli 1803 an Pius VII., ale habe man nicht fo fehr bas Fürftenthum, ale bas Bisthum ber weltlichen Gewalt unterwerfen wollen (128). Gbenmäßig begegnen wir ber Anwendung biefer Principien in Babern, Breugen und Burttemberg. Das Schlimmfte babei mar, bag bie Banbesherrn in biefem eigenmächtigen Berfahren burch zweifelhafte tatholifche Briefter beftartt wurden. 218 Thpen biefes Rlerus befag Burttemberg feinen Bertmeifter und Beffen=Darmftabt feinen Freiheren von Breben, ber ehebem ale Privatfefretar bes Rurfürften Mar Frang bie bobe Schule ber Diplomatie burchgemacht batte. Gin Gefühl tieffter Behmuth enblid ergreift ben Lefer, wenn er fich mit bem Rlofterfturm in Bayern befannt macht. Der unglaublichen Schanbungen bes Beiligften burch bie ausführenben Beamten, bie an bie biblifchen Figuren eines Nabuchodonofor und Belfagar erinnern, nicht gu gebenten, wollen wir nur auf bie unerschlichen Berlufte ber Bibliotheten hinweisen. Bir ftaunen über ben Reichthum ber Buchereien unserer Sochichulen und preifen bie Freundlichkeit, mit welcher ihre Borftanbe bie literarifden Schabe ju wiffenfchaftlicher Muss

beit und jur Berfügung stellen, und boch benten wenige Junger ber Biffenschaft an ben Bienenfleiß jener frommen Monche, die in biefe Schabe fo rechtmäßig erworben, so sorgsam gehutet, so unabluffig vermehrt, aber so unrechtmäßig verloren haben. Als befonders lehrreiche Abtheilung möchten wir bas 15. Rapitel, welches bie firchlichen Berhältniffe in Tyrol unter ber Regierung des all-mächtigen Ministers von Montgelas bespricht, dem Lefer empfehlen.

Den Rernpuntt bee vierten Abichnittes bilbet bie weittragenbe Frage: Reichsconcorbat ober Bertrage bes apoftolifden Stables mit ben einzelnen Regierungen ? Die erftere 3bee leitete ben bi. Stubl, bie beutiden Regierungen gaben bem zweiten Musben Bergug. Bie immer man barüber benten mag, tenfalls murben bie Intereffen ber tatholifden Rirde auf biefe Beife weit beffer gewahrt, ale wenn ein Reichsconcordat unter bem Ginflug bes Fürften Metternich und feines geiftlichen Rath: gert, bes Freiherrn von Beffenberg, ju Stande gefommen Din. Des Lettern 3beal bilbete bie Grundung einer vom Mittelpuntt ber tatholifden Ginbeit gelosten beutiden Rational-Inge mit einem Batriarden an ber Spite. Ueber Metterniche Beitreg an Raifer Frang I. vom 5. April 1816 bemertt Brud ; "Diefes Attenftud ift fur bie Beurtheilung ber Stellung feines Bafaffere jur tatholifden Rirche von bobem Intereffe, indem te und beutlich ertennen lagt, bag ibm bamale jebe tiefere Rentnig bes Befens, ber Rechte und ber Beburfniffe ber Intelifden Rirde Deutschlands abging. Der öfterreichifche Etiatemann wiederholt nur bie von Beffenberg ausgesprochenen fautefirchlichen Theorien und Blane, und fein ganger Borichlag sipfelt in bem Bestreben, bie unheilvollen josephinifden Brund-The auch auger ben ofterreichischen Staaten gur Beltung gu bringen" (296). Da erwies fich ber berühmte Riebuhr benn bog vorurtheilsfreier gegen bie Rirche. Much bier bat bie lettere mieber über ihre eigenen Rinber Rlage gu fuhren. Denn Dal= berg, ber Brimas, und Beffenberg, fein Coabjutor in Conftang, berührten fich und beeinflugten fich in ihren firchenpolitifchen Inidauungen gegenseitig. Dag Beffenberg, ber Sprecher ber butiden Beiftlichteit auf bem Congreg in Bien, unverrichteter Ethe von bort beimtehren mußte, ift ale ein befonberes Glad a betrachten.

Bwei Lichtpunkte in biefem bunkeln Gemalbe bilden biBertheibiger ber kirchlichen Rechte, als welche aussührlich nach Bilbung, Charakter und wiffenschaftlicher Thätigkeit Weihbischof Zirle!
von Bürzburg, Canonist Frey und die Gebrüder Droste-Bischering
geschildert werden, sodann nicht wenige ber fäcularisirten Fürstbischöfe, welche mit großer Beharrlichkeit die freie Ausübung
ber kirchlichen Jurisdiktion von ben weltlichen Regierungen
reklamirten.

Der vierte Abschnitt erläutert bas traurige Rapitel vom Untergang bes alten tatholifden, bobern wie niebern Unterrichte. Quantum mutatus ab illo Hectore! Bormale im Befit von nicht weniger ale achtzehn Sochichulen, gabliofen Rloftericulen und anberen boberen Lehranftalten , ging die tatholifche Rirde im beutschen Baterland in Folge ber Gacularifation all biefer berrlichen Bilbungemittel verluftig und mußte es nun erleben, bag an ber bem Ramen nach paritätifchen Sochichule ju Bur burg ber ertlarte Feind bes Chriftenthums, Profeffor Baulu aus Beibelberg, bociren burfte und ben fatholifden Theologen bie Erlaubnig jum Befuch feiner Borlefungen ertheilt wurde, Diefe außerft lehrreiche Bartie erweitert fich aber jugleich ju einer umfaffenben Betrachtung ber bamaligen Lage ber theologifden Biffenschaften, Dogmatit, Moral, Rirchenrecht, Rirchen geschichte und Eregese im neunzehnten Jahrhundert und gur Rritit ber Abwege, auf welche ihre Bertreter vielfach geriethen, weil fie ben foniglichen Weg ber hl. Bater und ber tatholifden Ueberlieferung verlaffend, ben Durft nach Babrheit in ben vertrodneten Cifternen ber vom Chriftenthum abgelosten mobernen Philosophie lofchen ju tonnen vermeinten. Doch auch auf biefe Rachtfeite in ber Behandlung ber theologifchen Biffenfcaften, wie auch auf bas Schlugtapitel "Cultus" bee Raberen einzugeben, gestattet bier ber Raum nicht. Der geneigte Lefer fei vielmehr eingelaben, bas inhaltichwere Buch mit Bebacht ju ftubiren und aus ben Fehlern, bie eine abgeftorbene Generation fich ju Schulben tommen ließ, tennen gu fernen, mas bem lebenben Befchlechte Roth thut.

Machen.

Bellesheim.

#### VII.

# Gin englifder Bifchof bee 13. 3ahrhunberte.")

berr Dr. Gelten, ber vor Rurgem ein Leben Gregore IX. beriffentlichte, bat bemfelben eine intereffante Monographie folim laffen über einen bervorragenben englifden Bifchof und Geelogen bes 13. 3abrhunderte, Robert Groffetefte, Bildof von Lincoln. Gider verbiente bas Leben unb Enten biefes Mannes eine eingebenbe Untersuchung. "Ginft tannte alle Belt, fagt ber Berfaffer, ben "Lincolniensis". Aber im Laufe ber Beit ging es ihm wie fo manchen Beiftes: refen bed Mittelaltere, beren farbenhelles Bilb wie in einen Birfel gefiellt und vergeffen murbe." Bubem wird bem Bifchof Groffeteffe, ben feine Beitgenoffen wie einen Beiligen verehrten, nicht felten eine Oppositionsstellung gegen bie Rirche ober ben timiden Stubl jugefdrieben ; man bat ibn fogar ju einem beiliufer Bielif's ftempeln wollen. Much in Diefer Begiebung te Gache flar gu ftellen, mar eine lobnenbe Mufgabe. Der lingere Aufenthalt bes Berfaffere in England, ale Profeffor ter Theologie im berühmten Ufbam College, wo eine werthvolle Unliethet fur ben Brett bie Quellen und bie einschlägige Litemitt in reichem Dage bot, befähigten Felten in besonberer Bufe gur Bearbeitung bes betreffenben Stoffes. Geine Muf: mbe bat er benn auch mit Gefchid gelost. In ber vorliegen= im Arbeit finden wir bas Leben und Birten bes mertwurdigen

t) Robert Groffeteste, Bifchof von Lincoln. Gin Beitrag gur Rirchen- und Enturgeschichte bes 13. Jahrhunderts. Bon Dr. 30feph Felten. Freiburg, herber. 1887.

Mannes, sowie feinen Charatter und feine Stellung jum apos ftolifchen Stuble in Maren Bugen gezeichnet.

Nach einer furzen Einleitung über bie Schriften, Biographien und Quellen, die Groffetefte's Leben betreffen, bietet und ber Berfaffer in fieben Capiteln die Darftellung der Laufbahn bes Bischofs von Lincoln; in einem Anhange (S. 108—112) wird die Echtheit einiger bemfelben zugeschriebenen Schriften besprochen.

"Die Entwidlungegeschichte hervorragenber Danner, welche, in nieberem Stande geboren, ber Armuth und aller fonftigen Sinberniffe ungeachtet, fich burch eigene Thattraft und bie Bilfe ber Borfebung zu einer angesehenen Stellung unter ihren Beitgenoffen emporgeichwungen haben, ift, wie bas fiegreiche Ringen bes Menschen mit widrigem Schicffale überhaupt, eine ber frucht bringenbften Betrachtungen, welche une bie Gefchichte barbietet. Denn wenn einerseits ber Gebante, mas jene unter folden folimmen Umftanben leifteten, bie menfchliche Gowache beichamt, fo ericbeint andererseits ber Gieg jener Beroen wie eine Att von vergeltenber Berechtigfeit ber Borfebung fur bie Ausbauer im Bertrauen und in ber Arbeit". In biefen Borten bat Felten febr gut ben Bebanten jufammengejaßt, welcher feine gange Arbeit burchbringt; burch fie lagt fich auch ber Ginbrud wieben geben, welcher bem Lefer berfelben gurudbleibt. Mus nieberen Stande ward Robert Groffetefte um 1175 ju Strabbroot in ber Grafichaft Guffolt geboren; aber hervorragende Talente, eiferner Fleiß und Beharrlichkeit, fowie eine ftrenge Tugent, führten ihn zu ber hoben Stufe, bie er in ber englischen Rirche einnahm und machten ibn ju einem ber bebeutenbften Danner feines Beitalters.

Bu Lincoln, Orford und Paris empfing Groffeteste feine Bildung; zu Orford wirkte er bann als berühmter Lehrer und Schriftsteller. Bald erhielt er in verschiedenen Diocesen höhere Stellen. Wir sinden ihn schon von 1214 als Archibiaton von Chester, von 1214 bis 1220 war er Archibiaton von Wilts in ber Diocese Salisbury. Im Jahre 1221 sinden wir ihn in ber Diocese Lincoln als Archibiaton von Northampton und Prabendar von Empingham; an Stelle dieser Würden erhielt er aber schon im folgenden Jahre in Lincoln bas Archibiatonat

ton Leicester und die damit verbundene St. Margaretha- Pfarrei m Leicester, außerdem bald barauf die Pfründe von Abbotsleh in huntingdonschire. Allein um 1231 verzichtete er, ungeachtet bes Tadels und Widerspruchs Bieler, aus Gewissensgründen auf bes Archibiakonat von Leicester und alle seine Pfründen mit Ausnahme seiner Prabende in der Kathedrase.

Erwanfcht ware hier eine turge Untersuchung ober Bemerkung gewesen, ob Groffetefte mahrend biefer Jahre in Orford undirte, bort im Lehrsach thatig war, und fich in seinen Aemtem und Burben vertreten ließ, ober ob er seinen Aufenthalt mildte.

3m Jahre 1235 wurde Groffetefte jum Bifchof von lincoln gewählt; er war im Alter von fechezig Jahren. Thiebn Rabre (bis 1253) fag er auf bem bifchöflichen Stuble mb maltete nicht nur in ber Diocefe Lincoln feines Umtes mit ben beiligften Gifer, fonbern ubte auch auf bie Ungelegenheiten Emlande, wie auf bie ber gangen Rirche einen großen Ginflug 148. Der Berfaffer ichilbert une, wie er in jenen ichwierigen Buten burd Bebung ber Difciplin, Reform ber Rlofter, vieltabe Bifitationen und Aufrechthaltung ber bifchoflichen Rechte nd um bie Rirche verbient machte, wie er fowohl in England all auf bem Concil ju Lyon (1245) bie papftlichen Intereffen sing vertrat, und fo fich ale einen feeleneifrigen Birten und twuen Anbanger bes apostolifden Stubles bemahrte. Much bie mfaffenbe fdriftftellerifche Thatigfeit Groffetefte's, fowohl in birfen ale in ben fruberen Jahren, finbet eine eingebenbe Befprechung.

Felten schreibt hier gelegentlich (S. 74): "Besonders besieht im Mittelalter war das dem Boethius zugeschriebene Werk Ueber den Trost der Philosophie', ohne Zweisel auch deshalb weil man den Versasser für einen Christen hielt, wenngleich seine allegorischen Personisitationen und seine visionäre, auf die Abstrationen der platonischen Schule gegründete Philosophie auch manchen auziehen mußte. Wie dem aber auch sei, jedenfalls spricht für die Berbreitung des Buches, daß auch Grossetzette men Commentar dazu schrieb." Unser Autor scheint es nicht für ganz sicher zu halten, daß das vortreffliche Trost buch Boethius versaßt ist, und noch weniger, daß bieser Christ

war. Indeg bas eine wie bas andere ift nicht zu bezweifeln. (Bergl. Nirschl, Patrologie III. S. 406 ff.; Funk, Kirchen-lericon 2. Aufl. Art. Boethius.)

In seinem Eiser für bas Bohl ber Kirche, bie Hebung ber Uebelstänbe, die Wahrung ber bischöflichen Rechte wurde Groffeteste vielsach in Streitigkeiten verwickelt. Es entsprach bieß seiner strengen Natur und diese Streitsragen geben seinem Spistopate einen eigenen Charakter. Der Berfasser bespricht eingehend die Controversen des Bischoss von Lincoln mit seinem Capitel, mit anderen Bischöfen, sowie mit dem König, und zeigt wie dieselben im Allgemeinen weder dem großen Ansehen Grofseteste, noch der hohen Meinung, die man von seiner Tugend hegte, Eintrag thaten. Meistens war der Bischos im Rechte und stritt für das Bohl der Kirche. Daß er indeß in seinem Auftreten mehrmals zu schroff und zu herbe war, daß er nicht immer die Regeln der Milbe und Klugheit beachtete, hebt Felten an manchen Stellen hervor.

Bon befonberem Intereffe ift bie Stellung Groffetefte's gum apostolifden Stuble. Bon Matthaus Baris an bis auf unfere Tage hat man vorzuglich ben Wiberftand bes Bifchofe gegen Innoceng IV. hinfichtlich ber papftlichen Provifionen bervorgehoben, und manche haben Groffetefte ale einen Borlaufer Biclife bezeichnet. Eingebend behandelt Felten biefe Frage, und er untersucht auch die Echtheit verschiedener Schriftftude, bie auf jenen Biberftanb Bezug haben. Der frangofifche Gelehrte Jourdain hatte biefelbe in Abrebe geftellt, ba jene Schrifts ftude in Biberfpruch ftanben mit ben Briefen bee Bifchofe, in benen eine ehrfurchtsvolle Ergebenheit gegen ben apostolischen Stuhl fich tundgibt. Felten fpricht fich , unferer Unficht nach mit Recht, für bie Echtheit ber zwei hauptfachlich in Betracht tommenden Schriftstude aus, weist aber nach, wie aus benfelben burchaus nicht eine ichismatifche Stellung bes Bifcofs gefolgert werben fann, obwohl bie Sprache besonbere in einem berfelben nicht bas richtige Dag balt "Der Biberfpruch gwis ichen beiben Gdriftftuden," fagt unfer Autor, "und ben Briefen, worin Groffetefte von feiner Ehrfurcht und ber Bflicht bes Behorfame gegen ben apostolifden Stuhl rebet, ift nur bann wirtlich borbanben, wenn man ben fprachlichen Ausbrud in ben wei Schriftstuden ju febr urgirt. Dag bas nicht gefchen burf, folgt aber sicher aus ben Briefen, welche beweisen, bag shiematische Gebanten bem Bischofe burchaus fern lagen. Sie jeigen ihn aber auch als einen Mann, ber an bem einmal für richtig Ertannten mit gabester Festigkeit hielt, was auch barans jur ihn felbst folgen mochte." (S. 111.)

Robert Groffeteste starb am 10. Oftober 1253 und wurde m 13. ju Lincoln im obern füblichen Seitenschiffe des Domes bigraben. Richt nur blieb sein Andenten geseiert als eines der größten Theologen Englands, sondern auch seiner Tugenden wegen ward er in so hohen Grade verehrt, daß mehrmals u Rom Schritte geschahen, um die Canonisation des berühmten bischos von Lincoln zu erlangen. Sie blieben indeß ohne Erstell. Allerdings mag bier unter anderm der zu herbe Charafter bes Mannes, der ihn bisweilen zu einer unangemessenen Sprache war gegen den Bapst hinriß, ein hinderniß gewesen seine.

Die Arbeit Feltens ift in anziehenber Beife geschrieben. Dem langeren Aufenthalt in England möchten wir es zuschreiben, bat C. 29 bas Bort "Bamphlet" in seiner englischen Bedeutsung einfat zur Bezeichnung einer Denkschrift gebraucht ist, im ibrigen ift ber Stol fließend und gefällig. Die ganze Schrift iber ift ein interessanter und anerkennungswerther Beitrag zur Richen: und Gulturgeschichte bes 13. Jahrhunderts.

Shown.

B. Jungmann.

#### VIII.

# Schweizer Stiggen.

#### I. Ins Lugerner Lanben!

Die Stadt ber armen und reichen Millionare liegt hinter uns. Borwarts teuchte und flog bas qualmende Dampfroß burch die freundlichen Gefilde bes Kantons Baselland. Bon einem schlecht beholzten hügel herab grüßt stumm die Burgruim von Arlesheim. In ihr haben erst noch in den fünfziger Jahren Schatzgräber ihr Unwesen getrieben. An vielgestaltigem Aberglauben, an Bunderdoktoren, Schatzgräbern und ähnlichen Gesellen hat es trop allem Fortschrittsgeschrei und trop aller Auftlärungswuth auch in der Schweiz zu keiner Zeit gemangelt, in der protestantischen wie allenthalben gerade am wenigsten. Aber auch von Unterdrückten hat die Schweiz genug zu erzählen.

Baren boch beifpielsweise bie Bewohner ber Lanbicaft, welche wir gerabe burchfahren, Leibeigene ber Stadtherren Bafele, Leibeigene, welche getauft, verlauft, gelieben und vertaufct werben tonnten. Im Jahre 1525 brachte ein Aufftand bem Landvolle urfundliche Freisprechung, boch ichon nach feche Jahren wurden bie "armen geborfamen Unterthanen" gezwungen, ibre Urfunde gurudzugeben und "freiwillig" wiederum Leibeigene gu werben. Bon biefer Beit ab ift ber Bag ber Lanbichaftler gegen bie Dachtgewaltigen Bafels dronifd geworben. Allerdinge haben Lettere niemale fo erbarmungelos und brutal gewirthichaftet, wie etwa bie Patrigier von Limmath-Athen noch in ben Tagen bes butterweichen Johllenbichtere und harten Bauernichinders Begner. Bafel bat im Begentheil ber Lanbichaft viele Boblthaten und reiche Unterftubung gufliegen laffen, allein bie Lage bes Landvolfes mar und blieb boch feine erfreuliche. 36m feste bie Stadt Bogte, Richter, Beiftliche und Sauptleute nur aus ber Bahl ihrer eigenen Sohne. Und in Basel wie in Schaffbemsen und in noch anderen Gegenden der Schweiz herrschte
lenze ber merkwürdige Brauch, das blinde Loos entscheiden zu
laffen, wer ein Amt bekommen solle. Dem Landschäftler waren
nur ganz untergeordnete und schlechtbezahlte Stellen zugänglich,
melde fein Stadtburger mochte. Der Herrscherton der Baseler
verlehte, nicht minder ihr Geldstolz, am meisten aber wohl die
jube Proselhtenmacherei für ein dusteres Muderthum. In Basel
schieb 1770 Isaat Iselin: "Die Unterthanen der Schweizertrigerung aller Kantone werden nicht eher glücklich werden, bis
en nichtiger Rachbar einmal die Güte haben wird, die Schweiz
p erebern". Das war ein prophetisches Wort.

3m 3. 1785 bob Golothurn bie Leibeigenfchaft auf, bas Blife beantragte 1789 ber Grograth Abel Merian für Bafel, fiel ihr burd, bis bas Betterleuchten von Frantreich berüber immer inbeimlicher und gefahrbrobenber und bie Stimmung ber Landfait fort und fort ichwieriger wurde. Bollftanbige Gleichheit bit franteburgerlichen Rechte mit ben Bewohnern ber Sauptftabt lantete the Barole bes Landvoltes, allein bie Bunfte und ber jouverane Rath wollten weber feben noch boren. Das Auftauchen eines frangofifchen Deeres brachte fie aber gur Ginficht und am 22. Sanner 1798 wurde ben Musichuffen ber Landichaft Beffal bie neue Freiheitsurfunde feierlich überreicht. Fortan mlebte man beffere Tage bis jum Jahre 1814, in welchem bie Bitrigier und Sauptstabte ber Schweig bie alten Borrechte in liberem ober geringerem Grabe befanntlich guruderoberten, Erft be Barifer Julitage haben auch bie Unterthanen Bafele eleftrifirt; Die fruber icon murbe Lieftal Mittelpuntt und Geele ber Bebegung. Rach allerlei Rampfen, argen Diggriffen und fruchtlefen Bermittlungeversuchen brachte enblich ber Muguft 1833 bie Enticheibung. Bafel ichidte 1500 Mann mit 12 Ranonen gegen bas rebellifde Lieftal und ließ es befdiegen, bie Truppen Durben jeboch bon ben berbeifturmenben Landichaftlern jammer: 14 beimgejagt. Da gleichzeitig ein Burgerfrieg loszubrechen brobte, ermannte endlich fich bie Tagfatung. Die unruhigen Amtone murben militarifc befett und am 11. Auguft 1833 Ranton Bafel getrennt in ben Stabttheil mit einigen Dorfern bem rechten Rheinufer und in ben Landtheil mit bem Saupt: orte Lieftal, aus 75 Gemeinben bestehenb. Dabei ift es bis jest geblieben und niemals hat man Stimmen vernommen, welche Sehnsucht nach Biebervereinigung mit Bafel-Stadt ausbrudten.

Die Fahrt von Bafel bis zum Bierwalbstätterfee geht im Bangen burd icones Sugelland und gemabrt vorübergebend Musblide auf ben Jura, bann für ein paar Gefunden ben Anblid biefes ober jenes riefigen Berghauptes. Es war Enbe Muguft. Langs bem rechten Rheinufer batte ich alle Matten mit Berbftzeitlofen bebedt gefunden, jest in ber Schweig ftredte auch nicht eine einzige ihren Rofentelch aus bem Biefengrun empor; bafur fab ich Rleeader von Millionen nieblicher weißer Blumden teppichartig burchwoben. Babrend ich ben Gebanten ausspinnen wollte, in ber Schweig feien Brund und Boden beffer und jebenfalls weit fleißiger angebaut ale im vieibelobten Dufterlanbe Baben, forte mich ploglich eine ftart vollethumliche Dufit. Die Spielleute waren zwei Savonarben, beren lebensfrifche Befichter und leuchtenbe Augen gu ihrem nothburftigen Anguge einen auffallenben Contraft bilbeten. Der Gine mighanbelte eine alte Sarfe, fein Ramerab eine Biebharmonita. Beil man es in ber Schweig auch in Gifenbabnfachen mit armen Leuten feineswege fo baaridarf nimmt wie in bureaufratifch:begludten Staaten, fo hatte fich bas Baar eben in ben Bug gefdmuggelt und fdmug= gelte fich jest, wieberholten Ginfpruch mit frohlichem Lachen gurudweifenb, aus einem Baggon in ben anbern, um fur ihr Spiel einige Centimes ju erhafden, Bloglich gunbeten bie Schaffner Lichter an, Lichter am fonnenhellen Tage. Bur Linten Ralffteinfelfen, gur Rechten ein tiefer ale bie Bahn liegenbes Thal, bann vor fich ein Loch , abnlich einem ungeheuern in ben Fele gegrabenen Bunttum, und binein gehte in ben Bauch bes Bebirges, in ben Sauenfteintunnel. Diefer ift ichier 2% Rilometer ober - experto crede Ruperto! fünf Baterunfer lang. Balb wirb es beller, immer beller, man fiebt eine ftatt= liche Burgruine, jeboch nur fur einen Augenblid, benn im nach= ften umfängt une noch argere Finfternig. Babrent bie Gavobarben luftig fortmuficirten, gebachte ich ber 52 Ungludlichen, welche in biefem Tunnel ben unerwarteten Tob gefunden. Um Mittag bee 28. Mai 1857 brach im fubliden Schacht ein Brand aus, beffen Schutt und Roblen ben Arbeitern ben Durchgang voll=

Umbig versperrten. Man machte riefige Anftrengungen, um die Termften zu retten, zur Reinigung ber Luft wurde eine Dampfluftpumpe mit 3300 Röhren angewendet; am 4. Juni war ber Durchbruch fertig, allein man fand nur Leichen. Damals Entsehen und Jammergeschrei, jeht auf bemselben Erofleck forglos vorübersausende Reisende und ein luftiger Bolta — ein Bild vos Erbendasenns, in welchem nichts beständig ist als ter Bechsel!

Gin tuchtiger Tunnel ift nebenbei ein recht wirtfames Berfeberungemittel jeber Begenb. Ale wir aus bem Eroloche brauspolterten, ba tam mir bie grune Mar noch gruner vor ale i in Birtlichteit fein mag ; bas von fauften Sugeln umarmte Und gang gartenabnlich, ber jadige Jura ale großartiger Sintrorenb. 3m Borüberfliegen beimelte mich mehr ale ein Betofte an, weil es mit feinem machtigen Strobbache und wetter= gebrunten Bolgmanben vom Schwarzwald hierher gegaubert gu lein ichien. Balb war Diten erreicht. Der Bahnhof weit: lang, überaus fchmudlos; linte bruben eine Reihe von Sausam ganfemarichartig bingeftellt, alle einftodig, alle grau, alle mit grinen Genfterlaben; rechte ber Rirchthurm, ber grollend in bus Treiten ber Reugeit berabzufchauen fcheint: bas ift fo giemlich Alles mas wir von Olten gu feben befamen. Der uralte Strageninetenpuntt Ultina ift nunmehr ein Gifenbahntnotenpuntt, mit mein Gifenbahnwertftatten , febr induftriell, febr mobihabend mb fo rabital, bag ben rabitalften Geffelherren bas Berg im Leibe bupft, wenn fie ben Ramen nur boren. Much bat gum Gebeihen bes Rabitalismus im Schweigerland ein Gobn Oltens tein geringes Scherflein beigetragen , nämlich Martin Difteli, beffen "Bilbertalenber" noch teineswege vergeffen ift. Diefer Ollener ift namentlich ale Raritaturengeichner vortrefflich gewesen, m allem Uebrigen ein Lump, welcher 1844 im beften Mannes= alter ben Folgen feiner Lumperei erlag. 218 achte Rinder un= mer raft= und rubelofen Beit murben bie Reifenben ungebulbig ab bem Barten, wiewohl es nur wenige Minuten bauerte, bie unfer Dampfroß in ein Stud Margan bineinschnaubte. Ma rburg ift ein gar fcmudes Stabtchen, weit fcmuder ale por tem großen Branbe bes Jahres 1846. Bier fieht man bie ein= The funftliche Seftung ber an natürlichen Feftungen fo überreichen Schweiz. Die kleine Bergveste ist nur zugänglich durch künftliche Felsenthore, militärisch so harmlos wie eine Schlüsselbüche, vordem Staatsgefängniß, heute Bucht- und Zeughaus. hier ließ 1798 die helvetische Regierung in einem fensterlosen Loch 186 Urschweizer einsperren, weil sie ihre höchsten Güter gegen die Franzosen vertheidigt hatten; zwanzig Tage mußten die Braven in der Mördergrube aushalten, die sie in das erste Berhör kamen. Und wiederum bevölkerte 1802 Frankreichs erster Consul dieses hügelnest mit Schweizern, benen seine Bermittlungsbestrebungen nicht augenblicklich hatten einleuchten wollen. Bon Nardurg schwenkt die Bahn südwestlich hinein in das grüm, sich mehr und mehr erweiternde Wiggernthal. Der Pilatus, später die Jungfrau, der Eiger und Mönch lugen in das Thal herein, um sofort wieder zu verschwinden.

Bar ju gerne batte ich bas uralte lebhafte Bofingen burchmuftert, allein bagu fehlte bie Beit. Unwillfurlich mußt ich an ein Sprichwort benten, welches in ber Goweig gan und gabe geworden, nämlich an bas Bahrwort: "er vermag bas Laufen." Fugreifenbe find angesehener ale andere, inbem man bei ihnen ftete einen vollen Gelbbeutel vorausfest. Bofingen ift wohl am befannteften burch ben nach ihm benannten Berein, welchen Studenten aus Bern und Burich im Jahre 1819 bier gegrundet haben. Er befteht noch und ftrebt beutzutage bat altliberale Princip zu vertreten. Geit langeren Jahren aber fcon befteht nebenbei ber von "Bapa Bmur" geftiftete Schweigerifche Stubentenverein, welcher bie Fabne ber Rirche boch balt: beiben gegenüber nunmehr auch bie Belvetia, welcher bie Belvetit im rabitalen Ginne am Bergen liegt. Das vorbem febr mobihabenbe Bofingen ift vor noch nicht langer Beit finangiell febr berabgetommen, berabgetommen burch Gifenbabnichwindel, ber qud in ber Schweiz bekanntlich gewaltige Opfer verschlungen bat. Mie Selave bes Baggon betam ich nichts zu feben vom Romerbad und anberen romifden Alterthumern, nichts von ber alten Stabtbiblio: thet und ihren intereffanten Sammlungen; nicht einmal bie uralte Linde beim Gdugenhaus, beren Mefte zwei Tangboben tragen. Dafür murbe mir eine icone Sage ober vielmehr Befdichte wieber geläufig, die fich an Bofingen tnupfte. 3m Anfang bee 16. 3abrhunderte ftund bor bem obern Thore in einem gerfallenen Ras

pellen ein Muttergottesbild. In ber Schweiz begann die Best mwithen und ftredte ihre tobbringenben Rrallen auch nach ben beben Rinbern einer wenig bemittelten Bittme, Ramens Unna Dullifer aus. Rach angitburchwachter Racht, eilt beim Morgen= grauen die befummerte Mutter ju bem Bilbe und fügt ihrem ibrunftigen Bebete bas Belobnig bei, bas Rapellchen berftellen ju laffen, wenn ihre Rinber bavon tamen. Diefe genafen wirtlid, Unna Dulliter hielt Bort. Bald barauf brachen auch in Befingen bie Sturme ber fogenannten Reformation los. Ber beim alten Glauben bleiben mochte, mußte bie Beimath ver= laffen, fo auch die Bittme mit ihren beiden Rinbern. 218 fie ter bas obere Thor tam, ba hatten bie Bilberfturmer bas Ra= wilden foeben gufammengeriffen und gerrten bas Mariabilb im Rothe berum. Um gute Worte und ichweres Belo taufte Die grau basfelbe, gleichzeitig zeigte fich einer ber Rotte erbotig, gegen Begablung die Statue ihr nachgutragen. Je weiter fie tamen, befto mehr Gelb forberte ber Unverschämte, und ale bie Battoe ibren letten Pfennig babingegeben, ba marf er feine Darbe bobnlachend ben Stragenbamm binab und eilte beimmarts. Erentes teste fich Unna Dulliter an ben Beg, um eine Fahrgelegenheit abgumarten. Die Rinder pflückten Blumen, mit benen ne bas mighanbelte Darienbild gu fcmuden gebachten. Ploblich keen fie gu ben Sugen beefelben etwas glangen und bringen bren Fund ber Mutter. Es war ein blanter Gilberpfennig. Sana Dulliter eilt ben Stragengraben binab, grabt mit bem Taidenmeffer nach und entbedt einen eifernen Safen, angefüllt mit Golbe und Gilbermungen aus ber Beibengeit. Bott preifend und bem alten Glauben ewige Treue gelobend, lud die Socher= treute Bilb und Safen auf ben Bagen eines Bauers und manbert mit ihren Rinbern nach Gurfee, wo bas Muttergottesbild noch heute gut feben fein foll.

In Olten war ich theilweis in neue Gefellschaft gekommen. In meiner Rabe faß ein rothbärtiger herr, ber fich rühmen tente, Kerneichengewächs zu sein, nämlich ein Sohn bes meerunschlungenen Schleswig: Holstein. Er rebete Anfangs wenig,
uch einfilbiger war sein Nebenmann, ein starter, stattlicher ben, bessen ruhiges freundliches Antlit ein brauner Bollbart
uhmte. Seine ersten Borte gaben Gewißheit, baß er ein

Schweiger fei. In Bofingen mar ein bartiger Rapuginer eingefliegen, ber fo unbefangen und lebensfrob in bie Belt bineinfcaute, ale befage auch er ein volles Recht auf fein Dafein. Der Rothbart fcblug feinen Babeter ju und firirte ben Ruttenmann, mabrend feine Diene mehr und mehr einen finftern Musbrud annahm. Blötlich fehrte er fich an feinen Rachbar mit ber Frage: "Ift ber bort nicht eine leibhaftige Reminisceng aus Ballenfteine Lager ?" Gewiß! "Bober mag biefer Menfc wohl tommen ?" Bielleicht aus Dornach, möglicherweife aus Lugern ober einem anbern Ranton. "Ja gibt es benn beute noch in ber Schweig Rapuginer ?" Freilich! In ben Urtantonen nicht nur und in Lugern, fogar in Golothurn gange Rlofter voll! "Gange Rlöfter voll?" Bereits feit bem Jahre 1584 fteht ein prachtiges Rapuginerflofter auf bem Befemlin bei Lugen, andere gibt es in Gurfee und ju Schupfheim binten im Entlebuch. "Ift bas menfchenmöglich, möglich in ber aufgetlarten freien Schweig?" Doglich nicht nur fondern wirflich, ich mochte fdin fagen nothwendig, benn wir Gomeiger tonnten folde Manner nur fcmer entbehren. Unfere Rabitalen miffen recht gut, weßhalb fie bie Rapuginer ungeschoren laffen! "Beldes möchten wohl die Grunde fein?" Die einfachften von der Belt. Bor allem ift bei biefer Gorte von Ordensmännern außer tablen Banben nichts zu bolen. Ferner find bie Rapuginer febr nutblio und thatig in ber Seelforge, nicht wenige find treffliche Rangelrebner und alle beliebt beim Bolt, aus welchem fie bervorgegangen und mit bem fie gufammenleben. "Diefe Grunde icheinen mit lange nicht triftig genug, um berartige Auswuchse bes Ultramontanismus forteriftiren ju laffen. 3ch babe zweifellos febr viele Befinnungsgenoffen in ber Touriftenwelt, welche mit mir meinen, bas iconfte Land bore auf icon gu fein, wo ber Anblid berartiger Geftalten bas Muge beleibigt. Der Fortbeftand von Rloftern überhaupt icheint mir fo wenig gerechtfertigt, ale ber Fortbeftand bes Bogenbienftes, beffen Schauftatte Ginfiebeln bis auf biefe Stunde fein foll !" - Der Gobn Bilbelm Tells fcaute ben Rothbartigen ernft an und entgegnete etwas barid: Laffen Gie une tatholifche Schweiger bei unfern Orbensleuten und bei all unferm Aberglauben, bie gange tatholifche Belt fummert fich ja auch nicht um bie Boben ber Aufgetlarten und

Inteffanten, beren Babt von Jahr ju Jahr großer wirb! Boben ber Broteftanten, wie meinen Sie bas?" Run alle Bilt weiß ja, wie bie Boben ber mobernen Gulturwelt beigen! parf ber Schweiger bin und begann nicht ohne einen Anflug in Botbeit an ben Fingern bergugablen: Gantt Luther, Gantt Calvin, Santt Zwingli, Friedrich II. von Breugen, Gothe, Ricard Bagner ze. 3ch tame mit ber Litanei all ber großen und fleinen Goben bee Tagee gu feinem Enbe, beren Reliquien it bie rubrenbften Gultus erfreuen. Gogar an Ballfahrtetiten baben Die Atatholifen feinen Mangel, fie find babei burdymot mablerifd, fonft fonnte nicht fogar Gefenheim bagu wirm, mo Sothe über eine brave Familie foviel Bergeleib ge-Int. Run werben Gie boch nicht heftig, Gie feben in mir me einen Ballfahrer bor fich , benn ich werbe bie Schweig ridt verlaffen, bevor ich am Grabe bes Glaubenshelben Zwingli wfinden!" Ueberraicht ichaute ber Schweiger auf und fragte mas fpettifch : Mm Grabe Zwinglie? Wo finbet man benn tries Grab? "Doffentlich boch in Burich!" Reine Gpur! "Argentene muß aber boch biefer Beiftedriefe begraben fein!" Rimesmege afolut nothig! Der Brauch ber Leichenverbrennung it ja feine nen ausgehegte Grille unferer Bruber von Gourg Relle, fonbern eine uralte Befdichte. "Ich verftebe Gie nicht!" Bielleicht wiffen Gie, welches Enbe ber Reformator mommen? "Er foll bei einem Orte, beffen Rame im Augen= lide mir nicht einfällt, feine Ueberzeugung mit feinem Bergblute lefiegelt baben!" Richtig, bei Rappel im Berbfte bes Jahres 1581. Bas aber ift aus bem Leichnam geworben? "Daran eranere ich mich nicht!" Man hat feine Ufche in alle Winbe gerftrut. Unglaublich, Gie wollen mich jum Beften haben!" Gett bemabre! ich wieberhole blog, mas ber Chronift Galat und bie Befchichte berichten. "Unerhort, fcanblich!" Zwinglis Bisnam bat eben bie gu feiner Beit übliche Strafe bartnadiger Reger erlitten, beghalb bat er auch fein Grab; allein eine Grabmbe ift ibm bennoch gehalten worben. - "Gine Grabrede, von mm?" Bon feinem Collegen Martin Luther! Gie finden bie Prabrebe in Buthere Berten, im 32. Banbe ber Frantfurter Mabe Bortlich fann ich bie Stelle nicht berfagen, ber Ginn Pid lautet far und bunbig babin : bie Rieberlage ber Reformirten bei Rappel sei ein Gottesgericht gewesen und Zwingli in großen und vielen Gunben und Gotteslästerungen von hinnen gefahren, in seiner allerletten Schrift habe er fich gang und gar als ein Seibe entpuppt.

Finfter icaute ber Schleswig-Solfteiner vor fich bin, es gahrte und tochte offenbar in seinem Innern, allein er bezwang fich und blatterte schweigend wiederum in feinem Babeter.

Mit ber Station Rebben hatten wir ben erften, jum Ranton Lugern geborigen Ort binter und. Roch febe ich ben fpiten Rirchenthurm und ftattliche Gebaube. Die größten berfelben ichauen von einem Sugel berab und bebeuteten vor Beiten eine Commende ber Maltefer, beute beberbergen bie weitläufigen Raume nur noch ben Bfarrer und beffen Raplan. Bon bem ansehnlichen Fleden Dagmerfellen ift vom Babnhofe aus nichts ju feben. 3d ließ mir fagen, bie bortige Rirche fei febr ftattlich und ber Drt recht wohlhabend burch ftarte Biebaucht und wohlbesuchte Jahrmartte, fruber habe auch ber Getreidebau ein icones Gelo eingetragen, Bwifden Dagmerfellen und Rebiton zeigte man mir einen einfam ftebenben Gebaubecompler mit bem Bebeuten, bas fei ein weißer Rabe, namlich eine Fabrit, eine Baumwollentuch= fabrit, die im driftlichen Beifte geleitet werbe, fo bag man barin nicht blog fleißig arbeite, fonbern eben fo fleißig bete. Bei ber Station Gurfee flieg ich hauptfachlich beghalb aus, weil gerabe Die von ber Touriftenwelt wenig befuchten Gegenden und Orte mich am meiften angieben. Der Rapuginer verließ gleichfalls ben Bug, ebenfo zu meiner nicht geringen Befriedigung ber ftattliche Schweizer, ber burch fein Bortturnier mit bem Rothbart aus Rorben meine Sympathie im Fluge erobert hatte. Rurg angebunden, meiner Urt ober auch Unart gemäß, ftellte ich mich bemfelben bor und wußte fofort, bag ich feinen Geringern bor mir batte ale ben herrn Sans von Matt, ben weit und breit befannten und beliebten Buchhandler, Antiquar und Rebatteur aus Stans. Ginen Cicerone, ber fein Beimathland und feine Landsleute beffer fennt, batte ber grundgutige Simmel mir nicht zuzuführen vermögen.

# Gin Rudblid auf die Epochen der britten Republit in Frankreich.

Die Republit, welche am 4. September 1870 angesichts ter Rieberlage von Seban durch einen Straßenausstand in Karis proklamirt wurde, hatte ein neues Frankreich geschaffen. Indem man die Grundsätze von 1789 wieder aufzufrischen suche, hatte man auch gehofft den Geist von 1793 wieder zu beiden. Die Erhebung der Wassen hatte indessen mit neuen Berhältnissen zu rechnen und brachte nur nublose Opfer. Paris sie; der Präliminarfriede wurde abgeschlossen; die Commune, die den 4. September erneuern wollte, wurde niesderzeichlagen und auf der frei gewählten Nationalversammsung in Bordeaux wollte man weber von der Revolution noch ten der Mevanche, diesen beiden Tauspathen der britten Restublik eiwas wissen. Die republikanische Form blied zwar bestehen, aber es fehlte der demokratische Inhalt.

Es entstand das nothwendige Regiment der Neubildung und Auseinandersehung, und Thiers schuf jenen bewunderungs-würdigen Finanzplan, welcher die Hulfsquellen des Landes mixidelte und den Zeitpunkt der Entlastung des überbürdeten Staatshaushalts in absehdare Aussicht stellte. Aber der Chef der Exekutivgewalt verlor nur zu bald den in allen seinen Berken verherrlichten Standpunkt der richtigen Mitte. Er durde am 24. Mai 1873 gestürzt, um dem Marschall Mackahon Platz zu machen, unter dessen Amtöführung am Kebruar 1875 die neue Berkassung angenommen wurde.

Die Greigniffe bes 16. Mai 1877 und bie unter bem

Einfluß berselben vollzogenen Wahlen besselben Jahres gaben bie erste Kunde von dem Umsprunge der politischen Winderichtung. Indessen blieb das conservativ-republikanische Element siegreich sowohl den Staatsstreichsversuchen der unsschlüssissen Monarchisten als auch dem Ansturm der Radikalen gegenüber, die damals noch Gambettisten hießen. Nur Leon Say's Minirkunst bereitete den Boden für die weitere Bersschiedung nach links vor.

In diesem Zeitabschnitt begann sich Frankreich wiederzussinden und zu sammeln. Man schüttelte die finstern Gindrücke der Invasion und der Riederlage mehr und mehr ab. Die Kriegslust beschränkte sich auf Organisation der Bertheidigung; die Wiedervergeltung war in die ungewisse Ferne verrückt. Bon Fremdenhaß war nirgends eine Spur zu sinden. Die Schlagworte von 1789, das Nachklingen der Communiverkrochen sich in die Höhlen der "betrunkenen Wilden," wie der Erdiktator wenige Jahre später seine Wähler von Belleville nannte. Handel und Wandel nahm einen gewissen Ausschlung, und die trotz aller Schwierigkeiten geordnete Finanzelage erregte das Staunen Europas.

Dieses goldene Zeitalter der britten Republik schlied Dusaure auf, als er im September 1871 das Ministerium übernahm. Es solgte eine Reihe von Regierungen, unter deren Leitern wir nur die Namen Broglie, Buffet und Jules Simon hervorheben. Um 30. Januar 1879 nahm Macs Mahon seine Entlassung und am selben Tage wurde Jules Grévy in Bersailles zum Präsidenten gewählt. Dusaure war wiederum Conseilpräsident und mit seinem Rücktritt beschloß er die conservative Aera, wie er sie eröffnet hatte.

Der Sieg ber fortschrittlichen Demokratie eröffnete bas opportunistische Zeitalter. Während ber die Gesundung anstrebenden schweren Arbeit seiner erhaltenden Staatsmanner hatte Frankreich geschlasen. Zeht sollte es erweckt werden. In Cahors stieß man zuerst in die Posaune von der Wiederserhebung des Baterlandes und bald antwortete ein Echo bei allen öffentlichen Kundgebungen. Aber die entstammte gallische

Buh ber Begeisterung lenkte sich zunächst auf innere Kämpse is, und ber großen Leibenschaft ber Revanche machten die keinen Leibenschaften ber persönlichen Interessen bebenkliche Concurrenz. An allerhand Aufreizungen ließ man es nicht sehlen. Die Armee erhielt am Bastilletage ihre neuen Feldzichen. Die Communarden wurden zurückgerusen. Das Parstament wanderte von Bersailles nach der Communardenstadt zurück. Der Kamps gegen die Kirche wurde entsesselt; Kreuz wie Soutane vertrieben. Sociale Berbesserungen wurden — wistrochen. Der politische Fortschritt ohne Grenzen war putlamirt worden. Berweltlichung, Demokratisirung und Borskniung zum Kampse waren die Zeichen des nun andrechenden Zeitabschnitts.

Babbington und Frencinet bilbeten turge Uebergange mr Einleitung biefes Regimes. Im Geptember 1880 ergriff Julis Ferry bie Bugel ber Regierung, um mit ftarter Sand Dablen bes folgenden Jahres nach cafariftischem Borbild ju leiten. Die Drachenfaat vom Baftarb bes Ares war aufgegangen und nur geharnifchte Gambettiften fliegen aus ben Bablumen bervor. Die Confervativen waren faft von ber Bibfliche verschwunden. Das weiße und fcmarge Gefpenft ber verscheucht; die Demofraten waren unter fich. Ferry ramte Bambetta ben Blat ein, bem "von ber Ration angegelaten Dann ber Lage." Aber nur turg, wie ber gange Blutentraum bes Opportunismus, mahrte bas "große Minifterium." Am 14. Robember 1881 trat es zusammen und schon am 30. Januar bes folgenben Jahres fant es tlanglos an unbebeutenben Rebenfragen babin. Die Intereffen hatten wieber einmal über bie 3bee geflegt.

Nun entstand das plansose Parteigetriebe mit seiner Unschigkeit, Regierungen zu bilden und die Kammer zu senken. Frencinet, Duckerc und Fallidres waren die Strohmänner von Wonatsmehrheiten, dis am 22. Februar 1883 Ferry noch umal eintrat und über zwei Jahre lang seiner Regierung worität verschaffte. Die Panik von Langson am 30. März 1885 we auch ihn hinweg und wenige Tage später bildete der verschlossene catonische Brisson ein neues Kabinet. Das Bolt aber begann fich zu ben Deputirtenwahlen zu ruften, die eine neue Beranberung bringen sollten.

In ber vergangenen Legislaturperiobe waren bie Fruchte bes Opportunismus rafch gereift und in Briffon's Minifterium traten bie rabitalen Unwarter ber Berrichaft bereits unverhullt hervor. Die Staatsfinangen waren gerruttet. Der Mbgablungsplan feit lange eingestellt. Die funbirte Staatsfoulb hatte fich zu einer Sobe erhoben, bie bieber noch von teiner Nation erreicht war. Die Ziffern ber Ausfuhr und ber inbiretten Auflagen fanten beftanbig. Sandel und Industrie lagen barnieber. Rach allen Berichten nahm ber Rothstand ber Landwirthichaft einen bebenklichen Umfang an. Der Stempel für Uebertragungen landlicher Grundftuce, fonft ein Barometer bes Gebeihens, warf alljährlich geringere Ertrage ab. Die Steuerfraft begann Spuren ber Erschöpfung ju zeigen. Dem Bohlftanbe bes Landes waren fcwerere Bunben geschlagen, als mahrend bes Krieges. Mißtrauen berrichte im ehrlichen Geschäft und an ber Borfe unveranderte Spetulationewuth. Die Bahl ber Beamten und Funktionare war feit 1879 mehr als verbreifacht, und bas Clientelwesen ber De putirten, Senatoren und einflugreichen Burbentrager murbe gu einem, wenn nicht legalifirten, fo boch von ber öffentlichen Meinung anerkannten Spftem ausgebilbet. Dit biefer politischen Berberbniß ging die fittliche Faulniß Sand in Sand. Das burgerliche Leben war laicifirt und ber lette Reft bee Rechtsbewußtseins ichwand aus ben Daffen bes Bolles. Die Falle mehrten fich, wo bie Geschworenen ben offenen Tobtschlag freifprachen.

Nachdem die Opportunisten zu spät die Saat ihrer Thaten und Grundsätze, die ihnen selbst Unheil drohten, erkannten, begannen sie eine politische Häutung vorzunehmen. Kaum hatte man die Gesahr auf der Nechten abzuwehren gemeint, als auf der Linken die Hydra der Anarchie in unzweidentiger Weise hervortrat. Da sprach 1884 in Havre Ferry das geflügelte Wort: Le peril est en gauche! Damit war die Umfehr bezeichnet, in welcher die Nadikalen von gestern sich zu den Gemäßigten von heute entpuppten. Und diese Wandslung sollte noch nicht die letzte sein, welche den Opportunisten vorbehalten blieb. An den Culturkämpfern bewahrheiteten sich die Worte des Mephistopheles: "Die Raupe schon, die Chrysistied beutet den künstigen bunten Schmetterling." Die atheistischen Kirchenstürmer, die Anhänger der materialistischen Schule des August Comte waren durch die Noth der Zeit plössich zu Bertheidigern des Concordats geworden und suchten zurst im Seheimen, dann öffentlich die Fühlung mit dem Klerus wiederzugewinnen. Ferry, in dem sich diese Nichtung der republikanischen Autoritären verkörperte, eilte nach Kom mb durfte in einer Audienz im Batikan vor dem heiligen Bater seine Reue und Bekehrung bekennen.

Ju ber Aufstellung ber Wahlprogramme, welche ben Sommer 1885 beschäftigte, trat ber politische Umschwung zwar in Princip hervor. Dennoch zeugte ber Mangel beutlicher Butigtenzen und das Schwanken der Anhänger sowohl von der Unflarheit des Bewußtseins als von der Ungewißheit des Willens. Der Traum von einer republikanischen Concentation spukte immer noch in den doktrinären Köpfen vieler Gemäßigten. Auch Elémenceau's Plan, sämmtliche Repustiffaner in zwei Parteien als Whigs und Tories einzuspannen, awies sich als lächerlich.

So hoben fich balb vier Rominationen mit ebensoviel Manifesten unter ben Republikanern ab:

- 1. Die Bereinigung ber 74 Gruppen ber revolutionaren Cocialiften ber Seine, bie zur gelegentlichen Aftion ein Constingent von 150,000 ftreitbaren Mannern zu ftellen verfündigte.
- 2. Die vereinigten Fraktionen der Radikalen und der "erstremen Linken," deren Bersammlung in der Salle de grand orient, Rue Cadet tagte. Der Ausschuß derselben bestand und Clemenceau und Perin von der "äußersten Linken," Radier de Montjan und Lockron von der "radikalen Linken" wo von den "Unabhängigen" noch: Floquet, Goblet, Sarrien Malain Targé. Als Floquet Kammerpräsident und letztere

vier in bas Minifterium eintraten, wurden fie burch Camille Belletan und Gleichgefinnte erfett.

- 3. Die vereinigte Union Républicaine, 1881 die stärkste, 1885 die schwächste Fraktion, und die Union Démocratique mit einigen schwankenden Radikalen und Liberalen. Das Programm derselben wurde nach der Rue de Babylone, später Avenue de l'Opera benannt, wo man tagte.
- 4. Die "conservativen" Republikaner bes linken Centrums, beren Wahlcirkulär von Ribot verfaßt war. Das Charakteristische bieser Gruppirung liegt in bem Umstande, baß das radikale Programm von 1885 in seinen Grundzügen auch dassenige der Opportunisten von 1881 war, und das einige Ausläuser desselben sich den revolutionären Forderungen der Socialisten genähert hatten.

Angesichts biefer ben innern Rampf verheißenben Spaliungen im republikanischen Lager war ben Confervativen bie einzuschlagende Richtung angezeigt. Der bemofratischen Uneinigkeit und Berfahrenheit fetten fie bie erhaltenbe Bereinigung gegenüber. Dynaftische Streitfragen wurden nicht lautbar. Man wies barauf bin, bag die Republik ein Gubftantiv fei, bas mit vielen Begriffen in Uebereinstimmung m bringen ift. Sie erhalt, wie bie übrigen politischen Spfteme ben Grad ihres Werthes burch bie Institutionen, bie man ihr verleiht, und burch bie Manner, welche fie regieren. Man forberte beghalb nicht ben Sturg ber Republit, wohl aber bie auf gesehlichem Boben ftebenbe Freiheit ber conftitutionellen Beftimmungen; namentlich bie Wieberherftellung bes unterbrudten Artifel 8 ber Berfaffung, ber geftattet, die Staats-Ferner forderte man die firchliche Freis form zu bistutiren. heit zurud und ben religiofen wie burgerlichen Frieden. "Taufden wir une nicht," fchrieb bas Journal des Débats, "brei Biertel ber Bevolkerung Frankreichs murben biefes Programm unterfchreiben."

Enblich kam ber 4. Oktober mit ben Wahlen und brachte ber Republik die erfte schwere Riederlage. Die entschiedenen Parteien hatten gestegt. Die Conservativen hatten nabezu 200 Site erobert. Die Nabikalen hatten ihren Besitstand behauptet. Das linke Centrum war sast ganz verschwunden. Die Riederlage der gemäßigten Mittelpartei rührte hauptsächlich von der Zersahrenheit und Unschlüssigkeit ihrer Anshänger her. Jeht stieg mit Zaubergewalt das Gespenst der Resaktion wieder hervor und tried viele Gemäßigte nach links himiber. Dort erörterte man allen Ernstes die Mittel zur Abwehr durch eine Schreckensherrschaft. Lockrop schried im "Rappel:" "Die Zeit des Zauderns ist vorüber: die Resierung muß handeln. Ueberall sind wir von Berschwörern waschen; wir müssen alles ausbieten um die Republik zu nehm. Zu den Attributen der Liktoren gehört zuch das Beil."

Die Stichwahlen bes 18. Oktober, in welchen sich alle upublikanischen Kräfte einen Augenblick kang vereinigt hatten, brachten ben Muthkosen wieder einigen Trost. Bald nach dem Zusammentritt der neuen Kammer war die Illusion zerronnen, wis sich aus dem Phymäenkamps der persönlichen Interessen der Tikannkamps zweier Weltanschauungen entwickeln werde. West nur zusammengewürfelte Mehrheiten, von denen keine ausge ein deutliches Programm hatte.

Brisson brückte am 24. Dezember nur burch ben Hinzumit bes Bischoss von Angers, Freppel, die Bertrauensfrage
in der Tonkindebatte durch. Im Grunde wußte die Kammer
von der Lage in Oftassen ebensowenig, als die vorige im Nodember 1882 etwas wußte, da sie den ersten Credit von
11 Millionen zur Züchtigung des Kaisers von Anam bemilligte. Außerdem war Brisson ebenso wie sein Finanzminister Sadi Carnot ein rechtschassener Mann, der gewisse
Zumuthungen aus dem Ehrse mit Entrüstung von sich wies.
Bilsons Intriguen gegen ihn wurden durch Freycinet unterfrint und schon am 8. Januar 1886 konnte letzterer mit
seinem "Bersöhnungsministerium" vor die Kammer treten,
middem am Schluß des vergangenen Jahres Grévy zum zweitenmit durch den Bersailler Congreß zum Präsidenten der Retielt gewählt worden war.

Die Gefinnungelofigfeit Frencinete, ber nun 11 Monate lang bie Geschicke Frankreiche leitete, gab biefer Beit bas Geprage. Boulanger wurde entbedt; Loctron und Granet auf Ministerstuble geschnellt, bie fie mit bis babin unerhortem Memterschacher befleckten. In biefen Tagen ichilberte Jules Simon bie Beschaffenheit Frankreichs treffend mit folgenden Worten: "3ch habe immer geglaubt, ein Republikaner fei ein Burger, ber fich fur bas Baterland vergißt. 3ch traumte von einem Republitaner, beffen Banbe rein find, ber eine einfache Sauslichkeit führt, ehrbare Sitten bat, feine Famille in ber Liebe gu Gott und gu bem Baterlanbe ergieht, ein Amt nur annimmt, wenn er es auch verwalten zu tonnen glaubt, ber nur bas gemeinsame Intereffe zu Rathe gieht. . . Ihr aber habt nicht nur bie Sofpitaler und bie Schulen, fonbern ibr habt auch eure Geelen bis jum lebermag verweltlicht. 36r fennt feinen anbern Gott als ben Gewinn, feine anbern Regeln als bie Begierben. Ihr feib Opportuniften in eurer Moral, wie ihr es in ber Politik waret. Guer Privatleben ift nicht beffer, als euer öffentliches Leben. . . Wenn fie wenigftens noch Leibenschaften mitbrachten! Sie bringen aber nur Begierben mit. Es gibt heute fo viel Parteien als es Ehr geizige gibt, und fur ehrgeizig halt fich jeber Stellenjager. Der Gine ift tauflich mit einem Umt; ber andere mit einem Manbat; ber britte mit . . Aber ber Republikaner, ber fich beute seinen Bablern vertauft um in die Rammer, biefen unerschöpflichen Meltstall zu tommen, ber wird fic morgen auch bem Dittator verkaufen."

Da ber Schwerpunkt ber Regierung bei ben Rabikalen lag, so suchte ber Cultusminister Goblet auch sofort ben Culturkampf zu verschärfen. Aber die blutigen Borgänge in Chateauvillain, wo ein Präfekt mit Polizeisolbaten während des Gottesdienstes in eine Privatkapelle drang, erregten im ganzen Lande einen Sturm von Entrüstung, der Albert de Mun am 13. April durch eine Interpellation in der Kammer Ausbruck gab. Der Cardinal Guibert, Erzbischof von Paris, richtete ein Schreiben an den Präsidenten der Republik, in dem gegen

hie Berfolgung ber Kirche und gegen die seit 8 Jahren untemommene Entchristlichung Frankreichs Protest erhoben wurde. Fast sämmtliche Bischöse erklärten ihre Zustimmung zu diesem historischen Dokument. Das Borgehen der Regierung war um so unbegreislicher, als kurz vorher bekannt geworden war, daß der Papst Leo XIII. dem Klerus eine verschnliche Haltung der Republik gegenüber empsohlen hatte.

Freyeinet, ursprünglich ein loyaler Imperialist, bann Schmarozer bei Gambetta's nationaler Bertheibigung, später intereinander gehorsamer Augendiener bei Thiers, Jules Simon und Dusaure, suchte jeht Clemenceau im Rabikalismel zu übertrumpfen. Seine nächste Helbenthat bestand in ter Ausweisung ber Prinzen, die im Juni, nach heftigem aber mehlosem Widerstand im Senat, zum Geset erhoben wurde.

Am 14. Juli brachte auf ber Rücksehr von ber Revue bie joldatische Erscheinung eines Generals neuen Aufschwung in das Pariser Leben, wo man die Aufregung über die im But erschienene wahrheitsgetreue Sittenschilderung Drumonts:
"Ls France Juive" gerade überwunden hatte. Boulangers Gracheristt war durch einen früheren Personalbericht des herzogs von Aumale, der jeht veröffentlicht wurde, für alle Jehem festgestellt worden. Sie lautete: Große Gaben, gute haltung; niedrige Gesinnung.

Unterbeffen waren die Bemühungen zu einer erhaltenben Rittelpartei wieder lebhafter hervorgetreten. Raoul Duval und Lepoutre suchten vergebens unter den Conservativen ein hänstein bedingungsweiser Republikaner zusammenzubringen. Schnsüchtig reichten ihnen die Ferry, Steeg, Tolain, Deves, Tenelin die Hand entgegen.

Als im Ottober die Kammer zusammentrat, begann die Berathung des Budgets und mit ihr die Ministerkrisse, die mit dem Sturze des Kadinets zu Ansang Dezember endete. Reine neuen Aussagen und keine neuen Anleihen!" hatte descinet am 9. Januar als sein Programm verkündigt. Ich war er gezwungen, aus beiden Forderungen eine Berbumsfrage zu stellen, die mit Hohn zurückgewiesen wurde,

weil er allen Parteien Zusagen gemacht und alle Parteien getäuscht hatte. Die Erinnerung an die diplomatische Niederslage in der griechischen Abrüftungsangelegenheit ihat ebenfalls das Ihrige. Der protestantische Ebelmann und gewandte Brückenbauer erhielt wegen seines weißen Haupthaares und einschmeichelnden Wesens vom Volksmund die Bezeichnung "las souris blanche".

Nun kamen bie ebenfo unheimlichen Tage unter bem Ministerium Goblet. Boulanger war als Kriegsminifter mit berübergenommen und verlieh ber truben Zeit ihre Farbe. Bahrend ber Sauch bes Safobinerthums zu wehen begann, erfolgte bie Truppenverstärfung an ber Oftgrenze mit bem Barackenbau, und endlich fpitte im April ber Fall "Schnib bele" bie Lage bebenklich zu. Der Sturg biefes Minifterium am 17. Mai erfolgte burch ben Rothschrei ber Regierunge lofigfeit, ber bas Deficit nur jum Bormand biente. Gobiet war überhaupt eine hochft unsympathische Erscheinung, und trop feiner parlamentarischen Routine tonnte er fich - im Gegensat zu ben vielen Gubfrangofen und eingewanderten Juben - niemals bas Unfeben eines Bollblutparifers verichaffen, fonbern behielt ftete bie anspruchevollen und wichtige thuenden Alluren eines fleinstädtischen Abvofaten bei, die einen beständigen Unreig zur Lächerlichkeit boten.

Die Einsetzung eines Nachfolgers stieß auf Schwierigkeiten, weil man sich Boulangers entledigen wollte, der hingegen von der linken Mehrheit für unentbehrlich gehalten wurde. Im Elysée war man unschlüssig. Da erschien der Baron de Mackau, der Präsident der "Union Conservatrice", daselbst und sagte im Namen derselben die Unterstützung eines republikanischen Ministeriums zu, das dem Radikalismus entgegentreten und nichts gegen die Kirche unternehmen würde. Dadurch war die Combination eines Kadinets Rouvier lebenssähig geworden. Dieser Staatsmann ersreute sich des Ruses einer tüchtigen Finanzkraft. Er war im Jahre 1883 Generalberichterstatter des Budgets für 1884 gewesen, in welcher Eigenschaft er rücksichtslos gegen die Wissbräuche und Steuerverwaltung auftrat. Sein Charafter einbuße gelitten, weil er 1885 als Opportunist programm unterschrieb, das Trennung der Kirche at, Aushebung des Senats und ähnliche radikale gen verhieß. Dennoch gelang es ihm, ein Kabinet, das einige Dauer versprach und die äußerste Linke ten und Buth versehte. Der General Ferron löste ulärsten Kriegsminister Frankreichs" ab und Flourens, unter Goblets Amtssührung am 13. Dez. 1886 euil Tapllerands eingenommen hatte, behielt zur unng aller Friedenssreunde in Europa sein Amt als ger Minister bei.

Opportunismus ichien wieber flegreich zu fein, als Mai 1887 Rouvier die Zügel der Regierung über= Bwar fehlte es nicht an einzelnen Musbruchen ber m rabitalen Erwartungen. Um 8. Juli gaben 100,000 auf bem Lyoner Bahnhof bem General Boulanger bei breife nach Clermont Ferrand das Geleit. Die Disber Militargesete bot eine treffliche patriotische Ab-Bor bem Gbentheater manifestirte man gegen Bagbengrin. Prancini wurde sensationell guillotinirt. nten Zwischenfällen in ber Welt und Halbwelt fehlte aupt nicht. Am 9. Juli legte Rouvier als Finang= fein Bubget für 1888 nebft einem Erpofé ber Dotive Lifd ber Rammer nieber, und unter ben beften Schidn gingen bie Rammern in bie Sommerferien, mahrenb Rabinet an ben beiben parlamentarifchen Giegen Dai und 11. Juli fonnte, die es ben Confervativen

er Paris augenblicklich zum Schweigen gebracht, so s platte Land jetzt das Wort. Akademische Auseinsungen waren an die Stelle der Realpolitik und Prosder That getreten. Die ländliche Bevölkerung gabebe zu einer stabilen Ordnung badurch Ausbruck, daß ihren Bertretern verlangte, das bestehende Regimentestüben. Dem entsprechend wurden mancherlei Zusagen

gemacht, beren Musführung indeffen bas geforberte Biel ber= fehlt hatte. In einer landwirthichaftlichen Berfammlung gu Saffy rief Lagrange be Langre, ein Mitglieb ber confervativen Union ber Rammer aus: "Wo find die Ronige und Raifer geblieben? Frankreich hat fie überlebt, und Frankreich muffen wir auch unter ber Republit bienen." Aehnliche Borte fprach Graf Duchatel in Mirambeau. Ferry bielt fleißig Reben und fette treffenbe Schlagworte gegen bie Rabitalen in bie Belt. Boulanger war, wie er fagte, ein "Tingel-Tangel-General", ber "St. Arnaud bes 2. Dezem= ber". Das Land wurde gewarnt vor bem Intranfigententhum, biefem "Barifer Erport", ber jur Dittatur fuhre. In Epinal wurde endlich bie "offene" Republit proflamirt und bas Wort wurde von Rouvier bei einem Bankett in Paris wieberholt. Das follte fo viel beißen, bag bie Monarchiften in bas republitanische Lager zur gemeinsamen conservativen Arbeit herüberkommen mochten. In Borbeaux wurden bie Schatten ber Gironbiften burch Rannalb beschworen, um nocheinmal eine liberale Partei mit ber Illufion ber Erhalt= ung wachzurufen. Die monarchiftischen Blatter wurden vorfichtig. 3m "Gaulois" ichrieb Louis Tefte: "Conftitutionelle Bolitit gu treiben und ein republitanisches Minifterium gu erhalten, heißt bas nicht die Republit empfehlen ober fie wenigstens auf ben Boben bes fait accompli und bie Fragen von Thron und Onnaftie in ben Schatten ftellen? Inbem man ben Confervativen ber Republik fpielt, ftarkt man ein Regime, bas in jedem Rirchthurm ein Denkmal bes Aberglaubens und ber Tyrannei bes Geiftes baft. Wo bleibt bie Avantgarbe ber ropalistischen Erhebung, wenn sie Rouvier bie Baffen in bie Sand gibt, um fie nieberguschlagen?"

Cassagnac in ber "Autorite" schrieb zu berselben Zeit: "Es würde uns gar nichts anderes übrig bleiben, als conservative Republikaner zu werden, wenn es Rouvier oder irgend einem andern gelänge, eine Republik mit Eintracht, Gerechtigkeit und Ordnung herzustellen. Was die Opnastien babei verlieren, das würde Frankreich babei gewinnen, und Frank-

nich ist unser erster und letter Zweit. Aber die Republikam haben gut predigen von Mäßigung, Ginigung u. s. w., wise sortwährend zu Gewaltthätigkeiten, Ungesehlichkeiten, Bersolgungen, Parteistreitigkeit und Misverwaltung übergeben, mb nach jeder Krisis den Radikalen doch wieder die Hand nichen. Die Republik fällt durch ihren eigenen Understand; wir sind nicht berusen, sie aufzuhalten."

In biefes Schwanten ber Meinungen brachte bas Manifeft it Grafen von Baris aus Twidenham vom 15. September bell neue Bermirrung, theils eine gewiffe Rlarung. Rad fenf's und Caffagnac's Prophezeiung follte es eine erlofenbe Ud beenten, aber es erwies fich in ber Folge nur als ein meintlies Greignif. Go lang bas Schriftftud auch mar, # Im nicht ein einzigesmal ber Rame "Gott" barin bor. Die verlebte bie Legitimiften, ohne bag bie Republifaner burch it bubeifenben Schlagworte von tolerance, nouvelles coudes, safrage universel &c. gefangen wurben. Gine abn: liche Authoriung bes "Appel au peuple" vom Bringen Bils ter brafte ein Sauflein Bonapartiften unter Mitchel im "Bias" aufammen. Die Opportuniften aber murben mig: triff gegen bie Bulfe von rechte. In ber Gefcaftewelt unde von ben "eingebilbeten Gefahren bes Ueberganges" geudt. Als besondere Reigmittel wirften noch bie Freude lier einen angeblich gelungenen Mobilmachungeverfuch, bie Roslaureife Deroulebe's und einige anberen friegeluftigen Epijoben. Unter biefen Ginbruden trat Gibe Oftober bie Rammer mieber gujammen.

Die Fraktionen constituirten sich aufs Neme. Die Linke gemihrte bas alte Bild ber ungewissen Berschwommenhet, ihrend bie Erümmer der Opportunisten einen der Zahl nach spingen, dem Willen nach sesten kern bildeten. Rur die übersten Linken gaben das Programm aus: "Die Unverstänischen bleiben die Unversöhnlichen!" Sie sahen aber von beabsichtigten Aufruf an das Bolt noch vorläusig Die Royalisten hielten zwar unter dem Borsiche La liefvoucaulds besondere Bersammlungen ab, in denen man

über ben Felbzugeplan auf bem Laufenben erhalten murbe, ber auf ber geheimen Busammentunft zu Dortrecht vom 20. bis 23. Oktober unter bem Borfit bes Grafen von Paris festgeftellt worben war. Deffenungeachtet war fast bie gange Rechte am 25. Ottober versammelt, um fich unter bem Borfipe des Baron Mactau als confervative Union zu constituiren. Letterer führte in ber Prafibialrebe bas Brogramm aus: feine sustematische Opposition zu machen und mitzuwirken, bas Bubget ohne neue Laften festzustellen. Gleichzeitig murbe aber eine Reihe von Beichwerben ber Lanbbevolferung gur Sprache gebracht und bie Zustande als bas Ergebnig bes Regimes auf bas schlimmfte geschilbert. Der Umftand, bag bei ben gablreichen Nachwahlen die republikanischen und meistens die rabitalen Parteien gefiegt hatten, wurde ben verberblichen Machenschaften ber Regierungspartei, die nachweisbar mit Drohungen und Bestechungen gearbeitet, jugeschoben. Reineswegs, fagte man fich, fei die Berfohnung mit ber Republik im Lanbe im Bachfen begriffen.

Ingwischen hatte fich am Sorizont ein Gewolf zusammengezogen, von bem bie Wetterfundigen einen Donnerschlag auf bas Elnfée und indirett auf die Republit prophezeien wollten. Grevy war von feinem Sommerfit im Jura nach Baris gus rudgekehrt und mit einer eifigen Ralte empfangen worben. La grande voix du silence! Gie funbete einen neuen Beitabschnitt an: bie Epoche ber Stanbale. Die Corruption ber Berwaltung hatte bie Greitzeit des Cobe penal überschritten. Die Faulnig ber Gesellschaft brach felbft in ben Kreisen aus, bie man bisher noch für unberührt hielt: in ber Armee und im Gerichtsfaal. Die Falle Caffarel, Andlau, Bilfon x. batten bie öffentliche Meinung in einem Grabe erregt, ber wenigstens noch bavon zeugte, bag bas Schamgefühl im frangöfischen Bolke nicht erftorben mar. Es schien, als ob bie Borte, die ber Baftarb von Richard Lowenherz vor ben Mauern von Angers ausrief, erft jest ihre Anwendung finden follten: "biefer gemeine Bug bes Gigennutes, die Triebfraft ber Bermirrung, bie bas Gleichgewicht gerftort; biefer falfche den flatterhaften Frankreich auf's Augenlid gelegt und zieht ist fiels von seinem eigenen Borsat ab." (König Johann. II, 2.)

Rächst benen, die dem Gericht, der großen Enquêtes Commission und dem noch schwerern Urtheil der Geschichte andeimsielen, war das Ministerium das erste Opser, welches der See des allgemeinen Unwillens verschlang. Am 3. Nosumber hatte Rouvier noch durch Cassagnacs Energie in der Conversionsfrage das wichtigste Stück seines Budgets durchseset. Am 5. zogen sich in der Kammer die Wolken zusammen. Am 17. wurde gegen Rouviers Protest die Genehmigung me gerichtlichen Berfolgung Wilsons ertheilt. Am 19. stellte im Conseilspräsident die Bertrauenssfrage zur kurzen Bertagzung der Diskussion über Elémenceau's Interpellation betresse der Lage. Nur 220 Republikaner stimmten für Rouvier; dassen 149 Conservative für Elémenceau's Wißtrauensvotum. Den Sturz des Ministeriums solgte dersenige des Präsidensten Gredy.

Die bazwischenliegenden Ereignisse stehen noch vollständig wir dem Eindrucke der Berichte der Tagesblätter und lassen icht erkennen, ob mit der neuen Präsidentschaft eine neue Beche beginnt. Während in Paris die Emeute grollte, spielte ich am 3. Dezember jener Berbrüderungsparoxismus in Berstilles ab, der Carnot durch alle republikanischen Stimmen um Präsidenten erhob. Die Ernüchterung kam bald wieder um Borschein dei der Schwierigkeit einer Kabinetsbildung. Die von der radikalen Presse aufgereizte Straßenmeute machte ich in einem ersolglosen Attentat auf Ferry Luft. Das Kadinet Tirard kam endlich zu Stande, in welchem Flourens tas Portefenille des Neußeren beibehielt. Um 15. Dezember unden die provisorischen drei Zwölstel vom neuen Budget bestilligt, und das Parlament vertagte sich dis zum 10. Januar 1888.

Die verschiedenen Epochen, welche wir stiggirt haben, finden in eine besondere Beleuchtung burch die sie begleitenden beriren Berhaltnisse. Denn wenn die Zahlen auch nicht, beichagoras meint, die Welt beherrschen, so zeigen sie boch

ber Welt oftmals, wie sie regiert wirb. Der Berfall ber Respublik in ber opportunistisch-radikalen Aera wird durch die trockene Nomenklatur der Staatsausgaben und Einnahmen illustrirt. Das Budget ist in dieser Beziehung der Werthmesser der Epoche. Das "Bulletin de statistique du ministère des sinances" bringt Tabellen, die einen Vergleich der Budgets von 1873 bis 1884 ermöglichen. Ein solcher wird am übersichtlichsten, wenn man die 12 Jahre in 3 Perioden zu 4 Jahren eintheilt, an die sich dann, wie schon jest ersichtlich, obgleich die Zusammenstellung noch nicht möglich war, die vierte Periode von 1885 bis 1888 würdig anschließen wird

In biesen letzten 4 Bubgets — bassenige für 1888 wurde zuerst im März 1887 vom Finanzminister Dauphin auf den Tisch der Kammer niedergelegt und schwebt bei der Jahres- wende noch in der Luft — ist die Ziffernvermehrung in demsselben progressiwen Verhältniß aufgetreten wie in den vorherzgehenden 12 Budgets.

Also: in ber ersten Periode von 1873 bis inklusive 1876 betrug die Gesammtheit der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Ausgaben 11,623 Millionen, was eine jährliche Durchschnittsziffer von 2 Milliarden und 905 Millionen ergibt. Hierbei waren viele Posten zur Wiederherstellung der Besetzigungen, der Arsenäle 2c. mit inbegriffen und ebenso eine thatsächliche Amortisation von 200 Millionen. Auch gab es noch keine Spezialrechnungen oder Kassen ohne Deckung, mit welchen man später die wahre Finanzlage fälschte. Außerdem wurden die Zinsoperationen der Bahnen in's Budget eingestragen. Kurz die wirklichen Ausgaben wurden noch durch die Einnahmen gedeckt.

In ber zweiten Periode von 1877 bis inklusive 1881 waren die beiden Kammern bereits an Stelle der Nationalversammlung getreten. Die Gesammtzisser der ordentlichen
und außerordentlichen Ausgaben in diesen vier Jahren betrug
13 Milliarden und 61 Millionen, durchschnittlich im Jahr
3265% Millionen.

In ber britten Beriobe von 1882 bis inklufive 1884 ftanb

tie opportunistische Resormära der Demokratie auf dem Höherunkt. Die Gesammtsumme der Ausgaben war auf 14 Milliarden
und 61 Millionen gestiegen, für das Jahr also auf 3 Milliarden
und 639 Millionen. Außerdem sind besondere Kassen für
Schulbauten, Bahnen und Bahngarantien, Kanäle, Häfen,
Bicinalwege vom Budget ausgeschlossen. Die Amortisation
ter Staatsschuld hörte auf, oder wurde nur singirt fortgejest. Die 5 procentige Rente war convertirt worden. In
dieser Periode wurden schon auf das Jahr 734 Millionen
mehr ausgegeben, als in der ersten Periode von 1873 bis 1876.

Wit dem Jahre 1878 hörten die Budgets auf, den talen einen klaren Einblick zu gestatten. Bis zum Jahre 1881 herrschte indessen noch ein ziemliches Gleichgewicht. Im Jahre 1882 betrug das Deficit 42% Millionen. Für 1883 ichn 62% Millionen und für 1884 ungefähr 90 Millionen. In 1885 ist das Desicit nach dem Exposé der Motive zum baget von 1887, Seite 43, auf 213 Millionen berechnet.

Die Zinszahlung ber öffentlichen Schuld war 1874 auf 1191 Millionen angesett. 1875 erforberte sie 1230 Millionen. In rektissicirten Budget von 1887 sind dafür 1294 Millionen ingetragen, die aber keinesfalls gereicht haben. In den letzten ihn Jahren ist die Nationalschuld im tiefsten Frieden um filliarden gewachsen; sie beträgt jest rund 31 Milliarden.

Diese Last mit der Schwierigkeit neuer Budgetaufstellungen zieht als Ausdruck einer höheren sittlichen Schuld alle repusblikanischen Regierungen tief hinab. Dem Regime, das aus der Unordnung und dem Aufruhr geboren ward, bleibt eben kin anderer Ausweg, als der Fortschritt zum Umsturz. Gens dumana ruit per vetitum nefas. (Hor.)

Ph. v. W.

## Der Antrag Hammerftein und was damit zusammenhängt.

(Mus ber preußischen Sanbestirche.)

Der bezeichnete Antrag geht in Zeitungen, kirchlichen Bereinen und jett wieder auf allen Provinzial-Spnoden noch immer um. Auch hat er ja in diesen Blättern Heft 6 und 7 von Bb. 100 bereits eine aussührliche Besprechung gesunden. Aber trothem oder vielleicht gerade ebendeshalb wird auch eine anderweitige aus den Kreisen kirchlich conservativer Protestanten kommende Stimme den Lesern nicht unwillskommen sein, wenn die Redaktion ihr, wie schon bei früheren Anlässen, das Wort gestattet und uns Hospitalität gewährt.

Der Antrag bezweckt neben reichlicherer Dotirung, beren wir hier keine weitere Erwähnung thun, "ein größeres Maß" von Freiheit und Selbständigkeit für die Evang. Kirche und zu bem Ende Befreiung des Summepiskopats von der Bormundsschaft des Landtags und des Cultusministers. Die Organe der Kirche sollen mit ihm direkt verkehren, den Synodalvorständen soll eine "Witwirkung bei Besehung der kirchenregismentlichen Aemter und der theologischen Prosessuren" eingeräumt und die Kirche dadurch in den Stand geseht werden, "ihre Angelegenheiten selbständig zu führen." Schon damals als die Umwandlung des absoluten Staats in den parlamentarischen sich vollzog, sei alle Welt darüber einig gewesen, daß

ber ftaatliche Einfluß auf bie Rirche in bisheriger Beife nicht fortbauern burfe; und Minifter von Labenberg habe es felbft ausgesprochen, bag in Folge ber neuen politischen Berfaffung auch eine neue Berfaffung für bie Rirche nothwendig fei. Das Berlangen nach einer Auseinanberfehung zwischen Staat und Rirche ift in ber That in jungfter Zeit immer von Reuem bervorgetreten, nach ben Greigniffen bes Jahres 1866 (cf. "Die politische Lage und die Zutunft ber Evang. Rirche von Fabri," Gotha 1867), nach ber Einigung Deutschlands ju einem Raiferthume unter ber Krone Preugens. Man glaubte bamals, und bas war wohl ber eigentliche Zweck bes Cultur= tampfes, eine beutsche Nationalfirche in Aussicht nehmen zu tonnen, die Berichmelgung bes Protestantismus und Ratholicis= mus zu Giner Kirche unter bem Raifer als summus episcopus! Der "gang zum Reformator gefchaffene Bifchof" Reintens berbe, fo hoffte bie "Rorbb. Allgem. Zeitung", biefe Rleinig= t ju Stanbe bringen. Befonnenere Manner beichrantten it tuf ben Bebanten einer geeinigten beutsch-evang. Rirche. Redbem nun bas Alles, wie es nicht anders möglich war, als mausführbar fich erwiesen hatte, foll wenigstens bie Lanbes= frche Breugens eine andere Stellung jum Staate gewinnen und gerabe jest meint man bahingehenbe Forberungen mit bem gewünschten Erfolge erheben zu tonnen, weil ber Staat ber Evang. Rirche nicht verfagen werbe, was er ber tatholischen bewilligt habe.

Run ist es gewiß richtig, daß unsere kirchlichen Bershältnisse weit davon entsernt sind, normale zu sein. Die Evang. Kirche hat kein selbständiges Dasein und hat es dis sett nie gehabt. Sie ist überall und in allen ihren Lebensäußerungen durch den Staat bestimmt und selbst nichts anderes, als die das christlich gottesdienstliche Leben darstellende Seite des Staats. "Bo ist die protestantische Kirche?" äußerte sich in einer früheren Sitzung des Herrnhauses Graf Eulenburg, "ich tenne sie nur in den Institutionen der Staaten. Die kirche Ven Institutionen basiren ganz auf den Staatsinstitutionen

und werben mit Jug und Recht als heiligftes Intereffe bes Staats und ber Staatsbehorben angesehen. Schut hat die Rirche, wenn Sie fie in ber Sand ber Staatsgewalt laffen und vom Staate organifirter Behörben. Mugerhalb biefer Behörben, wieberhole ich, tenne ich teine protestantische Kirche." Das ift bie thatfachliche Lage und ebenfo flar liegt es vor Augen, wie es babin gekommen ift. Territorialistische Gestaltung und Entwickelung ber Evang. Rirche in Deutschland war unter ben Berhaltniffen ber Reformationszeit eine geschichtliche Rothwendigkeit. Schon die Reformatoren faben fich veranlagt, bie Rirchengewalt in bie Sanbe ber Fürften fallen zu laffen, weil beren bisherige Trager, die Bischofe, es verfagt hatten, auf ihre Geite zu treten, und ben Fürften, bie feineswege immer im firchlichen Intereffe und oft nur aus politischen Beweggrunben ber reformatorifden Bewegung fich angeschloffen und in ihren Territorien fie geforbert hatten, tonnte bie Erweiter= ung ihrer Machtbefugniffe nur willtommen fein. Die Folgen traten balb zu Tage. Melanchthon bat fie vorhergeseben und bitter beklagt. Er rebet bekanntlich von einer "multo intolerabilior futura tyrannis," ber bie Kirche nach bem Berlufte bes Epistopats verfallen werbe, von einer secutura barbaries et infinita vastitas". Die Rlagen werben immer bitterer und tommen von allen Seiten. Mengering, Superintenbent in Salle († 1646) ift nabe baran, "gegen ben politischen Untidrift in ber Evang. Kirche figenb" ju fchreiben. Spener fah in ber Cafareopapie "bie Beft, fo nach Menfchengebenten unferer Rirche ben Garaus machen fann." Roch Ronig Friedrich Wilhelm IV. urtheilt: "Beibe, Territorialsuftem und landesherrlicher Epiftopat find von folder Beschaffenheit in fich, baß Gins allein ichon volltommen ausreichend ware, bie Rirche gu tobten, mare fie fterblich."

Fromme Fürsten haben bas ihnen zugefallene Recht mit Pflichttreue und Sewissenhaftigkeit verwaltet, immer aber blieben sie mit ihren Maßnahmen auf bas ihnen unterstehende Territorium beschränkt; und oft war es nur ihr persönlicher

Glaubensftandpuntt, ber fur ben Glauben ber Unterthanen und für bie Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe ihres Landes maßgebend wurde. Bon einer allgemeinen Rirche war jest feine Rebe mehr. "Die neue Rirche wurde Staatsfirche, abhangig von ber weltlichen Gewalt, ein Departement ber Berwaltung, wie jebes andere unter eines Juriften Leitung. Die Briefter Gottes gewesen waren, murben Staatsbiener" (Bolf: gang Mengel). Damit ging benn nicht bloß bie außerliche Ehrenftellung, die fie fruber hatten, sondern auch ihr Ginflug und ber Ginfluß ber von ihnen vertretenen Sache auf bas Boll immer mehr und mehr verloren. 3m Wefentlichen ifts noch immer fo. Die gur Leitung ber Rirche vom Fürften bemienen Behörben fühlen fich noch immer wesentlich als Staats= beborben. Die Rirche ift zersplittert in Landesfirchen, von benen jebe einzelne ihre eigenen Wege geht, und in ein- und derfelben Landeskirche wechseln die kirchlichen Richtungen und Ragnahmen, wie die Fürften und Minifter wechseln. Und wie febt es unter biefen Umftanden mit ben Rleinobien, beren mu fich vorzugsweise ruhmt, mit ber reinen Lehre bes Evan= wifi und ber rechten Berwaltung ber Saframente? "Reine Lehre" hat bie Rirche bod nicht icon bann, wenn fie bie beilige Schrift und beren Sauptinhalt in ihren Befenntniffen bat, fonbern wenn biefe ihre Lehre thatfachlich auch geprebigt wird und awar nicht blog hier und bort, sondern überall und immer. Run aber ift felbit bas apostolische Bekenntnig nicht mehr überall obligatorifch. Generalfuperintenbent Dr. Schwarz bat gleich bei feiner ersten Confirmationsfeier ein anderes von ibm felbft verfertigtes an feine Stelle gefest; in ber Schweiz bat man im Jahre 1873 fogar bie Taufe barauf verboten. Dan bat fich bitter barüber beklagt, bag in einzelnen Fällen ber protestantischen Taufe bie Anerkennung tatholischerseits verfagt worben ift, und bas ift in ber That beklagenswerth. Das volle Recht bagu hatte man aber boch erft bann, wenn man bestimmt mußte, bag bie Taufe überall nach bem flaren Lufbefehle Chrifti mit ber rechten Taufformel vollzogen wurde.

Das find febr ichwere Uebelftanbe. Dan bat fie als folde immer gefühlt und wenn man alfo jest burch Anftrebung einer freien und felbständigen Rirche fie zu befeitigen fucht, fo ift bas nur erfreulich und fehr berechtigt. Lange genug hat man fich eingerebet, es fei alles wohlbestellt, wenn man nur "Wort und Saframent" befite. Lohe preist noch in ber Borrebe ju feiner Agende bas "satis est" ber Augeb. Conf. Urt. 7 "ale bas große fur unfere Zeit vielleicht größte Bort ber Augustana"; und viele glaubten ichon gufrieben fein au tonnen, wenn Wort und Saframent nur nicht gerabegu verboten wurben. Aber warum benn Bort und Saframent? "Es ift genug, wenn wir nur Chriftum haben," und es hat immer Menfchen und gange Parteien gegeben, "Enthufiaften" nennen fie bie alten Dogmatiker, bie auch ohne Wort und Saframent zu Chrifto zu tommen glaubten. Run find beibes von Chrifto felbst verordnete Gnabenmittel; daß fie nothwendig find, ift felbftverftanblich. Aber fegen fie benn nicht Danner voraus, bie fie verwalten, und ift es gleichgultig, wer fie beftellt und leitet? In ber ichlagenben Rritit ber Daigefete, bie gleich im Anfange bes Culturkampfes in ber Allgemeinen Evang .= luth. R .= Zeitung erschien, beißt es : "Jest, wo ber Staat fich anschieft, bas alles zu ordnen nach feinen Bedanten, werben wir hoffentlich lernen, bag Bilbung und Unftellung ber Beiftlichen, Rirchengucht, firchliche Gerichtsbarteit und alle biefe gur Rirchenordnung geborigen Dinge weber Staats= funttionen noch Meugerlichkeiten find, fonbern bag, wer biefe in ber Sand hat, auch über bie Prebigt bes Evangeliums und über bie Berwaltung ber Saframente und beren Amt bie Macht hat."

Allerbings! Es ist ein wirklicher Fortschritt, daß die Bebeutung der Kirche und ihrer Versassung für das christliche Leben nicht länger verkannt wird, und daß man da Uenderungen anstrebt, wo sie dringend nöthig sind. Es frägt sich nur, ob man mit den gemachten Vorschlägen etwas Wesentliches erreichen wird; es frägt sich, ob eine freie, selbständige

Kirche überhaupt möglich ist, wenn man in schroffer Opposition gegen alle römisch-katholischen Formen das protestantische Princip, wie dasselbe nun einmal jest von der Majorität der Protestanten aufgefaßt wird, zum Ausgangs- und Richtpunkte zimmt.

Bolle Freiheit und Gelbständigkeit, wie fie ber Rirche suffeben und gur Musrichtung ihres gottlichen Auftrags ihr nothwendig find, bat man nicht beantragt; nur "ein größeres Dag" berfelben, als fie jest hat. Demgemäß foll ber lanbes: berrliche Spiftopat auch in Butunft bleiben. Wieberholt und febr bestimmt haben es bie Untragfteller betont, es folle ben berfommlichen firchlichen Rechten bes Fürften in feiner Beife ju nabe getreten werden. Bang im Begentheil, "weit entfernt bie Stellung bes Summepiftopate ju fchmachen", wolle man fie vielmehr "wefentlich ftarten," es ihm möglich machen, ohne Dazwischenkunft politischer Organe "felbftandig in firchlichen Dingen zu entscheiben." Aber hat benn ber Fürft biefe felbit= findige Stellung in früherer Beit nicht ichon gehabt, ift er, all con conftitutionellen Berfaffungen noch nicht bie Rebe pur, an bas Botum feiner Minifter jemals gebunden gemefen, und find nicht tropbem, ja gerade ebenbeghalb jene Digftande and Licht getreten, über bie wir flagen?

Frei ift die Kirche, wenn sie ihre eigenen Organe hat und allein durch diese geleitet wird. Der Fürst als solcher ist kein Organ der Kirche, man hat ihn als ein vorzügliches Glied berselben bezeichnet und das kann man insoserne gelten lassen, als er um seiner politischen Stellung willen ein vorzugsweise einflußreicher Laie ist. Aber diese Eigenschaft kommt, wenn auch nicht in demselben Grade, auch Andern zu, die in Folge ihrer Stellung auf weite Kreise Einfluß haben; sie können durch Pflege des kirchlichen Lebens der Kirche wesentliche Dienste leisten, aber zur Regierung derselben sind sie um deswillen weder berechtigt, noch befähigt. "Der Pastor, der Umt und Beruf hat das Evangelium zu predigen, die Sakramente zu rüchen, uns in Gottes Auftrag zu sagen: ich absolvire Dich

von Deinen Gunben", fdreibt Stahl in feiner Rirchenverfaff= ung, "ift ein vorzüglicheres Blieb ber Rirche, als ber Raifer, ber bies Umt nicht hat." Auch jene Aussprüche: "Konige werben beine Gaugammen fein", fonne nur auf Schut und Bflege, aber nicht auf Regierung ber Rirche gebeutet werben. "Der neuefte Bertreter bes lanbesberrlichen Gummepiftopats, Rraufold, batte icon an biefem Titel feiner Schrift fich ent: feten und anderen Ginnes werben muffen; benn bag ber Lanbesherr summus episcopus ift, fagt boch genau baffelbe, als bag ber Raifer Bapft ift; fignifitanter hatte bie Cafareo: papie nicht ausgebrückt werben tonnen." (Stahl.) Das landesherrliche Kirchenregiment hat bemgemäß bisher immer als ein firchlicher Nothstand gegolten; und wenn schon 1848 "alle Belt" barüber einig war, in Folge ber neuen politischen Berfaffung fei auch eine neue Berfaffung für bie Rirche noth: wendig geworben, fo hat bamals Jebermann an eine neue Presbyterial= und Synobalverfaffung gebacht, mit ber bas Aufboren bes lanbesberrlichen Rirchenregiments von felbft gegeben mar.

Das hat fich wesentlich geanbert. Der fürftliche Summepiftopat, lehrte feiner Zeit General=Superintenbent Sofmam, ift eine "ber Evang. Rirche Deutschlands eingeborene Lebensorbnung." Mühler (Grundlinien einer Philosophie ber Staats= und Rechtslehre S. 279. 81) fagt, berfelbe fei ber= vorgegangen "aus einer innern zwingenben Rothwenbigfeit". "Es ift verfehlt, ihn aus ben Dottrinen bes Epiffopal=, Terri= torial= ober Collegial-Suftems abguleiten, auch bie Borftellung, ber Lanbesherr fei als Oberaltefter zu benten, trifft nicht gu. Bielmehr beruht bas biefes Regiment begrundende und rechtfertigende Moment lediglich in bem Berufe driftlicher Obrigfeit; und es ift nicht eine Beeintrachtigung ber Evang. Rirche, fonbern ein Gieg ber reformatorischen 3bee, wenn auch ein fatholischer Lanbesberr sich zur Uebung bieses Regimente bekennt." Demgemäß ift es benn auch burch bie Befchluffe ber Generalfpnobe und burch bas Gefet vom 3. Juni 1876 ainer bleibenden Rechtsinftitution ber Rirche Preugens

Mljo es bleibt! Und wir, ums gleich berauszusagen, wiffen uch feinen beffern Rath ; aber bann bleiben auch feine nothenbigen Folgen, es bleibt und muß bleiben im Befentlichen flet beim Alten. Dan hat zwar, bie bestehenben Uebellinbe ju befeitigen, "ein großeres Dag" von Freiheit bereinführen, bem Gummepiftopus Synoben an bie Geite geftellt th biefen beftimmte Rechte jugefprochen. Aber auch fruber ih ihm bestimmte Schranten fur fein Regiment gefett gemim. Dan hat nicht blog, bem alten Grundfate von ber mimmbigen Trennung beiber Gewalten zu genügen, verlangt, bi er fein Rirchenregiment burch rein firchliche Beborben be, jenbern nur bie fogenannte "außere Bewalt" ibm guge= proben; Die Regierung fur bas Innere folle bem Umte, bem Ethenanbe verbleiben, und auch jene, die Regierung fur bas Benter, burfe er nur auf Rath und Musspruch ber Diener bet Bents menben. Formell ift's ber Fürft, ber bie Rirche leitet, materiell ber Lehrstand. "Externa gubernatione ecclesiam dirigendo," joll er fein Umt führen, fagt Sollag, "internam vero sacrorum gubernationem sibi non vindicando, sed ministris ecclesiae relinquendo et in externo sacrorum regimine sincerorum ecclesiae doctorum consilio utendo." Trebbem und obwohl bie Surften mit biefen Grunbfagen ein= erftanben waren, mar fur bie Gelbftanbigfeit und Freiheit et Rirche wenig gewonnen. Die von bem summus episcopus marfesten und abhangigen Behörben thaten, wogu fie ber= nlagt wurben, und wenn fie ce nicht thaten, verftand man to bie Organe zu wechseln."

Die neuen, meist aus freien Wahlen hervorgegangenen Spnoben haben nun freilich selbständigere Stellung; es fragt ich nur, ob ber Fürst an ihre Beschlüsse gebunden ist oder iht. In ersterem Falle waren bann sie es, die Synoben, te die Kirche regieren und nicht ber Fürst, und ber Borwurf trarchischer Bestrebungen, die man den Antragstellern ge-

macht bat, ware nicht ohne Grund. Jebenfalls mare man bamit ber Gelbftanbigfeit bes summus episcopus zu nabe getreten. Ift letterer aber an ihre Beichluffe nicht gebunden, fann und foll er gang nach eigenem Ermeffen handeln, und man hat ja bie Abficht, feine felbftanbige Stellung noch ju verftarten, fo tann es ihm Riemand wehren, wenn er nun boch ihre Beschluffe nur bann und in soweit beachtet, ale feine Minifter und die politischen Korperschaften ihnen que ftimmen, wenn er wie bisher benfelben nur bann öffentliche Beltung gibt, wenn von biefer Geite ber tein Ginfpruch er folgt. Allerdings, er barf bagu nicht mehr gesetlich verpflichtet fein, bies wurde ja auch feine Gelbftanbigfeit beeintrachtigen; andererfeits forbert biefelbe Gelbftanbigteit, baß er bas Recht bagu behalt, und burch feine Stellung als haupt und Regent bes Staates wird er fich fittlich bers pflichtet fublen, nach wie vor von biefem Rechte Gebraud gu machen. Er ift immer querft und vorzugsweise Furit Der Staat ift ber eigentliche Boben feiner Birkfamteit, bier liegen feine erften und vornehmften Pflichten, fein Gpiftopal ift ein Rebenamt; er tann ben Obliegenheiten beffelben nur insoweit nachkommen, ale es feine politische Stellung und bas jeweilige vom Minifter und vom Landtage vertretene Staatsintereffe geftattet. Soll und kann er mit ihnen ich in Biberfpruch fegen, um ben firchlichen Organen ju genugen? fann und foll er als Bijchof gutheißen und forbern, was er als Fürft als politisch unguläffig abweisen muß? Die Untragfteller, fagt ber Brafibent bes hannoverichen Confiftoriums Dr. Mejer, verkennen entweber ober unterschaten bie Ratur ber Cache. "Benn fie ber Meinung find, vom Staate los fommen und boch bas lanbesberrliche Kirchenregiment behalten gu tonnen, fo befinden fie fich in Wiberfpruch mit fich felbft. Man tann nicht bie Staatsgewalt zu Gunften focialer Freis heit abschütteln und bas landesherrliche Rirchenregiment behalten."

"Omne imperium iisdem artibus tenetur, quibus

est", fagt ichon Galluft. Die Lanbestirchen finb igen ber Fürsten als solcher und burch biesen ihren find fie nothwendig an ben Staat gebunden. Gine piefes Berhaltniffes ift gerade jest um fo weniger ju , als ber moberne Staat grundfatlich bas Befammt= Ration, mithin auch bas religiofe Leben zu leiten pruch macht, und in weiten Kreisen die Meinung obbaß biefer Staat bie nothwendige Confequeng ber prifchen Grundgebanten fei. 218 bie bochfte Er= ber fittlichen Bernunft ift ber Staat ein Gemein= as bas gange weite Bebiet bes Sittlichen umfaßt und if auch bem Gingelnen Alles bietet, mas gur fittlichen ung führt. Chriftus, lehrt Richard Rothe, hat aller= uch eine Kirche gegrundet; bas neue von ihm aus= religiofe Leben, die Grundlage alles fittlichen, bedurfte rgans, einer Anstalt, um auf die von ihm noch nicht e Belt fraftig einzuwirken. Aber bie Rirche (ber Reforfollte und tonnte nur ein Nothbau fein und fo lange bis ber Staat vom driftlich religiofen Leben fo burch= fein wurde, bag biefes unbeforgt feiner alleinigen aberlaffen werben tonne, bie von vorne herein eigent= gebuhre, weil bas Religiofe nur bie innere Geite Michen fei. Run meint Rothe freilich, biefe Zeit fei noch , die Rirche muffe fich noch zu erhalten fuchen, "bamit aat nicht zu fruh triumphire", zugleich aber behauptet Brincipe" fei bie Rirche ber Reformation aufgehoben enfalls fei fie in ber unabweislichen Rothwenbigkeit, mehr abzunehmen und zu schwinden, auf bag ber unehme und wachse.

Die sittliche Gemeinschaft bes Staats," lesen wir in schrift "Deutschland" (Jahrgang 1872 Heft 1), "mußte em Einflusse ber freien Persönlichkeit sich in bem Maße verwirklichen, als bas Bolk eines Landes in den Lichter Erkenntniß über den Menschen und sein Verhältniß i und der Welt trat. Die Schule, welche biese Er-

tenntnik aab, mufte ben Staat, ben mobernen, feinem innerften Befen nach bem Protestantismus angehörigen Staat gebaren und fie hat ihn geboren." "Je mehr nun biefer Staat als eigentlich fittliche Gemeinschaft fich zu verwirklichen ftrebt, befto geiftiger wird fein Leben; allerbings wird er bann um feines fittlichen Lebens willen ber Rirche als feiner Ergangung nicht mehr bedürfen, fonbern auch ohne fie befteben konnen. Religion freilich braucht er auch; nur ein frommes Bolt fam frei fein; aber er beforgt bas Rothige in ber Schule. Daneben foll nun freilich noch bie Rirche bestehen, nicht sowohl im Intereffe bes Staats, als vielmehr ber Gingelnen. Der Deutsche braucht ,eine Rirche im Reich ,' feinen Glauben in Gemeinschaft berer, die ihn theilen, zum Ausbruck zu bringen, und zu ftarten; aber was tann fie anbers fein, ale eine Corporation im Staate, bie unter Leitung bes Staates fteht unb beren Funttionen er nach feinen Beburfniffen regelt." "Ber tann laugnen", beißt es an einer anbern Stelle, "bag bie Rirche in ihrer außern Geftalt, in ihrer Berfaffung bom Staate bertommt ?" "Grundgebante" ber neuen Spnobalorbnung ber Rirche in Breugen, außerte ber frubere Unterftaatsfefreiar Sybow, fei, "bie Rirche fur bie Zwede fabiger gu maden, benen fie im preuß. Staate zu bienen bat." Freiheit vom Staate, Gelbständigteit ber Rirche, auch nur ein "großeres Mag" berfelben ift hier weber nothig noch möglich.

Die Reformatoren sind nun weit entsernt gewesen, ein solches Ausgehen der Kirche in den Staat herbeizusühren, aber sie haben Maßnahmen zugelassen und Grundsätze zur Geltung gebracht, die basselbe zur Folge haben mußten. Ihre Aeußerungen über Wesen und Bedeutung der Kirche sind je nach der Stimmung des Augenblicks und je nach Verschiedenheit der Gegner, mit denen sie es zu thun hatten, verschieden, und daher kommt es, daß die verschiedenen den Protestantismus bewegenden kirchlichen und unkirchlichen Richtungen jede für ihren besonderen Kirchenbegriff bei ihnen Anknüpfungsund Stützpunkte sinden. "Ein Knabe von sieden Jahren,"

Dr. Luther, "weiß heute, was die Kirche ift." Und boch, undt Harles noch im Jahre 1862: "Des Schreibens und kindens über Kirche, Kirchenamt und Kirchenregiment wird in Ende unter uns Lutheranern." Es ist noch immer so. desimmt wissen wie eigentlich nur, was die Kirche nicht in Sie ist nicht und kann nicht sein, was sie dem Katholischund ist, denn ihm gegenüber müssen wir uns als Protestaten namentlich in diesem Pankte in bestimmtem Gegenige balten.

Die Rirche, lehrt Stahl in feiner Schrift über Rirchenentiffung, "ift als ber Leib bes herrn, ben er ale bas Dur burch feinen Beift erfüllt und regiert, ale bas burch be bebeigetommene Reich Bottes, nicht blog bas Band feiner officer ju ibm und unter einander, fonbern auch Trager und Bertieug feiner Birtfamteit fur Erlojung bes Menichen-Molecte, nicht blog gefammelte Bemeinbe, fonbern auch Samlabe Anftalt, Mittel ber Berufung und Bereitung; nicht bleg Befammlung von Menfchen, bie bas Beil aufgenommen baben, fendem auch Stiftung Gottes, bie bas Beil gemahrt, erziebente, fegenipenbenbe Mutter. 3m Unterfchiebe von ber Gemeinbe, ber blog menichlichen Bereinigung ihrer Glieber, if fle gottliche Inftitution, gottlicher Organismus mit Dacht De Recht über ben Denichen." Umt und Regiment find falftanbigen Rechtes, nicht Schöpfungen ber Gemeinbe; und nicht von unten, fonbern von oben tommt ber Gegen. Dan bollie meinen, bas alles fei gut biblifch und evangelisch, aber on allen Seiten ift ihm wiberfprochen worben. Rur nicht Mie Rirche! Der Dann ift ja "aus bem rein tleritalen Rirdenbegriffe taum mit einem Fuße herausgetreten, hat aber mo ben wieber gurudgezogen." Er und bie gange neu-Inberifde Richtung "fteben in einem unverfohnbaren Bibermuche mit allen Grunblagen und Lebensbedingungen" nament= ber Rirche Breugens".

3ft bem Ratholicismus bie Rirche wefentlich gottliche alt, gottgegebener Organismus, ber bie Gemeinbe fam-

melt und erbaut, so ist — bas kann als gemeinsame Meinung aller protestantischen Parteien gelten — hier die Kirche wesentlich Gemeinde gläubig gewordener Menschen, die aus Wort und Sakrament sich erbaut, die dazu nothwendigen Organe sich selber sett: so allerdings auch zur Anstalt sich gestaltet. "Durch Christus zur Kirche" ist unser Weg! Erst Gemeinde, dann Kirche. "Zebe vor der congregatio sanctorum oder mit ihr zugleich gesetzte Anstalt und Organisation, die über der Gemeinde stehende, nicht aus ihr gewordene Kirche ist die römische oder wird es in unausbleiblicher Consequenz." Damit ist ihr für immer ihr Urtheil gesprochen; auf ein "größeres Waß" von Freiheit und Selbständigkeit hat siessicher nicht zu rechnen.

Also die Gemeinde ist die Kirche! Aber wie verschieden benkt man sich nun wieder diese Gemeinde! Den Altluther anern der Erlanger Schule ist die congregatio sanctorum wesentlich die Gemeinde der wahrhaft Gläubigen, das "wahre Bolt Gottes," die Gemeinde der Heiligen, wahrhaft Wiedergebornen; sie sind verborgen hinter dem großen Hausen, zerstreut in alle Welt, nur Gott bekannt. Die unsichtbare Kirche ist die wahre Kirche; nur sie hat "reines Wort und reines Sakrament", alle der Kirche gegebenen Verheißungen, daß sie Säule der Wahrheit, daß außer ihr kein heil sei u. s. wgelten nur ihr. Es ist, wird behauptet, "der Ausgangspunktaller Berirrungen, wenn die Attribute der ecclesia im diblischen Sinne auf die Kirche in dieser irdischen Erscheinungsbertragen werden."

Aber was kann mir benn eine unsichtbare Kirche helfen, bei als solcher es unmöglich ist, zu handeln, den eigentlichen Zwecker ber Kirche zu genügen? Als äußerliche Gemeinschaft hat die "wahre Kirche" nie bestanden, auch die apostolische Kirche kann in diesem Sinne die wahre nicht gewesen sein. Denn die au die erste Predigt Petri hin sich tausen ließen, waren zwar willig sein Wort anzunehmen, der Zucht und Erziehung der Kirche sich zu überlassen, waren sie aber schon vere credentes im voller

Sinne ? Wird nicht jeber, wie nabe feine Stellung zu Chrifto auch in mag, hienieben immer beten muffen: "ich glaube, Berr meinem Unglauben," und finden wir nicht icon in ber moftolifden Rirche einen Unanias, einen Alexander ben Schmieb, einen Menfchen, ber feines Baters Beib hat, Zwietracht in ben Gemeinden und Uebelftande, über die Paulus Rlage führt? Die mabre Rirche besteht nur immer hinter bem außerlichen Chriftenthume, auch unter bem Bapftthum bat fie beftanben und wird immer befteben, im "unfichtbaren Geifterbund". Aber wie und woburch find benn nun ihre Glieber gum Glauben gefommen? Der Glaube tommt vom Boren. Dit gro= ber Beftimmtheit werben biejenigen abgewiesen, bie ohne bie Enabenmittel ber Rirche gum Glauben fommen wollen. Und no baben fie benn nun biefe Gnabenmittel gefunden, wenn fie nur die unfichtbare Rirche bat? Bubem bat man ja alle Berfuche, bie mabre Rirche fichtbar ju machen, Die mabren Rinder Gottes gu fammeln und gum Sandeln gu bingen, ale Schwarmerei verworfen. "Wo fie mit ihrer Rirde bin wollen," fagt Dr. Luther, "ba gebente ich nicht kmintommen. Gott behute mich vor ber Rirche, barin eitel Beilige find; ich will in ber Rirche bleiben, barin Rlein= muthige, Schwache und Rrante find, bie ihre Gunbe, Glenb und Jammer fühlen". Beiter wird gelehrt, bag bie Gaframente ibre Rraft behalten, auch wenn fie von Unwurdigen verwaltet werben; und bie Mugeburger Confession bezeichnet bie Rirche nicht blog als communio, fonbern als congregatio sanctorum. Das Alles brangt babin, bie Rirche nun boch wieber ale fichtbar zu faffen; was aber in bie Erideinung tritt, ift immer nicht Rirche im eigentlichen Ginne, fonbern "Rirchenthum"; Menschenwert, bas mit ber Beit wech= felt, ift ein Abiaphoron, und ebenbeghalb ift fein zwingenber Grund ba, bem Staate bas ihm einmal zugefallene Recht, biefe Externa zu ordnen, jest zu entziehen.

In der repetitio conf. Aug., die Melanchthon zur Borige an die tridentinische Synobe geschrieben hat, heißt es: "Wir reben von ber Rirche nicht wie von einer Blatonischen Ibee, fonbern wir zeigen eine Rirche, welche gefehen und gehort werben tann. Wir reben alfo von einer fichtbaren Rirche in biefem Leben, einer Gemeinschaft berer, bie fich jum Evangelio Chrifti halten und in rechter Beife ber Saframente fic bedienen, in welcher Gemeinschaft ber Gohn Gottes felbit burd ben Dienft am Evangelio wirkfam ift und Biele jum ewigen Leben wiedergebart." Die Erklarung fehrt mit unwesentlichen Mobifitationen auch in anderen Schriften wieder. In feinem Examen Ordinandorum bezeichnet er als bie brei gur Einbeit ber Kirche nothwendigen Stude "Uebereinstimmung in ber unverfälfchten Lehre bes Evangeliums, im Fundamente nämlich, rechten Gebrauch ber Gaframente und ben bem Umte gemäß bem Evangelio schulbigen Gehorfam." Die Sancti, bie bie Rirche bilben, find hier bie durch die Taufe Geheiligten, von der Belt Geschiedenen, die in ber Lehre ber Rirche bie ber heiligen Schrift gemäße Beilswahrheit erkennen und willig find, unter Leitung bes von Gott verordneten Prebigtamtes burch Wort und Saframent fich zu beiligen. Die apostolische Rirche, von beren Gliebern berichtet wird : "fie blieben beftinbig in ber Apostel Lehre," war bie rechte Rirche, jest ift's bie lutherische, benn sie ist die "legitime Fortsetzung" ber apoftolifchen, allein fie hat reines Wort und richtiges Gaframent: "orthodore Baftorentirche", die ben freien Chriftenmenfchen, ber bas Recht ber freien Forschung und bamit bas Recht hat, feines Glaubens zu leben, an die Glaubensformeln vergangener Jahrhunderte bindet; fie hat die Unioniften aller Schattirungen , benen nur bas Befentliche als verpflichtenb gilt, die nur Zuftimmung jum Fundamente forbern, wiber fich, und mit jenen und mit biefen liegt bie große Schaar ber liberalen Protestanten, bie Glieber und Anhanger ber Protes ftantenvereine im Streite, bie als gur Rirche geborig alle ansehen, bie unter Berudfichtigung ber beil. Schrift als ber driftlichen Glaubensurfunde, ihr zustimmend ober fie bestreitend, ihre Stellung zu Gott fich felber geben und biefer Gesumtheit bas Recht zusprechen, auf Grund des Gemeindeprincips nach den Regeln des kirchlichen Constitutionalismus fich äußerlich zu gestalten.

Alle diese verschiebenen kirchlichen Richtungen sind in der Landeskirche thatsächlich vorhanden, äußerlich zusammengehalten durch das landesherrliche Kirchenregiment; alle berusen sich nicht ohne Grund auf die Reformatoren und versichern, in ihren Wegen zu wandeln. Wer hat nun Recht, und also auch das Recht, ein größeres Maß von Freiheit für seine Kirche zu fordern? Es ist richtig, das landesherrliche Kirchenregiment muß bleiben, andernfalls würde nicht eine einstelliche freie Kirche, sondern nur eine Anzahl sich gegenseitig weiter bekämpsender Sekten entstehen. Bleibt dasselbe aber, so wird und muß, auch wenn ein größeres Maß von Freiheit sür die einzelnen Richtungen erwirkt würde, im Wesenklichen alles beim Alten bleiben.

Die Lehre von einer geiftigen Gemeinschaft aller mahren Amber Bottes hat ihre Bahrheit. Schon im apostolischen Beteminiffe betennen wir eine "Gemeinschaft ber Beiligen;" communio sanctorum, nicht congregatio, als ob ber Aus= brud ein erffarenber Bujat zu bem vorhergehenben ecclesia ware, vielmehr ift er Bezeichnung ber alle Beiligen Gottes im bieffeite und jenfeite umichließenben geiftigen Gemeinschaft Sie find bie rechten Blieber ber Rirche und oft genug hat fich ibr ftilles Birten als ein Gegen fur bie Rirche erwiesen. Auch Mohler erkennt fie "bie Unfichtbaren, bie in bas Bilb Chrifti Uebergegangenen und Bergottlichten" als "bie Trager der fichtbaren Rirche" an. Aber fie find nicht felber Rirche. Bon einer unsichtbaren Rirche hat bas gange driftliche Alter= thum nichts gewußt. Jedermann hat bis in bas Reformationszeitalter binein unter Rirche nichts Unberes verftanben, ale bie por aller Augen ftebenbe Rirche, wie fie von Jerufalem aus unter Leitung ber Apostel und ihrer Rachfolger iber bie gange Erbe fich verbreitet hatte; bie Rirche ift mefullich fichtbare Rirche, benn nur eine folche tann ber

Aufgabe genügen, zu ber Chriftus fie geftiftet bat. Die Rirche ift ein Glaubensartitel, aber um begwillen liegt fie felbit feineswegs in ber unfichtbaren Belt, fonbern bas ift bamit gefagt: ich glaube, bag bie jest auf Erben thatfachlich beftebenbe Rirche trot ber zeitweilig in ihr entstandenen und noch bestehenden Spaltungen und Barteien, trot ber Gunben und Berirrungen vieler ihrer Glieber und obwohl fie noch keineswegs alle Menschen zu ben Ihrigen gablt', bennoch bie rechte Rirche Chrifti, bie una sancta catholica ecclesia ift und am Schluffe ihrer zeitlichen Entwicklung fich auch ale folde in voller Schone barftellen wirb. Die Rirche ift eine unmittelbare Stiftung Gottes, die Schopfung Jefu Chrifti, bes erhöhten und lebendigen, ein Gottesbau, ben ber Berr als Stätte feiner Birtfamteit auf Erben aus glaubigen Berfonen fich fort und fort auferbaut, gottlich menschliche Realitat und barum beibes, Unftalt Gottes und menfchliche Gemeinbe. Dag's früher nothwendig gewesen sein, bem Rlerus gegenüber bie lettere Seite zu betonen; beute in unserer bemofratisch bewegten Zeit gilt es, die erftere hervorzuheben; finden wir ja boch in ber Schrift feine Spur bavon, bag bie erften Chriften gur Rirche fich felber organifirt, bie Regierungsorgane fich felbft geschaffen hatten. Bang im Gegentheil als lebenbiger Organismus fteht bie Rirche ichon am Tage ihrer Stiftung ba, und mas fpater aus bem hier im Reime Begebenen auf ben verschiebenen Gebieten bes firchlichen Lebens fich entwidelt hat in normaler Beife, bas Alles ift nicht bloges Den= ichenwert, benn es ift ber bl. Geift, ber in ber Rirche waltet.

Die rechte Berfassung ber Kirche kann keine andere sein, als welche die Kirche bei ihrem Gange durch Welt und Zeit sich selbst gegeben hat; und das ist die bischöfliche mit ihrem Einigungspunkte in Rom. Das Papsthum als eine Instiztution zu bezeichnen, die "vom antichristlichen Geiste erzeugt, genährt und erhalten" werde, ist, um nicht mehr zu sagen, ein Unsinn, den man jeht nicht mehr für möglich halten sollte. Allerdings, die Berfassung ist nur die äußere Form, aber die

mate Berfaffung ift bie gum Boblfein ber Rirche, gur Bewhrung und Spenbung ihrer Beileguter nothwendige Form, nothwendige Mittel ihrer Wirksamkeit; und was ihr Ber= lift zu bedeuten bat, bas bezeugt laut bie Beschichte ber proteftantifden Lanbesfirchen. "Es gibt fehr wichtige Grunbe," fant felbft Ritter Bunfen, "ju behaupten, bag bie Mbdaffung ober bas Abfterben bes Epiftopates bie Befundheit tes Lebens ber Rirche gefährbet und fie innerer und außerer 3mangeherrichaft aussett." Er forbert Bifchofe für feine Riche ber Butunft. Much Professor Benichlag fieht in bem Griftopate , bie vom Beifte bes herrn legitim geschaffene beififch firchliche Form bes Rirchenregiments, bas mit bemidben Rechte apostolisch beißen tonne, wie bas Tauffnmbol, indem bie Bijchofe in ber That bie geschichtlichen Rachfolger ber Apoftel in ber hoberen Leitung ber Rirche geworben feien." Ete find felbständige Trager ber Rirchengewalt und als folche broien und im Stanbe, nach Mugen bin bie Rirche wirkfam 34 betiten und die gefammten inneren Angelegenheiten ein= beitlich ju leiten; bie "feften Buntte, bie Gaulen, welche ber Airde in ihrem Streben und Bewegen Salt und Stetigkeit ichen." (Stahl.) Demgemäß ift ber Ruf nach Bifchofen letter Zeit immer lauter geworben. Aber woher fie neb= wer? Der von einzelnen wohlmeinenben Fürften geschaffene Giffopat ift allerbings "wie eine taube Bluthe" balb wieber abgefallen. (Bengftenberg.) "Go lange ber Lanbesherr das Amt eines summus episcopus tragt, wurden Evang. Bifcofe Sofbifchofe fein und fur folche banten wir." (Be u= idlag.) Aber auch bie Generalfpnobe, bie Dajoritat ber Rirdenglieber tann fie nicht ichaffen. Prof. Leo hat einmal sciagi: "Nulla ecclesia sine episcopo, nullus episcopus ine successione." Erft bas Bewußtsein, Trager eines bon Bett gegebenen Umtes ju fein, bas in ununterbrochener Reihen= ilge feiner Trager bis in die apostolische Zeit hineinreicht, it bem Gingelnen bie Gelbftanbigfeit und Autoritat, bie er befer Stellung braucht. "Die Succeffion ift bem Bisthum

ganz nothwendig, denn ohne sie sind Weihen zu Priesterund Bischofsämtern nur durch Niedere, das heißt also in Wahrheit gar nicht möglich. Denn ohne die Weihe durch Höhere sehlt nothwendig das Bewußtsein der höheren Autorität den niederen Kreisen gegenüber, sehlt das Bewußtsein der wahren Berantwortlichkeit vor Gott, der wirklichen Unabsehbarkeit, fehlt das Bewußtsein, daß man in seinem Amte lieder sterben, als etwas gegen das Amt nachgeben muß." (Leo.)

Bifcofliche Succeffion und bifcofliche Beibe: bas find nun freilich fehr ftarte "romische Anwandlungen", fie haben aber volle Bahrheit und wir werben nicht eher aus unferer firchlichen Berworrenheit herauskommen, als bis wir unfere Ungft vor Rom überwunden haben und bereit find, auch von ihm zu lernen. Dazu ift freilich jest viel weniger Aussicht, als je. Gang im Gegentheil, man glaubt ber Bahrheit um fo naber zu tommen, je mehr man fich zu Rom in Gegensat ftellt, und gerade jest geberbet man fich wieber, als ob bie Evang. Rirche feinen größern Weind hatte, als ben Papft und ben Ratholicismus. Bir begreifen auch, bag ber Streit weiter geführt werben muß, ju bem Zwede namlich, über bie Differengpuntte ins Rlare und baburch gur Ginigung gu tommen; aber biefe Agitation, die nichts weiter gur Folge haben tann, als bas driftliche Bolt, bie Burger eines Staates, bie als folche boch nun einmal fich gegenseitig vertragen muffen, in confessioneller Zwietracht wiber einander zu verbittern, tonnen wir nicht begreifen, jumal es gerabe jest fcweren Befahren gegenüber, bie uns von Außen bebroben, vorzugsweise geboten mare, jum Frieben ju reben. "Drohenber als je fteht jest ber Romifche Erbfeind vor ben Thoren," "bas ohnehin fcon gefteigerte Gelbftgefühl ber tatholifden Propaganba ift burch bie gesetliche Wieberherstellung ihres gesammten außern Machtapparate bis ins Ungemeffene gewachsen." 3ft bas eine Angft! Und waren benn bie Buftanbe vor bem Gulturtampfe fo überaus bebenklich, als in Maria Laach fogar bie Jefuiten noch ihren Sit hatten, und ift ber Staat, ber jest

m einem langen Brrwege gurudtommt, nicht verpflichtet, bie brechtigten Intereffen feiner tatholifchen Unterthanen in gleicher Beife gu ichugen, wie bie ber Evangelischen? Sat in bebentlichen Zeiten bie tatholifche Rirche fich wirklich ale ftaats= gefabrlich erwiesen, bag es pflichtmäßig mare, ihr bie freie Bewegung zu verfagen? Wer war's benn, ber im Jahre 1848 Die Revolution in Schlefien niebergehalten bat, und bat man micht bamals ben Aufruf bes Fürftbischofe Meldior in 30000 Abbruden in alle Provinzen geschickt? "Damals", schreibt Brof. Rabnis, "ftand ber Protestantismus gerfnickt ba, machtig aber ber Ratholicismus in Rraft feiner Organisation. Es B gewiß, bag bie Romijde Rirche ben wantenben preußischen Staat hat ftuten helfen, mahrend bie Evang. Rirche erft auf bem Boben bes fraftigen Staates wieber Rraft gewann." Bas aber bie katholische Propaganda betrifft, so ift es allerbings in falider Gifer, wenn driftliche Confessionen formlich barmi mageben, fich Blieber abzugewinnen, und wir haben Recht, baggen und zu wehren, nur follten wir babei bebenten, ber und auch Bereine befteben, bie ben ausge= fprodenen Zwed verfolgen, gang Spanien und Italien gu mangelifiren. Dr. Luther fagt: "Und foll man alfo feft= balten, bag fein Prebiger, wie fromm und rechtschaffen er fei, in eines Papiften ober tegerifchen Pfarrherrn Bolt zu prebigen ober beimlich zu lehren fich unterfteben foll ohne beffelbigen Bfarrherrn Biffen und Billen; benn es ift ihm nicht befohlen. Bas aber nicht befohlen ift, bas foll man laffen anftehn. Dir haben genug ju thun, fo wir bas Befohlene ausrichten mollen."

Gewiß, wir haben genug zu thun, ben Feinden alles kirch= lichen und chriftlichen Lebens in unserer eigenen Mitte zu begegnen, und wenn es uns daneben noch obliegt unsere Sache gegen Rom zu vertheibigen, so sollen wir uns doch vor allem huten, falsches Zeugniß zu reden wider unsern Nächsten. Die winische Kirche ist fünfzehn Jahrhunderte hindurch fast der Meinige Träger des Christenthums gewesen und die so wich= tige Wahrheit von ber Selbständigkeit der Kirche als einer göttlichen Stiftung und von ihrer göttlichen Berechtigung als einer solchen, den weltlichen Herrschern gegenüber, findet die heute in ihr ihre kräftigste Stütze. Was würden wir gewinnen, wenn sie von der Erde verschwände? "Jede Beziehung zur alten Kirche, jede Berbindung mit ihr, wenn auch in seindlicher Spannung verlausend, hat uns noch ausgebaut, weil nothwendig an unser Erde erinnert, auf dasselbe zurückgesühn; die rechte Rivalität, die im Geiste Christi, hat uns noch immer Ehre gebracht;" ohne ihr Bestehen wäre unser eigenes Bestehen bis dahin gefährdet, daß wir kein Vierteljahrhundert lang vor dem Schicksale bewahrt bleiben würden, "im Schlamme bes Antichristenthums unterzugehen oder von den Winden der Bhilosophie zu Staub verweht zu werden." (Leo.)

Jebenfalls ift bas Streben, ben Protestantismus überall in Lehre, Cultus und Bersassung als bas Gegentheil bes Katholicismus aufzuweisen, ein verhängnisvoller Jrrthum. Man hat um beswillen ben öffentlichen Gottesbienst seiner reichen Fülle, seines sinnvollen Ceremoniels fast ganz entkleibet und noch immer wagt man es nicht, ber Feier bes hl. Abendmahles die Stellung und die Bebeutung wieder zu geben, die ihr gebührt und die sie früher hatte. Selbst das apostolische Betenntnis hat man nicht unangetastet gelassen, weil es "weber apostolisch noch evangelisch, sondern katholisch" sei.

Dabei ist Entfremdung von der Kirche, Gleichgültigkeit gegen ihre Dienste und Gaben fast überall im Wachsen. Wir können uns darüber nicht wundern. Komme ich zu Christo ohne die Kirche, so bedarf ich der letzteren nicht mehr, ich sinde, was ich brauche, in meiner unmittelbaren Stellung zu dem Herrn, in meinem Privatverkehre mit ihm. Um eine Kirche, der man alle Uebernatur abspricht, die mir nichts gibt, was ich nicht schon hätte oder auch auf anderen Wegen gewinne, wird man sich wenig Sorge machen; es geht nicht viel verloren, wenn sie allmählich in dem Staate sich versstückt.

Wir werden also mit dem was wir haben, so gut es geht, weiter wirthschaften mussen, bis die Noth der Zeit eine allsemeine Verständigung ermöglicht hat. "Ut omnes unum!" wir sind davon weiter entsernt als je. Aber trop alles Zwiespalts und aller absichtlichen und unabsichtlichen Misversständnisse bleibt es doch Ziel und das Ende aller firchlichen Entwickelung.

Gefdrieben Anfang Dezember 1887.

## XI.

## Die neneften Jahresberichte ber Gefchichtewiffenfchaft.1)

Die im Auftrage der Berliner Hiftorischen Gesellschaft berausgegebenen Jahresberichte der Geschichtswissenschaft bilden in den nunmehr bereits vorliegenden sechs stattlichen Bänden ein unentbehrliches Orientirungsmittel für Jeden, der sich einzgehender mit der Geschichte beschäftigen will. Der neueste Band der Jahresberichte weist in technischer Beziehung eine Nenderung auf, die vielleicht nicht allseitig gefallen wird. Zwei Kapitel nämlich gehen über das diesem Bande zufallende

<sup>1)</sup> Jahresberichte ber Geschichtswissenschaft im Auftrage ber Historischen Gesellschaft zu Berlin herausgegeben von 3. Hermann und 3. Jastrow. IV. Jahrgang 1883. Berlin 1888. Alterthum 133 S. Mittelalter 438 S. Neue Zeit 247 S. Register 75 S. (22 .4)

Jahr 1883 hinaus und orientiren über bie Literatur bis gum Nahre 1886 einschließlich; es find bie Rapitel: Deutsche Berfaffungegeschichte (nebft Rechte= und Birthichaftegeschicht= lichem) II. S. 376-438 und Allgemeines II S. 341-371. Go bankenswerth biefe Drientirung ift und fo manche Grunde für eine ichnellere Besprechung ber neuesten Literatur vorbanben find, fo verftogt biefe Menberung gegen bas Brogramm und ficherlich gegen bas Saupteintheilungsprincip ber Jahresberichte, welche eben in jedem Bande über ein Sahr moglichft vollftanbig orientiren wollen. Die neue Methobe fchafft Berwirrung und Unficherheit in bem Gebrauch ber Jahresberichte und führt nur zu leicht bagu, Abtheilungen, welche in bas Berichtsjahr fallen und welche beghalb ficher in bem betreffenben Jahresbande gesucht werben, mehr noch wie bisber auf fpatere Jahre zu verschieben, weil man ja bann bas Berfaumte im Zusammenhang nachholen tann. Go fehlen benn auch in diesem Bande fehr wichtige Abtheilungen, fo 1. B. im Alterthum Rom und Stalien, im Mittelalter Bapftibum und Rirche, Schweben, Bohmen, Spanien, in ber Reugeit England, Standinavien und Bohmen. Bir mochten begbalb hier bem Buniche Ausbruck geben, bie Rebaktion moge fic trop ber größeren Schwierigkeiten möglichft eng an bem Programm ber Jahresberichte halten.

Der Inhalt bes neuen Bandes gibt wieder ein deutliches Bild, wie viele Kräfte, Groß und Klein, Baumeister, Maurer und Handlanger an dem Ausbau der historischen Wissenschaften mit emsigem und ausdauerndem Eiser beschäftigt sind. Unter diesen Arbeitern auch viele Katholiken, Priefter und Laien, Kirchenfürsten und Ordensleute zu sinden, hat uns recht gesreut. Was die Beurtheilung dieser katholischen Arbeiten angeht, so tritt in dem vorliegenden Bande mehr wie früher das Bestreben hervor, auch den Katholiken gerecht zu werden. Es gereicht dies ohne Zweisel den Herausgebern zur Ehre, den Jahresberichten selbst aber zur höheren Werthschaftung. Bei unserer offenen und ehrlichen Anerkennung

birfen wir freilich nicht verschweigen, bag bier noch manches m wunfchen übrig bleibt. Denn wie manches tatholifche Bert wird nicht mit Rebensarten wie "einseltig", "tatholifchtenbengios" bebacht und abgethan! Run ift es aber ichon allein vom Standpuntt bes Siftoriters aus inconfequent, ein Bert, bas für die tatholische Unschauung gunftige Refultate ergielt, als tenbengios ober einseitig zu branbmarten. Denn ber Siftoriter will boch vor Allem Bahrheit, und gerabe ber Siftoriter muß fich buten, anergogene und borgefaßte 3been über ficher bewiesene Thatfachen ju ftellen. Statt alfo mit einer wohlfeilen Phrase eine tatholische Arbeit als abweichend vom Parteiftandpuntt bes Referenten und beghalb als tenbengios zu bezeichnen, gebe man an, wo es an ber Benutung bes Quellenmaterials ober an ber Logit ber Schluffolgerung ober an bem hiftorifchen Tatt gefehlt, bafur mis jeber Mutor bantbar fein.

Beben wir bagu über, einen Theil ber in bem vorliegenben Bute besprochenen tatholischen Leiftungen hervorzuheben: es werben fich babei Gingelheiten ergeben, bie wohl geeignet find unfere oben ausgesprochene Anerkennung zu rechtfertigen, qu= gleich aber auch die Billigfeit unferer weiteren Bunfche barauthun. Beginnen wir mit ber alten Gefchichte. Bei Uffprien wird vermertt: "Das philologische Berftanbnig hat (ber banerifche Zefuit) Stragmaier mit ber Beiterführung feiner terrettiv und lexitalifch fo verbienftlichen Arbeit über bie Gpl= labare im 2. Bo. ber englischen Inschriftenfammlung geforbert. " In ber Abtheilung Debien und Perfien findet fich eine Inhaltsangabe ber Breisschrift (bes belgischen Zesuiten) Delattres, in welcher bas norbifche Reich und feine Buftanbe eingebenb unterfucht werben". Die Arbeit wird wieberholt "fehr ein= gebend" und "fehr bantenswerth" genannt. Diefelbe Abtheil= ung erwahnt mehrere fleinere Arbeiten bes Lowener Profeffors barleg. Die verichiebenen Arbeiten bes Profeffore Funt inben vielfache Berudfichtigung : Die Angriffe ber negativen Britit gegen bie fieben Ignatianen weife er unter Bervor-

bebung beachtensmerther Gefichtspuntte gurud. "Angenehmer lesbar und trot ihrer gebrangten Faffung boch lehrreich find Kunte Mittheilungen über bie altbritische Rirche nach ihren Benennungen, ihrem Berhaltniß zu Rom, ihrem Rleriter- und Monchsftanbe, Colibat, Beiligenfult" u. f. w. Derfelbe Referent (Bodler) tann es fich aber hie und ba boch nicht ber fagen, fatholische Arbeiten mit einem Epitheton ornans ober boch mit einem Ausrufszeichen zu verseben. "Ginen extremen Gegenfat zu ber (negativen) Geschichtsauffaffung reprafentirt bie ultramontan-tenbengfritifche Art, wie ber Jefuit & br. Befd ben Abschnitt über ben antiochenischen Wortwechsel zwifden Baulus und Betrus mit ben Intereffen ber romifch-firchlichen Orthodoxie in Ginklang zu bringen fucht. 3war bie Unnahme einer Berichiebenheit bes Knoac bes Galaterbriefes vom Apostelfürsten und ersten romischen Bischof Betrus weist er als unbegrunbbar und unnothig jurud" . . . "Gin anberer romisch=katholischer Gelehrter, Anbreas Brull ließ feiner vorjährigen Bermasftubie eine Arbeit über ben Rorintherbrief bes Clemens Romanus folgen, barauf ausgebend, au zeigen, daß ber behandelte Brief ben apoftolischen Urfprung bes eigentlichen Epiftopats beweise, wenigstens benfelben nicht ausschließe; bag ferner Clemens unzweifelhaft bereits Inbaber einer oberbischöflichen Stellung gewesen fei, alfo ein romifdet Primat Schon bamale, im letten Jahrzehnt bes 1. 36. beftanben habe!" Berr Profeffor Bodler hatte unbeichabet eines objektiven Referates biefes Rufgeichen feines einseitig protestantischen Standpunttes weglassen burfen. Musführlicher bespricht berfelbe Referent die Arbeiten von Bellesbeim, Schmit, Ririchl, wieberum nicht ohne einige Liebensmurbigfeiten. "Etwas inftruftiver find Bellesheims Ructblide auf Schottlande frühefte Rirchengeschichte an ber Spite feines zweibandigen, mit eingehenberem Intereffe beim Mittelalter und bei ber nachreformatorifchen Beit verweilenben Bertes, beffen ftrengtatholischer Standpuntt felbstverftanblich wie bei ben fpatern Bartien fo theilweife auch icon im Anfang bie Ge-

febr ein feitiger Muffaffung ber Thatfachen nabelegt und temgemaß eine behutsame Benutung vernothwendigt." Der= febe Borwurf ber Ginseitigkeit wird Schmit gemacht. "Die gejammte lateinifche Bugbucherliteratur bat S. Jof. Schmit jum Segenftanbe einer fleißigen, aber von einfeitig romifch= firchlicher Tenbeng getragenen Stubie gemacht . . . Berleitet burch ein feitig romifch-tatholifche Befchichteauffaffung fucht ber Bf. fammiliche Bugbucher Irlands und Frankreiche aus einem angeblichen Poenitentiale Romanum als allgemeiner und für alle urbifblicher Grundlage berguleiten." Im Folgenben wird ber Borwurf "romifch-tenbengiofer Borausfehungen" wieberholt.1) Auch Ririchle Batrologie "bewegt fich gang und gar in ben Bahnen bes romifch-orthoboren Trabitionalismus, verwendet jur Beurtheilung ber Bater nach ihrer theologifden Bebeutung einen biefem bogmatifch eingeengten Stanb= puntte fich anpaffenben Dagftab, verleitet burch bie Muswahl ichablonenmäßige Gruppirung ber jeweilig mitgetheilten togentifchen Gentengen vielfach zu gang irrigen Borftellungen infeireff bes wirklich von ben betr. Batern Beglaubten unb Gelebrten, und geht an ben neuerbings, befonbers im protefantifch=theologischen Lager, angeregten fritischen Berhand= lungen ganglich arg= und achtlos vorüber. Ginen gewiffen Berth tann man ber Arbeit um ber fast überall fleißig und in überfichtlicher Unordnung beigebrachten Literaturangaben willen querkennen" u. f. w. Gine febr ausführliche Inhalts= angabe gibt Bodler von bem "großen Unglettenwert bes Carbinals Bitra," welches "einen beträchtlichen Reichthum

<sup>1)</sup> In der zweiten Abtheilung findet sich ein Reserat über basselbe Werk. In der Orientirung über die karolingische Zeit urtheilt H. Hahr. "Die Bußbücher und darunter die des franklichen Reichs werden von Schmit besprochen. Die treffliche Arbeit reiht sich denen von Kunstmann und Waschersleben über dens selben Stoff, sie ergänzend und berichtigend, würdig an, allerdings aber mit ausgesprochen kirchlicher Tendenz."

neuer Mittheilungen zur patriftischen Literatur ber vorniscänischen Zeit umschließt." Der große Werth der Sammlung wird wiederholt hervorgehoben. "Aehnlich wie bei der Lehre der 12 Apostel, wird über den reichen Inhalt auch dieser Pitraschen neuen Publikation die patriftische Forschung eine Reihe von Jahren hindurch zu verhandeln haben." Das Kraus'sche Realwörterbuch erfährt Anerkennung, ebenso der "interessante Beitrag, zur altchristlichen Heortologie, betressend bie Conzisiensselb, den der Jesuit Nilles geliefert."

In ber zweiten Abtheilung werben nach fluchtiger Goatung minbeftens funfzig größere ober fleinere Arbeiten tatbolifder Geschichteforscher besprochen. Alles anzugeben wurbe uns hier zuweit führen. Bielfaches Lob finden u. a. bie ver-Schiebenen Arbeiten bes leiber ju fruh verftorbenen Dietamp; bie Differtation G. Conurers über Ergbifchof Bilgrim wird "forgfältig gearbeitet" genannt, fie "ift inbeg von ultramontanen Tenbengen nicht frei." Satte bie Arbeit jubifche Tenbengen verfolgt, fo murbe ber Referent Breslau wohl an einer folden "objektiven" Tenbeng nichts zu norgeln haben. Die Beitrage Falts zur Culturgeschichte, Knöpflers Neubearbeitung bes 23. Banbes von Rohrbacher ernten Beifall. Bei ber Literatur über Gubmeftbeutichland nennt Sartfelber bie fleineren lokalhiftorijchen Arbeiten bes Frangistanerpaters Benv. Stengele. "Bon Babere Bert (aber Freiburg) ift unmittelbar nach bem Tobe bes Bis. bie Fortführung bis gur Gegenwart er-Schienen. Much in biefem Theile ift ber tatholifche Standpuntt bes Bfs. an vielen Stellen bemerflich. Doch erhalt bie bis: berige Darftellung Beinrich Schreibers in vielen Abschnitten eine fehr wefentliche Bereicherung. Biele Abschnitte, bei. bie über bie verschiebenen Belagerungen Freiburgs, bas Bunftwefen u. a. tonnen ein allgemeines, bie Lotalgeschichte über-Schreitenbes Intereffe beanspruchen." Bei Bagern wird u. a. bas "große gufammenfaffenbe Bert Ferb. Jannere über bie Bifchofe von Regensburg" genannt, beffen Stoff "mit Umficht und Fleiß" gesammelt ift. Bang besonberes Lob

penbet ber Referent verbienter Beife Baumann und bem ehr= mirbigen Ergbifchof Steichele: "2. Baumanns Gefchichte bes Milgans, welche - wie wir ichon in fruberen Jahresberichten bervorgehoben - mit zu bem Beften zu rechnen ift, was auf bem Gebiete ber Territorial-Geschichte geleiftet worben, ift mit ber gebnten Lieferung am Schluffe bes erften Banbes ange= langt . . . Ergbifchof Unton von Steichele ichafft trop ber ichweren Laft von Arbeit und Gorge, bie fein hober Beruf ibm auferlegt, ununterbrochen weiter an ber allgemein als vertrefflich anerkannten Beschreibung bes Bisthums Mugsburg. Beuer ift bas 32. Beft erichienen und bamit ber 4 Band vollenbet." Bei Schlefien werben u. a. bie Arbeiten ber geiftlichen Rathe Schaffer und Belbel anertennend befprochen. Mus ber frangofifch gefchriebenen Ueberficht über Belgien feien ermabnt bie Arbeiten von P. M. Alberbingt= Thom über bie wohlthatigen Stiftungen, von Rurth über timid, von Smibt über hiftorifche Rritit. Das Buch bes Idium wird bezeichnet als "indispensable aux jeunes gens abordent l'étude de l'histoire."

Battenbach befpricht in bem Abschnitt Balaographie ben intereffanten Auffat Denifle's in ber Innsbruder Theologischen Beitidrift über die musikalische Bunktation ber Thomas von Rempen Sanbidriften. Ueberhaupt geschieht Denifles und feines Freundes Chrie mehrfach Erwähnung, besonders lobend bon einem ber Rebatteure ber Jahresberichte. Derfelbe fagt : "Gegenüber all' biefen Spezialzeitschriften hat fich bas Beburfnig nach einem neuen Organ, beffen Programm bas gefammte Mittelalter umfpannt und ihm ausschließlich gewibmet bleibt, nur in einem einzigen Forscherfreise geltenb gemacht. Es ift berfelbe, welcher feit ber Reorganisation bes Batifanischen Archive burch Leo XIII. überhaupt ben größten Aufschwung pu verzeichnen hat: ber Rreis ber tatholifchen Geschichtsforscher. Rachbem bie Richtung benebiftinischer Rube neuerbings an bem Biftergienferorben Berftartung gefunben hatte, ift nunmehr uch bie Richtung ber Gefellichaft Jeju literarisch in Berbindung getreten mit einem Orben verwandter Tradition, dem Dominikanerorden. Dem letzteren gehört von den beiden Herausgebern Den ifle, der ersteren Ehrle an. Ift gleiche wohl ein protestantischer Berlag der Reichshauptstadt für die neue Zeitschrift gewählt, so ist damit von vornherein bekundet, daß sie mit gewissen Parteiblättichen nicht verwechselt sein will, sondern in der gesammten wissenschaftlichen Welt Beachtung beansprucht. Daß sie diese Beachtung sehr schnell gefunden hat, verdankt sie der tiesen Gelehrsamkeit, mit welcher die einzelnen Artikel, durchweg von den Herausgebern selbst, bezarbeitet sind."

Mus ber britten Abtheilung "Neue Zeit" heben wir bervor bie Referate über Germanus (Reformatorenbilber), Sufing (Rampf um bie tatholische Religion im Bisthum Munfter) und Bierling (Rom und Mostau). "Die relativ größte Unabhängigfeit von Janffen und baber bie relativ größte eigene Bebeutung burfte einer Reihe von Bortragen guerkannt merben muffen, welche jest unter bem Titel ,Reformatorenbilber' in Buchform vorliegen. Namentlich zeigt fich ber Bf. berfelben in ben beiben Luther behandelnben Bortragen fehr belefen in ben Schriften bes Reformators, welche er bann freilich in abnlicher Beife wie Janffen für feine Zwecke berwerthet" u. f. w. Des Weiteren wird bem Bf. noch "Berbrehung einer an fich hiftorisch feststehenben Thatsache" porgeworfen. Bei biefer Gelegenheit wird neben vielen anbern Lutherschriften auch bas bochft gelungene "Charafterbild" Luthers von Jafob Bohlgemuth nur in ber Rote genannt, ba "bie übrigen von tatholischer Seite vorliegenben Darftellun= gen als mehr ober minber unfelbständige Ableitungen aus Janffen'fder Quelle betrachtet werben burfen." Sufing wird vorgeworfen, bag er "namentlich ben volltommen verfehlten Berfuch gemacht, Die Reller'iche Interpretation ber Bifitationsprototolle ju wiberlegen". "Gelbständigen Werth erhalt bas Wert burch bie mitgetheilten neuen Aftenftucke (im Bangen 150) aus ben Archiven bes Doms und ber Stadt

Minfter." Des frangofifchen Jefuiten Bierlings Arbeit Rom und Mostau" nennt ber Referent über bie italienische teratur (Morfolin) "ein werthvolles Buch". "Der Bf. rfolgt barin ben intriguenreichen Bang ber Unterhandlunn, welche faft ein halbes Jahrhundert hindurch mahrend ber egierung 3mans bes Schrecklichen zwischen bem apoftolischen tubl und Rugland geführt wurden. Der Text wird bereiert durch die Bublikation verschiedener Dokumente, welche ftreut unter ben Urkunden bes Batikanischen Archivs veraben waren. Man fann wohl behaupten, bag burch biefes ad bie ludenhafte und buntle Gefchichte bes Zeitraums von 574-79 fast vollständig reconstruirt ift." Die ebenfalls as romifchen Archiven geschöpfte Sammlung Sauer's Rom und Wien 1683" wird als "von hohem Werthe" beichnet. "Gie enthalt 135 Briefe und Aften. atreffant und wichtig find bie Nachrichten über bie polnifchen Mirationen, bie gur Alliang mit bem Raifer führten." Bon ben ibrigen befprochenen tatholischen Auftoren fei nur noch ber Dilliner Brofeffor DR. Sausmann erwähnt, ber eine "recht Muriche, auf forgfältige Forschungen fich ftutenbe Geschichte bes papfilichen Mumnats (in Dillingen) geschrieben hat."

Die vorstehenden Auszüge zeigen, daß mancher Referent ich der Objektivität besteißigt hat, sie geben aber auch zu akennen, wie manche Andere katholisch und einseitig für idensische Begriffe halten, während ihnen Anstaunung des "Gotstemannes" Luther und protestantischer Institutionen als abswerständlich und objektiv gilt. Die beiläusig sechzig Resterenten dieses Bandes sind, soweit mir bekannt, mit wenigen Ausnahmen Protestanten oder Juden, daher die an nicht wenigen Stellen hervortretende Geneigtheit zu maßlosem Anstaunen protestantischer oder jüdischer Leistungen und zu nörzelnden Ausstellungen an katholischen Arbeiten. Ganz einstimmig wird natürlich das Lob Ranke's gesungen. Es wird in der alten Kirchengeschichte "Ranke's conservative Haltung penüber den ost negativeren Annahmen neuerer Forscher",

A. B. fein Tefthalten an ber Echtheit ber Briefe an Titus und Timotheus hervorgehoben, und bennoch erfahren wir hier nichts über die darakterlose Art und Beise, wie sich ber gefeierte Siftoriter an ber Stellungnahme fur bie Gottheit Chrifti, bas ewige Centrum aller Beltgeschichte, vorbeibrudt. Für biefe innere Umwahrheit entschädigt auch bie glanzenbite Darftellung nicht. Und bennoch foll Rante mit feinem Berte, wie es in ber zweiten Abtheilung beißt, "bie Beltgeschicht in ben Abelftand erhoben" haben. Das Wort ftammt bon bem Beibelberger Schulmann, bem in ber Bolle gefarbten liberalen Georg Beber, beffen Beltgefchichte übermäßig an mehreren Stellen gepriesen wirb. "Sein Buch ift von ber vorhandenen Beltgeschichte die gelehrtefte und belehrenbite. Gie ift bie einzige, welche auch fur ben Siftoriter von Fach auf ben Gebieten, auf benen er weniger orientirt ift, ein Silfemittel von wirklich wiffenschaftlicher Brauchbarkeit bilbet." Bir nehmen bei bem ungweifelhaften Streben gerabe biefes Referenten (Jaftrow) nach Objektivitat gerne an, bag er wenigstens bie Allgemeinheit feines Urtheils etwas eingeschränft hatte, wenn es ihm vergonnt gewesen mare, bie große Beltgeschichte von Beig mit ber von Beber zu vergleichen. Aber - und bas ift charafteriftisch für bie Berudfichtigung taibolifder Berte in protestantischen Bibliotheten - es gelang bem Referenten nicht, Beiß zu Geficht zu bekommen. Er fchreibt: "Go erfcheint g. B. feit Jahren in Defterreich eine umfangreiche Beltgeschichte, welche auch bereits bas Mittelalter in Behandlung genommen haben foll, ohne bag es bem Referenten gelungen mare, biefelbe in irgenbeiner ber ibm auganglichen beutschen Bibliotheken angutreffen." Und in ber Unmertung fügt ber Berliner Professor bingu : "Rachtraglich ersehe ich aus Centralblatt (1884 Rr. 36), bag Bb. 7 bereits bie Beit von 1763-89 behandelt, vom Standpunkt ber ofter reichischen Ratholiten und wohl für folde geschrieben, magroll aber nicht objettiv, fur gewiffe Zwede brauchbar burch bie große Gulle außerlicher Details". Bewiß wird ber Referent

bejes Urtheil, bas nur eines jener Referate bes Barnde'= iden Blattes ift, welche mit wiffenschaftlicher Rritit wenig ju thun haben und bem Literaturblatt nur gur unichonen Bergierung gereichen, bei gegebener Belegenheit auf bas richtige Rag gurudführen. Much bie "analytische Kritit" Janffens von Dt. Leng wird übermäßig gelobt. Er foll bie Polemit gegen Janffen "mit großem und, man barf fagen, abichliegen= bem Erfolge geführt" haben. Dem gegenüber freut es uns, conftatiren gu fonnen, bag bie Rebattion auch einen anbern Referenten über Leng hat zu Bort fommen laffen. Sudert Greibt namlich im Referat über "beutsche Geschichte im 15. Jahrhundert" fehr treffend: "Ohne fich , bie leichte Dube, einzelne Unterftellungen und Berbrehungen nachzuweisen', geben zu wollen, versucht Beng gu zeigen, bag Janffen, von iner romantifch : ultramontanen Befchichteauffaffung ausgehenb, a einer richtigen Erfenntnig ber Thatfachen und ber hiftori= be Entwickelung nicht habe tommen tonnen. Db er an ime Beale felbit ,wirklich ernfthaft' glaube, bleibe zweifellift. Abgeschen von biefem letteren Ungriff, ber mit miffen= faftlicher Bolemit nichts zu thun bat, burfte es zweifelhaft uideinen, ob Leng bie Unschauungen beffelben über bie biftoniche Entwickelung bes beutschen Bolkes und besonders über bie Aufgabe, welche Janffen felbft feiner Beichichteichreibung gestellt hat, richtig erkannt habe." Debenbei bemerkt, wirb Janffen in ber Ueberficht über Frantreich fur feine Schrift Franfreiche Rheingelufte" ber Borwurf eines "patriotisme exalté" gemacht.

Wir schließen unser Reserat mit einer allgemeinen Bemertung, die sich bei der Lekture der Jahresberichte von selbst aufdrängte. Es ist auffallend, wie viele Juden sich dem Studium der Geschichte zugewandt haben und wie vielsach dieselben auch in der historischen Kritik das große Wort führen: daß die Juden dabei nchit zu kurz kommen, zeigt u. a. in dem vorliegenden Band das Reserat des Juden Steinschneider iber judische Geschichte. Wir sinden diese Wahrnehmung be-

ftatigt burch eine Bemerkung, welche ber Jube Rarpeles in feiner "Befchichte ber Jubijden Literatur, Berlin 1886" über bie Betheiligung ber Juben an ben hiftorifchen Stubien macht. Er fcbreibt (2, 1120): "Der größten Aufmertfamteit batten fich naturlich bie hiftorifden und antiquarifden Stubien gu erfreuen. Die überwiegenbe Debraaht ber jubiichen Gelehrten neuerer Beit hulbigte ihnen, fo bag alle anderen Studien nothwendig gurudtreten mußten". Die Schluffe, bie fich baraus ergeben, liegen nabe: es ift befonbere bie große Befahr, bag bie driftliche Befchichteauffaffung einen immer harteren Rampf gu beftehen haben wird. Diefer Umftand follte besonbers die fatholifchen Belehrten, benen Gott Zeit und Rraft verliehen, aneifern, mehr noch wie bisber ber Aufforberung Leo's XIII. zu entsprechen und bie Beichichte, bie Lehrmeifterin ber Bolfer, nicht ben Lehrern ber Spragoge und ber Loge preiszugeben. Es ift gewiß von Patholifder Seite icon Manches gefcheben, aber im Berbaltniß zu ben Arbeiten ber Protestanten und Juben ift es noch wenig, fehr wenig. Dochte auch biefe Erkenntnig ber neuefte Band ber Jahresberichte für recht Biele vermitteln helfen.

### XII.

## Patriftit und Gregefe.

(Bu Repplers Schrift: "Unferes herrn Troft".)

Ber jemals grundlich fich in ben Rirchenvätern umgeichen, weiß, daß fie feine Beschäftigung hober geschatt und ufriger genbt haben, ale bas Stubium und bie Erflarung bu beiligen Schriften. Sieronymus brudt bie Befinnung der aus, wenn er an feinen Freund Paulinus (Epist. 53, 19) fdreibt: "Ich bitte Dich, geliebtefter Bruber: In biefen Schriften ju leben, fie ju betrachten, nichts Unberes (Boberes) zu wiffen und zu fuchen, beißt bas nicht foviel wie bier auf Erben ichon im himmlischen Reiche wohnen?" Der weitaus größte Theil ber patriftischen Literatur ift benn auch - Eregefe. Rur burfen wir ben Begriff, welchen wir mit biefem Worte zu verbinden pflegen, nicht ohne weiteres als Dagftab an bie Schrifterklarung ber Rirchen= vater anlegen. Butreffent bemertt in biefer Sinficht Delitich in feinem (erften) "Commentar über ben Bfalter" (1859): "Wenn boch Ambrofius, Augustinus, ober Silarius mehr Fähigfeit grammatifch-hiftorifchen Berftanbniffes gu ben Bfalmen mitgebracht batten, wie unenblich murben ihre Leiftungen alle bie unferen übertreffen! Aber ihnen fehlte ber Leuchter jum lichte; wir haben ben Leuchter, b. i. ben grammatifch= biftorifchen Unterbau, aber nur in fparlichem Dage bas Licht."

ftreng genommen wegen biefes Mangels - fam es ben Rirchenvatern nicht fo fast barauf an, ben urfprunglichen und eigentlich en Ginn ber einzelnen Schriftftellen baarflein zu ermitteln; fie begnügten fich mit ber Bewigheit, baß bie von ihnen bei Gelegenheit ber einen ober anbern Stelle porgetragenen Bebanten ichriftgemäß, b. b. im Befammtfinn ber bl. Schrift, bezw. im firchlichen Glaubensbewußtfein enthalten waren. "Bir (Reueren) legen großeres Gewicht auf Beweise aus bestimmten Schriftstellen ober "Texten' und bauen barauf ein Spftem; fie (bie Rirchenvater) bagegen erfannten, bag irgend eine Bahrheit im Gesammtinhalt bes beiligen Tertes verborgen fei und fich mehr ober weniger in biefem ober einem andern Berfe fundgebe. Wir feben auf ben Buchftaben ber Gdrift, wie auf ein Runbament; fie wie auf ein Organ ber Wahrheit. Gin folder Unterschied ift vollkommen statthaft, ober vielmehr natürlich und felbit nothwendig. Die Bater mochten im Befit einer traditionellen Renntnig vom allgemeinen Inhalt bes inspirirten Tertes fein, bie uns abgeht. Wir Neueren argumentiren auf Grund beffen, was uns übrig geblieben; fie fonnten fid freier bewegen. Ueberbieß mag eine gewiffe geiftige und fitte liche Sobe, wie fie nur burch Zeiten ber Berfolgung bervorgerufen wirb, unerlägliche Borbebingung für muftifche Schrifterklarung fein. Go etwas fünftlich zu versuchen, ware eine Brofanation; beffer, ben Berfuch gar nicht zu machen. ')"

Welch ernste Anforderungen stellt das Zeitalter ber "historischen Kritik" an den wissenschaftlichen Eregeten! Er muß zunächst mit allen Fragen der Textkritik bis in's kleinste Detail vertraut sein, um dann mit Hilse der Grammatik und Geschichte den wirklichen Sinn der einzelnen Stellen des echten Textes und beren innern Zusammenhang

Newman, Essays critical and historical, 4. Edit. London 1877, I, 285 t.

- foweit es menichenmöglich ift - ju ergrunben. Bebenten wir nun, bag bie grammatifch-hiftorifche Eregese eine Errungen= icaft ber neuern Beit ift, und bag bie Behanblung, welche ihrem eigentlichen Begrunder, bem gelehrten Oratorianer Richard Gimon, burch ben geiftesgewaltigen, aber auch gewaltthatigen Boffnet zu Theil geworben, auf lange Beit hinaus bie tatholifchen Gregeten eingeschüchtert bat:1) fo barf te une nicht wundern, wenn gerabe auf unferer Seite noch unermeglich viel zu thun bleibt. "Im Allgemeinen," fagt felbft Cardinal Bergenrother2) - "fteben bie eregetischen Leift= ungen ber Ratholiten noch hinter benen ber Protestanten jurud." Um jo mehr erforbert es bie Berechtigfeit, gebiegene Arbeiten tatholifder Eregeten nicht zu ignoriven. Go burfen, um nur an bie Evangelien zu benten, die Commentare von Shegg († 1885) und Schang fich ale ebenburtig neben beften Berte atatholifcher Ertlarer ftellen.

Einen werthvollen Beitrag zur "neueren Eregese" erMide wir in einer jüngst veröffentlichten Schrift von Dr.
Poul Reppler, Prosessor der kathol. Theologie an der Universität Tübingen"). Seit geraumer Zeit mit einer Bearbeitung der Passion beschäftigt, glaubte der Verfasser die
Erkärung der im Johannesevangelium aufgezeichneten Abschiedsreden und des hohepriesterlichen Gebetes nicht in die Leidensgeschichte einzwängen, sondern diesen Reden Zesu eine eigene Schrift widmen zu sollen. Der unbefangene, wenn auch streng prüsende Leser überzeugt sich bald, daß der Bersasser die Aufgabe, welche die "moderne Eregese" an ihre Bertreter stellt, richtig erkannt und seine eigene Arbeit sich
nichts weniger als leicht gemacht hat.

<sup>1)</sup> Bgl. Du desne in "Bulletin critique" 1887, n. 21.

<sup>2)</sup> handbuch ber allgemeinen Kirchengeschichte, 3. Aufl. 1886 III, 1034.

<sup>3)</sup> Unseres herrn Troft. Erklärung der Abschiedenen und des hohepriesterlichen Gebetes Zesu (Joh. c. 14-17). Freiburg, herber 1887. VIII, 304 S.

In ber Ginleitung wird querft ber Charafter und bie Bebeutung, bann bie Echtheit, bie Situation, bie Composition und Disposition ber letten Reben Jesu besprochen. Ueber bie wichtige Frage ber Echtheit bes Johannesevangeliums tonnte Reppler unter Sinweisung auf eine frühere Abhandlung1) fic turg faffen. Die letten Reben Jefu, in welchen "bie Liebe ber Liebe ihr Berg erichließt," und "beren borwiegenber Charafter Lieblichfeit" ift, bezeichnet ber Berfaffer ale "Erofturtunbe für bie Chriftenh eit" (baher ber Titel: "Unferes herrn Troft"). Uebereinftimmend mit ber Rapiteleintheilung unterscheibet er 1) brei Reben an bie Junger, und 2) bas Bebet. Die erfte Rebe (Cap. 14) gibt einen ameifachen Scheibetroft, nämlich Aufblick gur Beimat im Jenfeits, und Ausblick in bie Butunft auf Erben; in ber zweiten Rebe (Cap. 15) wirb bas Leben ber Junger in ber Welt geschilbert, mabrent bie britte (Cap. 16) (Schlugwort) ein lettes Lehrwort und lettes Lebewohl enthält. Der II. Theil bes Buches bilbet bie Erflarung bes bobepriefterlichen Gebetes (Cap. 17). Die Frage, wie fich biefes herrliche Gebet zum Opfer verhalte, beantwortet R. babin, bag es ein mit bem Tobesopfer organisch aufammenhangenbes Bebet, ein Opfergebet in bem Ginne ift, bag es bas Opfer vorbereitet, einleitet und einfegnet. Berglichen mit bem Gebet am Delberg, biefer Gelbftweihe bee Opfers, ift es bie Gelbft weihe bes Sohepricfters. Rach R.'s lichtvoller Eintheilung ergibt fich als Inhalt bes hohepriefterlichen Gebetes eine breifache Bitte: 1. um bie eigene Berherrlichung (v. 1-5), 2. für bie Junger (v. 6-19), 3. für bie Glaubigen (v. 20-26). Gelbitverftanblich legt ber Berf. feiner wiffenichaftlichen Erflarung ben griechischen Text bes R. T. gu Grunde, ber ja, Dant ben Bemühungen von Gelehrten wie Lachmann, Tifchenborf, Tregelles, Beftcott und Sort, ber urfprunglichen

<sup>1)</sup> Das Johannes-Evangelium und das Ende bes erften driftlichen Jahrhunderts. Rottenburg 1883.

Reinheit jest so nahe kommt, daß wir den (frühzeitigen) Berluft der apostolischen Originale fast verschmerzen können.") Die Anmerkungen geben Zeugniß, wie gründlich K. sich mit den Fragen der Kritik, sowie mit der einschlägigen eregetischen Literatur vertraut gemacht. Und welche "Liebesmühe" — im besten Simm des Wortes — wird darauf verwendet, in das sachliche Berständniß, in den innern Zusammenhang der so schwierigen Reden einzudringen, um die durch Studium und Reditation gewonnene Wahrheit zur Klarheit der dem Bersasser eigenen edlen Darstellung zu krystallisiren — goldene Früchte in silbernen Schalen, Licht der Offenbarung auf dem Leuchter der Wissenschaft!") Daß nicht jeder Wurf in gleicher Beise gelungen, daß manche Schwierigkeit noch ungelöst geblieben, liegt in der Natur aller menschlichen Bestrebungen.

Ehe wir unsere Bebenken und Wünsche aussprechen, nöchten wir auf die ganz vortrefflichen Winke hinweisen, necht jedem Abschnitt im Interesse homiletischer Bersarthung beigegeben sind. Zu dieser Berbindung von Therie und Praxis," von Exegese und Homiletik, war der Bersasser wie wenig Andere berusen und befähigt. Dan kum gewiß nicht darüber klagen, daß die gegenwärtige Homilets sich von dem Einsluß der wissenschaftlichen Exegese Alzusehr beherrschen lasse. Wenn fünf sonntägliche Perikopen (vom III. Sonntag nach Ostern die zum Pfingstfest) den schwierigsten" Capiteln (14—16) des Johannesevangeliums entwommen sind, wie will der Homilet ohne Hisse der Exegese seiner hohen Aufgabe nachkommen? Unser Verf. hat redlich das Seinige gethan, um selbst die am meisten gemiedenen

t) Bgl. Sundhaufen im "Rirchenlegiton", 2. Aufl., II, 631, und bie Prolegomena von Gregorn gur Tischenborfichen (8.) Ausgabe bes Reuen Teftaments. S. 185.

<sup>2)</sup> Bgl. bie anerkennenbe Besprechung im "Theologischen Literatur» blatt zur Allgemeinen Evangelisch = Lutherischen Rirchenzeitung", 1887, Nr. 42.

<sup>3)</sup> Bgl. Die lehrreichen lieberfichten über neuere Bredigtliteratur in ber "Literar, Runbichau", 1882-1887.

Stellen von ber Ueberführung ber Belt (30h. 16, 8-11) in eine materia praedicabilis zu verwandeln, aber gerabe bier tonnten wir ben Ginbrud nicht überwinden, bag er fich bie Gade viel zu fcwer gemacht hat. Unferes Grachtens werben bie Stellen Joh. 16, 8-11 baburch am ficherften ver ftanblich, bag man fie zu Joh. 3, 17-21 in Parallele fest. So fehr bie neuere Eregese barauf ausgeht, jebe Stelle and fich felbft und aus bem unmittelbaren Bufammenhang ju er flaren, fo wenig barf fie es verfcmaben, bas Gingelne burch bas Bange gu beleuchten; Licht und Leuchter follen nie getrennt fein. Die fortbauernbe Bertiefung in ben Beift bes Johannesevangeliums und bes gefammten Reuen Teftaments wird allen funftigen Berfen bes Berfaffers, und gunachft einer zweiten Auflage feines ichonen Buches in hohem Grab zu gute tommen. Bei aller Berthichatung ber neueren Eregese halten wir eine ununterbrochene Beschäftigung mit ben Rirchenvatern gerabezu fur unentbehrlich; was ber Berfaffer (G. 244) über Renofis und bie "Bieberein: fetung in die fruber innegehabte Berrlichkeit" (gu Joh. 17,6) bemerkt, hat in uns ben Bunfch erregt, bag Athanafius, Mugu ftinus u. a. ihm noch mehr befreundet werben.1) Wenn ber Beift ber großen Rirchenvater fich mit ber formellen Biffenich aft unferer Beit vermablt, geht bas Bort eines berühmten Denters in Erfüllung: "Dasjenige Suftem wird erft bas mabre fein, welches alle einzelnen Fingerzeige ober Meugerungen ber Schrift, ohne eine berfelben auszuschließen, in fich vereinigt und eben burch biefe Bereinigung erklart".2)

0. R

<sup>1)</sup> Rebenbei bemerkt, ift die S. 217 ungenau citirte Stelle nicht von Lactantius, fondern von Chpria nus (De bono patientiae, c. 12; ed. Hartel p. 405 f.). Die Stelle (S. 184) aus Gregor von Nazianz, Orat. 31 (nicht Orat. 5, wenn auch 5. theolog. Rebe), n. 27 follte jedenfalls nicht lateinisch angeführt sein.

<sup>2)</sup> Schelling, Philosophie der Offenbarung (S. B. II. Abtheil. 4. Bb. & 33.)

### XIII.

## Das Luther-Feftfpiel bes Saus Berrig.

Bur Feier bes 400 jährigen Geburtstages Martin Luthers tette ber burch verschiedene hiftorisch-dramatische Berke bekannte femilleton=Redakteur des Berliner "Deutschen Tageblattes", Dr. hans herrig, ein "Luther-Festspiel" gedichtet, welches im Jahre 1883 zum ersten Male in Worms zur Aufführung kam, tem aber auch in Berlin, in Wittenberg, Leipzig, Eisleben 2c. wahrholt wurde.

Amerdings, im August und September v. 38., ist bas sonl in Görlig ') unter so reger Betheiligung ber protestansten Bevolkerung zur Darstellung gekommen, bag bie Aufsitrungen in boppelt so hoher Zahl, als ursprünglich projektirt un, stattsinden mußten.

herrig beabsichtigt in seinem Drama ein Bolt 8=Schauspiel wu geben; nicht allein baburch, baß er seine Darsteller aus bem Bolle nimmt, sonbern insbesonbere baburch, baß er bie Zuhörer wosern zu Mitwirkenden macht, als dieselben zum Mit-Gesange wissesorbert werden. Der Dichter sucht also bas mittelalterliche Bolleschauspiel, die Ammergauer Passionsspiele 2c. in etwa nachspachmen. In Görlit waren benn auch die Darsteller insgesiammt aus Görliter Bürgern entnommen; nur die Rolle Luthers war einem Schauspieler von Fach, dem Direktor des städtischen

<sup>1)</sup> Andere Lutherspiele, berfaßt von Debrient und Trümpelmann, wurden in ben letten Bochen bes abgelaufenen Jahres noch an verschiedenen Orten aufgeführt.

Theaters zu Stragburg, herrn Alerander hefter, übertragen. Die einzige weibliche Rolle bes Stude, bie ber Kathe, war wieder von einer Görliger Dame übernommen worden. Die Darftellungen find fast an allen Orten vorzügliche gewesen, insbesondere auch in Görlit, wo die Mitwirkenden ihrem Bors bilbe, herrn hefter, nicht viel nachgaben.

Was nun den Inhalt des Studes betrifft, fo lagt fich ber Charafter besselben turz bahin bezeichnen, bag ber Berfasser trot seines protestantischen Standpunttes bemüht ift, auch bie gegnerische Auffassung wenigstens zu Gehör geslangen zu laffen. Auf biesem Grunde basiren wohl auch hauptsächlich bie Angriffe, welche von protestantisch vorthodorer Seite gegen die Dichtung ergingen.

Es hat sich ber Autor bestrebt, sich möglichst treu an bie geschichtlichen Borgange anzuschließen. Berftoße gegen bie Geschichte begeht er zumeist nur bann, wenn er zur Darftellung seines Luther bem historischen Luther in bessen leibensichaftlichem Toben und wilb fanatischen Eruptionen gegen Rom Bügel anlegt. Freilich wurde wohl auch der wirkliche und achte Luther, wie er sich allmälig ausgewachsen, in Deutschland weber einst noch jeht viele Anhänger bekommen haben. Schon zur "Resormations"=Beit war man ja genöthigt, ber Welt ein unwahres Bilb bes "Resormators" vorzuzanbern.

Der — um nicht mehr zu fagen — unklare, fich felbst fortlaufend wibersprechende Luther kann natürlich auch nicht ber Beros eines Dramas fein. Herrig malt ihn auch in ber That so, wie fich ihn die breite Masse ber Protestanten vorstellt, als bas verkörperte 3beal eines wirklichen Rirchen-Reformers.

Um fo mehr muß es baber anerkannt werben, bag ber Autor in feinem Staupit im Anschluß an bie wirkliche Besichichte bie Einwendungen aller Derer zu Gehör kommen lagt, welche wohl ernsthafte Reformen in ber Rirche erftrebten, aber teinen Abfall von ber fünfzehnhundertjährigen Mutterkirche wollten.

<sup>1)</sup> Diefer Umstand hat ben Unternehmern einen herben Tabel in einem Theile ber protestantischen Breffe eingetragen, welche behauptete, daß herr heßler ein — "getaufter Jube" fei.

Es wird ficher Taufenbe von protestantischen Buhörern, von Rindsbeinen an gehört haben, in der tatholischen Kirche ife man fich "nicht Christo selber" nahern, überrascht haben, in sie Staupit, ben Bertreter ber alten tatholischen Lehre, bem durch übermäßige Rafteiungen an sich selbst irre gesteenen Luther sagen horen:

"Statt dir selber stets nachzuschleichen, Suche das Kreuz, der Erlösung Zeichen, Zum milden Heisand aufzubliden — Er wird dich mit seinem Trost erquiden".

Dber wenn an anberer Stelle Staupit erffart:

"Berke — die Menschen nicht können thun, Dennoch müssen sie ihnen gerathen; Benn in Gott ihre Seelen ruhn: So wirken sie Gottes Thaten!"

Tebel freilich tommt schlecht weg in unserm Drama. Ein bettent hat einen "Ablaßzettel" gefauft und rechtsertigt fich vor im finenden Luther mit dem bekannten unhistorischen, der intellien Lehre vom Ablaß schnurstraks zuwiderlaufenden Bent "Sobald bas Gelb im Kaften klingt, die Seele in den femel springt".

Mie bann Luther jum offenen Bruch mit Rom entichloffen in berfucht Staupit ibn jum letten Male gurudzuhalten mit m Borten:

"Billft du die Welt denn umgestalten, Du Einzelner, mit schwacher Kraft? D halte sest am starken Alten, Das aus sich selbst das Neue schafft! Billst du den stolzen Bau zertrümmern, In dem die Christenheit sich eint? Rie wirst du einen neuen zimmern, Und sortan bist du Christi Feind!"

Luther antwortet barauf mit bem Sophisma :

"Die Christenheit, die wahre, Eine, Riemand die Einheit ihr zerstört: Es ist die liebende Gemeine, Die in dem Herrn ihr Haupt verehrt. Richt in erzwung'ner Einerleibeit Befteht erlöfter Seelen Glud, Und aller Chriftenmenichen Freiheit Rehm ich mit meiner That gurud."

So schreitet Luther zur Berbrennung ber papstlichen Bulle. Es folgt ber Reichstag zu Worms, bessen hergang ber Dicker wieber mit historischer Treue schilbert. ) hierauf findet man Luther bei ber Bibelübersetzung auf ber Wartburg, von ber n, bewogen durch die Bilberstürmerei und durch die Bauern-Unruhm, wieder in's Bolt hinabsteigt. In brastischer Weise wird die Revolte ber Bauern dargestellt, wie dieselben sich anschieden, unter Berufung auf die vom "Evangelium" verkündete "Freiheit" Alles zu rauben, zu brennen und zu morden und wie jeder geistlichen so auch jeder weltlichen Autorität zu tropen. Da fährt plotelich in ihre Hausen Luther hinein und appellirt laut an bas "Wort Gottes."

"Bersteh' nicht Latein", erwidert ein Bauer. "Hier hall bu's deutsch!" replicirt Luther und reicht die von ihm übersette Bibel zum Aufschlagen herum. Es tritt allgemeine Berwunderung ein, daß man nunmehr die hl. Schrift in deutscher Sprache besitht! "Deutsch Sat für Sat! Deutsch Sat für Sat! Deutsch sat für Sat! Deutsch wie ich selber red' und schwat!" sagt der Bauer jest und Luther bestärkt ihn in dem Glauben an die Wichtigkeit seiner Entdedung, indem er sagt:

". . . . Sier ftebe ich,

Ich kann nicht anders, helfe Gott mir, Amen!"
Diese zur Legende gewordenen Worte, die allerdings für einen theatralischen Abgang ihre Wirkung thun, sind so von Luther nicht gesprochen worden. In den von Bait und Dümmser redigirten "Forschung en zur deutschen Geschichte", Bb. 26 heft 1, S. 141—145 (Göttingen 1886) hat J. von Grune iber "die Glaubwürdigkeit der Luther in Worms zugeschriedenen Worte" eine egatte historische kritische Untersuchung angestellt, derne Endergebniß dahln lautet: "Demnach müssen wir sesthalten, das nur die Worte, in denen die Berichte der Anwesenden übereinstimmen: "Gott helse mir, Amen' gesprochen worden sind."

<sup>1)</sup> Mit Musnahme des Schlugjages:

"Deutsch, wie du's von beiner Mutter gehört; Wie du beine Frau Liebste einst gefragt, Bie sie dir viel Liebes und Schönes gesagt, Deutsch, wie du betest, wenn Noth bich lebrt!"

Dantbar replicirt ber Bauer:

"Bas fonst im Kloster lag an der Kette, Benn ich das selber zu Eigen hätte, Das ware ein herrlicher Besith!"

Run predigt Luther Glaube und Liebe auf Grund "bee i neuen Teftamente":

"Benn das in Aller Herzen brennt, Bird Einer sich zum Andern fügen, Weinen um's Sein'ge mehr betrügen, Die Fessel dann von selber springt, Die noch sich um die Menschheit schlingt."

Maber hierzu ein anderer Schwarmer bemerkt: "Er, tell Pfieftere Stolz verdammt, Maßt felbft fich an ein birant!" — erwidert Luther:

"Und lehr ich auch im Gotteshaus, hab' ich doch nichts vor dir voraus.
Schickft du nicht auch, wenn krank du wardst,
Geschwind zu einem klugen Arzt?
Und wenn der Schuh dir ist zerstückt,
Bom Schuster wird er dir gestlickt.
So hat ein Jeder seine Kunst,
Die treibt er zu der Menschen Gunst.
Aber Kunst gibt's nicht ohne Meister,
Ohne Lehrer verkommen die Geister.
Drum braucht auch Meister Gottes Wort,
Daß sie es lehren sort und sort,
Ihm seine rechte Krast erhalten
Und Gottes Kunst sür Guch verwalten!"

Diermit hat Luther ben irreligiöfen und focialiftifden Aufs feine Unfehlbarteit auf's überzeugenofte bargethan. betben ploplich Alle aus Bolfen Lammer. Der Gine

ruft: "Gar trefflich Du bie Kunst verstehst! Bas hilft es r mit Dir zu streiten?" Der Andere: "Bie redest Du da! und licht, Merk ich, wie viel mir noch gebricht, Und daß wandelt ich im Irren — Rur Du kannst meinen Pfad wirren!" Der dritte: "O lehre mich den rechten Frieden, T wahre Glück, das mir beschieden." Ein Bierter: "Ja pred fort!" Ein Fünster: "Und lehre weiter!"

Man sieht, die Betehrung geht auf ber Buhne ichne vor sich als in der Birklichkeit. Behufs Idealistrung fei heros mußte der Dichter allerdings gegen die Geschichte fundig ober sollte es ihm wirklich unbekannt gewesen sein, daß Lut ben Rath gegeben, die Bauern todt zu schlagen "wie to hunde", und daß dieses Berbikt bei Frankenhausen, Leiphe Böblingen, im Elsaß 2c. blutig vollzogen worden war?

Das Stud endigt abermals mit einer idealifirten See Man fieht Luther im Rreise seiner Familie und seiner Freum In scheinbar hochstem Glude jubelt ber "Gottesmann":

"Der Chstand ift ein reicher Hort, Bescheert uns Gaben fort und fort. Gott läßt in Liebe Zwei entbrennen, Bu zeigen, daß sie Eins sein können, Und arm bleibt, wer genossen nicht Solch' einen Derzensunterricht. Der lehrt, nicht nur für sich zu streben, Gür Weib und Kinder auch zu leben."

Wenn bann Luther zu biefen Berfen bie Laute schlägt, Begleitung seiner Kathe bazu singt und zulest burch ei wiederholten "Abendtrunt" sich stärft, so erinnert bieses fin boch etwas zu beutlich an bas: "Wer nicht liebt Wein, Aund Gesang" 2c.

Nachbem sich ber Borhang gesenkt, tritt wie schon Beginn bes Studs ein "Shrenholb" und ein "Nathsherr" Der lettere, stammend aus der "vorreformatorischen" Zeit, aus dem Grabe aufgestanden und fragt den Ehrenhold vor Aufzug des Borhangs, was auf der Bühne sich zutragen so Der Ehrenhold beschreibt kurz die "Resormation" und Thauen bann dem Drama vor offener Bühne zu. Rach

luffe bes Stude erklart fich ber "Rathoherr" von bem Genem befriedigt und bemerkt u. A.: "Rur über Eins noch ich nach, was er (Luther) vom beutschen Raiser sprach", muß ber Ehrenhold ber Gegenwart antwortet:

Die Runde foll bein Herz noch laben, Daß wir (jest) einen deutschen Raiser haben, Das Reich ward eine feste Burg, Auch Deutschland jaucht: ich bin hindurch!"

Der Rathsherr fragt weiter: "Und Ratholit und Brotestant

### Chrenholb :

"So ift's! Und weil wir löblich hoffen, Daß allen Deutschen ber himmel offen, Bollen wir uns nach Rraften bertragen!"

Mit Diefem friedlichen Spilog nimmt bas Gange feinen

Del Finale wie bas ganze Stück mag allerbings nicht nach im Geschmacke mancher "Orthoboren" sowie ber liberalen eren vom "Evangelischen Bunde" sein. Daß ber Dichter an biefe Strömungen nicht gekehrt hat, daß er ben Muth abt, die historische Wahrheit wenigstens theilweise burchleuchten laffen, ist immerhin ein Dienst, den er in der That "allen utschen", b. h. dem Baterlande, erwiesen hat.

and the same to take the same of

### XIV.

## Die Berufalemer Tempelmaße noch einmal.

Replit von Dr. E. Bfeifer mit fachmannifden Gutachten.

In ben hiftor.spolit. Bl. Bb. 100<sup>12</sup> S. 959 ff. hat herr B. Obilo Bolff behauptet, baß ich in ber Recension seines Werkes (Bb. 100<sup>11</sup> S. 867) ihm Irrthümer "imputirt" hätte. Nach seiner Erwiberung ware ich hiebei ganz im Unsrecht und Irrthume. Bur nothgebrungenen Bertheibigung gegen biese Anklage publicire ich nachfolgend die von mir eingeholten Gutachten von Mathematikern, welche eine öffentliche Stellung haben und mir die Beröffentlichung ihrer Gutachten gestatteten. Ich bemerke jedoch, daß jene Gutachten blos die Hauptpunkte unserer Controverse betreffen.

1. Butachten bon Deren Studienlehrer Gretich in Dillingen.

Auf Bunsch des Herrn Lycealprofessors Dr. Lav. Pfeiser hat der Unterzeichnete die vom genannten herrn versaßte Recension des Bertes von P. Odiso Bolff über den Tempel zu Jerusalem in den hift. spolit. Bl. 1001 mit der Erwiderung des genannten Autors in heft 12 und mit den einschlägigen Textstellen und Constructionen verglichen und gefunden:

Erstens. Aus ber vom Berfasser auf S. 43 beschriebenen und auf Tafel I ausgeführten Conftruttion folgt für ben Durch= meffer pe bie von Dr. Pfeifer angegebene Lange von 79,19 Glen. (3s=2.281/2=79,196 nach logar. Rechnung.)

Bweitens erflart ber Autor auf G. 43 bie Quabratfeite von 28 Ellen als Ansgangspuntt feiner Debuttion mit folder Beftimmtheit, bag barüber fein Zweifel bestehen tann. Be ift fouch nicht mehr willtürlich, sondern eine Funktion jener Quastatseite und daran ist in der ganzen Untersuchung sestzuhalten, venn die Untersuchung Anspruch auf mathematische Schärfe machen will. Gleiches gilt für die Dreieckseite  $\eta \mathcal{F}$ ; auch sie ist funktion jener Quadratseite. Die Anmerkung 1 auf S. 45 indert an der Sache nichts. Wenn der Autor in seiner Erwiderung sich jeht auf jene Anmerkung beruft, so gewinnt es ten Anschein, als ob er se oder  $\eta \mathcal{F}$  als Ausgangspunkt seiner Deduktion genommen, womit er sich in Widerspruch mit S. 43 jeht.

Dillingen, 25. Dezember 1887.

### 2. Butachten bon herrn Dr. G. Gunther.

Sehr geehrter herr College! herr Obilo Bolff hat ent=

ad. I. herr Bolff ift nicht berechtigt, wenn er zuvor be Seite bes Urquabrates = 28 gesetht hat, biefer Bahl nun bille eine andere zu substituiren, die fich besser auschmiegt. Die wire eine mathematische Escamotage.

ad II. Auf beiliegendem Blatte finden Gie meine eigene Refnung, welche bie Ihrige burchaus bestätigt.

München, 24. Dezember 1887.

CI.

### Schlugbemertung bes Recenjenten Dr. Bfeifer.

Meine Differenz mit herrn P. D. W. concentrirt sich in ter Bestimmung zweier Größen, nämlich ber Seite bes Altarmadrates, welches Hr. D. W. zum Ausgangspunkt seiner Debution gemacht hat, und ber Größe von se, welche lettere ime Funktion ber erstern ift. Die Seite jenes Quadrates hat herr D. W. im Buche sech smal ohne jeden beschränkenden Beisch zu 28 Ellen angegeben; jeht, in der Erwiderung will in sene Seite auf 27,55 Ellen berechnen. Diese Bertauschung millart das zweite Gutachten entschieden als unzulässig.

Für die Linie Be hat herr D. B. zwei Maße angegeben, m Terte S. 43 tategorisch 78 Ellen; in ber Rote 1 S. 45 hpothetisch 77,94 Ellen. Letteres Maß erklart D. B. jett 46 bas genauere. Ich habe in meiner Recension behauptet,

10

Be betrage 79,19 Ellen ; und beibe oben mitgetheilten Gutachten bestätigen meine Rechnung.

Bas herr D. B. in seiner Erwiberung gegen mich vorbringt, beruht auf der irrigen Boraussehung, daß er, der Autor, die Größe von Be richtig bestimmt habe. Im zweiten Gutachten ist Hr. Mayer, Prosessor der Mathematik in Dillingen, deßhalb erwähnt, weil ich bessen Berechnung der Größe Berrn Günther mitgetheilt hatte. Für den Fall, daß herr D. B. in einer nochmaligen Erwiderung andere Punkte meiner Recension, als die hier berührten, angreisen wollte, werde ich nicht mehr antworten.

Dillingen am 1. Januar 1888.

Brof. Dr. E. Pfeifer.

#### XV.

# Beitläufe.

Die "gefälfchten Attenftude", und was nun?

Den 12. Januar 1888.

Wie ein Wirbelwind schütteln die von Berlin seit Jahr und Tag ausgehenden politischen Rachrichten die Börsen und die Bölker. Seitdem es bedrucktes Papier gibt, sind der Welt niemals solche Staubmassen in die Augen geblasen worden. Selbst der Ezar und der Reichskanzler haben sich bei ihrer Begegnung in Berlin, wie eine russische Cirkular = Depesche berichtete, gegenseitig zugestanden, daß alle Misverständnisse auf die seindliche Sprache der Presse beider Länder zurückzuThen feien, und daß insbesondere auf die haltung der "offisiblen Preffe" magigend einzuwirten fei. Aber wer ist denn bei uns verantwortlich fur die Berwilderung biefer Mamelaten=Breffe?

Bur Beit ber vorletten Jahreswende betaubenber Rriege. larm über Franfreich; barauf einige hunbert Millionen neuer Militarcredite und eine Bermehrung bes ftehenden Beeres um elerzigtaufend Dann, bann wieder Friedensgefäufel. Bur Beit ber letten Jahreswende erichutternber Rriegelarm über Rugland; barauf Borlage eines Befetes, burch welches alles Bolt, bas noch leiblich auf Dannesfüßen fteben und geben fann, ur mobilen Urmee gezogen wirb. Minbeftens bie "Morgen= jenne eines öfterreichifcheruffifchen Rrieges" fab bas biploma= tijde Sauptorgan in Berlin ichon am Sorizonte aufgeben; und mabrend alle Belt fich nun ben Ropf gerbrach, ob in bem für bas beutsche Reich fofort ber Bundniffall eingetreten wat der nicht, laffen bie Couliffenschieber in Berlin ploglich wieben fonnen aufgeben. Das Leibblatt bafelbft argert nd ifer bie "gewohnheitemäßigen garmmacher", und ber Reichefangler felbft foll einem geangftigten Samburger Unterschmer gejagt haben : "Laffen Gie fich nicht verbluffen."

Bas ift benn aber seitvem geschehen ? Nun, die "gesälschen attenstücke" sind veröffentlicht, und badurch ist der Beweis geliesert, daß der Ezar selbst einsieht, wie er bezüglich der Haltung des Fürsten Bismarck in Sachen Bulgariens und gegenüber dem neuen Fürsten baselbst, Prinzen Ferdinand von Soburg, hinter das Licht geführt worden sei. Bei der Unterstedung des Kanzlers mit dem am 18. November endlich zum Besiuche in Berlin eingetroffenen Czaren kam das Geheimnis dieser Briefe und Depeschen zu Tage, welche, wenn sie die Bahrheit gesagt hätten, dem Czaren in der That allen Grund gegeben hätten, der Politik des Fürsten Bismarck zu mißetrauen und und über das von ihm getriebene Doppelspiel entschiet zu sehn. Böllig aufgeklärt ist indeß die Sache auch kente noch nicht. Um sich nur einigermaßen über den welts

Be betrage 79,19 Ellen ; und beibe oben mitgetheilten Gutachten beftätigen meine Rechnung.

Bas herr D. B. in seiner Erwiberung gegen mich vorbringt, beruht auf ber irrigen Boraussehung, baß er, ber Autor, die Größe von Be richtig bestimmt habe. Im zweiter Gutachten ist hr. Maher, Professor ber Mathematit in Dillingen, beghalb erwähnt, weil ich bessen Berechnung ber Größe se hern Günther mitgetheilt hatte. Für den Fall, daß herr D. Bin einer nochmaligen Erwiberung andere Punkte meiner Recension, als die hier berührten, angreisen wollte, werde ich nicht mehr antworten.

Dillingen am 1. Januar 1888.

Brof. Dr. X. Pfeifer.

#### XV

## Beitläufe.

Die "gefälfchten Altenftude", und was nun?

Den 12. Januar 1888.

Wie ein Wirbelwind schütteln die von Berlin seit Jahr und Tag ausgehenden politischen Nachrichten die Börsen und die Bölker. Seitdem es bedrucktes Papier gibt, sind der Welt niemals solche Staubmassen in die Augen geblasen worden. Selbst der Czar und der Reichskanzler haben sich bei ihrer Begegnung in Berlin, wie eine russische Cirkular = Depesche berichtete, gegenseitig zugestanden, daß alle Migverständnisse auf die seindliche Sprache der Presse beider Länder zurückzus bren seien, und daß insbesondere auf die Haltung der "offisien Presse" mäßigend einzuwirken sei. Aber wer ist denn und verantwortlich für die Berwilderung dieser MamestensBresse?

Bur Beit ber vorletten Jahreswende betaubender Rriegs. m über Frankreich; barauf einige hundert Millionen neuer bilitarcredite und eine Bermehrung bes ftehenben Beeres um erzigtaufend Dann, bann wieber Friebensgefäufel. Bur Beit r letten Jahreswende erichütternder Kriegslarm über Rußnt; barauf Borlage eines Gefetes, burch welches alles Bolt, is noch leiblich auf Mannesfüßen fteben und geben fann, n mobilen Armee gezogen wirb. Minbeftens bie "Morgen= nne eines öfterreichisch=ruffischen Krieges" fab bas biploma= iche Sauptorgan in Berlin ichon am Sorizonte aufgeben; nd wahrend alle Welt fich nun ben Ropf gerbrach, ob in bem alle für bas beutsche Reich sofort ber Bundnigfall eingetreten Die eber nicht, laffen bie Couliffenschieber in Berlin ploglich wien Friedenssonnen aufgehen. Das Leibblatt bafelbft argert id iber bie "gewohnheitsmäßigen Larmmacher", und ber Richstangler felbst foll einem geangstigten Samburger Unterichmer gejagt haben: "Laffen Sie fich nicht verbluffen."

Was ist benn aber seitbem geschehen? Run, die "gefälschen Altenstücke" sind veröffentlicht, und dadurch ist der Beweis geliesert, daß der Ezar selbst einsieht, wie er bezüglich der Paltung des Fürsten Bismarck in Sachen Bulgariens und gegenüber dem neuen Fürsten daselbst, Prinzen Ferdinand von Coburg, hinter das Licht geführt worden sei. Bei der Unterswung des Kanzlers mit dem am 18. November endlich zum Besuche in Berlin eingetroffenen Ezaren kam das Geheimnis wese Wriese und Depeschen zu Tage, welche, wenn sie die Bahrheit gesagt hätten, dem Szaren in der That allen Grund geben hätten, der Politik des Fürsten Bismarck zu mißzauen und und über das von ihm getriebene Doppelspiel entsstet zu sehn. Böllig aufgeklärt ist indeß die Sache auch ute noch nicht. Um sich nur einigermaßen über den welts

historischen Zwischenfall zu orientiren, ist es vor Allem nothe wendig, die Darstellung in's Auge zu fassen, welche alsbald nach ber Abreise des Czaren von Berlin in dem auserlesenen Organ für diplomatischen Standal, ber "Kölnischen Zeitung", veröffentlicht worden ist.

"Man mag fich bas Erftaunen bes Fürften Bismard benten, ale ber Bar ibm auf Grund von Roten, bie er - Bismard an beutiche Botichafter und Gefandten gefdidt haben follte, feine ruffenfeinbliche Politit beweifen wollte, und bie Bermunberung bee Baren, ale Biemard ihm rubig erwiderte: ,Majeftat, wenn man Ihnen folde Roten ale von mir berrührend vorgelegt bat, fo hat man Gie betrogen ; ich habe bergleichen nie geschrieben und Aehnliches bat mir auch mein Botichafter nie berichtet.' Rachbem einmal biefe im erften Augenblid für beibe Theile verbluffenbe Aufflarung gefcheben mar, murbe es leicht, ber Gache naber gu ruden, und babei ftellte fich alsbalb icon fo viel beraus, bag minbeftens bie Leitung, welche bie gefälschten biplomatifden Rorrespondengen gum Baren nahmen, in orleaniftischen Sanden lag. Db auch Orleanisten bie Feber geführt haben, wird in wenig Tagen aufgetlart fein, ba biergu ber Bar ale Ebrenmann und Freund ber Bahrheit in entgegentommenbfter Beife feine Sulfe angeboten bat. Ginflugreiche Berbindungen bes Blutes haben bie Orleans an fast allen europäifchen Bofen; von Paris abgesehen, namentlich in Bien, in Bruffel und Ropenhagen, und die Bermuthung liegt nabe, bag man bie baufige und langbauernbe Anwesenheit bes Raifers Alexander in Ropenhagen ale besonbere gunftig erachtet babe, ibm Falfdungen von angeblichen Attenftuden ber beutiden Diplomatie gugufteden. Diefe Falfdungen icheinen gum 3med gehabt gu haben, ben Baren gu überzeugen, bag Bismard Rugland im Often verrathe und aus allem Ginfluß verbrangen wolle. Db baburch bas ruffifch=frangofifche Rriegebunbnig befdleunigt ober nur ber Bar eingefduchtert und abgehalten werden follte, etwas gegen ben Bringen Ferbinand ju unternehmen, lagt fich nicht entscheiben; mahricheinlich ift es, und bann tame neben bem orleanistifden bas coburg'iche Intereffe in Betracht. Bie nabe une biefes frevelhafte Unterfangen bem Beltfriege gebracht bat, ift befannt. Das imgöfisch-ruffische Bunbniß ift, wenn es nicht zu Stanbe tam, em an ber Unsicherheit und Unverläßlichkeit bes einen Theils gescheitert. Reben biefer orleanistischen Schleicherei und Täuschung ging eine andere von gewissen, bem beutschen Hofe nahestehenden Personen, die den Zaren in den Glauben brachten, Bismarck treibe eine Bolitik gegen die eigentlichen Bunsche seines kaiserlichen Herrn, der gleichwohl den verdienten Ranzler gewähren lasse, aber unter biefer Duldung schwer leibe. hier wird der Zar leicht eines Besseren belehrt werden. Benn sich die thätige Mitzwirkung deutscher Angestellten bei den beispiellos srechen Betrügereien erweisen sollte, so wird man bieselben nicht einsach entsernen, sondern wahrs scheinlich dem Strafrichter überweisen."

Mus biefer Schilberung bes gegen ben Reichstangler an= atfonnenen Rankefpiels ift indeg Gine Bartie alsbalb megwiallen. Bon ben Berliner Soffreifen, bie ben Czaren auf ba Glauben gebracht haben follen, bag ber Raifer mit innetem Unwillen bie Politit bes Ranglers erbulbe, war nachher me mehr bie Rebe. Wahrscheinlich ftanben einige alteren Berren, ober auch Damen, im Berbacht, benen bie hunbertjibrige preußifch = ruffifche Golidaritat noch immer beffer ge= fiele, ale bas Bundnig mit Defterreich und nun gar mit bem Italien bes herrn Erifpi. In biefen Rreifen mag auch noch unvergeffen fenn, wie ichwer es bem Raifer Wilhelm vor acht Jahren wurde, fein Biberftreben gegen bie bamaligen Biener Abmachungen bes Ranglers zu überwinden, und bag bie Rabinetsfrage geftellt werben mußte, um bie taiferliche Unterfdrift zu bem Bunbnigvertrag vom 19. Ottober 1879 gu erwirten, in bem ber Raifer eine Spipe gegen Rugland gu abliden glaubte. Uebrigens find gelegentliche "Friftionen" bes Ranglers mit Sofberren und Collegen feinerzeit fpruch= wortlich gewesen. Much von ber Mitwirtung fonftiger "beut-

<sup>1)</sup> S. Berliner "Rreugs eitung" bom 26. Robember 1887.

schen Angestellten" bei den Falschungen, und von einer Ueberweisung an den Strafrichter, nach dem Borgange bes Arnim-Processes, war weiter keine Rede mehr, wer eigentlich damit gemeint sei.

Gin anderer, besonders wichtiger Buntt ber Enthullungen ift bis jest ganglich unerwiesen geblieben. Minbeftens bie "Leitung" ber gefälschten Correspondenzen in bie Banbe bes Czaren, fo bieg es, lag in orleanistischen Sanden. Damit war augenscheinlich bie banische Bringeffin Balbemar, eine geborne Orleans, gemeint, bie in Kopenhagen viel mit bem Czaren verkehrt haben foll. Der gange banifche Sof hat aber fofort energisch protestirt. "Db auch Orleanisten bie Feber geführt haben, wird in wenigen Tagen aufgetlart fenn": fo bief es weiter. Es ift aber nur ein ganger Roman in bemfelben biplomatifchen Ctanbalblatt am Rhein erfchienen, welcher ben Grafen von Paris felber fur bie "bulgarifche Intrigue" verantwortlich machte. Als Trager einer ausschließlich orleanis ichen Politit muffe Bring Ferdinand aufgefaßt werben, und er fei bas Mittel, woburch bie internationale Rriegsparte ben europäischen Umfturg herbeiguführen trachte: bafur murben "amingende Belege" verheißen. 1) Gie find bis beute aus: geblieben. Der Graf von Paris und bie Orleans brauchten auch gar nicht zu erklaren, bag ihnen bie gange bulgarifde Angelegenheit vollig fremb fei; für jeben Unbefangenen liegt es ohnehin auf ber Sand, daß bas Saus Orleans ficher nichte gegen Rugland, bas ber gesammten frangofischen Nation eingige und lette Soffnung ift, unternehmen ober forbern wirb.

Wer die gefälschten Berichte geschrieben hat, ist erst recht nicht aufgeklart. Sie sind abressirt an die Gräfin von Flanbern, Schwester bes Königs von Rumanien und Schwägerin bes Königs der Belgier, eine Deutsche, die aber von der Sache ebenfalls nichts weiß. Schließlich hat man auf ein paar russische Diplomaten gerathen, insbesondere auf den russischen

<sup>1)</sup> Man bergl. 3. B. die Berliner Correspondengen der Münchener "Allg. Beitung" vom 26. November 1887.

besandten in Paris, der jesuitisch-katholisch gesinnt und muturlicherseits von polnischer Abstammung senn soll. "Zesuit,"
"Pole", "Orleans": das ware nun allerdings die unheilige Dreieinigkeit des Kanzlers. Das Wahrscheinlichste ist und kleibt indeß, daß die falschen Berichte in St. Petersburg selbst bestellt oder gesertigt wurden. Dort stedt sogar das auswärtige Amt voll der wuthendsten Deutschenhasser, und der angenscheinlichste Zweck der Briefe ist immer nur der, den Egaren gegen Deutschland auszubringen in der Person des Fürsten Bismarck.

Unsere Welt lebt rasend schnell, und vergist vor den sich überftürzenden Ereignissen sehr leicht über dem Neuesten das Berbergegangene. So war es auch jeht wieder; andernfalls bitten die Enthüllungen vom Czarenbesuch in Berlin nichteinemal so sehr überraschen können. Insbesondere das versungene Jahr hat ja alsbald schon mit zwei großen Processen Berdächtigung der deutschen Politik angesangen. Beiden mit dubelte es sich um die deutscherussischen Beziehungen, mit zurde unter massenhafter Ausschüttung geheimer Papiere and dem diplomatischen Arsenal der Beweis geführt, daß der Kamser weder auf dem Berliner Congreß wegen Bosniens und der Derzegowina sich gegen das russische Interesse versicht, noch im Jahre 1875 einen Angrisskrieg gegen Frankeich beabsichtigt habe, an dem ihn nur die russische Einsprache verbindert habe.

Den letteren Borgang hat ber Kanzler im Reichstag trft noch im vorigen Jahre als eine "elende Intrigue" bezeichnet, als deren Urheber er den bamaligen ruffischen Reichstanzler Fürst Gortschafosf im Sinne hatte. Dennoch war der Glaube an biesen "Krieg in Sicht" im Jahre 1875 ganz allgemein. Am 31. Mai dieses Jahres beschäftigte sich sogar

<sup>1)</sup> E. "Giftor. - polit. Blatter" vom 1. Juli 1887. Bb. 100. S. 65 ff .: "Der jungfte Depefdenfrieg über bas Berhaltnig Rußlands jum beutichen Reich."

eine gange Sigung bes englischen Oberhauses mit ber brobenben Storung bes europaifchen Friebens. Graf Ruffel verlangte Aufflarung barüber und beantragte ein eventuelles Ginvernehmen zwischen England, Rugland und Defterreich, fowie anberen an ber Erhaltung bes Friedens intereffirten Machten. Der bamalige Minifter bes Muswartigen, Lord Derby, beutet auf bereits gepflogene Berhandlungen in biefer Richtung bir, bei welchen fich insbesonbere "bie ruffifche Regierung gefonnen erflart habe, ihr Beftes zu thun." Beranlagt, fagte ber Die nifter, batte ibn gu feinen Schritten bie Thatfache, bag vor einigen Bochen große Unruhe hinfichtlich ber Begiehungen Frankreichs und Deutschlands überall geherrscht habe. "Es waren," fuhr er fort, "Meugerungen von Berfonen von bochftem Unfeben und höchfter Stellung gethan worben, es waren Et flarungen in ber halbamtlichen Breffe Deutschlands erschienen bes Inhalts, bag bie frangofifche Armee in einem Dage vermehrt werbe, welches Deutschland Gefahr bringe; es wurde ferner gefagt, baß, wenn man annehme, Frankreich habe bas Riel im Muge, ben Rampf von 1870 wieber aufzunehmen, es am Enbe nicht bie Pflicht ber beutschen Regierung fenn burfte, ju warten, bis Frankreich bereit fei; es wurde gefagt, Deutschland wünsche ben Krieg nicht, aber wenn ber Krieg vermieben werben folle, fo icheine es nothwendig, bag bie frangofifcen Ruftungen eingestellt wurben." Dit Betonung wieberbolte ber Minifter: "Mylords! folche Unfichten wurden in Deutschland bon hochgeftellten Personen geaußert, und in anberen Lanbern wurben fie wieberholt.1)"

Wenn nun bamals die fremben Kabinete in allem Ernste an die Wahrheit beffen glaubten, was der Kanzler eine elende Intrigue nannte, könnte es sich mit den dem Czaren zugeschobenen Aktenstücken nicht ganz ähnlich verhalten? Und zwar aus den ganz gleichen Ursachen. Wäre es denn ein Bunder,

<sup>1)</sup> S. ben Sigungsbericht in ber Mugsburger "Allgemeinen Beitung" vom 4. Juni 1875.

ben ber ober bie Berfaffer ber "gefälichten Aftenftude" gleich= ill in allem Ernfte an eine Schwenfung ber beutichen Bo-It bezüglich Bulgariene geglanbt batten? Die fraglichen Briere machen ben Cgaren glauben, Bring Ferbinanb fei ber majdweigenben Unterftugung bes Ranglere ficher, wenn er fetfabre, feine Bolitit ben Ertlarungen bes Grafen Ralnoty h Betreff ber freien und unabhangigen Entwicklung ber Balbuftoaten und ber Ausschließung eines vorwiegenben fremben finfluffes angupaffen. Aber ift bies nicht auch genau bie ucher wie vorber ausgesprochene Bolitif bes neuen zweiten Beroffen im "Friedensbunde", bes Berren Grifpi? Und mas Ronate lang vorher in ber halbamtlichen und verwandten Duffe an Weinbfeligfeit gegen Ruglanb, an Ruinirung feines Erbite, ja felbft an Bebrohung mit Wieberherftellung Bolens, nat Alles geleiftet worben, um es glaubhaft erfcheinen gu wien, bag ber Rangler nun auch in Gaden ber Balfanbulbid fich enbgultig ben beiben Bunbesgenoffen angedien tabe?

Die "Blatter" haben alle biefe Symptome aufmertfam anfalgt; fie waren nebenbei feit Jahren von ber Ahnung gefragen, bag bas "Bischen Bulgarien" noch einmal alle euro-Mifden Dadtiftellungen burcheinanber werfen wurbe. Sintenwo mußte man jest freilich ein ganges Buch über alle bie Intecebentien ichreiben. In Berlin hatte man fich vorher in entichieben auf bie ruffifche Geite in ber bulgarifden Frage seftellt, bag bie "Rolnische Zeitung" gerabezu von einem "Wett= lauf Deutschlands mit Frankreich auf bem Bebiete ber bulga= rifden Bolitit" fprechen fonnte, ja von einem "beutsch-frangofifden Beltfriechen", bas man in St. Betersburg bem beutschen Reich anfinne. Damit fei es nun grundlich vorbei: ertlarte bas Blatt eben in ber Beit, ale bie "gefälfchten Attenftude" gefdrieben wurden. Der ober bie Berfaffer tonnten fich für the Angaben ihrer Briefe vollinhaltlich auf bas officiofe Organ am Rhein berufen. Um bier nur Ginen Ausspruch besfelben hier wieberzugeben: ") "Bie Rußland, so hat auch Deutschland bie Freiheit des Handelns zurückgenommen; es kann jest das deutsch-österreichische Bündniß um so fester verknoten, je weniger Rücksicht es auf Rußland zu nehmen hat. Zwischen der deutschen und österreichischen Aussalfassung der orientalischen Frage besteht noch ein Unterschied, doch hat dieser Unterschied an Bedeutung verloren. Wir Deutsche lassen den Russen in Bulgarien freie Bahn; aber seitdem wir jede Hoffnung ausgeben mußten, Rußland zu versöhnen, kann es nicht unsere Ausgabe sehn, die Widerskandskräfte, die sich in Europa gegen die russischen Pläne regen, diplomatisch zu beugen." Run, mehr als das haben die "gesälschten Aktenstücke" doch auch nicht gesagt.

Als ber erwartete Besuch bes Czaren in Stettin ausblied, steigerte sich die Entschiedenheit der officiösen Presse in der Abwendung von Rußland dis zur persönlichen Beleidigung. Selbst dem Fürsten Bismarck, meinte sie, werde es nicht geslingen, den Czaren vor dem Einsluß der panslavistisch versseuchten russischen Gesellschaft zu bewahren. Siebenzehn Tage vor dessen Eintressen in Berlin erschien auch noch jener Artikel in der Münchener "Allgemeinen Zeitung", welcher mit der Erklärung schloß, daß der Umschwung und die Aenderung in der Politik des Kanzlers bereits eingetreten und eine volslendete Thatsache sei.\*) Am Schlusse dieser merkwürdigen Offenbarung heißt es geradezu: der Kanzler sei bezüglich Bulgariens allerdings in seltsamer Gemeinsamkeit mit Frankreich an Rußlands Seite geblieben, aber es sei ihm damit niemals Ernst gewesen, und er habe den Russen leicht den

<sup>1)</sup> Bgl. diese und andere Citate in der Abhandlung: "Der beutsche Bundniftwechsel und Desterreich" in den "Sistor. - polit. Blättern" vom 16. Oftober v. 38. Band 100. G. 643 ff.

<sup>2)</sup> Der Artikel mußte schon wegen des Zusammentreffens mit dem Auftreten der "Kölnischen Zeitung" bedeutsam erscheinen, und diese Blätter vom 16. November v. 38. (Band 100 S. 810 ff.) haben darauf umsomehr ausmerksam gemacht, als die Redaktion in München bei seiner Ausnahme sich gewiß sicher gestellt-hat.

willen ihun tommen, weil er wohl wußte, baß ja boch nichts rut werben wurde. Wörtlich: "So unterstüht ja auch is einem Wahlkampf gelegentlich ein mächtiger Gönner einen men Bekannten, bem er nicht ungefällig sehn mag, wenn er ich versichert, baß ber Candidat keine Aussicht hat, gewählt a nerben." Bis zu solchem Chnismus sind selbst die ge- Woten Afrenstücke in ihren Berichten über die Wendung ist Ranzlers nicht gegangen. Run sind "die Orleans" gewiß sicht Witarbeiter bes Münchener Weltblattes, eher war ein hentscher Angestellter" Urheber ter Offenbarung. Daß aber wielbe bem "Strafrichter" überwiesen worden wäre, hat nicht wlautet; ber Gzar bagegen konnte sich ben Artikel noch in Appenhagen zu Gemüthe führen. Bierzehn Tage barauf trat in bem Ranzler in Berlin gegenüber.

Das Miftrauen in bie Abfichten tee Ranglere und feine We geribmte "Offenbergigfeit" ift überhaupt allmablig foweit telmitet, bag er nabegu icon wie Minifter Kall im Gulturtampi flagen fonnte: "Dan glaubt uns fein Bort mehr." Und gerabe feine unablaffigen Bemubungen, um fogenannte "iribenebundniffe" berguftellen, haben bas Digtrauen getibet: fie bienen beghalb mehr ber Entwicklung ber Rrieges Mahr, ale ber Befestigung bes Friedens. Das Bort bleibt mig mabr: "Man tann nicht zwei Berren zugleich bienen," ub es racht fich an ber Bolitit bes Ranglere. Bei allen greunden bes Friedens hat bereinft bie That vom 15. Ottober 1879 bas wohlthatigfte Befühl ber Sicherheit erwedt; icon ber nachfolgenbe Dreitaifer = Bund bat einen tiefen Schatten auf ben Bund ber zwei Raifer geworfen. Der Rimbus eines mabrhaft großbeutichen Bebantens verblagte ibm, und velden Ginbrud bas Auftreten bes Ranglers in feiner Reichs= lagerebe am Aufang bes vorigen Jahres machte und machen ungte, foll hier lieber mit ben Worten eines anberen Organs meidnet werben, bas wahrlich nicht im Berbachte ber Oppoition gegen ben Rangler ftebt, aber benn bech in ber ofter= nichtifden Sauptftabt ericheint.

"Bie find biefe Erwartungen erfüllt worben? Die Rebe bes Fürften Bismard zeigt es. In einem Augenblide, wo bie Möglichkeit eines Rrieges zwifden Defterreich und Rugland nicht mehr als ber finnlofe Refler ber Furcht angufeben ift, wo bas beutiche Barlament über bie Schwierigfeit unterrichtet wirb, ben Frieben gwifden beiben Staaten ju erhalten, fpottet ber Reiches tangler über ben Bulgarismus, ber unfere Monarchie vielleicht ju ben Baffen rufen wirb, ertlart, es fei ihm gleichgiltig, wer in Sophia berriche, perhorrescirt ben Bebanten, bag fich eine Ration in ben Dienft ber anbern ftelle, ichwarmt fur bie freund: lichften Beziehungen ju Rugland faft mit benfelben Borten, vielleicht auch mit benfelben Beften, Die er einft fur Die Alliang mit Defterreich gefunden batte. Die Berbinbung zwifden Deutschland und Defterreich, wie fie in die Borftellung und in bas Berg ber Boller fich eingeniftet batte, besteht nicht. Furft Bismard verficherte, Deutschland werbe in einem Rampfe mit Frantreich teinen Bunbesgenoffen haben, und er ließ auch teinen Bweifel barüber, daß Defterreich auf feine Gulfe in einem Rriege mit Rugland nicht rechnen burfe. Belde Bebeutung bat aber eine Alliang, Die nicht fühlbar ift in jenen ichweren Momenten, wo bie Rationen um ihre Erhaltung ringen?"

"Freilich, fagte Fürft Bismard, Defterreich und Deutschland treten gegenfeitig für ihre Erifteng ale Grogmachte ein; aber er felbft hat ein fo entfetliches Bild von ben Folgen einer verlorenen Schlacht entworfen und bas Befpenft einer Berftudelung bes beutschen Reiches beraufbeschworen, ohne auch nur mit einem Borte gu verrathen, bag wenigstens in biefer außerften Roth ber Freund ale Belfer ericheinen muffe. Fürft Bismard rechnet nicht barauf, bag Defterreich bas gefchlagene und von Frantreich niebergetretene Deutschland ju retten verpflichtet fei , und es mare Thorheit, wenn unfere Monarchie von Deutschland eine Leiftung erwarten murbe, bie fie auch nicht zu erfüllen bat. Benn ber unheilvolle Tag ericheinen murbe, we bas Befdid Defterreich mit ben Gefahren bebrobte, welche ber Reichstangler als ben Aberlag bis gur Blutleere bezeichnet bat, fo murben wir vergebens ben Blid nach Deutschland wenden, um bie Burgicaft für bie Grifteng ale Grogmacht zu verlangen. Bas ift

biefe Muliang? Gie fout Defterreich nicht vor einem friege, nicht im Rriege und nicht nach einem Rriege."

"Einst mußte es boch anders gewesen sein, benn noch vor im Jahren versicherte Graf Kalnoth in ben Delegationen, Desterreich werbe in einem Kampfe mit Rußland nicht allein üben; und jeht mussen wir uns mit bem Gedanken vertraut wein, daß in Berlin auch unsere Feinde als Freunde gelten. Die Rebe bes Fürsten Bismard zerftört jede Selbsttäuschung. Benn die Monarchie genöthigt sein sollte, einen aufgezwungenen trupf zu beginnen, so wurde sie nur auf ihre eigene Kraft wewiesen sein, und jenes Bündniß, welches im Frieden so oft im Stolz ber österreichischen Staatsmänner war, wurde sich in in bangen Stunde der Entscheidung als nublos erweisen."

Sieben Jahre find verftrichen, feitbem Farft Bismard in Ben mar, aber bas Bert, welches er bier gefchaffen bat, ift was problematifder ale je. Um Tage bes Abichluffes jubelte in England, ber Belt fei großes Beil wiberfahren, ber Indetangler pries bie Alliang ale einen ficheren Schut vor ben tabigen Bajonetten, beren polare Richtung ftete gegen Deutschimb gewendet fei, und jest will er nichts fein, als ber Amalt bee Friedens, ale ber tuble Mittler gwifden rivalifirenben Befrebungen. Diefe Gleichgiltigfeit umfaßt aber nicht allein Balgarien. ,Bas für Intereffen Defterreich in Ronftantinopel at, ift feine Sache. Bir haben feine bort.' Go fprach ber Ramgler, und in biefer Detonymie, bie anbeutet, bag ber gange Cempler ber orientalifden Frage Deutschland nicht berühre, bağ ber Coopfer bee Berliner Bertrages, ohne mit ber Bimper suden, bie Berreigung beffelben bulben murbe, zeigt fich eine tolitifche Entfrembung zwifden Deutschland und Defterreich, beffen ganges Mugenmert auf ben Balfan gerichtet ift."

"Bir vermögen die Natur eines Bündniffes nicht zu ersfallen, welches sich auf jene Birren nicht bezieht, die allein Desterreich in ben reißenden Strubel der großen europäischen Bolitik gestürzt haben, und beren friedliche Beseitigung am rasichesten gelingen wird, wenn das Banner Deutschlands neben jenem Desterreichs aufgepflanzt wird. Fürst Bismard leugnete, des er Interessen in Konstantinopel habe. Die Geschichte aller kebeutenben Männer zeigt, daß ihre großen Fähigkeiten in

mancher Richtung eine enge Begrenzung haben. Wer weiß, ob nicht ein verhängnisvoller Irrthum ben Reichstanzler leitet? Wenn ber Halbmond von ben Tempeln am Goldenen horm verschwinden sollte, wird eine neue, Alles beherrschende Weltmacht entstanden sein, vor ber auch Deutschland sich neigen wird, wie in der Beriode der Heiligen Allianz, die gestern vom Reichstanzler verherrlicht wurde. Bielleicht wird dann ein zustünftiger beutscher Staatsmann vergeblich bemüht sein, das alte Berhältniß mit Desterreich wieder herzustellen. Bündnisse, die zerftört wurden, können nicht mehr belebt werden."

"Ift es ein Intereffe Deutschlands, Defterreich ale Großmacht zu erhalten, bann muß es auch jene Forberungen bir Monarchie unterftuten, welche eine wesentliche Bebingung biefer Stellung finb, bann muß es bie Borausfetjungen flar praci firen, an welche feine Unterftubung gefnupft ift. Fürft Bismare bestreitet jeboch, bag er irgend ein Intereffe im Drient habe, und baraus folgt, bag bie Alliang nur ben großen Bortbeil bietet, Defterreich vor einer beutschen Offenfive gu fcuben. Diefes Beriprechen bat aber ber Reichstangler in ber geftrigen Sigung bee Reichstages auch Rugland und felbft Franfreid gegeben. Bas follte ein Bertrag nuben, ber nur bann Rraft erlangen murbe, wenn ein gefchlagener, vom Feinde bebrangter Staat ibn anrufen wurbe, um por ben Confequengen einer falichen Politit und einer verfehlten Strategie bewahrt ju werben ? Will Deutschland jemals eine Großmacht von Defter reiche Gnaben werben, und tann unfer Baterland eine Alliang abichließen, welche Defterreich jum Großpenfionar bes beutiden Einfluffes machen wurde ?" 1)

An einer Macht, welche erklart, sie lasse Rußland freie Hand in den Balkanlandern, weil sie dort kein Interesse habe, hat Desterreich seinerseits auch kein Interesse. Gine solche Bolitik mag preußisch senn, seitdem Preußen gesättigt auf dem Erworbenen sit; sie ware aber nicht deutsch. An Bulgarien muß sich nun zeigen, ob es dabei sein Berbleiben haben soll.

Die Entscheidung wird folgenschwer fenn, und icon

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breije" vom 13. Januar 1887.

blitt es bedrohlich in bem ganzen Wetterwinkel am Balkan Die Seschichte mit den "gesälschten Altenstücken" ist zum Borsteil des Szaren ausgesallen. Er ist nun geradezu ausgesordert, den Kanzler zum thatsächlichen Beweise einzuladen, daß er schmählich verleumdet worden sei. Rußland ist bisher amtlich noch immer nicht mit der Sprache herausgerückt, was es denn eigentlich wolle, daß in Bulgarien geschehe. Man weiß das nur zu gut, aber zu russischen Forderungen in Berlin wird es setzt erst kommen oder ist es bereits gekommen. Wenn man aber aus der Wütherei der Officiosen gegen den Fürsten Ferdinand und alles, was Bulgarien heißt, einen Schluß ziehen darf, so wird in Berlin nun allerdings die Aufgabe ibernommen werden, "die Widerstandskräfte, die sich in Europa gegen die russischen Pläne regen, diplomatisch zu bengen."

Biele Augen, nicht nur in Wien und Befth, sonbern und weitum im beutschen Reich werben bann auf= und über-

#### XVI

## Curiofum.

Freimunds tirchlich= politisches Bochenblatt für Stadt und Land vom 8. Dezember ichreibt in einem Constrenzbericht (vergl. auch "Germania" vom 21. Dez. 1887): "Dann trat Baftor Balther aus Richebuttel (Curhaven) auf, beffen Schriftchen: "Luther vor bem Richterstuhl ber Germania" ich bestihe und schähe. Er war mir beghalb als ein Bekannter

intereffant. Ein junger Dann, bager jum Erfchreden, bie Saare und ber Bart fo wirr, ale ob Janffen gerabe brein gefahren mare. Aber mit überzeugenbem Gifer ergablte er von bem furchtbaren Ginfluß, ben bie tatholifden Befdichtswerte gerabe bei unferen Leuten machten. Ginem gebilbeten Dann feiner Gemeinbe, einem guten Lutheraner, gab er einen Band von Janffen's Befchichte. Als jener ben Janffen gurudgab, fagte er: Es ift eine besonbere Gnabe Gottes, bag Gott une burch Luther bas Evangelium gebracht bat, aber ale Denich mar Luther nichts werth! Bu meinen Arbeiten gegen Janffen batte ich gerne eine gewiffe alte Pfalterausgabe benütt (wenn ich nicht irre, nannte er Jahr und Ort ber Berausgabe c. 1480), tonnte fie aber nirgende auftreiben. 3ch bachte, es hat gewiß ber eine ober andere Amtsbruber bas Buch, und bat in firchlichen und theologifden Beitfdriften, in Sonntageblattern. Aber Mues umfonft, ich erhielt teine Untwort. Enblich rudte ich in ben "Biftor. = polit. Blattern' (tatholifche firchliche Beitfdrift) bie furge Bitte ein. 1) Sogleich tamen von ben verschiedenften tatholifden Geiten an mich Genbungen mit bem Gewünschten und mit ben freundlichften Unerbietungen begleitet, wenn ich etwa ihrer Silfe ober Unterftubung bedurfe, fo feien fie ju allen Dienften (literarifde Foridungen u. bgl.) bereit. Gie meinten, ich fei ein tatholifder Schriftsteller, ber ihre Sache vertrete. Alfo bei ben Ratholiten biefer Gifer, biefe Bereitwilligfeit, ibre Sache ju unterftuben, und bei uns?"

A. d. Red.

<sup>1)</sup> Die "Anfrage und Bitte" des Herrn "B. Balther, Pfarrer in Cughaven" steht im Umschlag des Heftes vom 16. Sept. 1887 der "Diftor.» polit. Blätter." In der Zuschrift des herrn Balther an die Redaktion war gesagt: er nehme unsere "Hilfe in Anspruch", nachdem "Anfragen bei etwa 160 Bibliotheken nicht genügt haben, die beiden (gewünschen) Psalterien aufzusinden."

### XVII.

Die Controverse über bas Mitwirfungerecht Ginzellandtage bei der Inftruftion ber Bundesrathes Bevollmächtigten.

Rach ber Berfassung bes beutschen Reiches, wie sie uns Seset vom 16. April 1871 vorliegt, kommt ein Reichste zu Stande burch den übereinstimmenden Beschluß von bewetrath und Reichstag und ben nachfolgenden Erlaß beskassers im Ramen bes Reichs. Kaiser, Bundesrath und Reichstag sind also verfassungsmäßig die drei großen Faktoren Reichsgesetzgebung.

Der Bunbesrath besteht aus ben Bertretern ber Mitseber bes beutschen Bunbes. Seine Angehörigen sind mithin andatare der einzelnen deutschen Staaten, zu denen z. B. saß-Lothringen nicht gehört, das in Folge dessen bis in uere Zeit nicht einmal mit einer mieberathenden Stimme dieser Körperschaft vertreten war. Die Mitglieder des undesrathes stimmen und handeln nicht nach ihrer eignen einen Ueberzeugung, wie die des Reichstags, sondern in Sezährit des Auftrages, der ihnen von ihrem zugehörigen inzelstaate geworden. Die Abstimmung im Bundesrathe nur ein Formalakt und bringt zu sormellem Abschluß, was e vorausgegangene Entschließung der 25 Einzelregierungen wollt bat.

Dabei ift ber Bundesrath ein außerorbentlich wichtiges Beginm. Es beschließt über bie bem Reichstage zu machenben

ct.

Borlagen und die von demselben gefaßten Beschlüsse, über die zur Ausführung der Reichsgesetz erforderlichen allgemeinen Berwaltungsvorschriften und Einrichtungen, über die Mängel, welche bei der Ausführung der Reichsgesche hervortreten; aus seiner Mitte bilden sich eine Reihe permanenter Ausschüsse wie für Landheer und Festungen, sur Seewesen, sur Zollund Steuerwesen u. s. w. Der zustimmende Beschluß des Bundesraths ist erforderlich zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs, falls nicht ein Angriff auf das Bundeszgebiet und dessen, sussen erfolgt; und ein Aufgehen eines Resservatrechtes in die Competenz des Reiches ist nach Art. 78 Abs. 2 der R.-B. nur möglich, wenn der Bertreter des betressen Bundesstaates im Bundesrathe vorher zugestimmt bezw. entsagt hat.

Es liegt also ganz auf ber Hand, daß es eine äußerst bebeutsame Frage ist, welche wir an unser deutsches Staatsrecht richten, wenn wir sagen: Wer instruirt die Bundesrathsmitglieder? Sind es die einzelnen Fürsten mit ihren verantwortlichen Regierungen nebst der jeweiligen Bolksvertretung, oder ist letztere formell ausgeschlossen? Und wenn dem so ist: kann und soll hier nicht auch den einzelnen Landtagen ein Mitwirkungsrecht gegeben werden und in welchem Umfange?

Der erste Theil dieser Frage: wer instruirt heute die Bunbesrathsmitglieber? ist nach geltendem Recht verhältnißmäßig leicht zu beantworten. Die Instruktionsertheilung ist nicht Sache des Reichs. Die R.=B. enthält im Art. 7 Abs. 3 nur die Bestimmung: "Richt vertretene oder nicht instruirte Stimmen werden nicht gezählt!" Die Instruktionsertheilung ist Sache der Einzelstaaten und zwar, wie die Dinge einmal liegen, Sache der einzelstaatlichen Regierungen.

Die Fülle ber Staatsgewalt liegt nach bem Bortlaut bes preußischen, bayerischen, württembergischen, sachfischen Staatsgrundgesches beim König, ber bieselbe nach Maßgabe ber Berfassung ausübt. Run hat sich zwar im constitutionellen Staate bie Krone für Atte ber Gesetzgebung burch bas Mit-

wift Berträge mit fremben Staaten an die Zustimmung des ambtags gebunden, insbesondere, wenn eine Belastung der Staatsfinanzen damit verbunden ist. Allein das staatsrechtliche Berhältniß der Einzelstaaten zum Neiche läßt sich juristisch weder unter den Begriff der Berträge bringen, noch ist andersweitig in den verschiedenen deutschen Berfassungsurkunden eine entsprechende Kategorie vorgesehen. Und so unterliegt es tem keinem Zweisel, daß jene Rechte, welche reichsverfassungs-mäßig der Mitgliedschaft des Bundesraths entstammen, in den Einzelstaaten landesrechtlich als zu jenem Complex königsicher Machtvollkommenheit gehörend betrachtet werden müssen, werden die Krone von ihrem Verfügungsrecht noch keinen Verbrauch gemacht hat.

Dem Landesfürften in Bufammenwirtung mit feiner ber= antwortlichen Regierung fteht alfo bas Recht gu, feinen bezw. fant Bertreter fur ben Bunbesrath ju ernennen, fie jebergeit wieder abgurufen, um fie burch Undere gu erfegen, und fur bie Berhandlungen im Bunbesrathe bestimmte Berhaltungsbefeble zu ertheilen, welche ben Inhalt ber Inftruktion ausmachen. 218 Regierungshandlung im conftitutionellen Staate lebarf bie Bollmacht fowohl, wie bie Inftruktion ber Gegen= iconung bes Minifters. Dit ber ftaatsrechtlichen Berantwortlichfeit bes letteren ift es babei jedoch nicht weit ber. Wenn wir bier von ber erceptionellen Beftimmung bes babifchen Gefetes abfeben, bas feine Minifter auch fur bas Lanbeswohl verantwortlich macht, tommt bie Berantwortlich= feit ber Minifter nur bei Berfaffungeverletungen in Betracht. Rachbem aber die Reichsverfaffung integrirenber Beftandtheil auch jeber einzelftaatlichen Rechtsorbnung geworben ift, tann ummöglich eine Berfaffungsverletung bann eintreten, wenn ber Ronig unter Gegenzeichnung bes Miniftere Rechte ausubt, bie ibm nach ber Reichsverfaffung zufteben und von ber Landes= enfaffung in feiner Beife beschrantt find. Gelbft fur culpa in eligendo, welche eine Stimmabgabe gegen bie Inftruttion verursacht hatte, scheint mir eine anderweitige Berantwortlichkeit des Ministers, als die seinem Fürsten gegenüber, gesetsmäßig absolut ausgeschlossen.

Sarwey u. A. weisen auf die politische Berantwortslichkeit hin, wonach der Minister den Kammern Antwort und Rechenschaft schuldig sei. Wie aber, wenn der Minister aus irgend welchen Gründen sich zu einer Antwortertheilung nicht bewogen fühlt und dieselbe versagt? Man wird mir sagen, daß dann den Kammern die Mittel der Budgetverweigerung, energischer Abstreichungen, Gesetvorschlagsablehnungen u. s. w. zur Berfügung stehen. Aber diese Mittel sind nicht immer wirksam und von Boraussetzungen abhängig, welche immer seltener zutreffen.

Man wirb beshalb sagen muffen, baß ben Lanbtagen ber Einzelftaaten staatsrechtlich ein Mitwirkungsrecht bei ber Instruktion ber Bunbesrathsbevollmächtigten bis jest nicht gusteht.

Weniger einfach und von Theorie und Praxis viel umftritten ist die Frage: ob nicht den Einzellandtagen ein solches Mitwirkungsrecht staatsrechtlich eingeraumt werden tonnte und sollte?

Während das bayerische Staatsministerium im Landtag wiederholt erklärt hat, nicht ohne vorherige Zustimmung der Kammern auf ein Reservatrecht im Sinne des Art. 78 Abs. 2 d. R.-B. zu verzichten; während die beiden Bundesrathabevollmächtigten von Bayern und Bürttemberg gelegentlich der Berathung des Branntweinsteuergesetes im Neichstage erklärten, daß dem Berzicht auf das Sonderrecht "selbstwerständlich" bas Botum der Stände vorausgehen müsse; während die württembergische Regierung gelegentlich der Berathung des Postsparkassen. Westendung bes Postsparkassen, um sich damit bei der Instruktionsertheilung an den Bundesrathsbevollmächtigten zu beden: war die sächsische Staatsregierung gelegentlich der Berathung des Antrags Ludwig der Meinung, daß die Kammern n

Antrage und Buniche über Instruktion ber Bundesrathsmitgueder bann zu stellen, wenn dieselben reine Reichsangelegenheiten
betreffen. Die Majorität der zweiten Deputation der 2. Kammer
trat dieser Auffassung bei und behielt den Ständen für diesen
Jall nur das Recht der Aeußerung von Bunschen vor, die
imer Beantwortung verfassungsmäßig nicht bedürsen. Wit
ähnlicher Wotivirung hat auch die preußische Staatsregierung
nibst der Kammermasorität den Antrag der Minorität in
Bollzollsachen noch in diesem Frühjahre zurückgewiesen.

Diefes ichroffe Berfagen eines jeben Betheiligungsrechtes findet in ber wiffenschaftlichen Literatur ben entschiebenften Ausbruck bei Genbel. Rach biefer Autoritat ift ber Ronig binfictlich bes Inhalts ber Bollmacht ebenfowenig wie binnotlich bes Inhalis ber Inftruttion an bie Buftimmung bes Panbtage gebunben. Gine folde Beidranfung tonne aber auch wi bem Bege ber Lanbesgesetzgebung gar nicht eingeführt Die R.-B. erflare im Art. 6 bie Bunbesrathsbe-Buldhaten als Bertreter ber Bunbesglieber, b. h. ber Berider, und binbe lettere bezüglich ber Inftruirung nirgenbe an bie Buftimmung ihrer Landtage. In ber feinerzeitlichen Buffinmung ber Landtage ju biefem Urt. 6 ber R.=B. liege ter Bergicht auf die Mitwirfung gur Inftruirung ber Bundesmibbbevollmachtigten. Gei es aber unleugbar, bag bie unbeidrantte Befugnig bes Ronigs gur Inftruirung feiner Besollmachtigten im Art. 6 b. R.= B. ihren Brund habe, bann muffe auch jugegeben werben, bag eine Menberung hierin burch Lanbesgeset nicht bewirft werben tonne.

Achnlicher Auffassung sind Laband, Sarwen u. A. Ihnen ugenüber vertritt Zorn die Ansicht, daß nichts im Wege stünde, wenn durch Landesgesetze die Ertheilung der Instruktion an die Bevollmächtigten zum Bundesrathe, soweit es sich um Absterungen oder Berzicht auf Ausnahmsrechte handelt, von Bustimmung der einzelstaatlichen Bolksvertretung abhängig sacht werden wollte. Ja, principiell ließe sich kein aus die Staatsrecht begründeter Einwand erheben, wenn je be

Inftruttionsertheilung an jene Befchrantung burch Gingelftaats= geset gebunden werden wollte. Das Reichsrecht enthalte weber bireft noch indirett ein Berbot eines folden Lanbesgesetes. Brattifch wurde sich zwar eine berartig generelle Beftimmung von felbft verbieten, und Art. 7 Abf. 3 b. R.=B. gebe in jebem Falle bie Doglichkeit, bas Reichsintereffe einer beschleunigten Geschäftserledigung ju mahren. Dagegen laffe fich eine fpecielle Bestimmung ber bezeichneten Art febr wohl rechtfertigen. Und an anderer Stelle fagt Born: "Sandelt es fich um ein in die Sphare ber Befetgebung fallenbes Recht, fo tann nur auf Grund ber erhaltenen Buftimmung ber Boltsvertretung eine Inftruktion zu Abanderung ober Bergicht überhaupt ertheilt werben. Andernfalls ift ftaaterechtlich feine Inftruttion vorhanden, die Bevollmächtigten tonnen bemnach mit Rechtstraft gar nicht abstimmen, und ba eine positive Mitwirkung, die 3 u ft im mung namlich, geforbert wird, fo befteht in foldem Kalle juriftifch feine Doglichfeit ber Abanderung, weil tein rechtsfraftiger Willensatt bes Staates vorliegt." Meyer halt die Buftimmung im Bunbesrathe in jebem Falle für "ausreichend," aber bie Regierung für "verpflichtet", vor Abgabe ber Stimmen bie Buftimmung bes Lanbtage zu bem Bergicht einzuholen. Bang ebenfo Sanel.

Wenn ich es nun versuche, biesen verschiedenen Meinungen gegenüber meine Ansicht in aller Kurze zu formuliren, so habe ich folgende Punkte hervorzuheben.

1. Zunächst hat Zorn offenbar unrecht, wenn er behauptet, daß sich ein principieller, auf das Staatsrecht bez gründeter Einwand nicht erheben ließe, auch wenn jede Instruktionsertheilung an die Beschränkung durch Einzelstaatsz gesetz gebunden werden wollte.

Der Landtag ift seinem staatsrechtlichen Begriffe nach nur benkbar als Mitwirkungsorgan ber einheitlichen und souveranen Staatsgewalt. Run sind aber die Bundesrathsbewollmächtigten eines Einzelstaates im Bundesrathe im Princip keineswegs die Reprasentanten eines einheitlichen Staatswillens,

imtern fie fint nur ein Glieb jener einheitlichen Reichsfonveranetat, bie in ber Befammtheit ber verbundeten Regierungen jum Musbrud gelangt und beren jugeborige reprafen= tative Bolfevertretung ber Reichstag ift. Reben jebes Glieb tiefer fonveranen Ginbeit aber in Reichsfachen gur Billensfindung noch einen besonderen Landtag ftellen wollen, ift begrifflich gerabezu eine Ungeheuerlichkeit. Und praktifch mußte ich bie Gache fo barftellen, bag entweber beibe Organe, b. b. ter Reichstag auf ber einen Geite und bie Landtage ber Ginefficaten auf ber anbern, fich gegenseitig in ihrer Birtfamteit aufbeben, ober aber bas eine burch bas anbere Organ in feiner Bebeutung verbrangt murbe. Die Staatsmafchine felbft mirbe babei bie bebenflichften hemmungen erleiben und na= mentlich ber Bunbeerath feiner Aftionefahigfeit vollig beraubt fein. Daran anbert Art 7 Mbf. 3 ber R.=B. nichts, wie Bem bas annehmen zu tonnen glaubt. Denn bie Sanbhab: De fener Bestimmung wurde nur gur Folge haben, bag in ter weitens größten Angahl ber Bunbesrathebeschluffe bie großere Majoritat ber Stimmen, als nicht inftruirt, unberudnotiat bliebe, und eine fleine absolut unberechenbare Minber= beit murbe bie Beichafte führen.

Biberspricht aber eine solch' ungehenerliche Combination von Boltsvertretung schon dem allgemeinstaatsrechtlichen Bestiss des Bundesstaates, und steht es zweiselsohne im denkbar schriften Biberspruche mit der Reichsversassung, die Aktionsstädigkeit ihres bedeutungsvollsten Organes, des Bundesrathes nämlich, zu vernichten, so kann auch nicht gesagt werden, daß ein Landesgeset im Einklang mit der R.-B. stände, welches die Instruktionsertheilung für den Bundesrathsbevollmächtigten aus nahm slos an die Zustimmung der Landtage binden wollte.

2. Andererseits freilich bin ich auch nicht im Stande, Sendel u. A. beizupflichten, wenn dieselben aus dem Umstande, best nach Art. 6 d. R.-B. dem Könige die unbeschränkte Betyniß zur Instruktion seiner Bevollmächtigten zusteht, ben weiteren Schluß gieben gu tonnen glauben, bag bann auch augegeben werben muffe, "eine Menberung burch Lanbesgefet fei bierin gar nicht zu bewirfen!" Wenn bem Ronige burch bie Reichsverfaffung ein Recht verliehen wird, wie follte es bann bemfelben unmöglich fein, an biefem Rechte, traft Gelbftbeichrantung, ben Landtag mitwirken gu laffen, fo weit bas mit bem Beifte ber Reichsverfaffung vereinbar ift? Genbel hat meines Grachtens nur nachgewiesen, baß es reicherechtlich unmöglich ift, jebe Inftruktionsertheils ung an ben Bunbegrath von ber Zuftimmung ber Kammern abhängig zu machen. Aber er hat ben Rachweis nicht einmal versucht, bag eine Beschrantung biefes Buftimmungerechtes auf ben Urt. 78 Abf. 2 ber R. B. ober auf einen anberen Spezialfall ebenjo verfaffungswibrig fei. Im Gegentbeil! Genbel ertennt in unbeidranttem Dage an, bag bie Staatsregierung ba, wo fie es wunschenswerth erachtet, ver Ertheilung ihrer Inftruttion an bie Bunbesrathsbevollmächtigten bie Unficht bes Landtags einhole, mahrend Sanel und Laband im Falle bes Bergichts auf ein Reservatrecht fogar von einer "Bflicht" ber Regierung fprechen, nicht ohne Ginverstandnig mit ber Bolfsvertretung ju banbeln. Wie fann aber eine Sandlung "unbedingte Befugniß", ja felbft "unbedingte Pflicht" fein, ohne jemale verfaffungemäßig ein Recht werben gu tonnen?

Die Stände sollen durch die seinerzeitliche Zustimmung zur R.=B. auf ihr Mitwirkungsrecht bei der Instruktion der Bundesrathsmitglieder verzichtet haben. Gewiß! die Kammern sind nicht in der Lage, auf Grund der Reichsversafsung eine gesehmäßige Mitwirkung fordern zu können. Und wenn sie das könnten kraft Reichsgeseh, so wäre die Schaffung eines hierher gehörenden Landesgesehes mindestens überflüssig. Wenn nun aber bei irgend welchem Reservatrecht die Stände sicher Mitwirkung vergeben haben, so ist das bei der im Art. 35 Abs. 2 erwähnten Bier= und Branntweinstener geschehen. Dennoch haben die Bundesrathsbevollmächtigten von Bayern und Württemberg die Erklärung im Reichstag für nothwendig

prinnben, daß "selbstverständlich" ein Verzicht ohne Zustimsmang der Kammern nicht möglich sei. Wie vereinigt sich eine solche Sepssogenheit mit der Seydel'schen Theorie? Offenbar ist nur Eins von zwei Dingen möglich: entweder ist die allsemein übliche Mitwirfung der Landtage bei der Instruktion der Bundesrathsmitglieder in Bezug auf Sonderrechte nicht im Widerspruch mit der Reichsversassung und dann ist nicht einzusehen, weßhalb ein Seseh, welches die Gewohnheit sankstionirte, versassungswidrig sein soll, oder die Seydel'sche Theerie ist richtig, und dann muß die disherige Gepklogenheit der Staatsministerien mit deren Berantwortlichkeit unvereindar bleiben. Tertium non datur! Auf welcher Seite bei dieser Mternative das größere Gewicht zur Wirkung kommt, ist unsschwer zu errathen.

Ich nehme sogar keinen Anstand, mit Zorn zu behaupten, bas eine Handhabung bes Instruktionsrechts im Senbel'schen Same zwar nicht im Widerspruch mit der Reichsverfassung, nebt aber im Widerspruch mit den Landesverfassungen stände. Bem die Krone wirklich in unbeschränkter Weise ihr Instruktionsrecht ausüben würde, welcher Unterschied bestände dann auf diesem Bunkte zwischen dem deutschen Reiche wie es heute ift, nämlich als aus constitutionellen Monarchien zusammensgesett, und einem deutschen Reiche bestehend aus absoluten Fürstenthümern?

Ich komme beshalb keineswegs zu bem Schlusse, baß die Belksvertretungen ein permanentes Mitwirkungsrecht an ber Instruktionsertheilung erlangen sollen. Bielmehr bin ich sogar der Meinung, daß selbst die Besugniß der Staatseregierung, Urtheile des Landtags zu provociren, ihre versissungsmäßigen Grenzen hat in der Weise, daß allgemeine Reichsangelegenheiten niemals in größerem Umfange vor das sorum der Stände gebracht werden dürsen. Allein wo, wie in Fällen des Art. 78, Abs. 2 der R.=B., die Bundesstathsbevollmächtigten zunächst nicht als Glied der souveränen Gesammtheit der verbündeten Regierungen, sondern als Bers

treter ihres speziellen Einzelstaates ber Gesammtheit bes Reichs gegenüber treten, ba erscheint eine Mitwirkung ber Kammern bei ber Ertheilung ber Instruktion geradezu als eine unabweisbare Consequenz bes constitutionellen Berfassungsprincips ber Einzelstaaten. Bon einem hindernden Entgegenstehen der Reichsversassung ist hiebei gar keine Rede.

3. Bum Schluffe habe ich nur noch bie Frage in Erwägung zu ziehen, ob ein Festlegen ber berzeitigen Gepflogenheiten in Landesgesetzen zu befürworten ware ober nicht?

Dafür icheint ber Umftand ju fprechen, bag mas allgemeine lebung ift, boch auch Gefet werben tann und barf; und bag es ber mobernen Staatsauffaffung mehr entspricht, bas Funktioniren ber Staatsmafdine nicht bloß gewohnheits: maßig, fonbern gefetymäßig normirt zu haben. Dagegen laft fich anführen, bag man ohne Bedurfnig feine politischen Ge fete macht, daß aber in biefem Falle tein Beburfniß porliege, nachbem bie Sanbhabung bes foniglichen Inftruttionerechtes fogar ju Bunften ber Landtage, wenigftens in einzelnen Staaten, noch über bie bier vertretene Forberung binaus geht. Endlich aber - und bas scheint mir ber bier ent-Scheibenbe Grund gu fein! - find bie Begiehungen ber Gingelftaaten unter einander und jum Reiche fo febr auf gegenfeitigem Bertrauen aufgebaut, bag es ber Ratur biefer Begiehungen weniger entsprechen burfte, bis in die intimften Rreife ben ftarren Buchftaben bes Befeges bineinragen gu laffen. Bei bem beutigen Buftande bes Inftruttionsrechtes gewinnt ameifelsohne bas Reich an Weftigfeit und Ginbeit, ohne bag ber berechtigte Ginfluß ber Lanbtage geschmalert ware. Sollte aber wirklich in ernften Zeiten einmal ber Tag tommen, an bem auf biefem Buntte eine Collifton eintrate, bann tann ber Befetesbuchftabe fo wie fo nicht bie Rraft haben, bas Unfeben bes Reiches ju fchmachen.

Dr. G. Rubland.

### XVIII.

## Die Schilderhebung ber Arbeiterpartei in Franfreich.

Die Revolution hatte die Organisation der Arbeit zerfiert. Ein Sesetz von 1791 hob das Bereinigungsrecht der Gewerkschaften, Zünfte und Innungen auf. In den Motiven besselben heißt es u. a.: "Es soll den Bürgern bestimmter demerke nicht erlaubt sein, sich für ihre angeblich gemeinjedisichen Interessen zu versammeln; es gibt keine Corporationen wehr im Staat; es gibt nur das Sonderinteresse jedes Indianams und das allgemeine Interesse."

Dieje wirthichaftliche Umwalgung von 1791 feste ben Arbeiter gur Baare berab, inbem fie bas freie Balten ber Rrafte, bas Laisser faire, laisser passer, gefetlich autrannte. Der Jubividualismus war proflamirt, ber fich bald ale ein Rrantheitszuftand ber Befellschaft erwies und bem fich in naturgemäßer Folge ber Socialismus als vorgebliches Beilmittel aufpfropfte. Broubhon ichreibt barüber in feinem Buche: "Die Fabigfeit ber arbeitenben Rlaffen" sutreffend: "Das feit bem Jahre 1789 eingeführte Recht bat einen neuen Buftanb geschaffen. Bor biefer Zeit lebte ber Arbeiter in ber Bunft und in ber Meifterschaft, wie bie Frau, bas Rind, ber Dienftbote in ber Familie. Die Rlaffe ber Arbeiter wurde nicht ber Rlaffe ber Unternehmer mgenübergestellt, weil jene in biefer mit einbegriffen waren. Ale aber bie Berbanbe ber Corporationen vernichtet maren, the bag man etwas vorgesehen batte fur bie Rangirung bes Rapitals, die Organisation der Industrie und die Stellung der Arbeiter, da vollzog sich die Theilung von selbst zwischen der Rlasse der Patrone, als Inhaber der Arbeitsmittel, der Rapitalisten und großen Eigenthümer, und der Klasse der einsachen und mittellosen Lohnarbeiter. Der Unterschied zwischen Bourgeoisie und Proletariat war geschaffen. An Stelle der zertrümmerten Stände waren die Klassen getreten."

Damit war der Kampf zwischen Kapital und Arbeit entfesselt, dem die Gesetzgebung eines Jahrhunderts vergeblich abzuhelsen strebte. Die ersten stümperhaften Bersuche zur Regelung der Pslichten zwischen Arbeitzebern und Arbeitnehmern wurden schon durch das Gesetz vom Germinal im Jahre XI gemacht. Ihnen folgten im Laufe der Jahrzehnte die Gesetz über die Räthe der Prud'hommes, die Handelskammern, die Lehrlingszeit, die Dienstbücher, die Kinderarbeit, die Arbeitsbauer.

In ben letten 50 Jahren gieht fich burch bie Geschichte ber arbeitenben Rlaffen ein erfreulicher Grundzug in bem Beftreben nach ber Berbefferung ihrer focialen Stellung, ber leiber traurig ergangt wird burch bie Rublofigfeit ber gemachten Unftrengungen, burch bie Bunahme ber Enttaufdungen, burch bie Tiefe ber Bunben, welche biefe gurudgelaffen baben. Diefe gange Epoche wird gefennzeichnet burch bas Getofe ber Leiben und vergeblichen Berfuche ber Arbeiter, bem Joche bee Individualismus zu entgeben. Diefe Enttaufchungen und biefes Elend find die permanente Quelle ber Aufreigungen, bes Argwohns, ber Unruhen, ber Agitationen. Und in bem Mage wie die sociale Unbehaglichkeit und Ungufriedenbeit wachet, machet mit ihr bie focialiftische Auffaffung und verführt mehr und mehr bie Arbeiter. Die Meinung wird in ben Rlaffen ber Besitslofen ober fleinen Besitsinhaber immer verbreiteter, bag ber robe Communismus bie Bebrechen bet Beit heilen fonne und beghalb ein cultureller Fortichritt fei.

Wenn wir hier den Ausführungen bes Grafen be Dun, bes Leiters bes "Oeuvre" ber fatholischen Arbeiter : Gercles

bam, fo finden wir weiter, bag ber Socialismus, ber fich tetfelben Urfprungs ruhmt wie die Revolution, niemals ein beimittel gegen bie fluchwurdige Errungenschaft ber letteren, the Atomifirung ber Gefellichaft und Ifolation ber Arbeiter, jein tann. Trop aller feiner verschiedenen Spfteme und Dottrinen bleibt bas Alpha und Omega bes Socialismus immer basfelbe : bie Befeitigung bes Privatfapitale und feine Erfetjung burch ein einziges Collettivfapital. Das ift aber bie gefähr= lichfte aller Chimaren ober ber Weg jum allerschlimmften Despotismus. Die fociale Revolution wurde bas Bert von 1789 nur vollenden und ebensowenig wie jene etwas Positives an bie Stelle ber geschaffenen Ruinen bringen tonnen. Die Selbstsucht wurde in ber veranberten Produttioneweise fortmuchern, und icon jest find bei ben Berfuchen gur Cooperativ= Affociation ber Probuttion bie Mittel und Bege entbectt, welchen ber eine Arbeiter ber Genoffenschaft ben anbern Aibeuer, ben er "Gehulfe" nennt, auszubeuten ftrebt.

Der Socialismus fann nicht bie gerriffenen Banbe ber iberlieferten Gitte und Autoritat wieder herftellen, welche ben Arbeiter in bie Familie ber Gefellichaft eingereiht hatte. Er fann weber ben Arbeitern noch ben Rapitaliften bas driftliche Bauuftfein wieber erweden, bas in ber Rinbichaft Bottes apfelt und in bem Mitmenschen ben Bruber liebt. Der Rapitalismus, ber bie Arbeiter mit ber Arbeit verwechselt und ite ale Baare berglos ausbeutet, entspringt berfelben naturaliftijden Beltanichauung, welche bas Recht bes wirthichaftlich Starten anerkennt und bie Befete ber Materie, ben permamenten Stoffwechsel burch Berftorung auf bie Gebilbe bes Beiftes in Staat und Gefellichaft übertragt. Go geftaltet fich ber Socialismus nicht jum Protest gegen bie Digbrauche ber Bourgeoifie, fonbern gur Confequeng berfelben. Er führt unter anbern Formen bie Unwendung bes Raturgefetes vom Rampfe um's Dafein" mit allen feinen Barten fort und tummert fich nicht um geiftige Gefete. Folgerecht finden wir ben Urfprung biefer mobernen Entwicklung in bem Abfall von

Bott; in bem Ungehorsam und boswilligen Berkennen ber Gebote Chrifti, wie sie in seiner Rirche verkundigt werden. Die vorgeblichen Seilmittel bes liberalen Socialismus gestellten fich bereits zu neuen Bestbeulen.

Unter ben Reformen, mit welchen man fich bemubte bie Irrthumer von 1791 wieber einigermaßen auszugleichen, ficht neben ber Wiebergewährung bes Bereinsrechtes bie Berleihung von Corporationsrechten an die Fachvereine ber Arbeiter (Syndicats professionnels) obenan. Satte ichon Jules Simon in feinem Buche "bie Arbeit" bas Bereinigungs- und Striferedt, obgleich er felbft bafür eingetreten mar, eine zweischneibige Baffe genannt, die verberblich werben muffe, wenn bie Arbeiter bewegung einmal auf abichuffige Wege geriethe: fo war et bem Brafen be Dun in feiner berühmten Rebe vom 19. Juni 1883 in ber Deputirtenkammer vorbehalten, bie ficheren Folgen bes fo beschrittenen Beges ber Arbeiteremancipation vorauszusagen, obgleich bei ber Berfahrenheit ber Buftanbe und nach ber Lage ber Dinge, welche noch immer von liberalen Auffaffungen beherricht wird, gar fein anderer Ausweg übrig bleibe. Die gefetliche Ginrichtung von Bewertsfynditaten - fo wurde weiter ausgeführt - fonne wohl ein Schutymittel gegen bie Bereinzelung ber Arbeiter fein, aber feinesmege bagu bie nen, die bestehenbe Rluft gwischen Batronen und Arbeitern, amischen Rapital und Arbeit, welche gerabe bas Uebel ber Beit bilbe, auszufüllen. Im Gegentheil, wenn nicht eine weitere planmäßige organisatorifche Befetgebung folge, werbe in biefen Bereinen ber Reim bes Rampfes gegen bie Bourgeoifie erwachsen. Die Patrone wurden bem Beifpiele ber Arbeiter folgen und fich ebenfalls in Synbitate jufammenthun, und anftatt eines Ausgleichs werbe bie Feinbfeligfeit Blat greifen. Der offenen Bunbe ber Beit, ber Bunbe bes Proletariate, ber ungewiffen und miglichen Lage ber immer gunehmenben Daffen ber Arbeiter werben jene Corporationsrechte feine Seilung bringen. "Bohl aber werben jene Bereine, wenn fie burd ihre gefetliche Organisation erftartt finb, ju Synbitaten bes Armpfes werden und ein Unterdrückungsmittel für diejenigen Arbeiter bilden, welche sich weigern, ihnen zu solgen." Diese Prophezeiung beginnt jeht einzutreffen. Die materiellen Nothskände und der Interessenstreit herrschen stärker als je und kennten durch das neue Bereinigungsrecht nicht abgemilbert werden. Dafür machen sich die politischen Folgen der Arbeitersorganisation geltend, indem sie in Paris bereits eine Rolle spielen.

Rur langfam gewöhnte fich ber beigblutige Nationalharafter an eine ftramme, zielbewußte centralifirte Organifation. Ginestheils war man ber ungeschickten Experimente überbruffig amorben, die feit ber Februarrevolution periodisch immer wiebertebrten; anbererfeits machte fich vielfach ber Argwohn gegen bie Ginregiftrirung geltenb, weil ber Polizei ber Ginblid in die Liften guftanb. Auch mochten bie ungabligen Gruppen, Ethionen und Schulen mit ihren ausschweifenben Spftemen Borfcblagen Bermirrung in ben Ropfen und Spaltung in ben Barteien immer auf's neue hervorrufen. Indeffen voll-16 fich in wenigen Jahren, wenn auch aufgehalten bon jenen Meichungen, bie Busammenfügung ber Fachvereine in eine große Arbeiterpartei mit centralifirter Oberleitung. Bei ben Oftoberwahlen von 1885 war biefer Proceg noch nicht voll= enbet. Das Arbeiterprogramm gerfplitterte fich in bem miß= gludten Berfuch ber Zufammenballung von Forberungen einiger vierzig Geftionen. Die Folge bavon war, bag bie Arbeiter= ftimmen bon ben rabifalen Stellenjagern eingefangen murben, welche einzelne Buntte ber focialiftischen Forberungen in ihre Bablmanifeste eingeschoben hatten. Rurg, die Arbeiter unterlagen burch ben Mangel an Disciplin, und nur zwei Arbeiter, Baely und Camelinat, gelangten in bie Deputirtentammer. Bon ber Bilbung einer focialiftifchen Frattion mußte man borlaufig abstehen.

Die Lehre verstand man indeß zu beherzigen. Die organistrte Arbeiterpartei, die der Possibilisten — wie sie nach inem früheren "nur das erreichbar Wogliche" anstrebenden Programm genannt werben — schloß sich schroff von ben andern socialistischen Gruppen, ben Blanquisten, Suesbisten, Anarchisten zc. ab und verschärfte ihre Verbandgesete. Sie gestattete den politischen Treibern nicht mehr den Zutritt in ihre Ausschußversammlungen und strich alle Nichtarbeiter aus ihren Listen. Hiedurch wurde jene ganze Klasse von socialistischen Freibeutern fern gehalten, die den meisten Läm zu machen und die utopistischen Neigungen wach zu halten pstegen.

Ruinirte Geschäftsleute, unbranchbare Beamte, les hommes declasses, ausschweifenbe Journalisten, "fühne Denfer" auf abstraften Bebieten, ertravagante Stubenten, Sonberlinge beiber Befchlechter, furg ber focialiftifche Dilettantismus er hielt feinen Butritt mehr in bie wirklichen Arbeiterverfammlungen. Gelbst Rochefort wurde abgewiesen und als Grund angegeben, bag ein Bourgeois, ber bie Nachte im Rlub beim Sagardipiel verbringe, tein Berg fur bie Cache ber Sanbarbeiter haben fonne. Gbenfo migtrauifch blieb man gegen jeben Fabrifanten, ber fich trot feiner ausbeuterijchen Thatigteit focialiftischer Gefinnung ruhmen wollte. Je weniger Rotig nun bie Breffe von biefer neuen Entwicklung nahm, besto ungehinderter blieb ihr Fortgang, und wie bie Bahl ber incorporirten Mitglieber und ber verbundeten Bereine mucht, so wuchs auch ber burch bie Glieberung und Unterordnung geschaffene Beift bes einheitlichen Billens. Beute barf man fagen, bag bie ungeheuere Dehrzahl ber frangofischen Arbeiter in biefer Bewegung jufammengezogen ift und bei allen öffentlichen Borgangen als geschloffener und zielbewußter politifcher Kattor in Birtfamteit treten wirb.

Ihre erste Kraftprobe leistete die Arbeiterpartei bei ben Municipalwahlen. Bald war im Stadthause zu Paris eine Gruppe von Possibilisten gebilbet, ber acht Municipalrathe angehören, unter benen Jossin, Chabert, Paulard und Lavy die hervorragendsten sind. Bon hier gehen die Losungsworte aus, die von der Oberleitung weitergegeben und von der Partei

inng befolgt werben. Der Ginflug und bie Dacht ber letteren nute fich jum erften Dale mahrend ber Brafibentichaftefrifis Ende bes vergangenen Jahres. Befanntlich war von ben emmunarben bes Stadthaufes furz vor und mahrend bes lengreffes zu Berfailles fur ben Fall, bag Ferry gum Brabenten gewählt wurde, ber Aufftand und bie Commune in deris proflamirt worben. Die Baillant, Eubes, Guesbe, isbonne, die Revolutionare ber außerften Linken, die Boumgiften, Patriotenligiften, Deroulebiften hatten unter allen riglichen Bormanden Berfuche gemacht, Butiche hervorzurufen. Die republikanischen Blatter meinen nun, die Boligei, die gute altung ber Truppen, ber Ginn fur Ordnung und Befetlichkeit ber Debrheit ber Bevollerung hatten biefe Aufruhrverfuche beitern laffen. Das ift eine fcwere Taufchung! Bene poffi= diftijde Fraktion im Stadthause im Berein mit bem Borland ber Parifer Arbeitervereine batte bie Weifung gegeben, nich in bie Strafe berabzufteigen, und bie Arbeitermaffen felgten bem Commando, wie Gin Dann.

Die Gelegenheit jum Aufftand mar gunftig. Auf eine Spalfung unter ben Truppenführern rechnete man im blinben Mauben. Bor aller Augen lagen noch bie Ergebniffe ber Standale, welche bie Krifis herbeigeführt hatten. Die Bebeife waren überzeugend, wie sich die regierenden Klaffen burch Diebstahl an bem öffentlichen But bes gemeinen Wefens be= richert hatten. 3m amtlichen Gewande ber Stadtbehörden und Deputirten traten die Aufwiegler an die barbenben Schaaren Don Montmartre, Belleville und La Billette heran und forderten fie auf, bas gegebene Beispiel zu befolgen und gur Abrechnung mit ber Bourgeoifie gu ichreiten. Diefe Daffen, Die nichts u verlieren haben, find burch ihr eigenes Elend, wie burch angeborene und anerzogene Reigung fonft ftets zum Stragenampf bereit. Auch war es nicht Zaghaftigkeit ober Refpekt bem Gefete, was fie jest gur Burudhaltung bewog. Bobl aber hielten fie ben von ben Kachvereinen gebilligten Befolig bes Delegirtenvorstandes fest, ber folgende Berhaltunge= maßregel aufstellte: "Wir wollen uns nicht an ben politischen Parteikampfen ber Bourgeoisie betheiligen. Wir werben erst zur Revolution schreiten, wenn es gilt unser wirthschaftliches Brogramm in's Leben zu rufen."

Fragt man nun, wie dieses Programm lautet, so entspricht es genau jener oben angezogenen Boraussage des Grasen de Mun. Es ist in wenig Worten zusammengesast und verlangt die "Nationalisirung der Arbeitsmittel." Der Grund und Boden, die Bergwerke, Fabriken und Werkstätte, die Transportmittel, Magazine 2c. sollen nationalisirt, d. h. in den öffentlichen Dienst der Gemeinde und der Republik gestellt werden. Die Privatmonopole gehen in Staatsmonopole über. Thatsächlich aber heißt das: jedes individuelle Eigenthum geht in Collektiv-Eigenthum über.

In ben einsichtigen Rreifen Frankreichs gibt man fic teinen Täuschungen barüber bin, welche Machtprobe bie Arbeiterpartei in ben letten November- und erften brei Dezembertagen abgelegt hat. Gleichzeitig weiß man aber auch, mas man gu erwarten hat, wenn diese Dacht, wie fie in abnlicher Organifation noch niemals früher vorhanden war, einmal in dem Augenblick einer Rrifis gur Aftion übergeben wirb. Dann wird es fich nicht um einen politischen Parteiftreit, um eine conftitutionelle ober personelle Frage handeln, sondern um bie Berrichaft bes Privattapitale ober Collettivtapitale. Die jociale Revolution tritt an Stelle ber politifchen. In ber Rammer hat bie Entbedung ber neuen Dacht eine mertwurbige Beranberung gur Folge gehabt. In ber außerften Linken bat man fich jum Socialismus befehrt, trot bem Abrathen Clemenceaus und Belletans. Der platonifche Socialismus, mit bem alle Republitaner Schwindel trieben, hat feine Ratur geanbert. Beim Schluß ber letten Seffion conftituirte fich noch rafch eine focialiftische Fraktion, junachft aus gehn Mitgliebern beftebend, die fich foeben nach ber Groffnung ber Geffion von 1888 anschickt, ihr Programm zu verbreiten. Dasfelbe ift von Laguerre und Millerand verfaßt und entspricht in feinem

mitbicaftlichen Theil burchaus ben oben getennzeichneten Forterungen ber Boffibiliften. Damit ift gum erften Dale bie Grenge überschritten, welche bisber bie politischen Parteien aller Schattirungen von bem Gocialismus trennten. Soffabig ift er icon unter bem zweiten Raiferreich gewesen; aber im Barlament ift ibm erft jest bie Thur geoffnet ju ernfter Discuffion. Wenn auch an ber Bilbung ber neuen wirthichaft= lichen Gruppe bie Wahlmache einen großen Untheil haben mag, ba mit bem fommenden Jahre bie Gigungsperiode ablauft und außerbem bie Rammerauflojung in ber Luft ichwebt : fo wird ibr Dafein boch ben Unlag geben, bag im Rampfe ber Beifter bie Unterschiebe und Grengen ber Probuttionsweisen beutlicher und markanter pracifirt werben, ale es bisher ber Wall fein tonnte. Gelegenheit gur Auseinanberfetung wird ber Minifter bes Innern, Garrien, bieten, ber bas feit fram Luftrum unterbrochene Bert feines Borgangere Balbet-Raufeau wieder aufnimmt und eine Borlage über Forberung der Industion burch cooperative Affociation eingebracht hat, bet welcher bem Delegirten=Ausschuß ber Arbeiter=Fachvereine and biefen felbit eine prattifche Wirtfamteit zugetheilt werben

Ph. v. W.

#### XIX.

# Bur Charafteriftit bes Intherifden Predigtwefens im fiebenzehnten Jahrhundert.

Die lutherische Kangel. Beitrage gur Geschichte ber Religion, Politit und Cultur im 17. Jahrhundert. Bon J. Diefenbach. Mainz bei Kirchheim 1887. VII. und 208 G.

Eine sehrreiche und culturgeschichtlich interessante Schrift. Sie stellt die sogenannten "Segnungen der Resormation" von einer für das siebenzehnte Jahrhundert bisher sehr wenig beachteten Seite in ein neues eigenthümliches Licht und bestätigt für den ganzen Berlauf dieses Jahrhunderts vollkommen, was Janssen im zweiten die fünften Band seiner Geschichte des beutschen Bolkes für das sechzehnte und den Beginn des siebenzehnten ausgeführt hat.

Dem Verfasser ist es lediglich um Thatsachen zu thun, die er "ausnahmslos protestantischen Quellen" entnimmt. Das Gebiet dieser Quellen, die protestantische Predigtliteratur, ist ein nichts weniger als erquickliches, aber Diesenbach hat sich keine Mühe verdrießen lassen, dasselbe gründlich durchzuackern. Auch die Gegner, scheint uns, müssen seinem Fleiß und seiner sorgfältigen Gruppirung des ungemein reichen Stoffes Gerechtigkeit erweisen, und überall, wo er persönliche "Bemerkungen" einstreut, seine Ruhe und Sachlichkeit anerkennen. Er hat viel "Polemik" zu behandeln, aber er selbst ist kein Polemiker, viel eher ein Freniker, dem es bei einem nothwendig zu führenden Kampf nicht um Bers

letung und Erbitterung bes Wiberparts, sonbern nur barum pu thun, burch schlagende Beweise auf bessen Ueberzeugung enzuwirken und auf biesem Wege Berständigung und Frieden pu erringen.

Die Schrift zerfällt in fünf Abschnitte, welche 1) bogmatische, 2) moralische, 3) polemische, 4) politische und 5) "sonterbare" Predigten behandeln.

Die bogmatischen Predigten führen uns vor, wie die imherischen Pradikanten nach dem Borbilde ihrer Borganger im sechzehnten Jahrhundert in leidenschaftlich maßloser Sprache den Alleinbesit des "allein selig machenden Glaubens" mit völligem Ausschluß der zur Hölle verdammten "Papisten und Calvinisten" für sich in Anspruch nahmen und ihre Sola- sides-Lehre durch Hinweis auf allerlei Bundererscheinungen, welche sich ereignet haben sollten, und auf menschliche Beissagen zu ftützen suchten.

Bas praktisch aus der Sola-Fibes-Lehre erfolgt war, ninkis eine allgemein fühlbare, von allen Prädikanten unmunden anerkannte Sittenverwilderung, wird in den moralischen Predigten gekennzeichnet. Einer der Prediger faßt
to kurz zusammen in die Worte: "Auf das Papstthum
ist der Epicuräismus gefolgt;" derselbe brachte in den
Sitten ein solches "Antichristenthum" hervor, daß in einem
"Geistlichen Kirchen-, Schul-, She- und Hausbuch" nicht
weniger als "breitausend Punkte angeführt" wurden, "darin
das heutige Antichristenthum zu reformiren" sei.

Um aber die schreckliche Berwilderung in den Sitten burch ein anderes Bilb "aus der papistischen Borzeit" auszusgleichen, schilderten die Pradikanten die vorgeblich schreckliche Glaubens verwilderung unter dem Papstthum. Sie übersboten sich einander, wie der britte Abschnitt: polemische Bredigten des Raberen beleuchtet, in den gehässissischen und tollsten Anklagen wider "die Papisten und den vermalebeiten römischen Antlichrist." Aus dem "Rosenkranz" wollte einer der Prediger beweisen, daß die Papisten "in die hundertund»

vierzig Abgotter" bejagen; und nicht blos bie Beiligen, fonbern "felbft bie Orgelpfeifen" wurben, fagte ein Anderer, von Etlichen im Papftthum angebetet. Gin Dritter bohnte, bie Papiften hatten nicht vier, fonbern funf, feche ober fieben Evangelien u. f. w. 3m funften Banbe feiner Gefchichte bat Janffen bie unfäglichen Gemeinheiten und Schamlofigfeiten angeführt, welche burch ben Dichter Fischart über bie hl. Deffe in's protestantische Bolt ausgestreut murben; bagu führt nun Diefenbach ben Beweis, bag Brabifanten burchaus biefelben Schamlofigfeiten auch auf ber Rangel vorbrachten und für folche Musfalle reichliches Lob von Geiten ihrer Collegen einernteten. Gelbft Protestanten muffen, will uns bebunten, mit Scham und Behmuth über folche Erzeugniffe eines tochenben Saffes jener "Diener am Bort" erfüllt werben. Chriftus habe gwar gelehrt, auch fur bie Reinbe zu beten, befraftigte einer biefer "Diener am Bort", aber für bie Papiften fei ebenfo wenig gu beten als fur bie Turken, benn beibe feien "bie Erb. feinde Gottes; jene bie occidentalischen, biefe bie orientalifchen Antichriften." Gold polemifche, oft Stunden lang in ben Predigten andauernbe Bornausbruche maren vorherrichent mit gelehrten Citaten aus fremben, bem Bolfe unverftanblichen Sprachen burchfpict, und Prebiger, welche biefer Rangels fitte fich nicht anbequemen wollten, hatten fein Anfeben. Dit feiner Probepredigt, melbete einmal ber Brebiger Datrius feinem Lehrer, fei er burchgefallen, benn es fei ubel ber mertt worben, bag er nichts Bebraifches, Griechisches und Lateinisches vor bem Bolte eingemischt habe, bag er ferner teine Regerei verbammt, und bag feine Prebigt nicht über eine Stunde gebauert habe.

"Das Bolt," klagte ein wohlmeinenber Prediger, Hartmut Gisel, im Jahre 1562, "ist ber reinen, einfältigen Speilbes Evangelii so entwöhnt und bessen ganz überdrüssig eckel worben, daß man es, etliche gottselige alte Weiber in Jungfrauen ausgenommen, nur mehr in die Kirch bring kann, wenn man ihm viel Fremdes und Sonderbares erzählt

viel Bunderzeichen und seltsamen Erscheinungen am dimmel und auf Erden, Blutregen, Mißgeburten, Zauberern mb Teufelsbräuten, seibhaften Erscheinungen des Satans und bergleichen, dann reckt es die Ohren und höret zu, aber gleich so als wenn es von den Bundern des Benusbergs erzählen bört; bessern sich nicht, machen daraus ein Gelächter auf den Bierdanken; kommen am nächsten Sonntag nur wieder in die Kirch, um solch Neues als Ohrenkisel und Schauermär zu beren, und wenn der Prediger damit feiert und es nicht zussammenbringen kann, sagen sie: der Pfaff versteht nichts, hat sich ausgepredigt, und würde bald die Kirche leer und verlassen.")

Rur aus biefer traurigen Bahrnehmung erflart fich, wie es möglich war, bag bie Prebiger in ihren Kangelvortragen je unglaublich viel Bunbergeschichten und ungereimte Darlein aller Art vorbrachten. Da vernahm bas Bolt jum Beifriel : in England feien Seufdreden gefunden worben mit Borte "Strafe" auf bem einen, und bem Borte "Gottes" wi ten andern Flügel. Dber: "Im Reckar zu Berg ließen fid diefes Jahr frembe Bogel feben; obwohl man in fie teichoffen, flogen boch nur Febern bavon, welche bie anberen Bogel fingen und bavon trugen." Dber: "Bu Burgen ift im Jabre 1616 eine Speife fechemal in Blut verwandelt worben." Dber: "Mechtilbis, bes Bergogs von Brabant Tochter, hat auf einmal wunderbar und auf unglaubliche Beife funfgehn= bunbertviergebn Rinder am beiligen Oftertag geboren; Margaretha, eine Grafin von Solftein, bat in Giner Geburt fo viele Rinber geboren als Tage im Jahre find" u. f. w. Bu ben weniger "erschröcklichen", aber nicht weniger "bochansehn= lichen Bunbern" gehörten biejenigen, welche ber Brediger Conrad Gobel im Jahre 1634 als "Augsburgifche Bunber" auspries, jum Beifpiel : "Rachbem bie Jefuiten bie weltberubmte Bibliothet bei St. Unna, welche ber Stadt gehorte, in ihre Sanbe befommen, ift biefelbe bennoch unverfehrt

<sup>1)</sup> Bredig wiber ben unchriftlichen Sinn bes Boldes zc. zc. 1562.

und ganz geblieben." Ferner: "Als die Evangelischen in bes Feindes Hand gerathen, sind die Häuser nicht geplündert, die Läden nicht beraubt, die Kisten und Kasten nicht ausgeleert, noch die Evangelischen selbst vergewaltigt worden." Richt weniger ist es "ein Wunder der göttlichen Borsehung gewesen, daß Gott die Augsburger mit Krammet svögeln gespeist hat, wie einst das Bolk Israel mit Wachteln", und daß "am Wahltage det evangelischen Rathes nicht die gewohnten Krähen, sondern Tauben das Rathhaus umstogen."

Reben folden "Bunberpredigten" figurirt im funften Abschnitt ber Schrift eine Rlaffe von allerbings hochft "fonberbaren" Rangelerörterungen. Darunter find biejenigen befonbers bemertenswerth, welche ber Berfaffer treffent als an thropologische und als naturgeschichtliche bezeichnet. Ein Pro biger beschreibt in lebendig braftischer Beife Berfaffung und Buftanbe einer Rindbetterin, ihre taufend Rothen und Mengften: "bie Gebote ber Schicklichkeit hinbern, bas entworfene Bilb ju reproduciren"; ein anberer gab ein "Corbial ichwangerer Frauen" heraus, "zwei lehr= und troftreiche Predigten" u. f. w. Much "bas Herzen und Ruffen" wird ausführlich in einer Predigt behandelt. Es gab eigene Predigten über die Augen, über bie Bahne, über bie Saare bes Menfchen u. f. w., jum Beifpiel über "bes haares Urfprung, Art, Geftalt und naturlide Bufalle, ben rechten Gebrauch bes menfchlichen Saares" u. f. w. Much "ber Rirmestuchen" erfreute fich auf ber Rangel einer eigenen Beschreibung, ebenso "bie Martinegane." Gin Brebiger betrachtet lettere "1) in vita, im Leben, 2) in morte, im Tob." Mus ihrem Leben Schilbert er ihre Tugenben und ihre Lafter; nach bem Tobe wirft fie noch burch ihre Leber, ihre Maumen, ihr Fett und burch bie Schreibfebern. In einer Brebigt "über bie Ralte" werben bie Wirkungen berfelben aus alten Chronifen geschilbert. Gine Predigt "über ben Gonee" gerfällt in vier Theile: 1) bie Quantitat; 2) bie Qualitat; 3) bie Abmirabilitat und 4) bie Utilitat bes Schnees. Der

Thisige Hofprediger Zenisch gab außer Fener =, Wetter=, simbte = und Krankheitspredigten, auch brei Biehpredigten praus. Ein anderer Prediger setzte seiner Gemeinde "Gottes Mäuseregiment" auseinander, "was von der Menge der Mäuse zu halten, wovor sie zu halten und was sie in das künftige zu bedeuten haben"; sachsendig berichtete er "über sellsam gestaltete Mäuse" in Sachsen, "etliche hatten aufgesschlichte Ohren, andere hatten runde Löcher in den Ohren, alliche hatten gar keine Schwänze, womit Gott diesemigen Strafen, die er im selbigen und folgenden Jahre geschicket, hat andeuten wollen." Sehr charakteristisch ist auch eine kredigt über "einen neuen Teich Bedesda" in der Oberlausit, imen "Gesundheitsbrunnen mit wunderthätigem Wasser."

Alle berartige Predigten mochten gur Unterhaltung bienen, und mauche gemeinnutige Belehrung ertheilen, aber mit bem Bene Gottes und ber driftlichen Unterweifung an geweihter Bible batten fie wenig gemein. Das Sauptthema, welches "idier den Bredigern in allen Knochen ftectte", bilbeten fortwahrend bie "Bunder", welche feit "bem Auftommen bes bl. Grangeliums burch Lutheri Machtwort", "tagtaglich in Ueberabl fich eräugneten." Wenn auch in allen Elementen, fo waren fie body "furnehmlich an ber Sonne und burch bie Sonne bemertbar." Go war beifpielsweife "gur Zeit bes Bauern= frieges bie Sonne ein Monat lang flein, wie ein Ballen;" bit Schornborf fah man einmal bie Sonne und ben gangen Simmel fich öffnen; feit bem Tobe Guftav Abolf's bei Lugen bebedte fich bie Sonne gum Zeichen ihrer Rlage bis in's Jahr 1633 binein "mit einem fcmargen Trauerfchleier" gum allgemeinen "elenben traurigen Anblid" u. f. w.

Lettere "Bundererscheinung" führt uns noch zu einem beigen Hinweis auf "die politisch en Predigten", auf welche Biesenbach im vierten Abschnitt die Ausmerksamkeit der Leser lenkt. Es sind wahrhaft traurige Predigten, insbesondere bestellich der Berherrlichung des fremden Eroberers Gustav Adolf. Die Prädikanten preisen den fremden Eroberer als "unseren

glorwürdigften Ronig", "unfern Belben", als einen Befchuber und Beiland, ale einen Retter ber beutschen Libertat. Richt erft, wie Onno Rlopp fagt, burch Chemnit, fonbern burch bie Brediger, zeigt Diefenbach, find alle biefe Gpitheta in Aufnahme gefommen. Bas ber Schwebentonig gefagt batte: "Dieje Leute verehren mich wie einen Gott", traf erft recht nach feinem Tobe ein. "Die Prediger wibmen ihm", with an Beispielen nachgewiesen, "wie bie alten Romer ihren Ronigen und Raifern eine Ehre, welche man Apotheofe ober Berget terung nennen muß." Much ber ichwebische Rangler Orm ftierna wurde auf ber Rangel verherrlicht; man betete für ibn als für "unfern gnabigften Berrn, bem Gott einen Sie nach bem anbern verleihen wolle." Bohl berechtigt ift babet Diefenbachs Frage: "Wer hatte ben beutschen Reichsange borigen ben Ramen bes angeftammten Raifers aus bem Rirchengebete geftrichen und an beffen Stelle einen fremben Staatsmann gefest?" Giner ber Prabitanten berichtete feinen Buborern, Guftav Abolf habe "gottliche Gefichte und Offenbarungen gehabt", unter Anberm habe er "Lichter" gefeben, woraus ju folgern, bag "burch Musbreitung bes Rrieges" nach Franfreich, Spanien, Italien u f. w. "bas Licht bes Evangeliums nach all' biefen ganbern foll verbreitet werben." Go mitten in ben Schreden bes breifigjabrigen Rrieges! Jene Proteftanten, welche einfichtig und patriotifd genug waren, ben Schwebenkonig "nicht fur einen Freund gu erfennen", wurden auf ber Rangel heftig gescholten, "weil fie ben Ronig in seinem heiligen Unternehmen gehindert haben, weil fie mehr auf die Gegner" - nämlich auf ihren angestammten Raifer und bie reichstreuen Fürften - "gefehen und biefe respektirt, ale auf biefen theuern Selben Buftav Abolf, welchen Gott ihnen burch fo viele Wunderthaten recommanbirt." Aber man werbe jest ben Tob bes Königs rachen. "Bur Rache entflammt, werben bie Unfrigen" - bas beigt bie Schweben - "nicht ruhen, bis fie alle Feinde werben erschlagen haben" u. f. w.

Mer "die Unferigen", namlich bie Schweben, marterten, miligen, beraubten nicht allein "bie Feinbe", bie Ratholiten, dem auch "bie evangelischen Bruber", und feitbem trat bei m Pribifanten eine arge Ernuchterung ein. Befonbere wirtte blannte "Schwebentrant" außerft ernuchternb. "Wie man", im man jest auf ber Rangel, "mit ben Chriften beiber imiriionen verfahren, welche man niebergeworfen und ihnen Biftpfüten ben Guber, Geifenlauge und anbere garftige Biffer in ben Sale bei zwei, brei und vier Dag eingegoffen ofoldes einen ich webischen Trunt genannt, ift tlaglich anboren und viel erbarmlicher anzusehen gewesen." "Mancher miger", jammerte ein anderer Mitbruber, wurde von ben anbenegenoffen "mit Sauen, Stechen, Gchiegen" tyrannifch mabirt, "etliche hat man an's Feuer gelegt und gebraten." Caritier Rangelrebner apostrophirte bie befreundeten "Glaumagmoffen." "Rein Moor, Eurt und Tartar hat mit Rord und Brand bei Chriften fo gehaufet und proce-In ib riefe unfere Chriften. Willft bu ein evangelifcher Mire in, fo muß bein Glaube burch bie Liebe, nicht burch Rathm, Morben und Brennen thatig fein." "Die Solle fieht d and ichnappt nach bir, erichnappt bich im Morben und Ambenrauben. Machet ihr hier mit euern Retten, Banben, Torturen, Foltern, Sengen, Brennen, Schwebifch en Tranten Inter bes Todes, fo werbet ihr ju Rinbern bes Todes in mrigem Sollenterter" u. f. w.

Man bezeichnete jest auf ber Kanzel bie Schweben als Krichsfeinde", verwünschte bas "frembländische Joch", aber i war zu spät. Deutschland konnte seinem Geschicke nicht uchr entgehen. Die "Reichsfeinde" hatten ihm ben Fuß auf Nacken geseht und ruhten nicht eher, bis es sich ganzlich unblutete.

Aus unseren Anführungen haben die Leser gewiß ersehen, die Diesenbach's Schrift außerordentlich viel Lehrreiches enttät und culturgeschichtlich in hohem Grade wichtig und in-Mant ist. Wir empsehlen dieselbe auf's Wärmste.

# Bur Lebensgeschichte Repler's, des Baters der nenem Aftronomie. 1)

Es gewährt uns ftete eine gemiffe Befriedigung, wenn ber lanblaufige Borwurf ber Intolerang auf Geite ber Im tholiten und, was noch weit mehr bebeutet, ber tatholifden Beiftlichkeit feine praktifche Biberlegung finbet. Der Mathematiter und Aftronom Repler ließ an Entschiedenheit in feinen religiofen Unfichten nichts zu munichen übrig, feine Glaubenerichtung war die bes reinen Lutherthums mit einer fleinen hinneigung zum Calvinismus. Beit entfernt feinem Moptiv-Baterland Defterreich in biefer Begiehung bas geringfte Bugeständniß zu machen, verfehlte er vielmehr feine Belegenheit feine religiofe Ueberzeugung zu betonen und ihr auch außerlich unverfennbaren Musbrud zu verleihen. Er gogerte nicht feinen Dienft zu funben, ale bie Musubung bes proteftantifden Gottesbienftes in Stepermark unterfagt war, wiewohl er perfonlich von ber ergriffenen Dagregel unbetroffen blieb. Co freut une aufrichtig, bag fich eine geiftliche Feber fant, bie bem Protestanten Repler gerecht wurde, und zwar um fo mehr als wir berechtigte Zweifel begen, ob ein Diener am Bort

<sup>1)</sup> Johann Kepler und die großen firchlichen Streitfragen seiner Zeit. Bon Dr. Leopold Schuster, Prosessor der Kirchengeschichte zu Gras. Gras, Moser (Meyerhoff) 1888.

amgekehrten Falle sich zu solcher Höhe ber Unparteilichkeit Dhiektivität aufgeschwungen hätte, einen Katholiken im Timste protestantischer Fürsten ebenso billig und gerecht zu Seutheilen.

Der Berfaffer hat aber außerbem mit feiner Schrift einen Midlicen Burf gethan, ba er und einen Dann und Be-Ichrien fchilbert, ber Zeit feines Lebens bart nach Babrbeit rung, einen Protestanten, bem es nicht um zeitliche Bortheile, Bebrangung bes Begners, um Gieg und Triumph, fonbern wiglich um bas Reich Gottes auf Erben zu thun mar. Brite Repler, fo irrte er bona fide, weil er es nicht beffer mile und weil es niemanden gelungen ift, ihn feines Irr= fume gu überführen. Gein reblicher Wille und icharfer Blid bewahrte ihn aber in Mitte feines Jrrthums von Berfolgungs= tant. Ausichlieflichteit, geiftigem Sochmuth und allen jenen Carbraluntugenben, welche ber protestantischen Belehrsamfeit feiner Bottemmien antlebten. Er erkannte bie Borguge auch bei ben Mitglietern ber alten Rirche willig und in einem höheren Grabe an, ale feinen Glaubenegenoffen lieb fein fonnte. Um Mermeniaften war er aber ber Dann, in bas mufte Felbgeforei ber Reinbe Rome einzustimmen und fich bavon betäuben u laffen. Mu bem Gebanten ber allgemeinen, bie gange Chriften= it umfaffenben Rirche hielt er unverbruchlich feft. Die Taufe galt ihm als bas Mertmal ber Ginigung aller driftlichen Seelen , er wollte perfonlich als Mitglied ber großen fatholichen Rirche betrachtet und angesehen werben, als ein Blieb imer Befellichaft, in welcher nicht nur Lutheraner und Calwiner, fonbern auch bie Bekenner ber romifch = fatholischen Religion ihren Blat fanben. Ihm war ber Streit ber Con-Mionen ein Grauel, und hatte es von ihm abgehangen, fo Dire ben Menfchen guten Willens Friebe geworben.

Diefe friedliche Gesinnung brachte ihn in Berbacht "halb twiftisch, halb calvinistisch" zu sein. Er wehrte benselben mit ben Borten ab: "Wein Disputiren in Religionssachen geht allen babin, bag bie Prediger auf ber Kanzel zu hoch fahren

und nicht bei ber alten Einfalt bleiben, viel Disputation erwecken, neue Sachen aufbringen, einander fälschlich bezüchtigen, den Päpstlichen viele Dinge gar zu böslich deuten" u. s. w. Es entsprach vollkommen seiner irenischen Denkweise, wenn er mit Ratholiten und Calvinern "wie mit Brüdern in Frieden leben wollte", indem er eine Uebereinstimmung, die nur durch gezem seitige Anschuldigungen und Wisverständnisse verdunkelt worden, voraussehte. Repler weigerte sich der Unterzeichnung der Concordien-Formel, "weil er die Kirche Christi nicht spalten und biesenigen wegen des Gebrauches der Bäteraussprüche nicht verdammen und verstoßen wollte, die er als Privatmann, selbst wenn sie irrten, lieben müßte." Repler näherte sich in Bezug auf die Tradition der katholischen, in Bezug auf die Abend-mahlslehre der calvinischen Anschauung.

Die Abweichungen Keplers vom lutherischen Lehrbegtiff führten schließlich zu seiner Excommunication. Der Autor leitet das Kapitel, welches von diesem Geschehnisse handelt, mit folgenden Worten ein: "So sehr auch Luther die evangelische Freiheit betont hatte, und die protestantischen Theologen die Autorität des römischen Papstes und die Unterwürsigkeit der Katholiken unter die Lehren der unsehlbaren römischen Kirche verhöhnten, so forderten sie doch von ihren Gläubigen ganz denselben Gehorsam für sich und beanspruchten dieselbe Ehrfurcht gegen ihre Lehren und Anordnungen. Wer sich diesen nicht fügen wollte, der wurde, er mochte sich nun auf die Vernunft, oder auf die heilige Schrift, oder auf beide zugleich berufen, als gefährlicher Mensch, als Keher und Auferührer betrachtet und verfolgt. Das mußte auch Kepler erfahren."

Sobald Repler seinen Dienst in Linz antrat, erhob sich bie lutherische Orthoborie gegen ihn. Die bortige protestantische Gemeinde war nämlich colonia Wirtembergica, eine Filiale bes lutherischen Gemeinwesens in Württemberg, und von einem Tübinger Theologen, Daniel hizler, geleitet. Dieser Zionswächter versagte Kepler die Zulassung zur Communion.

Stuttgarter Consistorium wies seine Berufung zurück und mirte in dem Bescheibe: "Derowegen M. hizler keinen schler gethan, sondern recht und wohl gehandelt hat, daß er ad communionem nicht admittiren wollen." Es war bis ein schwerer Schlag für Repler, dem die Religion und die Ausübung ein Herzensbedürfniß war, und der Berfasser demekt mit Recht: "Also mußte er sich, mit dem Brandmale ber Häresse öffentlich gezeichnet, in Linz bis zur gänzlichen auflösung der evangelischen Gemeinde 1622 von seinen Glausmögenossen als Ketzer betrachtet und behandelt schen."

Burttemberg war bamals ber Herb ber lutherischen Orschorie und das Hüteramt in den Händen einer theologischen Elique. Kepler hatte es mit den Männern des eisernen Ringes derborden und daher von Stuttgart und Tübingen nichts zu boffen. Zede Bemühung Keplers, vom Banne losgesprochen werden, erwies sich daher vergeblich. Merkwürdig erscheint mit um die Art der Erprobung der Kepler'schen Acchtgläubigsteit. Pasenreffer sordert von dem Petenten die Erklärung der der Borie: Verbum caro factum est. Wenn Kepler auch als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Privatmann Theologie trieb, so konnte er doch nicht als Theologischer Spekulation absordern. Kepler seinerseits hätte besser gethan, die Zumuthung des Tübinger Lehrers zurrückzuweisen, als auf seine Fragestellung einzugehen.

Ohne Bergleich freundlicher gestaltete sich das Berhältniß Keplers zu den Bekennern des alten Glaubens und merkwürzdiger Weise gerade zu den Mitgliedern der Gesellschaft Jesu. Der Gelehrte hatte während seines langen Aufenthaltes in katholischen Ländern und im Dienste katholischer Fürsten die Erfahrung gemacht, daß dort ein höheres Maß von Duldsamskit und Achtung fremder Ueberzeugung geübt wurde, als unter tem Protestanten. Was Kepler während seiner Lebenszeit an sirderung wissenschaftlicher Interessen, freundlicher Theilnahme mb ächt christlichem Wohlwollen angetroffen hatte, kam ihm

von katholischer Seite. Es war bas Brob katholischer Fürsten, bas ihn nahrte, die Bermittlung ber Jejuiten, die ihn gur Berausgabe feiner Werte in Stand feste, bie Bemubung bes fatholischen Ranglers bes Bergogs von Babern, bie ihm feine fociale Stellung ficherte. Der Rurfurft Ernft von Roln und bie Aebte von Abmont und Rremsmunfter gablten gu ben eifrigften Forberern bes lutherifden Gelehrten, aber auch bie papftlichen Runtien zu Grag und Prag nahmen fich feiner wohlwollend an. Drei fatholische Raifer erwiesen fich ibm hold und gnabig, und Repler faumte nicht fich bafur bantbar gu erweisen. Er fpricht von ber "öfterreichischen Gute und Milbe", von ber "Gunft bes Sofes", beren er genoffen, von ber "Freude bes Menschengeschlechtes, ju welcher Raifer Rubol geschaffen worben", und er unterläßt es nicht, bie vortrefflichen Eigenschaften bes öfterreichischen Erzhaufes bei jeber ichieflichen Belegenheit zu rühmen.

Die protestantische Legende hätte aus Kepler gerne einen Martyrer des Ferdinandeischen Fanatismus gemacht. Nun, der Gemarterte hätte doch als der Erste von seinem Martyrium etwas wissen müssen; Kepler weiß aber von Ferdinand nichts Anderes, als daß er decus imperii genannt zu werden verdient. Das ist aber nicht die Sprache der Opfer, sondern der Anerkennung und Dankbarkeit.

Zur Ehre ber viel verläumdeten Jesuiten sei auch des Umstandes erwähnt, daß Kepler an diesen Ordensleuten die beharrlichsten Bertheidiger und Beschirmer hatte, ja bei ihnen die weitestgehende Gastsreundschaft genoß. Sie thaten aber noch mehr für ihn, mehr als der mächtigste Monarch hätte thun können, indem sie den Schatz ihrer aftronomischen und meteorologischen Beobachtungen, zu dem die ganze Welt beissteuerte, mit ihm theilten und ihn dadurch in Stand setzen über ein ungeheueres Material von Forschungen und Ersahrungen zu verfügen. Wer den Neid und die Schelsucht der gelehrten Stände kennt, der wird von der Selbstlosigkeit der Zesuiten mit Staunen und Ehrsurcht erfüllt werden. Wenn

ber Autor nichts Anderes als die Kenntniß des Berkilmisses zwischen den Jesuiten und Kepler vermittelt hatte, mr mäßten ihm dafür dankbar sein, denn diese Kenntniß erlesiest uns eine neue Welt der Betrachtung und widerlegt zunze Büchereien von Schmäh- und Schandschriften über und uzen die Jesuiten, durch welche sich die erste Hälfte des sichzehnten Jahrhunderts auszeichnete.

Richts begreislicher und pflichtmäßiger, als daß die geistlichen Freunde Replers auch seinen Rücktritt in den Schooß ter Mutterkirche gewünscht hätten. Repler blieb ihrem Belchungseifer unzugänglich. Hätte er sich nicht von Jugend an mit firchlicher Polemik beschäftigt, hätte sich nicht eine gewisse Boreingenommenheit seines Geistes bemächtigt, die große Liebe wärde bewirkt haben, was die Belehrung allein nicht zu Stande trachte; aber das Dickicht gelehrter Sophistik, von dem Keplens Sinn umfangen war, wehrte dem Strahl der religiösen Banden den Zugang zu seinem Herzen.

Bir haben gestissentlich ben Inhalt bes letzten ber brei Keritel von Schusters Buch zuerst besprochen, weil uns in temselben ber Mensch Kepler entgegentritt, während die frühstem doch eigentlich nur von dem Gelehrten handeln. Im Kalenderstreit, den der Autor auch für den Laien vollkommen erständlich darstellt, steht Kepler auf Seite der gregorianischen Resorm, während die protestantische Welt im Großen und Ganzen Alles in Bewegung setze, um die Kalenderverbesserung, weil sie von dem Oberhaupte der katholischen Kirche ausging, wintertreiben. Für den die Wahrheit Suchenden, und ein solcher war Kepler so lange er lebte, gibt es keine Erwägung von wessen Lippen sie kommt. Kepler nahm sie ohne Zögern un und rieth nur aus Klugheitsrücksicht, daß sich der deutsche Kaiser zum Berkündiger für den Umsang des Reiches auswerfe.

Die Gründe, welche wider die gregorianische Kirchenreform erzebracht wurden, gewähren übrigens einen lehrreichen Gin= in das Treiben der lutherischen Fürsten und Geistlichen. Nan bekämpfte die Reform mit den verwerslichsten, wohl auch

albernften Mitteln. Ober war bie Beschuldigung eines Bruches ber beutschen Reichsverfaffung burch ben Papit, welche Diianber vorbrachte, eine vernunftige Folgerung, bie aus ber Ralenberreform gezogen werben tonnte? Blieninger bielt bie Ralenderverbefferung gar fur die Ginleitung zu einer beutschen Bartholomausnacht. Um beutlichften fpricht fich aber folgenbes Geftanbnig über bas Berhaltnig ber Protestanten gur Reform aus: "Darum, wenn wir auch fonft biefen Ralenber für gut hielten, jeboch, wenn ibn ber Bapft uns aufbringen will, follen wir ibn binwerfen; benn wir follen mit bem Reind unferes herrn und Beilandes Jefu Chrifti nicht collubiren, bamit wir uns feiner Gunben und Grauel nicht theilhaftig machen." Das Alles aber, nachbem felbft Buther bie Ralenderverbefferung ein zeitliches Ding genannt hatte, bas mit bem religiofen Bekenntniffe in feinerlei Zusammenhang ftebe. Dur brei Manner, bie im protestantischen Lager stanben, gewannen es über fich, ber Wahrheit Zeugniß zu geben, Chemnit, Geultetus und Tucho be Brabe.

Bon Repler ruhren brei Aftenftude ber, in welchen er fich rudhaltlos für bie gregorianische Ralenberverbefferung ausspricht. Buvorberft wendet fich Repler gegen bie Behauptung ber protestantischen Theologen, bag bie Ralenberreform unnut und überfluffig mare; bann erortert ber Belehrte bie Rechtsfrage und gelangt ju bem Resultate, bag in ber vom Papfte vorgenommenen Reform teine Berletung eines Reichsrechtes ober ber evangelischen Reichsftanbe gefunden werben fonne. Uebrigens fuchte man bie Ralenberfrage gefliffentlich als eine rein politische Frage binguftellen, um bie Protestanten nicht von ber Annahme abzuschrecken. Auch bei biefer Belegenheit bekundete bie faiferliche Regierung eine an Feigheit grengenbe Borficht und Mengftlichfeit, welche bie Begenpartei boch nur begehrlicher und übermutbiger machte. Dan ging taiferlicherfeits felbit fo weit, ben Stanben einen feierlichen Proteft gegen bie Tribentiner Decrete als Unnahme= claufel offen zu laffen.

Das Rubmlichfte für die gregorianische Berbefferung leftete Repler auf wiffenschaftlichem Gebiete, auf bem feine willige Rudficht fein Denten beeintrachtigte. Unter biefem Befichtspuntte fprach er fich benn auch unumwunden und fraftig über ben boben Werth ber Ralenberreform aus. Repler's Gutachten lagt fich tnapp babin gusammenfaffen, bag bie Reform bes julianifden Ralenders von allen Fach= und Sach= fundigen verlangt und als nothwendig erkannt war, bie von Gregor XIII. eingeführte Berbefferung aber eine wirkliche und mabre Berbefferung fei, mit ber fich felbft bie ftrenge Biffenfchaft einverftanden erflaren tonne. Religiofe Bebenten ebwalteten um fo weniger als ber Ralender mit bem Glaubens= betenntniffe nichts gemein habe und rein politischer Ratur fei. Roch weniger laffe fich von politischer Geite einwenben, ba mifite jur -Mufrechthaltung ber Ordnung und Forberung bes Butebre geeigneter fei, ale bas richtig gestellte Calendarium.

Am wichtigsten wurde für die aftronomische Wissenschaft Reple's Sintreten für das copernikanische System, mit dem sich das zweite Kapitel der Replerstudie beschäftigt. Repler fuchte die Aufstellung des Frauenburger Domherrn zu begründen und fand auf diesem Wege die bekannten drei großen Gesete, die seinen Namen tragen.

Die Entbeckungen Keplers bilbeten bie Grundlage für alle späteren Fortschritte auf astronomischem Gebiete. Newton und Herschel wären ohne Kepler schlechterdings unmöglich geweisen. Das Copernikanische System, wenn auch an sich wahr und richtig, wäre in ber Luft hängen geblieben, ba jene Wahrheit und Richtigkeit jedes Beweises ermangelt hatte.

Es ist bas unbestrittene Berbienst Prof. Schuster's, Charafter und Lebensstellung Repler's jedem Zweisel entrückt zu haben. Man wird in hinkunft den bewährten Astronomen nicht mehr zu den Opfern des Glaubensfanatismus und des habsburgischen Undanks zählen dürsen; es wird aber auch nicht ungehen, Kepler zu einem Blutzeugen der Wissenschaft zu machen, der, weil sein Blick zu sest an den Sternen haftete,

ben Hungertob erleiben mußte. Die Keplerstubie bes Grazer Prosessors reiht sich wurdig jenen Publikationen an, bie in neuester Zeit wie ein Sturmwind burch die verborrten Blätter ber Resormationslegende fuhren und luftreinigend auf die Beschichte jener Tage wirkten.

#### XXI.

## Gine Gefchichte ber bentichen Sunft.1)

Ein höchst beachtenswerthes und verdienstliches Unternehmen ist es, was die Grote'sche Berlagshandlung mit vereinten Kräften in's Werk zu sehen begonnen hat in der "Geschichte der beutschen Kunst", von welcher dis jeht zwei Abtheilungen: die Geschichte der deutsch en Baukunst, und die Geschichte der deutsch en Plastik, vollendet erschienen sind.

Bei diesem in großem Stile angelegten Werk ift vor Allem das freudig zu begrüßen, daß außer den drei bildenden Künften der Architektur, Plastik und Malerei auch die vervielfältigenden Künste des Kupserstiches und des Holzschnittes sowie das Kunstgewerbe in den Rahmen der Behandlung mit aufgenommen werden sollen. Die Bearbeitung der einzelnen fünf Abiheilungen ist den competentesten Kräften anvertraut: die Architektur Hrn. Dr. R. Dohme, die Plastik dem Direktor Dr. B. Bode, die Malerei dem Prof. Dr. H. Hanits

<sup>1)</sup> Geschichte der deutschen Kunft. I. Die Baufunft. II. Die Plastit. III. Die Malerei. IV. Der Kupferstich. V. Das Kunftgewerbe. Mit zahlreichen Illustrationen im Text, Tafeln und Farbendrucken. Berlin, G. Grote'sche Berlagsbuchhandlung. 1887.

idet, ber Rupferstich und Holzschnitt Dr. F. Lippmann, tet Runstgewerbe endlich Jakob von Falke. Dem gediegenen Inhalt aber, soweit er bis jest in ben beiben Banben vorliegt, geht eine glanzenbe, wahrhaft vornehme artistische Ausstattung zur Seite, die sich nicht bloß durch die treffliche Auswahl, sondern theilweise auch durch die Neuheit der Abbildungen auszeichnet.

Bang vorzüglich gilt bieg von R. Dohme's Bert über die Befdichte ber beutschen Bautunft, auf beffen Befprechung wir une beute beschranten muffen 1), bas Beitere fpaterer Un= mige vorbehaltenb. Gein Bert bezeichnet gewiffermagen einen "Bendepuntt" in ben fur weitere Rreife beftimmten Beröffent= lichungen aus bem Bereich ber Runftgeschichte. "Durch bie Inventarifirung ber Dentmaler", fagt Dohme, "ift bie bauwichichtliche Arbeit fur Deutschland in ein neues Stadium streten. Geborte bieber bie Beibringung einer möglichft voll= himigen Ueberficht über alle wichtigeren Momente und ein= gumbe Charafteriftit ber Sauptichopfungen gu ben Aufgaben bet Sifteriters, fo barf berfelbe jest, Dant ben ,Inventarien', auf bie erschöpfende Behandlung biefer mehr ftatiftischen Ratitel vergichten. Die vorliegende Arbeit ftrebt benn auch nach anbern Bielen. Gie will, um einen Ausbrud aus ber Termi= nologie bes Raturforichers zu gebrauchen, bie En twicklungegeschichte ber beutschen Bautunft bieten. Ihren Somerpuntt fucht fie in ber Schilberung bes allmäligen Ausreifens und Bechfelns ber baufunftlerifchen Gebanten."

Mls empfehlende Eigenschaften dieses Werkes durften besonders solgende eine Hervorhebung verdienen: Erstens verräth der Autor eine sehr umfassende Detailkenntniß der besprochenen Bauobjekte, welche namentlich in der Beschreibung der provinzialen Eigenthumlichkeiten der Baustile und Bauwerke sich seigt. Bei diesem Eingehen auf das Detail wird jedoch nicht

<sup>1)</sup> Geschichte ber beutschen Baufunft von Dr. Robert Dohme. Mit (332) Tegtillustrationen, (54) Tafeln und Farbendruden.

verfaumt, burch eine lebensvolle Glieberung und Gruppirung beffelben ben Sauptzweck, ben innern logischen und urfachlichen Bufammenhang ber auf einander folgenden Entwicklungephafen ber beutschen Architektur ins Licht zu ftellen, bie Sauptmomente bes technischen und afthetischen Fortschrittes wirt sam und gemeinverständlich hervorzuheben. Auch die mitwirfenben geiftigen Erscheinungen ber Zeit werben überall mit in Betracht gezogen; fo an ber großen geschichtlichen Wenbe um bas Jahr 1000, bie allgemein erwachenbe fieberhafte Bauluft, bie ihre Erflärung in ber gesammten Belilage, ber Dachtstellung bes Reiches unter ben fachfischen und falischen Raifern, ber Confolibirung aller Berhaltniffe und ber Berbreitung eines relativ großen materiellen Boblftanbes in ben obern Rlaffen finbet. Ebenso wird die Bedeutung und ber Ginfluß ber fird. lichen Reform burch bie Cluniacenfer im elften Sahrhundert und fpaterhin ber Ciftercienfer gewürdigt. 1) Lichtvoll zeigt ber Berfaffer, wo von ber Entftehung ber Gothit G. 120 ff. gehanbelt wirb, wie bie vorausgegangene Entwicklung mit innerer Nothwendigkeit zu bem neuen Stil hingebrangt habe. Gie war bas Ergebniß einer immanenten "Bielftrebigfeit" ber Arditekturgeschichte. Als bie Erfüllung bes mittelalterlichen Rirchenibeals überhaupt wird bie funfichiffige gothische Ratbebrale bezeichnet. Besondere Erwähnung verdient Dobme's Urtheil über bas Berhaltniß ber Gothit zum griechischen Tempelbau, welche G. 182 pracis in folgenben Worten ausgesprochen ift: "Der gothische Rathebralbau ift in feinen Brundzugen bas Ergebniß ftreng mathematischer Conftruttion. Muf ber Sobe feiner Entwicklung ift er in Folge beffen ein organisch burchgearbeitetes Bange, bas an logischer Folgerichtigkeit nur im griechischen Tempelbau feinesgleichen finbet, ber boch auf conftruftivem Gebiete weit hinter ber mittelalterlichen Rathebrale jurudbleibt." Ale bie bochfte und unübertroffene Leiftung

<sup>1)</sup> Schon früher ichrieb Dohme: "Die Kirche des Ciftercienferordens in Deutschland mabrend des Mittelalters." Leipzig 1869.

mist ber Mutor ben Rolner Dom und bie Begrunbung feines inbeile wirb man mit guftimmenber Befriedigung lefen. finige furge Gate baraus mogen bier Blat finben. "Rur tiam a I", fagt er G. 195, "ift die Aufgabe in ibealer Durch: bung gelost worben : im Dom ju Koln. 3mar weifen Brag, Mugeburg, Ruttenberg u. a. abnlich burchgebilbete Chormlagen auf, aber bie übrigen Theile fteben gu biefen nicht in Barmonie; Ulm, Kanten, Mulhaufen, Erfurt, Lubed (St. Beter), Ruttenberg, Ueberlingen u. v. a. befigen funf= faiffige Anlagen; ihr Chor aber ift armer ale ber von Roln: mirgende wieber findet fich von ber Beftfront bie gur oftichen Rapelle biefelbe Gefetmäßigfeit aller Theile bei gleichem Reichibum. Wenn auch ber Dom zu Roln unvollenbet auf He Tage unferer Bater gefommen: fo gewollt, wie er beute britebt, hat ihn im großen Gangen bereits bas vierzehnte Ichrhundert." Ueber bas Berhaltnig bes Rolner Doms gu von Amiens heißt es (G. 217): "Indem Berhard bas in Amine Gefebene übernahm, prufte er jebe einzelne Form mit mb vermochte fo ein Wert zu ichaffen, bas an funft= latider Reife erreicht, was ber Architeft von Amiens vielfic mit auftrebt. Das beweifen bie reifer burchgebilbeten, farmooffenbeten Gingelheiten feines Chorgrundriffes, bie Biltung ber Pfeiler, bie Behandlung bes vegetabilen Ornaments."

Ueberhaupt ift in Dohme's Werk ber Gothik nicht bloß eine sehr aussährliche historische Darstellung, sondern auch die Er gebührende ästhetische Würdigung zu Theil geworden. Winder günstig lautet das Urtheil im Allgemeinen über die deutsche Renaissance (S. 287 sc.), die heute so über alles Maß aboben wird. Die seste Gesehmäßigkeit eines auf construktion Grundlagen erwachsenden, an der Lösung bestimmter whleme erstartten Stiles sehlt ihr für die ganze erste niede der Entwicklung. Diesen großen Gegensatzwischen der hitektur des 16. Jahrhunderts und der der älteren Perioden in utschland kennzeichnend, bemerkt der Autor: "Die mittelalterse Entwicklung ergibt ein Bild sortschreitenden Ausreisens

einem beftimmten Ziele zu, an bessen Berwirklichung die Künstler ber verschiedenen Zeiten und Gegenden unbewußt arbeiten. Als dann die Aufgabe der mittelalterlichen Kirchendaufunst in der Schaffung der fünsschissigen gothischen Kathedrale in möglichster Bolltommenheit gelöst ist, bietet die weitere Durchbildung der Hallenkirche dis zum Schlusse der Periode noch eine Bariante des Problems. Wit der Renaissance aber tritt an die Stelle dieser Zielstrebigkeit ein planloses Umberdaften: das was dis dahin der Führer der architektonischen Entwicklung gewesen und im Heimatlande der neuen Formen nach wie vor blieb, die kirchliche Baukunst, tritt infolge der resormatorischen Bewegung in Deutschland zurück. Aber auch die Profanarchitektur krankt an den politischen Berhältnissen des Landes" (S. 290).

In biefen Borten ift ein Gegenfat ber Zeiten bervor gehoben, ber nicht blos in ber Baugeschichte, sonbern auch in ber übrigen Geschichte bes Abendlandes hervortritt. Auf bie Stetigkeit ber mittelalterlichen Geschichte folgt mit ber Renaiffance und Reformation ein Bruch mit ber Bergangenheit, und die Folge ber Reuerungefucht ift Mangel an Stetigfeit und Zielftrebigfeit. Uebrigens hat ber Mutor ungeachtet feines im Gangen minder gunftigen Urtheils über die Renaiffance bennoch ben architektonischen Leiftungen berfelben eine eingebenbe Schilberung und gerechte Burbigung jugewendet, im Einzelnen ausführend, wie fie "von ber jugendlichen Ueberfulle ber Frühzeit mit ihrer Freude am vegetabilen Ornament gur Sochrenaiffance übergeht, die zwar wohlbefannt mit ben antifen Ordnungen, boch ihr eigenes willfürliches Deforationspiel naiv mit biefen mifcht und endlich theils in's Barocke, theils in's Ruchterne abichweift."

Ein Gleiches gilt von ber folgenben Periode, von bem Abschnitt über ben neuen mächtigen Aufschwung, ben bie baufünftlerische Thätigkeit nach bem breißigjährigen Kriege in Deutschland nahm, wo neben ber weltlichen Autorität auch bie kirchliche wieder erstarkte und auf die Entwicklung ber tiefe entscheibenben Einfluß gewann (S. 371 ff.). Die einstwolle Erörterung dieser neuen Kunstweise bes 17. Jahrstweits, welche in katholischen Ländern im Anschluß an die killenische Entwicklung (die Formen des römischen Barocks) werst und thatkräftig aufgenommen wurde und zu Aufgaben und Leistungen von hoher Monumentalität in einer Fülle hersterragender Klosterbauten, Pfarrs und Stiftskirchen führte, ist von großem, vielsach anregendem Interesse.

Mit einer kurzen Charakteristit bes Klafficismus, ber letten Wendung bes Stils, schließt Dohme seine Geschichte ber Baukunst ab.

Dag ber Mutor, obwohl Protestant, wo er von fatho-Iffen Dingen rebet, gegen tatholifches Denten und Ruhlen nicht verletend auftritt, verbient bei ber Bebeutung bes Bertes erwähnt gu werben. Much wo feine Unfichten von ben unfrigen wwichen, ift eine billige Dentweise ober wenigftens ein arg= Wer Sinn in ber Beurtheilung nicht wohl zu verkennen, Deban hat auf ben Antheil bes Monchthums an ber Ent= wiellungegeschichte ber Architeftur fehr ausführliche Rudficht gommen, und in ber Regel mit offenem Ginn und Ber= findnig. Wo er aber bon bem Ginflug bes frangofischen Beiftes auf bie Entwicklung bes elften Jahrhunberte fpricht, ibericatt er ben frangofifden Ginflug, inbem er fchreibt: Einordnung bes Individuums als willenlofes Rad in bas große Uhrwert, wobei ihm felbft in ber Beziehung zur Gottheit bas individuelle Empfinden verboten; Bergicht auf alle irbifche Dafeinsluft im Dienfte bes einen großen Bieles; alles im Grunde bem Germanen frembe Gigenschaften, bilben feit bem Enbe bes elften Jahrhunderts in fortichreitendem Dage ben Beift bes Monchthums." Bas in biefer Stelle von einem Berbieten bes individuellen Empfindens in ber Begiehung gur Gottheit gejagt wird, ift einfach unmöglich. Wenn irgend thoas zum individuellen Empfinden bes Menfchen in ber Beuchung gur Gottheit gebort, fo ift es bie religiofe Anbacht. Et ift aber abfolut nicht einzusehen, wie es möglich fein foll,

ben Mönchen die religiöse Andacht und das damit zusammenhängende individuelle Empfinden in der Beziehung zur Gottheit zu verbieten. Richtig ist hievon nur so viel, daß im katholischen Leben überhaupt und im Ordensleben insbesondere das individuelle Interesse und Empfinden stets dem Allgemeinen untergeordnet wird; aber Unterordnung ist nicht gleichbedeutend mit Auschedung oder Berbot. Wir können auch nicht ganz zustimmen, wenn (S. 119) die Kreuzzüge als etwas specifisch Französisches dargestellt werden. Obwohl der erste Impuls dazu von Frankreich ausging, war doch das treibende Princip der Kreuzzüge nicht der speciell französische, sondern der christliche Geist, der heilige Unwille darüber, daß Ungläubige im Besitz der heiligen Stätten waren.

Der vorzüglichen Ausstattung bes Werkes wurde bereits Eingangs gedacht. Sehr schön und überaus zahlreich sind die Illustrationen; es trifft sast auf jede Textseite eine Abbildung, darunter über fünfzig große Taseln. In den Maßangaben, mit denen der Berfasser übrigens etwas sparsam sich zeigt, ist hier dem in diesen Blättern voriges Jahr (Bd. 99 S. 640) geäußerten Berlangen entsprochen; es ist nämlich stets das Metermaß angewendet.

Alles in Allem, haben wir in bieser burch klare Darstellung ebenso wie burch glückliche Gruppirung sich auszeichnenden Arbeit ein künstlerisch schönes Prachtwerk ersten Ranges
vor uns, das der allgemeinsten Beachtung warm empsohlen
werden kann.

Bon bem zweiten Banbe, ber "Geschichte ber beutschen Plastit" von Dr. Wilhelm Bobe, sei heute nur soviel bemertt, daß sich bas Werk bem besprochenen ebenburtig an bie Seite reiht.

#### XXII.

## Uffenbad'iche Curiofa.

I. Duffelborf im Jahre 1710.

Ruf ber Reise, die der Consul der freien Stadt Franksurt im Main und berühmte Bibliophile, Freiherr Zacharias Conrad tan Uffenbach, 1709 und 1710 durch England und Holland machte, nur seine Bibliothet mit 4000 Bänden zu bereichern, tras er mit Ertra-Posttutsche von Utrecht über Arnheim, Wesel und Anserswerth, wo er im "weißen Schwanen" übernachtete, un Morgen bes 9. April 1710 nach sieben Uhr in der Stadt Duffeld orf ein.

"Auf ber Brude (am Hofgarten) hatte ich gar balb"— so elaubert ber außerst gelehrte Herr, ber die berühmtesten Manner keiner Zeit wie den Historiker bes Constanzer Concils Hermann van der Hart,1) dieses Universalgenie, den Geheimrath v. Leibniz, den Bhilosophen und Hoshistoriker der Welfen, Bentley, Böhmer, hemsterhubsen u. a. besuchte — "ein groß Unglück nehmen können, wenn es nicht Gott und ein kleines Geländer verhüteten, indem die Pferde sich vor einem uns entgegenkommenden Wagen scheuten und auf dem schmalen Wege, wo man sonst zu Fuß wandelt, das eine Pferd und die eine Seite der Kutsche hinunterglitten. Wir hatten viel zu thun, die wir das Pferd und die Kutsche wieder in die Höhe und auf den rechten Weg brachten."

"Roch biefen Morgen ging ich (trot ber fo gefahrvollen

<sup>1)</sup> Bergl. "Siftor.=polit. Blatter" Bb. 9911 (1887).

und langen Reife) ein wenig in ber Stadt umber und fcante mir folgende Rirchen an: Die fleine und ichlechte Rapuginerfirche, bie Rirche ber blauen Beguinen, Unnunciaten ober Coleftinerinen genannt, bie wie befannt awar flein aber febr icon und mit vielen guten Gemalben gegiert ift." (Die Frangofen gerftorten burch bas Bombarbement vom 4. auf 5. Oftober 1794 biefe berrliche Rirche und bie Rloftergebaube, bie Steine mutter theilweise ju Brivatwohnungen benütt, und ber alte Rirdengiebel biente 1844 ale Giebel ber lithographischen Anftalt von Urng.) "Die Saupt= (Lambertus=) Rirde ift mittelmäßig; binter bem Chore fand ich bas Grabmal Bergog Bilhelm's V. von Julich: Cleve-Berg, nach beffen Tobe am 5. Januar 1592 ber Sohn und Rachfolger Bergog Johann Bilhelm I. ben Altar ber bl. Dreifaltigfeit entfernen und an Stelle besfelben aus fcmargem, weißem und braunem Marmor im Renaiffanceftil fur 100,000 Reichsthaler ein Maufoleum errichten ließ, in welchen auf bem Altartifche bas lebensgroße Bilb bes Bergogs Bilbeim in voller Ruftung, Belm und Schwert gur Geite, ben Ropf auf ben rechten Arm geftubt, aus weißem Marmor funftvoll gears beitet ba liegt, und auf beffen vier Stufen acht Lowen (aus weißem Marmor) bas Stammwappen halten. Darauf nahm ich meinen Beg gur Jefuiten= (jegigen Anbread=) Rirche, Die gwar ein ichones und zierliches Gebaube aus Quaberftuden wie bas gange fehr große Colleg (bas beutige Regierungsgebaube), allein febr niedrig ift. Db biefes ben Fehler bewirtt, von bem Burnet (dans ses voyages p. 488) melbet, fteht babin. Gie befitt fcone Gewolbe und auf beiben Geiten Emporfirchen, beren gefchnitte Apostel und andere Bilber fich gar haglich ausnehmen. Der Sauptaltar ift febr boch und mohl gemacht, außerbem, mas febr prachtig fich ausnimmt, auf beiben Geiten von oben bis unten mit einer Dede von rothgeschnittenem ober blumigtem Sammet verbramt."

"Nachmittags besuchte ich erftlich bas Gießhaus, in welchem biesmal an zweierlei sehr stark gearbeitet wurde. Das erste waren viele große Figuren zu einem vortrefflichen Brunnenund Wasserwerk, welches auf ben Plat bei bem Kunsthause geschafft werben soll; bas andere und vornehmste aber war die Statue bes Kurfürsten (Johann Wilhelm, von Grupello in Erz 1710. 205

pfen, nach ber Inschrift 1711 von ber Bürgerschaft, eigentsom Kurfürsten selbst errichtet), welche von ,entsehlicher bie (überlebensgroß) bem Zuschauer sich darstellt. Man hat kon vor Beihnachten 1709 gegossen, allein sie verunglückte riesen, als das Pferd nur allein gerieth und ber Leib des Arfürsten von Blei angeseht werden mußte. Der Gußosen ist um entsehlich groß. Dicht neben dem Gießhaus liegt das Inbeitschaus der Bildhauer und Bläser. Neben dem Kunsthaus weiten auch zwei Italiener in Ghps unvergleichlich schon; sie atten sehr viele, meist kleine antike Statuen ringsumher fertig üten.

Bulett sah ich bas Kunsthaus selbst, bas aber noch wit sertig, sonst sehr groß und vor dem Schlosse hoch in Backetinen aufgeführt ist. Obenhin sollen die Antiquitäten und Mestellen, sowie die Malereien kommen, unten lauter große Statum, So standen in einem Zimmer verschiedene sehr "considerable" dide, dergleichen ich an Größe in Berlin nicht gesunden habe: im Perhales mit der Inschrift "Phinau angewasog knolei", eine sehr geden wie Flora, ein sehr schwer Centaur, den ein Cupido prissen, wei ringende Fechter, ein tanzender Sathr, ein Merkur a. Auch besand sich hier das tressliche Mariendild (die Mastend mit Christus und Johannes) des Brabanter Cribelle, der "nunmehr als Direktor sonderlich auf die Bildhauer und die übrigen Künstler Uchtung geben muß." Er wohnt auf km Rarkte, wohin ich geführt wurde, weil allda verschiedene Bildhauerarbeiten gemacht wurden."

"Den 10. April sah ich Morgens die Antiquitätenkammer, das Medaillen cabinet auf dem Schlosse, auf bessen drittem Stocke es nech ungeordnet sich besindet. Der etliche dreißig Jahre alte, war nicht unhösliche, aber etwas rasch und consus im Umgang unsahrende herr Matth. Leron weiß selbst nicht, was er zeigen met reden will, da zu solchen Sachen ein Mann gehört, der sanst st. Geduld hat, überhanpt servissimus servorum ist wie Schott werden und Schlegel in Arnstadt. Das Zimmer ist schott wich nichts in Ordnung als die antiken Medaissen, für welche put zuswendig mit schwarzem Sbenholz, inwendig mit Messing wielegte Kabinete bestimmt sind, deren Schubläden Schiloplatte und Elsenbein zur Einlage tragen. Dassenige, in welchem die

antifen liegen, zeigt ale Grund Schilbplatte und Blumen ober Laubwert in Elfenbein, bas andere, in welches bie mobernen tommen follen, hat Elfenbein gum Grunde und bas Laubwert in Schiloplatte. Die Bretter felbft baben einen grunen Ueberaug. Jebes biefer Rabinete foll achtzehnhundert Reichsthaler getoftet haben. Unter Unberem zeigte mir Berr Leroy eine giem: liche Angabl fpanifder Gelbftude, die Berr von Bary bem Rutfürsten überließ; bas Thungifche Rabinet enthalt eine ungemein icone glaferne Batera, beinah einen Schuh im Durchichnitt und awei Finger tief, welche ben Ginfdnitt : ,Anno 1666 im Graben ju Maing gefunden' tragt. In einer Schachtel lagen zwanzig bie breißig antite Ringe, auf Anordnung bee Rurfürften in Gold gefaßt. Sonft ftanben auf einem ichlechten Repositorium allerband Urnen, Bafen, Utenfilien, Goben; eine Urne von ungebeurer Größe war bei Rymegen gefunden worden. Bulett fab ich noch in einem Futeral eine Baffenfammlung, etwas größer ale bie Blache einer Sand, von lauter Gbelfteinen febr finnreich gufammengelegt, eine Beftellung Bary's in Spanien. Der Darnifd mar eine Berle, fo bid und groß ale ein Glieb von einem Daumen, von unvergleichlicher Figur, oval und gar icon von Baffer; zwei andere Berlen von faft gleicher Geftalt lagen neben ihr. Das Uebrige maren Diamanten, Rubinen und anbere gute Steine."

"Nachmittags besuchte ich Herrn Harts öder, ben berühmten Physiter und Mathematiker, einen Hollander von Geburt, was man beim Eintritt in sein sauberes und zierliches Haus gleich bemerkt. Er ist ein Mann von fünfzig Jahren, ungemein hößlich. Unter ben Magneten war einer besonders klein und kaum den achten Theil einer Unze schwer, der zweihundertmal mehr als sein eigenes Gewicht nach Hartsöders Bersicherung zog. Er klagte, daß dieselben so theuer seien; er habe seinen Sohn in Paris zweitausend Gulden auf ein rohes Stück dieten lassen, welches kaum die halbe Faust groß war, man wolle aber dreitausend haben. Hernach zog er ein kleines Perspektiv aus der Tasche mit nur einem Glase und weit größerem Essette als andere. Das Glas war nicht größer als ein Heller, nur auf dem Rande ringsum geschliffen, was er für das größte Kunststück im Glasschleisen hielt. Er zog auch das französsische grüne Glas

1710. 207

menglischen von gelblicher Farbe weit vor und bedauerte, daß nicht nur hier, sondern auch allerorts so wenig Liebhaber ber uthematischen und physitalischen Wissenschaften gebe. Der Kursfrif sei zwar ein gnädiger und auch, curioser' herr, der große hof aber aftimire nichts als Luftbarkeiten. Er klagte über seine brei Lubus von vierzig Fuß, die man auf dem Schlosse verdorben habe, indem man die Gläser entzwei schlug. Der Landgraf von Kassel besithe große Liebe' für Mathematik, wäre aber nicht freiseig und habe ihm für einen Magnet, dessen Rohpreis hoch ving, nur den dritten Theil als Bräsent angeboten."

"Den 11. April ging ich in bas Jefuitencolleg, um femobl bie Bibliothet ju feben, ale auch ben fo bochgehaltenen Boter und Beichtvater bes Rurfürften Franciscus Urbanus m fpreden. Er ift ein magerer und unansehnlicher Mann, von Beficht faft fo haglich wie Balthajar Beder, bem er auch gar febr gleicht, außer bag feine Rafe und fein Maul etwas fleiner 3d fand einen burchtriebenen' (!) Jefuiten in ibm, ber febr sid gerist und als Jefuit ziemlich gelehrt war; allein in feinen Minn, Manieren und in feinem Befen flicht boch ber Donch gemalne bervor. Er fiel vom Sunbertften auf bas Taufenbfte and lief mich fast ju teinem Bort tommen; er batte manche Annreiche Ginfalle. Es fei, augerte er beim Anblid eines Bemalbes ber Cleopatra, gang falfch, bag fich Cleopatra mit einer Edlange um's Leben gebracht babe, weil es nach Plinius und anderen ,Raturfunbigern' in bortiger Gegend feine Golangen gabe und es nicht zu begreifen mare, mober fie fo gefdwind eine folde bezog, jumal ba die Autores melben, bag fie faum in ber Stadt gewefen, ale bie Feinde felbige erobert.' Drittene ftachen bie Schlangen nicht gleich, und bas Schlangengift wirfe erft nach etlichen Tagen tobtlich. Cleopatra babe im Begentheil mit einer Saarnabel von ichlangenformiger Rrummung (auch aspis genannt), in beren Ropfbuchechen' Bift enthalten war, fich einen tobtlichen Stich in bie Bruft gegeben; er zeigte mir bierbei eine alfo gemachte Rabel. Darauf fprach er von ber ,Ungewißheit' ber bebraifden Aussprache, weghalb er ibre Doctrin um vieles nist mehr wie ehebem übernehmen mochte. Bon Gemalben mbete er febr viel und wollte ein besonderer Renner berfelben fin. Bulett tam er auch auf bie Univerfalfprache gu fprechen und versicherte, daß er dieselbe im Schreiben ausgesunden habe; mundlich sei sie unmöglich. Sie habe bem Kaiser Leopold und bem Kurfürsten sehr wohlgefallen; allein es sei mit großen Herrn nichts anzusangen, da man am hiesigen Hose bir Studien gar nicht achte. Er sei auf die Universalsprache durch ein Schreiben eines Jesuiten gekommen, der als Informator des Tartarenprinzen Cham's ihm umständlich berichtete, daß die vielen und sprachlich ,differenten' Bölker in der großen Tartarei durch wenige Charakteres, die sie auf Täselchen für den Handlich studie machten. Weil die Zeit unter solchen Discursen im Flug verrann, bat er mich des Nachmittags wieder zu kommen, da er mir seine Sachen zeigen wolle."

"3d tonnte mich nicht genug berwundern, ale er mir nicht nur brei giemlich große Zimmer, fonbern auch zwei lange Gange bor benfelben ju ichauen gab, welche mit allerhand ber curidfeften und meift toftbarften Gaden angefüllt maren. B. Urbanus ift in ber That ein rechter B. Rircher, was ihm ein befriebigtes Lacheln in feine von ber Ufcefe und bem abgefcbloffenen Leben zeugenben geiftreichen Buge, ale ich es ausrief, bineingauberte. Gein Schat besteht in mathematifden und phyfitalifden Inftrumenten, in Gemalben und Runftfachen und in einigen Naturalien, die jenen in Raffel nicht nachfteben, in Raftden wie Bucher formirt find und fich ber Beschreibung wegen ihrer Reichhaltigfeit entziehen. Es roch fogar überall nach Bifam. 3u meinem Berbrug bielt mich auch B. Urban mit feinen gebn auf Atlas gebrudten Tabellen auf, in welche Auszuge aus allen Disciplinen ober, wie er meinte, alle Beisheit und omne seibile concentrirt feien; befannte Gentengen aus alten und neuen Schriftstellern waren nach Zesuitenart gusammengestellt. Die erfte Regel in ber Politit lautete: Regere, non regi insania; regi, non regere stultitia; regere et regi sapientia. Am Ende einer Tabelle ftanb: Quid est Jesuita? Est id, quod nemo scit, nisi qui Jesuita fit et diu permanebit. Biele Gate in ber Theologie und Philosophie waren gar parabor und frei; große Busammen geplacte' Rarten, bie noch nicht gebruckt waren, banbelten von ber Civil = und Militar = Baufunft, ringsberum bas Rothwendigfte in Rupfern vorgebilbet. Er bejag icon

W englijde Inftrument jum Gdröpfen; fur ein einziges Raftmit Girteln und tleinem Gewertzeug waren ihm viertaufenb Biben geboten worben. Das befannte Binbbett gab er ir feine Erfindung aus und fagte, er habe bem Ronige von Spanien eine mit Uhrwert und Weder verfertigen laffen, ber bis Epiftomium aufgebreht habe und bas Bett gufammenfallen Er rabmte auch bie Boftiffen und Gattel von Binb. berem er viele bestellt babe. Befondere Arten von Baro = und Dermometern, viele icone Uhrwertsufteme wies er vor. Un ber Dede bes einen Zimmers mar eine Scheibe, bie nicht allein burch Babne ben Bind, fonbern auch bie Beranberung bes Betters noch viel Unberes anzeigte. In einem Raftchen maren alle und neue Arten von Scripturen auf Bache, Blei, Rinbe , Straament und auf zum Theil noch gang frifchen und grunen Mittern; es befanden fich auch weiße dinefifche Charafteres barauf. In einem anberen Zimmer lagen lauter Magica, bas ingulum Salomonis, Talismane; verfchiebene toftbare Bemalbe, Imbu Sorten von Sadubren, eine unglaubliche Denge gefchnit= tene um gebrechfelter Sachen fielen mir auf. Das Bornehmite Der woll ein Crucifir von Elfenbein über zwei Fuß boch und armedd aus Ginem Stud von unvergleichlicher Schonheit, bas aus ter teiferlichen Runftfammer ftammen foll. Er zeigte mir einen Rig ben bem Rabn, aus bem biefes Stud gemacht wurde, nach welchem befer, faft unglaublich! breigebn Schub lang war. Das Bortrat bes Rurfürften befaß er in Emaille mit vielen Steinen als Orbeneftern befest; auch viele Goben, auslandifche Trachten und Bombre, unter welchen ein Rohr über acht Schub lang fich mbieichnete. Der Ronig von Spanien hatte ihm fast alle Ebelfleine verebrt; ein icones Rhinogeros, viele lapibefcirte Dinge fanben oben, bie ihm theils feine Confratres verehrten, theils große Berren auf feine Bitte bin, wie es fcheint, einfanbten. Er bolte ein Studden Rupfer berbei, welches ber Donner ,in Bolb vermanbelt' hatte, ale er felbft jugegen mar. Geit vielen Babren ichlaft er, um bie Lebensart bes Patere gu beschreiben, in feinem oben icon ermabnten Bindbett, fitt nie, ale etwa bei Bifiten, weghalb ich weber Git noch Stuhl fab, und genießt hit vielen Jahren nichts anderes ale Brube."

"Den 12. April fab ich bei Sof ben Rurfürften fpeifen, borte

aber teine Tafelmufit, weghalb ich zu ben Urfulinerinen ging. Das Rlofter ift alt, bie Rirche gierlich. 3ch borte ibre Boren und ein recht gute Mufit, welche bie Nonnen machten. Den 13. April fe fuchte ich bie Bibliothet bes Rurfürften, bie binter bem Debaillentabinet fich befindet. Die Sammlung von Gravius macht be Befte aus, bie Literatores bat ber Rurfürft ber Univeritat Beibelberg gegeben. Ginen iconen alten Cober membr. in It. von Sorag lieh Gravius herrn Bentleb und tonnte ibn mat wieber erlangen, bis man ibm brobte, ber Rurfurft murbe bei halb an bie Ronigin (von England) fcreiben. Unter etlichen febr gierlichen Breviarien mar eines in Duobeg mit Gilber be fchlagen, in welchem viele fcone Miniaturfiguren, wie ich ned nie gesehen, fich bem erstaunten Blid barboten. Leron nobn auch Scheffer's Ebition ber Schriften Cicero's de amicitia de senectute vom Jahre 1466 jur Sand. Um halb mil Uhr ging ich in bie Jefuitentirde, in ber auf Anordnum bes Rurfürften bas Unniverfar ber erften Gemablin begangen wurde. Die Kirche war gang ichwarg brapirt, und bie Boffapelle machte eine vortreffliche Trauermufit."

"Weil ber Rurfürft fruh auf die Jagb fubr, ließ ich mich von bem Daler Beren Friberici in bie Bemalbegallerie bes Schloffes führen. Das Bornehmfte find wohl viele fone Stude von Rubens, barunter bie Berftogung ber Engel, für welche ber Rurfürft zwölftaufend Bulben gabite; auch eine Denge Bruegel's, Douwe's, van Dud's, insbefondere van ber Berfi's ftebt bier gufammen, welch letterer alle Jahre zwei Stud gegen eine jabrliche Benfion liefert. Die fürftlichen Bimmer, an "Magnificeng" weit hinter ben Berlinern, find fcon, bie fleinen Rabinete unvergleichlich. Ghe ich bineinging, mußte ich meinen Degen ablegen, wegen ber icon polirten Boben Bantoffeln, und bamit bas Bewehr nicht anlief', Sandichube angieben. Es mat bort eine Flinte, ein paar Biftolen und ein Degen von Stabl mit febr vielen erhabenen garten Figuren, eine fcone und vergolbete Arbeit bes Duffelborfere Bermann Bongarb. 36 habe bergleichen mein Lebtag nicht geseben. Sonft mar ani ber Seite noch ein glaferner Schrant, in welchem fünftliche Achats gefäße pruntten. Die Unwesenheit ber Rurfürftin verbinberte eine weitere Befichtigung bes Schloffes, und ber Mangel guter Miotheten bei ben Kanonikern und in ben Klöstern beschleunigte Der Abreise aus Duffelborf, bas ich am 14. April um halb iden bes Morgens mit Ertra=Bost verließ. "

#### II. Befuch in Roln 1710.

"An biesem 14. April 1710 rollte mein Thurn-Taris an bem kurfürstlichen Jagbhaus in Benrath vorbei auf Oplaben zu, zo ich frische, aber elenbe Klepper nehmen mußte, die mich erst m zwei Uhr in die Stadt Köln und zum "Hof von Holland" wängen ließen. Als ich ein wenig gegessen hatte, ging ich in der Stadt umber und fragte bei Buchbindern und andern nach alt geschriebenem Pergament", um einige gute Codices zu sinden. Ich besam nichts, was mich sehr in Erstaunen versehte, weil wiele Gentner von hier über Frankfurt nach Rürnberg und Augsslung geschickt werden."

Den 15. April eilte ich bee Morgene in bie vornehmften Bubliten, in benen nur icholaftifche und juriftifche Bucher auf= lage und borte gu meiner Bermunberung, bag in biefer fo beribmter und großen Stadt teine rechte Bibliothet angutreffen fer be Befuiten, Augustiner und Carthaufer follten bas Befte, lettere befondere in Manuscripten befigen. ,Bon Particuliere Sinte Diemand eine Bibliothet ober ein Rabinet.' Als ich beim Rathbaus vorbeifdritt, fab ich ben gangen Magiftrat in eben ber Rieibung und auf biefelbe Manier wie in Lubed in Brogeffion mi baffelbe gieben. Ich bemertte an bem ichon fruber befuchten Rathhaus Die feche Infdriften, von welchen Miffon (Tom, 1 5. 43) melbet, erfannte aber in ihnen nicht romifche fonbern recente Sprace, bie beim neuen Unftrich renovirt worben waren. Rad= mittags ging's beim Gichelfteinthor binaus jum Gich el fte ine ber im Streit Tengel's mit Blumberg (f. Tengel's monatliche Unterredungen Tom. 10, Jahrgang 1689) über Maing's Gichelflein angeführt wirb. 3ch fand auch linter Sand am zweiten Thor ein Blech angenagelt, welches ben Ramen , Gichelftein' trug, tonnte aber feine weitere Austunft erzielen. Als ich bie Dauer biefes Bollwerts betrachtete, bie abmechfelnb aus großen unb Meinen Steinen gemauert ift, ichienen mir bie großen Steine enige Aebnlichkeit mit Gichlen ju haben; nirgenbe habe ich einen Felsen, wie Blumberg meint, entbedt. Auch beim Umgang um ben außern Ball fcaute ich nur bie Ballmauern."

"Hierauf wollte ich bei s. Andreae super murum ante coemeterium die ehernen Bilder des "Hundes und Hasen, der Rate und Maus" sehen, von welchen die lächerliche Geschichte des bekehrten Juden und Kanonikus in den Dunkelmännerbriefen (vol. 2 p. 299) zu lesen ist. Ich erblickte nur an der Pfone zum Dom hin den steinernen Kopf des Apostel Andreas; beim Umsehen in der Kirche aber auf der linken Seite des einen Emgangs, über dem der hl. Andreas am Kreuze steht, eine kleine Kate in Stein gehauen, die etwas wie eine Maus ohne Kopf und Schwanz in den Pfoten hielt."

"Den 16. April befah ich bes Morgens bas Jefuiten. colleg und bie Bibliothet. Jenes (bas heutige Priefter feminar) ift groß und icon und bie Rirche viel größer und hubscher ale jene in Duffelborf. Die Bibliothet macht einen mittelmäßigen Ginbrud und befitt, wie mir ber begleitenbe Bater mittheilte, teine Manufcripte; Die Bucher fteben gar gierlich und bie Repositorien find mit Leiften und Schnigwert verfeben. 3mel Corowellische Globen, bie taufend Gulben tofteten, ftammen wahrscheinlich von Coronelli wie jene im Saag und in Daffels borf. Das fcone Cartheufertlofter hatte ich fcon 1705 gefeben; bie Bibliothet gablt 400 Bolumina Manufcripte, lautet Scholaftifche und theologische Berte: fo viele volumina Alberti M., bie nach bes Batere Berficherung von bem Beiligen felbft gefdrieben maren, ein Etymologicum, eine vollftanbige Schrifterflarung. Da ein Ratalog fehlte und ich beghalb meinen Abschied nehmen wollte, hielt mich ber gute Bater gurud, um mir einige rare Gemalbe ju zeigen. Ich tonnte mir nicht nur einige alte Gemalbe in ber Conventftube' anfeben, fonbern auch auf bem Chor zwei icone fleine Altare auf Bolg gemalt, bie von Albrecht Durer ftammen und über fechehundert Jahre alt fein follen. Allein beibes - gutes Gebor vorausgefest war absurd. Durer ift noch nicht zweihundert Jahre tobt, und die Tafeln icheinen alter ale er, boch auch nicht fo alt, wie er fle machte. Der Rirche gegenüber in einer Rapelle bing ein braunseibener Rod wie ein Schlafgewand, bas Chrifti Rod in Trier gleicht, welcher nach Cobleng vor ben Frangofen ge1710. 213

Stet wurde. Unter Anderem haben bie Cartheufer ben Saum mit Chrifti Obertleib, ben bas blutfluffige Weib anrührte und min auch Miffon (dans ses voyages tom. I. p. 47) gebenkt."

Den 17. April ging ich zu ben Aposteln, um bie Sachen im lebendig gewordenen Frau zu sehen, weil ich 1705 das Tuch, welches sie gesponnen haben soll (Misson p. 47), nicht sah. Ich saute nochmals das Haus mir an, in dem jene Frau wehnte, und von bessen Bodenraum die Pferbe herausguden. Als ich an die Kirche kam, bemerkte ich auf der inneren Seite im Kirchenthür die Schildereien, welche ich auch in Kupfer gestehen kauste; das von ihr gesponnene Tuch hängt ganz oben im Shor und ist auf einen Mastbaum gewickelt, da es, wie die sährerin sagte, fünshundert (?) Ellen lang ist. Es wird diese Luch die ganze Fastenzeit über heruntergelassen, so daß es jederzman recht sehen kann."

"Beil ich hörte, bağ bie Gottestracht biesen Morgen im sellte, machte ich mich nach Hause, ba ich sie bann aus wert semster sehen konnte; sie zieht mit bem Venerabile, und en besem Tage geht bie Kirmes an. Es wurden auch die Stücke gelöst, und die Bürgerschaft war im Gewehr. Ich habe weren siele verkappte Leute dabei, mit leinenen Kitteln über dem Gesicht (Elendsbrüder), die ich sonst bei Geißlungen Charfreitags manderen Orten wahrnahm. Etliche gingen barfuß."

"Nachmittags war ich bei ben Augustinern, von benen in gar höstlicher Pater mich in einen großen und schönen Saal von 150 Schuh Länge und 30 Schuh Breite führte, ben tein Pfeiler stützte; am Ende besselben liegt die Bibliothek, die keine Ranuscripte enthielt. Darauf ging ich zu den Minderbrüdern, um des Joh. Duns Scotus Grab zu sehen und zugleich nachzustagen, ob berselbe in einer Ohnmacht für todt gehalten und lebendig begraben worden sei. Man zeigte mir den steinernen Sarg in der Mitte des Chors, auf welchem eine Messingplatte mit Scotus Bild und Inschrift angebracht ist. Borher habe der Leichnam hinter der Kirche vor der unschuldigen Kinder Altar plugen und sei aus Beneration hieher gebracht worden, wie der Unter versicherte; vor zwei Jahren ist das Grab noch von zwei indienischen Patres geöffnet worden, als der Abministrator, der

Bifchof von Raab, ber Bergog von Cachfen : Beit und bei Runtine anwesend maren. Scotus mar nach bem Befund Re collectiner; man glaube im Rlofter, bag er lebenbig begraben fei. Wegen bes ,magifchen Gaftmable', bas Albert bei Große ale Dominitaner einem Raifer gab, wollte ich bie De minitaner besuchen; leiber war vor wenigen Jahren ihr Rloften abgebrannt, und fie befagen feine Dotigen mehr, wie ich vernahm. Schott (in append. ad lib. XII. c. X. p. 1355) meint, min habe in jenen bummen Zeiten aus arbores philosophicae in Glafern natürliche Baume gemacht; allein Lehmann (in chronie Spirensi) u. a. befdreiben, ber gange Garten habe fich veranbert und es fei, folange ber Raifer fpeiste, völlig Sommer gemefen Abende bestellte ich auf ben anderen Tag eine Ertra-Boft un fuhr, ohne mich ferner an einem Orte unterwege aufzuhalten nach Frantfurt, wo ich Gott fei Dant! ben 18. April glad lich anlangte."

Dr. ban der Sart.

### XXIII.

## Beitläufe.

Defterreich im Mittelpuntt ber Lage.

Den 25. Januar 1888.

Bor sechszehn Monaten, kurz nach ber nächtlichen Frevel that gegen ben Fürsten Alexander von Bulgarien, hat de "Allgemeine Zeitung" in München eine Abhandlung veröffent licht, die im gegenwärtigen Augenblicke wieder von besonderen Interesse ist. Der Berkasser schreibt aus Südungarn und unte der Ueberschrift: "Krieg mit Rußland." In dem britten un letzten Abschnitt seiner Ausschrungen gibt er sich als eine

Bekannten zu erkennen: 1) "Bor 12 Jahren schrieben weinen Artikel in ber Allg. Zeitung' (Ar. 44 vom Jahre 1874) unter bem Titel: "Deutschland und Rußland gegenüber Leierreich und ber orientalischen Frage." Der Artikel machte nesses Aufsehen in ber europäischen Presse, benn man glaubte weite weniger, als daß er einer Inspiration des Fürsten Bis=
und solgte. . . Den Artikel hatten bamals die "Rordd.

La Zeitung" und die "Kreuzzeitung" abgebruckt."

Auch die vorliegenden Blätter hatten sich eingehend mit tem Artikel und ähnlichen Erscheinungen in der Presse jener zin beschäftigt. Ihr Ursprungsort wurde allerdings nicht Südungarn, sondern in Potsdam und Umgegend gesucht, mit sie alle liesen darauf hinaus, daß das neue beutsche Reeich aseiner nationalen Bollendung die deutschen Provinzen Oestermiche auf die Dauer nicht entbehren könne. Am schrosssten destucht der im Rede stehende Versassen den Satz auf, daß die undehtige Lösung der deutschen Frage und die endgültige Lisung der orientalischen Berwicklung Hand in Hand gehen wirte, und daß dabei Deutschland und Rußland naturnothswedig auf einander angewiesen seine. Er selbst recapitulirte sent game damaligen Ausstellungen, wie folgt:

"Bas in bem besagten Artikel vom Jahre 1874 am meisten bewerkt wurde, war, daß wir damals sagten, daß das Interesse Deutschlands an der obern mit dem Interesse Rußlands an der untern Donau identisch erscheint, und daß die einmal begonnene große Einigung des deutschen Bolkes keine Macht der Welt aufpubalten im Stande ist, am wenigsten Desterreich; daß aber der Zusammenstoß der germanischen und der slavischen Welt wohl in der weiten Ferne liegt, und füglich nicht vor, sondern erst nach der Lösung der orientalischen Frage vorkommen, die dahin ihr die Macht der Civilisation zur Bermeidung solcher großen Insammenstöße führen könnte. Borläusig aber hätten Ruß =

<sup>1)</sup> Die Redaltion in München (Rro. vom 25. September 1886) gibt indeß diesen Artifel nur als "Stimmungsbericht", und verwahrt fich gegen die "Conclusionen" im Einzelnen.

lanb und Deutschland ein gemeinfames Intere bie Umgestaltung bes europäischen Oftens e verständlich vorzunehmen: Deutschland an obern, Rugland an ber untern Donau."

Im Frühling von 1880 erfchien bann eine Schrift, m unter bem Titel: "Berlin und Betersburg, Beitrage gur fchichte ber preußisch = ruffischen Beziehungen", ben bun Bunft von ber ruffifchen Geite beleuchtete. Der Berfe ichilbert die Berbitterung, welche in Rugland wegen ber folge Breugens in ben erften 70ger Jahren um fich gegr habe. Die Aufregung, fagt er, habe fich zwar allmählig ge aber inbem man fich bie Sache jo gurechtlegte, bag Deu land, mit Frankreich und Defterreich grundlich verfeinbet, 9 land im Drient freie Sand laffen muffe; mochte es bann Weftöfterreich an sich reißen, so ware die Auslieferung öftlichen Lander bes Raiferstaats an ben Panflavismus vermeiblich. Dazu bemerkte bie "Kreuzzeitung" ihrer "Und feltsamer Beise ward biefer Bebankengang gerabe hervorragenden beutschen Liberalen getheilt. herr von Trei mabnte bie Deutschen, ohne felbftgefälligen Gulturbunfel bespotischen Formen bes ruffischen Staatswesens in ihrer rechtigung anzuerkennen und verstehen zu lernen, bag bie R bas politisch bestbegabte ber flavischen Bolfer feien; er pre Bertrauen zur flavischen Großmacht, bie Alles in Allem ber Bunbesgenoffe fei, ben Deutschland je gehabt bat." 1) 31 That habe ich felbft zu Berlin im Jahre 1876 von einem ber vorragenbften subbeutschen Führer ber national-liberalen tion, bem fpateren Minifter v. S., mit eigenen Ohren ge "Ja, Bohmen muffen wir haben, icon aus ftrategischen fichten." Damit foll bier nur gefagt fein, bag ber Mann Subungarn feinerzeit teineswegs allein ftanb.

Seitbem aber bie Meinung bes Fürsten Bismarck, bo genäht halte sester, allmählig klarer zu Tage trat, bis e Oktober 1879 persönlich nach Wien ging, hörten berlei I

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 28. Muguft 1880.

m bem gleichartigen Interesse ber zwei nordischen Mächte uter obern und ber untern Donau gleichfalls auf. Auch in Mann aus "Sübungarn" verfolgt in seinen Mittheilungen um vorvorigen Jahre den Gedanken nicht weiter; aber er stillt zwei Fragen auf und die Beantwortung berselben läuft terauf hinaus, daß die von Oesterreich bis zur Stunde betonten Interessen an der untern Donau" jedenfalls verloren seien. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die bekannte Nede des Neichselmzlers im Reichstag, welche die völlige Gleichgültigkeit des beutschen Reiches gegenüber dem Orient verkündete, erst über in Jahr später gehalten wurde, nachdem der Südungar dassiche behauptet hatte.

Er ftellte bamale icon bie Frage: "Gollte Deutschland, ta es an Bulgarien fein Intereffe bat, für Defterreich ein= iten, fobald bas öfterreichische Intereffe in Gerbien gefährbet maeint?" Dit anberen Borten: fobalb Rugland gegen Burien Gewalt braucht? Er felbst behauptet nämlich auf bit Bemmtefte, "bas erfte ruffifche Bataillon auf bulgarifchem Boe bebeute bie Revolution in Gerbien und die Aftion Mentenegro's gegen bie Bergegowina." Geine Antwort auf bie obige Frage lautet entschieden: Rein! "Die Freundschaft und bae Bunbnig Deutschlands zu Defterreich wird nie fo weit geben, bag beutsche Armeen Defterreich gegen Rugland unterfiben werben. Bielmehr glauben wir, bag eine Frontanberung Deutschlands zu Gunften Ruglands in einem gewiffen Doment nicht ausgeschloffen ware, wie auch bas gange Berhalten Dentschlands in ber bulgarijchen Angelegenheit eine kleine Frontanberung zu Gunften Ruglands genannt werben tann. Bir find ber Ueberzeugung, bag, wie fritisch fich auch bie Dinge im Drient geftalten mogen, Deutschland beftrebt fenn wird, Defterreich von einem Zusammenftog mit Rugland ab= ubalten." Wie man fieht, ift ber "Sübungar" bis jest als falicher Prophet nicht überwiesen.

Aber bie zweite Frage, bie er stellt? Gie lautet: venn nun burch bas ruffische Borgeben in Bulgarien ber

ganze Ernst ber Lage an Desterreich herantritt, und ein Entsichluß gefaßt werben muß, wird es ber freihandige Krieg gegen Rußland sehn ober nicht? Der Fragesteller hält einen solchen Krieg einfach für unmöglich, und er beruft sich basür auf seine genaue Kenntniß der Stimmungen in allen substlavischen Ländern. Er sagt: Desterreich habe auf der Baltan-Halbinsel nicht einen einzigen Stützpunkt, auch könnte ein Krieg Desterreichs gegen Rußland nicht auf die Balkan-Halbinsel beschränkt bleiben:

"Bon ber Save und Donau bis jum abriatifchen Deere wurbe fich bie gange Bevollerung im Aufftanbe befinden. Montenegro wurbe im Guben gegen bie Bergegowina operiren, mabrent einige ruffifden Bataillone genugen murben, um Boenien in Flammen gu feten. Und was follen wir von Croatien und Ungarn fagen? Es bebarf nur eines Signals, bamit bie Branger wieber, wie im Jahre 1848, gegen bie Magharen maricbiren, nur bag fie biegmal nicht von Bien aus, fonbern bon ben Ruffen commanbirt wurben. Und erft Ungarn! Die Ungufries benheit ber nationalitäten ift bafelbft eine folche und ber Bag gegen ihre Unterbruder, bie Dagbaren, ift ein berartiger, bag es nur bes geringften Unlaffes bedarf, bamit fich bie ichauerlichen Scenen bes Bürgerfriege vom Jahre 1848 wieberholen. Rumanien braucht nur ju wollen, um Giebenburgen in Flammen gu feben. Die Gerben im Guben, welche im Jahre 1848 und 49 bie gange ungarifche Infurrettionsarmee aufzuhalten im Stanbe waren, murben wieber, von ben Schaaren aus Gerbien unterftutt, auf ben alten Romerschangen ihr Lager aufschlagen und bie Ragta und bas gange Banat burchftreifen. Die brei Dillionen Clowaten und Rleinruffen Ungarns aber, murben fie fich wohl rubig verhalten, wenn bie Ruffen ben Rrieg an bie Grangen Ungarne trügen ?"

Ein furchtbar bufteres Bilb! Aber ist es seit anberthalb Jahren lichter geworden? Leiber ist eher das Gegentheil ber Fall. In dem Maße, als die Spannung zwischen den beiden Mächten an der Donau und der Newa zuzunehmen schien, hat die russische Brunnenvergiftung sich auch im Westen und Südwesten des Kaiserstaats ausgebreitet, und den offenen Hoch= math an's Licht gebracht. Man braucht nur an die Benite aus Böhmen, bem Görzer Metropolitansprengel und
me Dalmatien sich zu erinnern. Benn aber unter solchen
limständen die Bahl, ob Desterreich wegen einer russischen
khion in Bulgarien einen Krieg riskiren sollte, in welchem
es allein stehen wurde, allerdings eine verhängnisvolle wäre,
und wenn die Frage verneint werden müßte: dann hätte der
Rann aus Südungarn allen Grund zu behaupten, daß die
janze Drientpolitik Desterreichs als eine versehlte erscheine,
und Desterreich sich auf der Balkan-Halbinsel ebenso vor Rußlind endgültig zurückziehen müsse, wie es sich vor den Franpien aus Italien und vor den Preußen aus Deutschland
labe zurückziehen müssen.

Was bieß aber für ben Kaiserstaat bebeuten würbe, soll mit ein Staatsmann sagen, ber sich bes Russenhasses nie verstätig gemacht hat. Baron von Hübner erklärte in ber cisleistem Delegation vor acht Jahren: "Ich glaube, alle Staten, groß und klein, alte und junge Monarchien und Rezwisten, haben ihre Traditionen und ihre Principien, von benen sie sich selten ungestraft entsernen. Run, wir haben ein solches Princip in Bezug auf ben Orient. Das Princip sautet solzenbermaßen: Die Lebensinteressen der Monarchie gestatten es nicht, daß die Balkan=Halbinsel direkt oder indirekt in die Machtsphäre einer dritten Großmacht gerathe." Manche Opfer, fügte der Baron bei, habe Fürst Metternich seinerzeit der Allianz mit Preußen und Rußland gebracht; "aber Eines erserte er nicht, das ihm noch höher stehende Princip, das ich eben bezeichnete." In Acht Jahre alt sind diese Säpe!

Rein öfterreichischer Staatsmann hat das fragliche Printh jemals verläugnet, selbst an fremden Hösen, mit Ausnahme von Berlin und St. Petersburg, war es anerkannt, und noch Graf Kalnoth und Herr von Tissa haben in ber Betonung besselben vor ben Parlamenten gewetteisert. Und jeht hat ber

<sup>1)</sup> Biener "Rene Freie Breffe" vom 28. Januar 1880,

Mann aus Sübungarn im beutschen Reiche schon vornehme Gesellschaft in der Berneinung des Sates. Bereits gegen Ende bes vorigen Jahres haben die beiden Officiösen zu Berlin und am Rhein das Hölzchen ausgeworfen; es war das neue Schlogs wort vom "magyarischen Chauvinismus." Noch zur Zeit des Berliner Congresses habe es als selbstverständlich gegolten, daß Bulgarien innerhalb des russischen Machtkreises liege, "set aber habe man sich in Desterreich in das magyarische Orientsprogramm von der freien Entwicklung der Balkanvölker unter österreichischer Führung eingelebt."") Ein paar Wochen dars auf wies eine Pesther Correspondenz auf diese Falschmunzerei der beutschen Presse, "soweit sie den Winken von oben geshorcht", mit folgender Erklärung hin:

"Es ift ficher nicht mahr, was ruffifder Geits gemeltet wird, bag Furft Bismard felbft eine Art von Borftellung in Bien gemacht habe, über bie Nothwendigfeit größerer Dagigung ber öfterreichifch:ungarifden Bolitit und ihrer Afpirationen auf ber Baltan = Salbinfel. Aber ichlieglich laufen bie Artitel ber beutschen gouvernementalen Blatter boch auf bas binaus, Defterreich-Ungarn einige Fügfamteit Rugland gegenüber ju empfehlen. In biplomatifden Rreifen wird gegen ben Grafen Ralnoto ber Borwurf erhoben, er fei gu ichroff aufgetreten, ale er, bie Erflarungen bes ungarifden Minifterpraficenten bom 30. Geptem= ber 1886 formlich übertrumpfenb, vor ben Delegationen ein bemaffnetes Eingreifen Ruglands in Bulgarien als etwas binftellte, mas Defterreich-Ungarn absolut nicht bulben werbe, alfo als einen Rriegsfall anfeben mußte. . . Bielleicht batte Braf Ralnoth minber entschieben auftreten und fich eine großere Referve auch vor ben Delegationen auferlegen follen - ift er ja fonft fo fuhl und refervirt - im Befen entfprach aber bie Er-Marung beffelben bem Programme ber öfterreichifden Bolitit im Drient, beren erfter und einziger Buntt lautet: freie Ents widlung ber Baltanvölfer, und bie auf bem Berliner Bertrag bafirt ift, fo bag ihr Brogramm aus biefem Bertrage abgeleitet werben fann."2)

<sup>1)</sup> G. Mündener "MIIg. Beitung" bom 23. Dez. 1887.

<sup>2)</sup> Münchener "Ullg. Beitung" vom 11. Januar 1888. Beilage.

Die von Berlin ausgehenbe "Bermittlung", bie Fürft citmard in feiner großen Reichstagsrebe in Musficht geftellt 18. fann felbitverftanblich nur babin abzielen, Defterreich gur figfamteit Rugland gegenüber bezüglich Bulgariens zu be= immen. Das ware ber fleine Finger. Der Briff nach ber omen Sand wurde folgen und folgen muffen; ber nachfte Shritt ginge über Bosnien und bie Bergegowing. Rugland Migte gwar am Berliner Congreß in bie öfterreichische Occupation, aber es ließ in Berlin feinen Zweifel über feinen Bor= ichalt. Geche Bochen bor bem Congreg fchrieb ber Stell= mireter bes ertrantten gurften Bortichatoff an ben Gefanbten Bien: "3m Befite bes Beftens ber Baltan = Salbinfel mirbe Defterreich ein allzu großes militarisches wie politisches Arbergewicht gewinnen. Bis zu einem folchen Grabe murbe th bann einerseits auf Gerbien bruden, anbererseits auf Monteund baf beibe de facto Entlaven und jeber Entwicklung, wie parantig, fo auch zufunftig, beraubt wurden. Doch ihre Bututift mich bie Bufunft aller flavischen Stamme. Umftanbe timer mis in einen Aufschub ihrer vollständigen Befreiung midigen awingen, boch wir halten uns nicht berechtigt, ihre Enfleng in ber Bufunft zu compromittiren." 1) Und biefe Bulinft ftebt bereits vor ber Thure.

Weicht Desterreich heute in ber bulgarischen Kriegsfrage ms, so steht es morgen vor einer andern. Das Princip verstägt teine halbe Berläugnung. "Die wiederholte Bersichers we des Reichskanzlers, Deutschland habe keine Interessen auf

t) S. die Beröffentlichung diplomatischer Geheimnisse des Herrn von Tatistichew, ehemals erster Setretär der russischen Botsichaft in Wien, in der Wiener "Neuen Freien Presse" vom 17. Mai 1887. — Der russische Botschafter in Berlin berichtete am 16. April 1878 an Gortschaftssisch, als er in der bosnischen Frage den Fürsten Bismard angegangen, habe derselbe spöttisch erwidert: "Barum wollen Sie Desterreich nicht gönnen, sich sestzurennen, was es so gern im westlichen Theil der Balkan-Palbeinsel möchte?"

ber Balfan-Salbinfel, beutet ziemlich verftandlich an, bag bas byzantinische Dogma befinitiv fallen gelaffen wurde": fo fdrieb por Rurgem ein glubenber Berehrer ber Ranglerpolitit, und er bezeichnete auch fofort und folgerichtig die öfterreichische Stellung in Bosnien und ber Herzegowina als ein Stud jenes byzantinischen Dogma's. "Graf Andrassy hat Defterreid-Ungarn mit zwei Provingen gesegnet, ihm aber nicht genist. Diefer Befit ift eine Salbheit; nichts Underes als biefer Be fin bilbet ben casus belli bes nachften Jahres. Und ftanbe gang Europa auf Geite Defterreiche und ber glangenbfte Sieg in zweifellofer Aussicht - ber Ginfat ber jegigen Bebrverfaffung ift zu toftbar für jene Schülerarbeit. Das Jahr hundert geht zu Ende, und die öfterreichische Politit ericheint im felben Lichte wie zu Anfang bes Jahrhunderts : pure Rabinetspolitik gegenüber ber Gigantenpolitik bes beutschen Rams lers." 1) Alfo fort mit biefem veralteten - Chauvinismus!

Aber nun eine Frage an bie gebachte "Gigantenpolitit." Sat ber Rangler vor acht Jahren bas Bundnig mit Defterreich blog abgeschloffen, um bie Ruffen zu ärgern und ben chemaligen Großbeutschen ein unschulbiges Bergnugen zu bereiten, ober weil er besfelben bedurfte ? 3ft Letteres ber fall, fo haben die Defterreicher bas volle Recht zu untersuchen, mas bas beutsche Bunbnig andererfeits ihnen nugen tonne und bis jest genütt habe. Diese Untersuchung erscheint bort schon feit ber Schandthat von Sophia und ber Berliner'ichen Beurtheilung berfelben immer wieber auf ber Tagesorbnung. Rurg barauf hat fogar bas liberale Sauptorgan in Bien fdwere Bebenken geaußert : "Die einheimische officiofe Preffe bat nicht eingestimmt in bas huronengeheul ber , Nord. Mug. 3tg.; an bem Indianertange, ben die beutsche officiofe Breffe um ben Stalp bes Battenbergers aufführte, hat fie fich mit gutem Geschmad nicht betheiligt. Das allein gibt schon zu benten. Die öffentliche Meinung in Defterreich jedoch hat geradezu eine

<sup>1)</sup> Leitartifel ber Münchener "MIIg. Beitung" vom 10. Jan. 1888.

mauch wegen Bulgariens den Krieg erklaren werde; sie hat erranch nicht geglandt, daß das deutsch sösterreichische Bundstät in einem entscheidenden Augenblicke nicht mehr Wirstag äußern werde, als daß Nußland ungehindert ganz Eustepa seinen Willen auferlegen könne. Denn so, wie die Dinge sich entwickelt haben, hätten sie sich vermuthlich auch the daß deutsch sösterreichische Bündniß entwickelt." Das nar der Ansang.

Wenn nun aber die Krisis bahin ausläuft, daß das in tem Lebensinteressen der österreichischen Monarchie wurzelnde frincip ihrer orientalischen Politik von dem Bundesgenossen misdilligt und abgewiesen wird; wenn Desterreich, von demsichten im Stiche gelassen, ja unter seinem diplomatischen Drucke, ten Princip opsern und die russischen Plane auf der Balkandinsel frei gewähren lassen muß: welches Interesse sollte Leweich dann noch an das deutsche Bündniß verknüpfen? In Ausland ist man darüber sicher schon im Reinen. Man der sont sonst gar keinen Grund zum Zwiespalt mit Destermich. Man wäre ohne Zweisel mit Vergnügen bereit, wenn eines der schwere Stein des Anstosses beseitigt wäre, der habsburgischen Monarchie ihren Besitz und ihre Großmachtziellung zu garantiren, geradeso wie Deutschland, etwa von fünf fünf Jahren, und zwar ohne Entgelt.

Für einen befreundeten russischen Rachbar brauchte man sich in Wien weiter gar nicht in Unkosten zu versetzen; man hatte diese Freundschaft ganz umsonst. Anders steht es mit dem deutschen Bundniß. Der Kanzler windet sich zwischen zwei Mühlsteinen; er bedarf einer Allianz, die ihm den Ginen zurückhalten und thunlichst festnageln hilft. Gin Bundniß mit dem deutschen Reiche ohne die lästige Bedingung gibt es nicht.

<sup>1)</sup> Die Münchener "Allg. Beitung vom 9. Sept. 1886 bemerkt bazu: bas Biener Blatt fet fonft ftets für bas Bündniß "als ben unverrüchbaren Edftein ber auswärtigen Politik Defterreichs eingetreten."

Wenn aber Desterreich, nach bem Beispiel bes Kanzlers gemäß seiner Aufforberung zur Nachfolge, ben Russen Hand auf ber Balkan-Halbinsel gewährt, wie und wo wi bann ben Gegendienst leisten, und welches Interesse hätte De reich ferner an bem beutschen Reich? Wem Elsaß-Lothei gehört, kann Desterreich vollständig gleichgültig senn, sei es ans Deutschland hinausgeworsen ist. Wie Bulgarien ben Kanzler, so ist dann die ganze Errungenschaft Preu vom öfterreichischen Standpunkt — "Hekuba."

Einer Garantie seines Besithstandes bedarf Desterreich mehr, weber an der obern, noch an der untern Donau, so es seine Zukunft im Orient preisgibt, um mit Rußland Fau machen. Selbst Italien würde sich auf seinem Platz zwi zwei Stühlen bescheiden müssen, und die deutschen Prov in Westösterreich wären des russischen Schutzes im eigenen teresse der österreichischen Slavenwelt vollständig sicher. Dings wären die Deutschen dort die Beherrschten unter unsehlbar eintretenden gewaltigen Ausschwung der slavi Wehrheit in Desterreich-Ungarn. Der Kaiserstaat würd flavisches Reich und ein russisches Rebenreich werden. Abe das neue deutsche Reich hätte es eben so gewollt!

In St. Petersburg weiß man besser als in Berlin, bie alte Ostmark, wie sie heute noch ist und besteht, für beutsche Reich werth ist. Man läßt sich bort die gegenwär guten Dienste desselben bestens gesallen, weil sie nicht nur gewünschten Ersolg am Balkan, sondern auch den weitern sprechen, Desterreich in das russische Gehege zu treiben. der Lohn dassu wird dem deutschen Reich entgehen. Ruswird fortsahren, Frankreich wie seinen Augapfel zu beh und neue Freundschaft wird es nicht in Berlin, sonder Wien anzuknüpsen suchen, sobald die "freie Hand im Ori die der Kanzler darbietet, auch dazu die Bahn frei gen haben wird.

Im Jahre 1882, wo man freilich noch nicht ahnen to bag bie Dinge fo kommen wurden, wie fie heute liegen, Titel: "Die wahren Interesseurg eine Schrift unter mitel: "Die wahren Interessen ber slavischen Welt und maropäische Friede" erscheinen lassen. Das conservative suptorgan in Berlin sprach dieser Kundgebung der "friedetem Panslavisten", gegenüber den säbelrasselnden Reden à la Shbeless, inpische Bedeutung zu, weil sie zur Bordereitung af "den großen Tag der Abrechnung mit dem verhaßten Intschland" als den einzig richtigen Weg die freundschafts sie Jühlung mit Desterreich empfahl. Der Graf, den das Sutt als den ächten Repräsentanten des russischen Slavenstung der ichnen, hofft zuversichtlich, daß Desterreich selbst kließlich zur richtigen Ausschläftung der ihm mit Rußland geschischen Interessen gelangen, und von dem Bunde mit deutschaft ablassen werde. Die Stelle ist in der That besenkenderth:

Bare es nicht im Interesse bieser slavisch ungarischen Bundie, ein Einverständniß mit Rußland vorzuziehen, welches in Interest ficher stellen, und ihr alle Bortheile einer wirkstwalität mit dem Germanismus gewähren würde, dem webl zur Beute fallen könnte, wenn sie zu lange fortfährt, fis nach der ein wenig suzeränen Protektion Deutschlands zu lausen — anstatt sich im Orient zur Avantgarde des Germanissus und zum unfreiwilligen Mitschuldigen deutscher Machinatisum zu machen, bei welchen das Kaiserliche Oesterreich Alles prokliren hat, ohne vielleicht etwas zu gewinnen. Augenblicks ist Wien nur ein politischer Borort von Berlin." 1)

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 16. Dai 1882.

### XXIV.

# Schweizer Sfizzen.

II. Land und Leute.

Dit bem Ranton Bugern beginnt bie eigentliche innere Schweig. Gein Flächeninhalt beträgt 2144 Quabrattilometer, fomit fteht er an Große nicht nur Graubunden und Bern weit nach, er ift auch fleiner ale Ballis, Gt. Ballen, Burich und Freiburg, ber Margau, bas Baabtland und Teffin. Rur theilweise ift er eigentliches Bebirgsland und tein einziger Berg überfteigt bie Schneelinie. Als Banges betrachtet erscheint bas Bebiet Lugerne ale ein fruchtbares, reichgestaltiges, babei überaus forgfältig bebautes Land, bas auch feinen Bewohnern ben Cha= ratter bes Fleiges und confervativen Ginnes wie einer gewiffen Lebensluft und Frohlichteit aufgeprägt bat. Wo wie im Ranton Lugern Aderbau und Alpenwirthicaft bie Sauptbefcaftigung ausmachen, ba tann von bem fruppelhaften Befchlechte ber Fabritgegenben teine Rebe fein. Fruber begegnete man allerbinge nicht felten Cretinen und Inhabern von Riefenfropfen, beute ift bas nicht mehr ber Fall. Gine beffere Lebensweise und nebenbei wohl auch bie Turnerei baben bie Bestalten ber Menfchen bier wie faft überall unläugbar verebelt. Die Giege ber alten Schweig übrigens laffen fich abfolut nicht ertfaren ohne bie Annahme, bag in fruberen Jahrhunderten boch ein weit ftarteres Beichlecht als bas heutige vorhanden gewesen fein muffe, benn bamale murbe in ber Regel Dann gegen Dann gefampft, furchtbar gefampft viele Stunden lang. In ber That waren noch im 17. 3abrhunbert Danner gablreich vorhanden, von benen jeder einzelne wohl ein halbes Dugend unferer mobernen Athleten nach ein= anber in ben Ganb geworfen batte. Der aus bem Bauernfrieg genugfam befannte und im Bolfemunbe noch jest fortlebenbe

Mebueder Chriftian Sonbi mar im Stande, einen Mann auf wade Sand ju feben und mit ausgestrectem Urme fortaum. Der Lugerner Meldior Betermann trug fünf Manner of emmal über bie 1380 Barifer Fuß lange Sofbrude; ein Rafpar abold von Münfter padte einen vollen Galgfad mit ben Babnen m trug ibn, bie Sanbe auf bem Ruden baltenb, bunbert Sintle weit fort und bann erft noch eine bobe Edftiege binauf. Ib mas war fruber bie Rahrung folder Rraftmenfchen? In be Stadt Deblfuppe, Brob, Fleifch und Gemufe, auf bem Lanbe ur Allem Sabermus und Dild, ferner Dehlfuppe, getochtes Uft ober weiße Ruben, Robl ober Sauerfraut, mitunter ein Birbiebrei. Danche arme Saushaltung folug fich ohne Brob milleifd burch bas Leben, guf bem Tifche vermöglicher Bauern med burfte an Sonn= und Feiertagen Sped ober geräuchertes Emweinefleifch nicht fehlen. Alle bie Rartoffel auftam und vorerft Girten angepflangt wurde, ba borte man auch im Ranton taum gewaltig wiber bie verbachtige Frucht bonnern, boch gar le murbe fie auch bier ju einem Sauptnahrungsmittel. Gin in ichier noch boberem Grabe ber Raffee geworben. In am 230 Jahren tam ber erfte Thee aus Solland nach trem er mar fabelhaft theuer, benn bas Bfund toftete 75 Franbe befondere Bebeutung bat er bis beute nicht erlangt. Bein bon ben alten Schweigern, falls fie nicht in einer Bein= ment lebten, wenig getrunten, bie Burger ber Sauptftabt bauim borbem ihren geringen Bebarf in ber nachften Umgebung. Riben Dild und Baffer war Jahrhunderte hindurch Doft aus Tepfeln und Birnen bas Sauptgetrante; noch beute birgt ber Reller eines jeben orbentlichen Bauern ben für feine Saushaltung trorberlichen Doft. Es war im Jahre 1590 als in Lugern ein Bierbrauer jum erftenmal fein Glud probirte, allein mit to Maglichem Erfolge, bag 78 Jahre lang fein Zweiter in feine Auftapfen treten mochte.

Heutzutage ift bas alles anbers, namentlich ift man auch im Ranton Luzern in die Periode des Altoholismus hineingerathen, im hintersten Entlebuech sogar hat selbst das schnapstrinken gelernt. Der selige Alban Stolz, tem die Schweizer doch so sehr an's herz gewachsen waren, michert wiederholt, im Kanton Luzern auffallend wenig schöne

Leute gesehen zu haben. Solche Behauptung ist von unsern Augen in keiner Weise bestätigt worden, dafür siel und eine andere Erscheinung auf. In gewissen Kantonen nämlich versolgt und immer und immer wieder wie eine Bremse der Gedanke, der Calvinismus drücke auch den Gesichtern ein kaltes, hartes und hochmüthiges Gepräge auf, das Gegentheil sanden und sinden wir in Luzern wie in den übrigen katholischen Kantonen. Die Luzernerinen sind durchschnittlich sest und gesund gedaut, und recht viele verstehen es, die blühende Gestalt lange zu erhalten; auch darf man ihnen mit gutem Gewissen nachrühmen, daß sie tüchtig im Hauswesen sind und sich willig auch jeder landwirthschaftlichen Arbeit unterziehen.

Der eigentlich gebirgige Theil bes Rantons ift bas Entle= bued. Dasfelbe bilbet ein von ber Balbemme burchfloffenes, giemlich rafc abfteigenbes Alpenthal mit zwei größeren Geitenthalern, bem meftlichen ber Beigemme und bem öftlichen ber Entlen. Der Oftrand ift bon ben Ausläufern bes Bilatus und ber Rothhornfette (bochfter Buntt 2351 Meter) begrengt. Benn biefer öftliche Theil auch ju boben, faft an bie Schneegrenge binanreichenben Bebirgen emporfteigt, fo erreicht er boch nirgenbe ben großartigen, gewaltigen Charafter ber eigentlichen Alpenwelt, womit übrigens nicht gefagt fein foll, ale ob bas Entlebuech ber Reize eines mabren Alpenlandes entbebre. Im Sauptthale fehlt es nicht an fcmuden Dorfern, bie Abbange ber Berge find von frischgrunen Triften und gabllofen Saufern und Sutten bebedt; bagwifden wechfeln wieber buntle Tannenwalber, tiefe romantifde Schluchten, gegen ben Guboftrand aber erhebt fich ein munberlich geftaltetes Ralffteingebirge, bie malblofen und rauben Schratten, auf benen bie Bemfe wiederum beimifch geworben. Die Charaftereigenthumlichfeit theilt ber Entlebuecher mehr ober weniger mit allen Bergbewohnern: Religiofitat und Frobfinn, gabes Weftbalten am Alten und ber ererbten Gewohnheit, neben Beweglichfeit und Unbeständigfeit, geiftige Begabung neben einer gemiffen Geu bor Schule und Bilbung, eine gute Dofie Schlaubeit neben Rebefertigfeit, besondere aber Raufluft und feftes Bufammenhalten gegenüber allen "Auswärtigen" (Bauer und Stabtbewohner). Diefe Buge find ben Entlebuechern noch immer geblieben, obgleich auch bier bie Bertehrswege geöffnet und bie

mine Boltswirthichaft überall bie tiefern Differengen in ben Albarafteren, in Sitte, Tracht und Lebensart mehr und at ausgeglichen bat. Go haben bie Entlebuecher aufgebort frobliden Schaaren binaus in's Bau gu gieben, um bort min ju belfen und etwas ju verbienen; auch im Bau ift eben we Getreibebau in Folge ber maffenhaften Ginfuhr fehr gurud: mugen und größtentheile ber Biefentultur gewichen. Much Mentlebuecher Spinnerinen, von welchen fruber ber fo reichlich wate Flache ber Bauer verarbeitet murbe, find verfcmun= ba Sanf, Flache und Spinnrab find mit bem Grundfate: Belbfigepflangt und felbftgemacht, ift bie befte Rleiberpracht" ht gang abbanben gefommen. Gigenthumlich ift, bag bie Entle= hider trot ihres angestammten politifchen Confervatismus oft tiem giemlich weitgebenben Staatsfocialismus bulbigen, nament= benn ibr Intereffe babei im Spiele ift. 218 es fich bor richt langer Beit um bie Revifion bes lugernifchen Armengefetes bode, ba ftellten bie Bemeinden biefes "Umtes" die weit= Medien Forberungen: Befolbung ber Armenarate, Bflege unb Immag fammtlicher Irren, Taubftummen u. f. f. burch ben aftatt wie bieber burch bie Beimathegemeinbe.

Berlaffen wir bas in fich ziemlich abgeschloffene Entlebuech einen eigenartigen Bewohnern, um über bie ichonften Thaler Rantone hinwegzufliegen. Wenbet man fich von ben ewig feinen Ufern ber Reuß und bes Bierwalbftatterfees zwei bis brei Stunden nordwarts, fo öffnen fich auf leichten Erbohungen bie brei Barallelthaler bes Gee :, Winon : und Gurethales, welch letterem fich nach feiner öftlichen Ausbiegung als viertes noch bas Biggernthal anschließt. Lanbichaftlich bas iconfte, ja eines ber reigenbiten Thaler ber Mittelfdweig ift bas Geethal, in feinem bem Rantone Lugern jugeborigen Theile Sigfircherthal genannt. Geiner Lange nach ift es begrengt im Often vom frucht= baren Lindenberg, im Beften vom walbreichen Sarrlieberg; in ber Thalesmitte liegen, eine Stunde von einander entfernt, bie mei lieblichen Geen von Balbegg und Sallmbl, bie auf ihrer rubig flaren Bafferflache ben Reig ber Lanbichaft mit ihren Buden- und Tannenwälbern, ben Rebgelanben und ichloggefronten bageln, ben frifden Biefen und bem reichen Balb ber Dbitbimme wieberfpiegeln. Goon auf ben Moranenbugeln am Ranb

bee Obernfees, befonbere auf ben fanft anfteigenben Boben bee Linbenberges öffnet fich bem Muge eine munberbare Fernficht in bie Alpenwelt. Die romifden Funbe in ben verschiebenen Theilen bes Thales weisen auf eine uralte Cultur bin, bie Goloffer und gerfallenen Ritterburgen aber auf bas bunte Leben und Treiben, welches mabrent bes Mittelaltere bier geberricht bat. Reben ben Rittergefchlechtern Balbegg, Liele, Beibegg, Grunenberg, Rynach (bie bei Gempach tampften) hatten fich in ben Briten ber Rreugguge auch bie Ritterorben angefiebelt; bie Johanniter auf bem berrlich gelegenen Sobenrain, bie Deutschritter um bas Jahr 1230 in Sittird ihre Comthurei fich erbaut. Der bas malige Mittelpuntt bes Thallebens, bas Stabtlein Richenfee wurde im Gempaderfrieg von ben Defterreichern gerftort. 3n ben Zeiten ber Reformation war bas Thal in großer Befahr bom tatholifden Glauben ab und ber Reuerung gang anheim ju fallen. Der Sauptagitator mar ber bamalige Comthur von Sigfird, ber Berner von Mulinen, und nur bem energifden Borftoge Lugerne (1528-1530) gelang es, bas obere Thal beim alten Glauben zu erhalten; bas untere Thal jeboch, bas von Salls whl, ging von Bern überwältigt verloren. Bahrend ber erften frangofifchen Revolution und ber ihr folgenben Rriege bilbete Die Comthurei ein großes Beereslagareth, mas biefelbe aber nicht mehr bor bem Sturme ber Freiheitsibeen gu retten vermochte. Rach ber Gatularifation von 1803 erinnerte jahrelang nur noch bas Auftreten bes letten Orbenspfarrere auf ber Rangel in meifem Mantel mit fcmargem Rreug an bie alte Beit und Orbensberrlichfeit. Beutzutage ift alles mobernifirt und ift bas ebebem fo friedlich ftille Thal mit feiner geiftig gewedten, lebensfroben Bevollerung auch burch bie Geethalbahn mit bem großen Weltververtehr fub= und nordmarte in Berbindung gefest.

Weftlich parallel, in seinem bem Kanton angehörigen Theil viel höher gelegen, zieht sich bas Thal der Binon hin. Bestannt ist es durch bas alte Stift Beromünster, das zwischen den Jahren 810 bis 910 von den Grasen von Lenzburg gestistet, seine Besithungen und Jurisdiktion über das ganze obere Thal ausbehnte und noch im vorigen Jahrhundert bei gottesbienstlichen Feierlichkeiten einen berartigen Glanz entfaltete, daß ein Runtius beim Besuch berselben ausrief: Berona altera Roma. Weiter

mivarts und viel tiefer liegt bas fruchtbare Surenthal, welchem wempachersee mit seinen lieblichen Usern auch landschaftliche bet verleiht. Am oberen Ende bes Sees hart am User breitet is das Städtchen Sempach aus, über welchem auf flacher lieble bas Schlachtselb von 1386 liegt. Alljährlich wird hier bas liebenken an biese Freiheitsschlacht geseiert, im Sommer 1886 der gestaltete sich bas halbtausendjährige Andenken zum schönsten kelksseste, welches die Schweiz je gesehen; nach dem Urtheile Wer war es ein Fest, welches nur in der katholischen Innerschwiz, nur auf einem von den Ueberlieferungen einer großen kergangenheit ganz durchtränkten Boden und unter einem demzischen treugebliedenen Bolke zu einer solch erhabenen Weihe sich migliken konnte. Sursee unten am Ende des Sempacherses unten wir balb näher beschauen.

Das fogenannte Sinterland, bas Umt Billifau, bietet mit Mulnahme bes untern Wiggerthales lanbichaftlich nicht mehr bie Samm Langethaler ber öftlichen Salfte. Es ift ein welliges halmb, bon Lange= und Querthalern vielfach burchichnitten, m fratbaren Thalfohlen, mit walbigen Soben und Schluchten. Auf Bolterwanderung bilbete biefes Sinterland bas Grengwifden bem burgunbifden und alemannifden Bolteftamm, beldem fich beibe icon mifchten, fo bag ber Boltscharafter beute Unterschiede von bem ber übrigen Bauer aufweist, beipielemeife größere Lebenbigfeit, aber nebenbei auch größere Smbelbarteit. Obgleich alle Unterschiebe mehr und mehr fich ausgleichen, fo theilt man bie Bevolferung bes Lugernerlanbchens bod noch immer in brei Gruppen : Entlebuecher, Bauer unb Bon ben Entlebuedern mit ihrer Alpenwirthichaft und Biebzucht mar icon bie Rebe. Gauer beigen bie Bewohner bes Bugellandes, weitaus die Debraahl ber Lugerner, beren man im 3abre 1810 wenig über 100,000, 1850 fcbier 133,000 jablie und beren es nunmehr trop Auswanderung wohl 150,000 fein möchten. Landwirthschaft und Biebzucht machen bie Bauptbeidaftigung bes Bauere aus, bem man im Bangen noch heute nadrubmen barf, er fei anftellig im Sanbel und Banbel, gut= mithig und friedlich, befonnen und haushalterifch, fleißig vom Tigesgrauen bis gur abendlichen Betgeit. Dabei find bie Bauer in gut tatholifdes Boltlein, welchem bas Gebet vor und nach

bem Effen und ber gemeinsame Rosenkranz noch keineswe bloßen äußern Brauch ober gar zur Sage geworden sind. werben bie Bewohner ber Urkantone überhaupt genan Ländler Luzerns sind die Einwohner ber paar Gemeink Fuße bes Rigi. Sie sind ihrem ganzen Wesen nach Swelche außer Alpenwirthschaft in ihrem fast italienischen Obstzucht und Gartenbau treiben und wohl auch für farbeiten, zumal die Rigibahn den besten Theil ihres Eink entführt hat, indem sie Fremdenführer und Reitthiere Touristen überflüssig machte.

Außer ber Sauptstadt gablt ber Ranton Lugern Stabte Gurfee nebit Gempach und Billifau, bagu be ähnlichen Marttfleden Münfter, ferner bie Fleden Rot Rusmyl und Schupfheim. Reben ben 76 Bfarrborfern 38 Sauptorte von politischen Gemeinden, gablreiche Be Binten, fowie eine Ungabl einzelftebenber Bofe. Die botele ber Sauptstabt abgerechnet, trifft man gang men artige Ctabliffemente; außer ber Dafdinenfabrit in Rri ber Papierfabrit in Berlen wußten wir bis beute tei tenbes Großgeschäft zu nennen. Dafür trifft man je als irgendwo in ber Schweig ftattliche icone Rird Rapellen. Und all biefe Rirchen und Rapellen find wol mabrend bie Rirden ber protestantischen Schweig leer un leerer werben und beifpieleweise in Limmat-Athen minbe britte Theil ber Rinberwelt ungetauft herumläuft. wettergebraunten Gehöften bes Schwarzwalbes gang uralten Solghäufer mit ihren tief herabhangenben Stro find im Lugerner Landchen mehr und mehr verschwunden. in Entlebuech, wo fie ftatt mit Strob mit großen & gebedt und gegen Sturmesgewalt mit ichweren Steiner find , haben biefe taminlofen und feuersgefährlichen & befferen Bohnungen mehr und mehr Blat machen muffe vielen Jahren ichon pflegt man bas Erbgeichog in Sto aufguführen und auf biefen Unterbau bas bolgerne Bob ju ftellen, welchem viele hartaneinander ftogende Gd und außenher Laubgange auf zwei Geiten, im Entlebi Laubgange auf allen vier Geiten eigenthumlich find. De fieht man auch auf bem Lande Saufer genug, mit

todwerken, gut gebruten und oft recht comfortabel ausgest abten Stuben und Luden und fommetrifch gefehten weiten fenfternlie ichon lange auf bem Schwarzwalde pflegt man wenigstens u Wetterfeite folcher haufer mit schuppenabnlichen Schindelchen u beden und lehtere mit Deljarbe freundlich berauszupuben.

Banb und Bolt haben in alter und neuer Beit, wenn auch all allguviele, fo boch immerbin genug politifche Banblungen uchgemacht. Die Ereigniffe ber vierziger Jahre, Die Freifdaarenbe und ber Conberbund haben bie Mugen ber gangen gebilbeten Belt langere Beit auf Lugern geheftet. Der Conberbunbefrieg racte ein rabitales Regiment an's Ruber, welches anfänglich utelft Gewalt, nachber aber mittelft politifder Runftgriffe und triffe fich behauptete. Enblich nach viertelbunbertjährigem Ringen nlang es im Dai bes Jahres 1871 ben Confervativen bas mitale 3och abzuschütteln. Beute bominiren bie Anbanger bes Aberen Spfteme noch in ber Sauptftabt felbft, auf bem Lanbe min folgenben Gemeinden und Bahlbegirten : Buron, Triengen, Drogwangen, Ettismpl, Efcolamatt im Entlebued, Rriens, Beggie und Billifauftabt. In Baron und wirts foll bie rabitale Auftlarungsperiobe mefentlich von beifen ber frangofifden Revolution berbatiren. In Eicholgmb theilweife anberswo balten fich bie Rabitalen burch eine mile Bopularitat, burd politifche Routine und Beweglichkeit Sattel, mabrent bie confervativen Gubrer bee feiner Debre it nach confervativen Bolles nicht biefelbe Popularitat unb nergie befiten.

Mehr und mehr sind Grund und Boben entwerthet und berschuldet worden, eine Folge fast überall zu Tage tretender lesachen und der Grund weßhalb der Große Rath 1886 ben sindssuß der Gülten oder hopotheken von 5 auf 41% herabbentiete. Die alte Einfachheit schwindet, der Lucus in Bauten und Aleidung, die ganze Lebensart mit ihrer Genußsucht und lettummelei, macht sich auch auf dem Lande sast überall geltend. Dazu kam in Falge der leichten Berkehrswege die Entwerthung un Lendeskerzeugnisse, voran des Getreides. Weil Luzern früher wurtsächich Getreide gebaut hat und zu den sehr wenigen Kanzun zählte, welche über den eigenen Bedarf hinaus producirten, i herte er auch bei dem Umschwung in der Bewirtbung bes

Lanbes, bei bem Uebergang vom Getreibe's zum fast ausschlichen Wiesenbau, ber sich in den letten zwanzig Jahren zog, bie relativ größte Beche zu bezahlen. Jeht aber, wilmschwung vor sich gegangen, da drohen der mit dem Wau verbundenen und start vermehrten Käseproduktion in Zollschranken der großen Nachbarstaaten wiederum neue Gefa So ist das Luzernerländen, wie die Schweiz überhaupt, zw Schlla und Charybbis gerathen und gewährt auf einem kölled Erde ein Bild des alternden Europa, welches in Bolkon schaft und Socialpolitik, wohl auch in der großen Weltze seinen Rang früher oder später dem frischen, lebendigen freiheitlichen Amerika abgeben wird.

#### XXV.

## Sammlung ber Acta Leonis XIII.

Leonis Papae XIII. Allocutiones, Epistolae, Constitutiones al Acta praecipua. Brugis et Insulis. Typis Societatis s. Aug Desclée, De Brouwer et soc. 1887. 8°. Vol. I. p. XVI vol. II. p. 325. (# 5.)

In der Reihe guter und dauerhafter Unternehmu welche die papstliche Jubelseier erweckt und ins Leben ge hat, gebührt der vorliegenden Soition ein rühmlicher Plat war ein außerordentlich glücklicher Gedanke des verdienten der berühmten Buchdruckerei vom hl. Augustin in Brügge Lille, eine möglichst vollständige, kritisch genaue und durch knoten und Register bereicherte Ausgabe der Akten Leo's XII Gelegenheit des goldenen Priesterjubiläums des hl. Bater veranstalten. Dieser Aufgabe hat sich der vormalige Pro

n Theologie an der Hochschule in Lille, Dr. Bouquillon, merzogen und sie trefflich gelöst. Zwei höchst elegant gebruckte kinde liegen und vor unter dem Titel: Acta Leonis XIII. Bas junächst die Bollständigkeit der Sammlung anbelangt, so int der Herausgeber offenbar seinen ursprünglichen Plan geintert, wie aus den dem ersten Bande (von S. 314 an) nacheschen Ursunden ersichtlich ist. Wer eine Sammlung der Uten Leo XIII. unternimmt, der sollte sich die eisrige, ununterschaften Lektüre von zwei Blättern zu gewissenhafter Pslicht wien. Als solche sind zu bezeichnen: die Civilta Cattolica mit der Osservatore Romano. Bon diesem Gesichtspunkte aus mis es beklagt werden, daß der Herausgeber seiner Sammlung micht noch größeren Umfang verliehen hat.

Bas bie Anordnung betrifft, fo wird ber erfte Band burch te Bestimmungen bes vatitanifden Concile über ben Primat Itti und bie lehramtliche Unfehlbarteit bes Papftes eingeleitet. Cobunn verfahrt ber Berausgeber nach bem Brincip ber Chrono= welches aber gleich auf ber erften Geite verlett wirb. Da mie Aft bes breigehnten Leo ift und bleibt eben bie Bulle 1 Rarg 1878, welche bie Bierarchie in Schottland wieber Mafen ruft. Derfelben hinter zwei anbern Aften vom 28. Darg 21. April 1878 ben Plat anguweifen, bagu lag fein Grund vor. Der erfte Band bietet 48, ber zweite 60 Urfunben, welchen bie lette bas berühmte Schreiben bes Bapftes vom 15. Juni 1887 an Staatefefretar Carbinal Rampolla bell Tinbaro der bie Rothwendigfeit ber papftlichen Couveranitat und ihrer Shubmauer, ber weltlichen Berrichaft, in ftaatsmannifcher Beife ffiggirt. Bor allem ließ ber Beransgeber fich bie Berftellung eines tritifch genauen Tertes angelegen fein. Die italienifden Urtunden murben mit Recht im Driginal gebrudt. Befonderen Dant verdient Bouquillon fur bie treffenden Randnoten, welche bie Bointe jedes Baffus in wenigen Borten anzeigen, Towie fur bie meifterhaft angelegten Regifter, welche ein wefent= lides Bulfemittel fur ausgiebige Benütung ber Sammlung bilben. Bufolge biefer überaus prattifchen Ginrichtung wollen wir nicht unterlaffen, ben Stubenten ber Theologie bie vorliegenbe Sammlung warm zu empfehlen.

Ueber ben innern Berth ber Runbichreiben, Bre ven, An-

reben Leo XIII. hier weitere Borte verlieren, hieße Gulen nach Athen tragen. In zierlichster, aber auch zugleich prägnantester Sprache, in ebenso erhabener wie volksthumlicher Beise legen sie die Beltanschauung des Katholicismus unter Berücksichtigung aller feindlichen Geistesströmungen dar. Der Theolog, der Philosoph, der Staatsmann, der Socialpolititer, der Canonist und der Prediger mögen sich hier aus dem reichen Born laben und sich die Baffen wider alle seindlichen Mächte holen.

#### XXVI

# Erflärung.

Bir erhalten von herrn P. Obilo Bolff, anläglich ber Controverse über bie Zerufalemer Tempelmaße, folgende Bufdrift:

E. 2B.

Dbicon es mir nicht ichwer ware, mich mit kurgen Borten gegen die Replik des herrn Dr. X. Pfeifer (Bb. 1013 S. 144) zu vertheibigen, verzichte ich doch an diefer Stelle barauf, indem ich die hiftor.:polit. Blätter nicht für den Kampfplat für berartige Fragen halte. Ich thue es um so lieber, als Hr. Dr. X. Pfeifer mir brieflich erklärt hat, daß er nicht gegen die Sache sei, die ich vertheibige.

Bochachtungevollft

Emaus 22. 3an. 1888.

P. D. Bolff.

#### XXVII.

### Tolerang und Intolerang.

"Die Katholiten führen wohl das Anathema gegen die Gegner im Munde und Panier, haben aber oft viel Billigkeit in Prazi; wir Protestanten führen libertatem im Munde und auf dem Schilde, aber es gibt unter uns in der Prazis — das sage ich mit Weinen — wahre Gewissenster."

Bingenborf, Stifter ber herrnhuter.

17

Mit bem Worte: "Friede ben Menschen auf Erben" wurbe in Berkundigung des Evangeliums eingeläutet. Christus it der Friedenssürst, sein Reich das Reich des Friedens: inen Frieden wünscht, seinen Frieden hinterläßt er den Aposteln. Die Bermittelung des Friedens ist die Aufgabe seiner Kirche. "Ein so großes Gut ist der Friede" — sagt der hl. Augustinus (De civit. Dei XIX. c. 11) — daß nichts Angenehmeres gehört, nichts Wünschenswertheres ersehnt, nichts Bessers ersunden werden mag". Deshalb muß seber Christ, der biesen Namen verdient, den Frieden lieben.

Wahrer Friede ist aber nur in der Wahrheit möglich. Bo lettere geleugnet, bekampst, versolgt, durch wissentliche oder absichtslose Jrrthumer entstellt oder verdunkelt wird, da ihre Vertheidigung Pslicht. Daraus entsteht denn, der einsachen Ratur der Sache nach, der Streit, der, wenn er triich und mit guten Wafsen geführt wird, wenn auch kein Urecht, so doch immer ein Uebel ist.

CI.

Wir Lebende finden den Streit der christlichen Confessionen als ein seit drei Jahrhunderten bestehendes Faktum vor. Dieß ignoriren oder leugnen wollen, wäre absurd. Es gab eine Zeit, wo beide Theile mit den Wassen in der Hand den Streit zu schlichten streibten, der von der inneren religiösen Spaltung unzertrennlich war. In diesem Kriege war die Hoffnung der Gegner wie der Katholiken auf gewaltsame Unterdrückung der anderen gerichtet. Doch dieß erwies sich als unmöglich. Die Wage blieb im Gleichgewicht und das Resultat des mehr als hundertjährigen Kampses war: die Parität der Comfessionen vor der Staatsgewalt.

Auf bieser ehrlichen Parität beruht ber Friede und bas Heil Deutschlands. Auf bem Standpunkte der staatlicher Parität stehend, wünschen wir ein friedliches Zusammenken mit den von uns im Glauben Getrennten, wünschen wir auch eine friedliche Erörterung der Differenzpunkte. Wenn aber eine große Partei der von uns Getrennten die katholische Kirche vernichten, ihre Freiheit untergraben und uns schlimmer als Heloten behandelt wissen will und dabei doch fortwährend das Wort "Toleranz" im Munde führt, so müssen wir uns gegen die se "Toleranz" verwahren.

"Es tann der Befte nicht im Frieden leben, Benn es dem bojen Nachbar nicht gefällt." (Schiller, Tell)-

Bas ist Toleranz? Toleranz, abgeleitet von bem schon bei Cicero vorkommenden Substantiv tolerantia, bedeutet Dulbung, Ertragung, besonders Dulbung von Andersgläubigen. Diese Duldung kann aber eine verschiedene sein. Man tam den Andersgläubigen dulben aus Gleichgiltigkeit gegen jede positive Religion. Bon dieser Art Toleranz aber will die katholische Kirche mit Recht nichts wissen. Und man sollte sich nicht wundern, daß ein Redner auf einer katholischen Generalversammlung derlei Toleranz aus dem Wörterbuch gestrichen wissen wollte. — Das Wort Toleranz läßt sich auch so benten, als ob man die Person des andersgläubigen Neben menschen nicht als gleichberechtigt anerkenne, sondern nur au

tabe und Barmbergigfeit bulbe. Diefe Dulbung enthalt menig. - Biele, benen bas Bort Tolerang fehr geläufig ift, miteben barunter ein außerlich glattes, freundliches Benehmen, In Anbern Die conventionellen Artigfeiten ins Beficht fagt, der gegen ben Mitbruber fo gleichgiltig ift, wie ber Briefter mb Levit bes Evangeliums. Gine folche Tolerang ift febr boblfeil. Neugere Artigfeit und Freundlichkeit ift etwas Edones, aber bie tatholifche Rirche verlangt mehr. - Tolerang, m bie Rirche fie will, ift nichts anders als bie bulbenbe, mragende Liebe. Den andersgläubigen Mitmenschen foll man ertragen, weil Gott ihn erträgt. Roch mehr. Man foll mlieben, nicht blog mit bem Borte und ber Bunge, fonbern n ber That und Wahrheit, mit einer Liebe, bie biefes Ramens sirtig ift und fich barin erweist, bag man bem Unbers-Ibigen wirklich wohl will und fein Beftes aufrichtig zu imen fucht. "Du follft beinen Rachften lieben wie bich Unfer Rachfter aber ift, wie ber tatholische Ratechis= fat, jeder Menich, auch ber Andersgläubige, felbft ber Selection, in the control of the control of the control of

In der Kirche hat das Wort Toleranz seine tanze und volle Bedeutung. Der Katholik ift dulbsam, den weil sein Glaube fest ist; denn der Glaube lehrt ihn, das die göttliche Weltordnung auch Jrrthümer vorgesehen hat. Er hält es für eine große Gnade, daß er den rechten Glauben bat; er bedauert die Menschen, welchen diese Gnade nicht wurde, aber das Mitleid thut der Liebe keinen Eintrag und er sieht dem Allmächtigen an, daß dieser den Sinn derer erleuchten möge, die auf dem Wege des Jrrthums wandeln. Ohne von Toleranz viel zu reden, übt sie der wahre Katholik, indem er den irrenden Mitbruder nicht bloß äußerlich erträgt, sondern innerlich liebt, sein Bestes aufrichtig wünscht, für ihn betet und glücklich wäre, wenn er allen Menschen zur Erlangung der Bahrheit, dieses schönsten Gutes, behilslich sein könnte.

Es ist ein golbenes Wort von de Maistre: "Die Kirche

testanten bagegen sind Abepten ber Beisheit ber Freunde Jobs und halten es für erlaubt, "für Gott Trug zu reden". (Job 13, 7); sie haben vieles von dem Geiste der Kirche zu Laodicea, sie meinen, sie seien reich und es mangele ihnen nichts. Dieser "unredlichen Berschweigung der Mängel unserer Partei, wie sie den Seminaristen an vielen Orten eingepflanzt wird, verdanken wir die seit Jahrhunderten und darüber stattgefundene Fälschung der Geschichte, deren Tiese... ein consessioneller Parteigänger nicht zu ermessen vermag". So ein redlicher Protestant in der Schrift: "Der Freiherr von Sandau auf dem Nichtplate einer unbefangenen Kritit". Diesem "Geiste der Kirche zu Laodicea" entstammt auch das viele Reden der Protestanten von Toleranz, wobei einem das türksische Sprichwort: "Die selbst nacht gehen, nähen am emsigsten Gürtel für andere" einfällt.

Der Protestant ift geneigt, fich von Saus aus, wenn auch nicht immer für beffer, fo boch für gescheidter zu halten, als bie Ratholiken es find. Gewöhnt, für fich bie weitgebenofte Tolerang, die gartefte Rudfichtnahme zu beanspruchen, ift er felten bebacht, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. 3m proteftantischen Norben ift bas Wort "Ratholit" vielfach ein Schimpfwort. "Das ift gum Ratholisch werben" ift ber außerfte Grab ber Entruftung, beren man fabig ift. "Ich begreife nicht, wie fie tatholifch fein tonnen", tann man bort ju bugenbe mal horen. In Norbbeutschland, wo bie Ratholiten nur sporabisch wohnen, macht man sich von benselben einen viel übleren Begriff, ale ehemale bie Parifer von ben Elfaffern, bie bort bekanntlich als têtes carrées galten. Gin Ratholit ift vielen nordbeutichen Broteftanten ein Musbund von Dummbeit und Aberglauben, ein mittelalterlicher Finfterling, ein beimtudifcher Fangtifer, ein unguverläffiger Denich. Aber biefe lange Begriffebestimmung brudt noch nicht bie gange Abscheulichkeit aus, die man mit bem Borte verbindet; ber einzig bedenbe Begriff ift eben - "Ratholit".

Der Ratholit foll jebe, auch bie frechfte Berfpottung unb

derbehnung bessen, was ihm heilig und ehrwürdig ist, ruhig umehmen; wehrt er sich, so ist er intolerant. Wenn der der Nichtkatholik jedes ihm mißliedige Wort durch Bestimpfungen, Berläumdungen und Bedrohungen niederdrückt, übt er nur sein gutes Recht. Die katholischen Lehren, kmrichtungen und Geremonien gelten als vogelsrei; die Kirche in ein corpus vile, gegen die alles in Reden und Schriften alaubt ist, die man verläumden, verhöhnen und mit Schmach kerhäusen darf. Alle diese Angrisse und Beleidigungen sollen mu die Katholiken ruhig über sich ergehen lassen, die Borzwärse und Anklagen zugeden, die handgreislichsten Entstellungen in den mannigkachsten Wendungen und Einkleidungen vorgestracht wird und die den meisten gegen die Katholiken erhobenen, unf Intoleranz lautenden Anklagen zu Grunde liegt.

Gegen Berunglimpfungen und Berläumdungen tatholischerjan in schweigen, entspricht der Praxis Dessen, der auch "Seig vor einem ungerechten Richter". Doch dagegen, daß mellen vollständig vertauscht, daß die Katholiken als die Störenfriede dargestellt und die Bekenner des "reinen Evanzeliums" als die gallenlosen Tauben gepriesen werden, mussen wir Einspruch erheben. Stellte doch auch der Heiland den ihn mißhandelnden Knecht zur Rede mit den Worten: "Warum ichlägst du mich"?

Mit bem leibenschaftlichen Haffe ift, besonders wenn er die Religion zum Gegenstande hat, freilich nicht zu rechten;
— aber wir ditten jeden Protestanten, in dem noch ein Funke von Billigkeitsgefühl lebt, einen Blick auf ihre eigene Tagesepresse und Literatur zu wersen, und sich dann die Frage zu beantworten, ob Stillschweigen von unserer Seite ohne Aufgeben unseres Glaubens, unserer Kirche und unserer ganzen Anschauungsweise auch nur möglich sei. Zu diesem Opferkönnen und dürsen wir uns nicht verstehen, und sind beshalb naturgemäß darauf angewiesen, uns zu wehren.

Bir find nun einmal ba; unfere Rirche ift alter ale bie

ber Getrennten; wir sind im Mutterhaus und haben ein Recht und eine Pflicht, unsere Existenz und unser Mutterhaus zu vertheibigen.

Treffend schreibt Hurter, das Gesagte zusammenfassend, in "Geburt und Wiedergeburt": "Wo ist, ich will nicht sagen die Wahrheit der Lehre, sondern die Anmuth der Praris, da, wo man für die, welche sich getrennt haben, öffentlich betet, wie am Charsreitage, oder dort, wo man diesenigen, von welchen man sich getrennt hat, verunglimpst, verächtlich macht und das, was sie glauben, was sie ehren, was ihnen Trost gibt, verlästert und in den Koth herunterzieht, dort, wo man durch Entstellung, Berdrehung und offendare Lügen Andere zu Boden judeln möchte? Und hiezu glaubt man sich nicht allein berechtigt, sondern auch verpstlichtet und bevorrechtet. — Wenn der Angegrifsene sich vertheidigt, so ist er nicht bloß ein Finsterling, ein Lichthasser, ein Ultramontaner, nein, er ist der Friedensstörer, der Ausschlere, der Fanatiker".

Der Protestantismus entstand durch Trennung von der alten Kirche; vieles von dem, was die alte Kirche lehrte, das verneinte, dagegen protestirte er. Und darin liegt das Angreisende seines Wesens. "Der Protestantismus", sagt der Staatsrechtslehrer Stahl, "ist ein beständiger Ausfall, ein äußerstes Anspannen aller Sehnen und Muskeln gegen Rom". Und Lord Clarendon sagte schon um 1660 einmal von den Schotten, daß "ihre ganze Religion in der Verabscheuung des Papstthums bestehe". Feiert sa auch der Protestantismus als sein Stiftungssest das Nesormationssest, während der Katho-licismus das seinige auf Pfingsten begeht.

Aus dem Gesagten erklärt sich ferner, warum so vielen "Dienern am Wort" von dem "lauteren Evangelium" sast nichts mehr übrig geblieben ist als der trübe Bodensah des Hasses gegen Rom. "Deus vos impleat odio Papae" war das Vermächtniß des sächsischen Resormators. Und mit diesem Erguß ungebändigter Leidenschaftlichkeit hat Luther sich keine Ehrensäule errichtet. Gleichwohl ist diese Aufforderung besser als irgend eine andere besolgt worden.

"Luther", so ichreibt Thiersch in seiner biographischen Stizze über benselben (S. 58), "hat sein eigenes Gepräge einen Anhängern und Nachsolgern ausgedrückt. Seine Schreibsen wurde ein unglückliches Borbild für die lutherischen Theoslogen, welche meinten, schelten und verdammen sei ein Beweis eines starken Glaubens und einer guten Sache, darin zeige ich ber zelus Lutheri, der heroische Eifergeist des neuen esias". Und noch im Jahre 1835 konnte der protestantische Gelehrte Ulsmann schreiben: "Zener kleinliche Haß unserer sieheren) Theologen gegen die Katholiken . . . ist unter den rrotestantischen Predigern noch immer ziemlich Mode."

Es ist eine Eigenthümlichkeit bes menschlichen Herzens, mi welche Tacitus schon ausmerksam gemacht hat, ben zu hassen, mi welche Tacitus schon ausmerksam gemacht hat, ben zu hassen, man Unrecht gethan hat. Heute wie ehebem bethätigt ich. Denn die Erfahrung lehrt, daß, sobald die Berletzung wufällig oder vorübergehend ist, sondern Bewußtsein, mund Berechnung zur Unterlage hat, der Haß in die seiser der Berletzenden einkehrt und daher das Unrecht so sondere der Gerkehenden einkehrt und daher das Unrecht könnte am Ende von dem Willen beschlichen werden, das aussügte Unrecht zu würdigen und wieder gut zu machen. Dagegen gibt es kein besseres Mittel, als die Berletzungen sortzuseten, womöglich zu steigern und hierdurch sich selbst die kechtmäßigkeit seines Bersahrens weiszumachen.

Do war es schon die Art des sächsischen Reformators. Futher\*, so schreibt der Lutheraner Borreiter (Luthers Ringen mit den antichristlichen Principien der Revolution S. 381 ff.), "machte es sich selbst zum Grundsat, seine Gegner in immer größere Misverständnisse zu stürzen. "Weil ich sebe (fagt er in der Schrift Bon der babylonischen Gesangensichaft), daß sie Zeit und Papier haben, will ich Fleiß anlegen, daß sie genug zu überschreien bekommen. Denn ich will voranzunsen, auf daß, indem solche ruhmredige Ueberwinder über meiner Rehereien triumphiren, ich mittlerweile eine neue verbringe". . . Oft sührt diese Berachtung des Gegners,

ber nirgends Recht haben foll, Luther zu einer grundlic Sophiftit, bei welcher er ber einfachften Logit Sohn fprid

Aus oben erwähnter psychologischer Eigenthümlich erklärt sich auch ber große Haß und das furchtbare Schimt aller alten und neuen Irrsehrer gegen die katholische Kir die, mochten sie auch noch so sehr einander besehden, doch bem Hasse gegen die Kirche einig waren. Darauf haben so die alten Kirchenväter, wie Irenäus, Cyprian, Augustin Gregor der Große, Hieronymus u. a. aufmerksam gema Reterer schreibt (in cp. VII Jes.): "Qui (haeretici) in se discrepant, in ecclesiae oppugnatione consentis juxta illud, quod Herodes et Pilatus inter se discordan in Domini passione amicitia foederantur". Und der hei Augustinus meint, die Gegner des katholischen Glauf glichen den Schakalen, welche Samson an den Schweisen sammendand, um den Brand in die Felder seiner Feinds schleudern. (Aug. Serm. 344, n. 3).

Merkwürdig ist, daß die Spotts und Schimpsnan welche Heiben und Irrlehrer der ersten Jahrhunderte ge die Christen schleuberten, sich nicht bloß zur Zeit der Remation, sondern auch in unseren Lagen wiederholen. Schas garstige Wort lupanar und das nicht minder rohe synag Satanae et Antichristi (Hieronym. Advers. Luciser. c. spielten ehebem wie heute eine Rolle. (Bgl. Münz, Stund Schimpsnamen der ersten Christen bei Kraus, Realschuber christlichen Alterthümer II, 470 ff.)

Auch bie heutigen verschiedenen protestantischen Den nationen konnen ben Dichter variirend einander sagen:

"Selten habt ihr uns verstanden: Oft verstanden wir nicht euch. Rur wenn wir im haß uns fanden, Dann verstanden wir uns gleich."

Beil die katholische Kirche von der Wahrheit ihrer L so innig überzeugt ist und weil ihr Mutterherz Liebe Bohlwollen gegen alle hegt, deshalb schmerzt sie so sehr Trennung. Allein während sie die Trennung bedauert,

bie hoffnung nicht auf, bie irrenten Bruber wieber gu minnen. Die Broteftanten icheinen ben Schmerz ber Trennung di ju empfinden. Denn fie feiern ein Geft ber Trennung m ber Rirche. hat boch in unseren Tagen Dr. Baur in Mingen Luthere Worte in absichtlichfter Absichtlichkeit wieber= lelt: "Sic in aeternum disjungimur et contrarii invicem amus"; worauf ber Ratholit Dobler antwortete: "In teternum! Dir bangt in ber tiefften Bruft bei biefen Berten. In aeternum alfo! Dieg will viel, will febr niel fagen. Um feinen Preis in ber Welt mochte ich alfo ferechen; - aber bu fagft es." Bang anbere bie Rirche; wie frest fie fich, wenn Trennungen aufhoren, mit welch ergreifenb freibiger Begeifterung ichilbert Dionnfine von Mexanbrien unb Emprian von Rarthago u. a. bie Beilegung von Spaltungen. Be jubelte Eugen IV. ale bas Concil gu Floreng bie Berening ber morgen= und abenblanbifchen Rirche fertig gebracht bitte Frohlodet, ihr himmel und jubele, o Erbe; bie Estemand ift vernichtet, welche bie occibentalische und metalifche Rirche getrennt batte". Dit welch' berglichen Berten lub bie Kirchenversammlung zu Trient (Sipung XVIII. mm 26. Februar 1562) bie Protestanten gur Theilnahme an ber Mitarbeit am Berte ber Berfohnung ein. "Bei ber Barmbergigfeit Gottes und unferes Seilandes ermahnen wir alle, die mit une nicht in firchlicher Gemeinschaft fteben, gur Berfohnlichteit und jum Frieden; wir laben fie ein und gemabnen fie, hieber zu tommen, auf bag fie mit une ein Bundnig ber Liebe ichliegen und eines mahren Friedens in bemfelben Erlofer".

"Gleichwohl ift die katholische Kirche intolerant; denn fie lehrt, daß fie die allein seligmachende sei und daß solglich alle Andersgläubigen verdammt seien": so hören wir erwidern. Dieser Schluß ist jedoch ein Trugschluß.

Die Kirche behauptet ihre Lehre von Christus empfangen ju haben; Christus aber ift Gottes Sohn. Darum ist seine Lehre göttlich und absolut wahr. Ist sie die absolut wahre, fo ist jebe andere davon abweichende Lehre eine falsche. Die Wahrheit kennt keine Toleranz; ist zweimal zwei vier, so kann es kein Gebot der Toleranz geben, das zu sagen erlaubt: zweimal zwei ist fünf oder sieben. Darum ist klar, warum die Rirche aus Toleranz eine innere Gleich berechtigung anderer Religionen und Religionsgesellschaften nicht anerkennen kann. Die Intoleranz, welche man in den Grundsähen der katholischen Kirche sinden will, ist also nur die Intoleranz der Wahrheit selbst, ist die Intoleranz Gottes, welcher keine Göben, die Intoleranz Christi, welcher keinen Belial neben und gegen sich dulben kann.

Jebe Confession, welche im Besitze ber absoluten Wahrheit zu sein glaubt, muß erclusiv sein. Auf bem Gebiete
bes Glaubens gibt es keinen sogenannten Ausgleich der Gegensate, kein Ab = und Zuthun, keinen Compromiß. Auch die Reformatoren kannten keine dogmatische Toleranz. Schreibt
boch Luther: "Kein Engel im Himmel und kein Mensch auf Erben soll urtheilen über meine Lehre. Wer sie nicht annimmt, kann nicht selig werden, und wer anders als ich
glaubt, ist ein Kind der Hölle, und wer meine Lehre verdammt, den wird Gott verdammen; denn mein Mund ist
Christi Mund".

Wie wenig die katholische Kirche mit ihrer Lehre, sie sei die alleinseligmachende, intolerant ift, hat der billig denkende protestantische Rechtsgelehrte Dr. Daniel in seinem Werken "Bergleichung des gemeinen Kirchenrechts mit dem preußischen allgemeinen Landrecht" S. 16 treffend dargelegt. Er schreibt: "Sie (die katholische Kirche) ist die alleinseligmachende Kirche. Gibt man nämlich eine positive Offenbarung zu, so liegt darin nothwendig, daß von derselben auch nicht ein Theilchen abgehen darf, weil man nicht annehmen kann, daß Gott etwas Ueberflüssiges gelehrt habe. Ebensowenig darf die Offenbarung einen Zusat erhalten, weil dieses allmälig von der ganzen geoffenbarten Lehre absühren würde. Eine Kirche, die sich mit dem lebendigsten Glauben eine Offenbarung zu Grunde

miger enthält, für unvollkommen erklären. Es steht selbst micht in ihrer Gewalt, dieser zweiten eine giltige Eristenzugestehen, weil sie sonst eine mindervollständige oder eine verunstaltete Offenbarung für ebenso sicher zum Heile führend mlärte, daburch aber ihre eigene Grundlage zernichtete und bem Indisserentismus freigabe. Bollkommenheit einer Religionsthre heißt aber boch nichts anders als die sicherste Anleitung zur Seligkeit. Also ist jener Sat von der alleinseligmachenden Kirche, richtig verstanden, nichts anderes als die consequente stierliche Bezeugung der katholischen Kirche, daß in ihr die zwisenbarte Religion rein und vollständig enthalten seine.

Dit ihrer Lehre, fie fei bie alleinseligmachenbe, lehrt bie Richenur, bag ihre abfolute Bahrheit felig macht; m enticheiben, wer felig wirb, bas überläßt fie Gott. Denn Webr vielen Menichen, welche einen anberen Glauben haben, W ber angunehmen, bag fie unverschulbeter Beife im 3rr= find, fei es infolge ber Ergiehung, fei es infolge anberer manbe. Golde jeboch gehoren, wenn fie ihrer leberzeugung ihrem Gemiffen nachleben, ebenfalls gur Rirche und fomen gum Beile gelangen, wie bieg Bius IX. in feierlichfter Beife in feiner Allocution vom 9. Dezember 1854 ausgebrochen hat. Rachbem er auf ben unüberwindlichen Brithum fo vieler, bie ber Rirche nicht angehören, bingewiesen bat, fabrt er jort: "Quis tantum sibi arroget, ut hujusmodi morantiae designare limites queat juxta populorum, regionum, ingeniorum, aliarumque rerum tam multarum rationem et veritatem". Etwas fpater ertlarte berfelbe Papft in feinem Rundichreiben an die Bischofe Italiens vom 10. Auguft 1863 : "Bir und 3hr wiffen, bag biejenigen, bie in einem unüber= minblichen Brrthume bezüglich unferer bl. Religion befangen inb, und bie bas naturliche Befet und feine Forberungen, belde bon Gott in bie Bergen Muer eingegraben find, fleißig bebachten und bereit find, Gott ju gehorchen und ein gutes ib aufrichtiges Leben führen, burch bie machtige Mitwirtung

bes göttlichen Lichtes und ber göttlichen Gnabe bas er Leben erlangen können".

Auch bas Mittelalter und bas chriftliche Alterthum bie Seligkeitsbefähigung aller schuldlos Irrenden, seien sie se Juben, Mohammedaner oder Heiden gelehrt. Der hl. Thom v. Aquin schreibt (De vero qu. 14. a. 11.): "Wenn jeme in Bäldern aufgewachsen, der Stimme seines Gewissens so fo kann er selig werden, indem Gott ihm zweiselsohne nöthigen Glaubenswahrheiten durch innere Erleuchtung ntheilt." Und der Theologe unter den Dichtern, Dante, sin

"Geboren wird am Indus Ein Mensch, und niemand ist daselbst, der spreche Bon Christo, noch auch lese, noch auch schreibe; Und alles, was er will, und all sein Handeln Ist gut, soweit die menschliche Bernunst sieht, Bon jeder Sünde frei in Bort und Leben. Er stirbt nun, ungetoust und ohne Glauben:

Er ftirbt nun, ungetauft und ohne Glauben; Bo fann ihn bier Gerechtigkeit verdammen?"

Und bereits im fünften Jahrhundert hatte der hl. Aug uftir gelehrt: "Diejenigen, welche ihre Meinung, mag sie auch i und falsch sein, ohne Hartnäckigkeit und ohne bosen Wie vertheidigen, sind nicht unter die Keher zu zählen, besond wenn sie ihre irrige Lehre nicht in hochmüthiger Kühnheit sunden, sondern von verführten Eltern empfangen haben, bet aber mit möglichster Sorgfalt die Wahrheit suchen bereit sind, dieselbe aufzunehmen, sodald sie dieselbe gesuchaben."

Mancher, ber burch bas Faktum seiner Geburt von Kirche getrennt ist, steht ihr oft näher als mancher in it Schoose Geborene, ber sich aber burch bösen Willen inne von ihr getrennt hat. Der Grund, warum viele, welche Wahrheit suchen, sich nicht burch bas äußere Bekenntnis ihr vereinigen, liegt barin, baß ber Proces ihrer inneren bilbung, die Pilgerfahrt ihrer Seele burch die Gefahren Irrthums in die sichere heimath der Wahrheit zwar begon aber noch nicht vollendet ist. Was die Kirche verwirft

Dehauptung, daß jeber außer ihr Stehende sein Heil sinde und die Jrrthumer der Sette, welcher er beipflichtet. Wenn maußer der Kirche selig wird, so wird er es nur durch te Bahrheiten, welche die Jrrsehren mit der Kirche gemeinstehen, und nicht durch die irrigen Sate, welche sie von krirche trennen. Durch Luthers Sate: "Pecca fortiter, mi fortius crede" wird schwerlich jemand selig, weil dieser bet dem Raturgesetze und dem Gewissen widerspricht.

Der außere Zwang, bas Strafen und Tobten ber Anbersimtenben wiberftrebt ben Anschauungen bes Chriftenthums. Me bie Donnerjohne über ben famaritanischen Fleden, ber fie aufnahm, Teuer vom Simmel herabrufen wollten, vermet es ihnen ber herr mit ben Borten : "Ihr wiffet nicht, 365' Geiftes ibr feib." Diefer Lehre bes Meiftere entfprechend, ber bl. Martinus von Tours ben Raifer Marimus amlehrenben Priscillianiften nicht mit Tortur und Tob gu Und ale bieg bennoch geschah, tabelten Dartinus, mare i u &, Bapft Siriciu & und anbere eble Reprajentanten Airche es auf's entschiebenfte. - "Die Rirche hat", fo mit Papit Rifolaus I., "tein anberes Schwert als bas mige; fie tobtet nicht, fonbern gibt bas Leben." Daber ber Milbefannte Sat: "Ecclesia abhorret a sanguine." - Bor in Schlacht bei Rappel mahnte Papft Clemen & VII. die fatholiden Urfantone wieberholt, ben Beg ber Gute zu versuchen mb bie Sache womoglich nicht bis ju ben Baffen tommen gu Bifen. Rach bem Siege bat ber Bapft ben Beg ber Dagigung nat zu überschreiten. Und wirklich gaben bie Urkantone einen smrie außerfter Tolerang, inbem fie ben neuglaubigen Ran= wen, welche bas Bekenntnig bes tatholijden Glaubens geachtet mit Strafe belegt hatten, nicht einmal bie freie Bulaffung tatholifden Betenntniffes gur Pflicht machten und fich überbest in die inneren Angelegenheiten biefer Kantone nicht anischten. Buther jeboch beflagte biefe Dagigung ber 2atholiten. - Ronig Frang I. von Frankreich hatte 1528 rere religioje Reuerer binrichten laffen. 216 1534 wegen

ichamlofer Blatate, welche felbft Bega und Crespin "ais violant, tranchant et foudroyant" nannten und bi bl. Defopfer und andere Riten der Rirche verfpottetein. Sugenotten jum Feuertobe verurtheilt wurden, ersuchte Baul III. ben Ronig brieflich mit ben Neuerern Barmbergu haben und ihnen Erlaß ber Tobesftrafe gu gewähren. Enbe ber Regierung Frang I. wurde burch ben Daffen ber Balbenfer in ber Provence, bie fich bem Calvinismus geschloffen hatten, beflectt. Der Ulmofenier bes Ronigs, & Duchatel und ber gelehrte und fromme Bifchof von Carpent Jatob Sabolet, baten auf's inftandiafte fur bie Unal lichen, worauf bas Urtheil zwar aufgeschoben, aber boch lei spåter vollstredt wurde (de Meaux, Les luttes religieuses France p. 26). - Papft Bius V. mahnte ben Rone Bhilipp II. von Spanien im Namen ber Religion gur Git und Milbe gegen bie emporten Rieberlanber. Doch Philip borte nicht auf ibn, er gerieth fogar in Born wegen biefet "Ginmischung in bie Ungelegenheiten feines Reiches." Auch bie auf einer Confereng in Bruffel verfammelten nieber lanbifchen Bifchofe richteten 1565 an Konig Philipp bie Bitte um milberes Berfahren. Gie fanben fein Gebor. - Gim große Angabl frangofischer Bifchofe tabelten im Bereine mit Bapit Innoceng XI. auf's entschiebenfte bie Dragonabm Ludwigs XIV., und Fenelon verbat es fich, ale er nach Caintonge und Aunis geschickt wurde, um die bort noch gablreichen Sugenotten gurudguführen, bag ihn Militar begleite. Die Milbe und Sanftmuth Tenelons, fein heiligmäßiger Banbel, feine überzeugende falbungevolle Sprache, feine Rabigfeit, fic jeber Faffungefraft angubequemen, richteten mehr aus, als Regimenter von Dragonern.

Der Zesuit Canifins mahnte im Jahre 1557 ben Controversiften Wilhelm Linden, daß er in seinen Schriften vieles milber ausbrucken möchte; die Anspielungen auf die Namen Calvins, Melanchthons und ähnliches möchten einem Rhetor anstehen, einem Theologen heutiger Zeit gebührten solche

icefeln nicht. "Wir heilen durch solche Arzneien die Kranken uft, sondern machen sie unheilbarer. Herzlich, wohlüberlegt in nüchtern muß man die Wahrheit vertheidigen, und wir, mm es möglich ist, auch von benen, welche braußen stehen, in gutes Beugniß erhalten." — Auch der Jesuit Johann dirst in Innsbruck mahnt seine Ordensgenossen, sie wien sich "davor hüten die Glaubensgegner, wer immer sie wim, Keper zu schelten; auch sollten sie bieselben nicht Tangestisse oder Teusel nennen, oder gehässige Schimpsnamen gegen schleubern."

Diefem milben Beifte bes Chriftenthums entfprechenb rube Tolerang und Bewiffensfreiheit für Andersglanbig e zuerft in tatholifchen Gegenden und Banbern promirt. Als Konig Seinrich II. von Frankreich 1555 einige Atter" berbrennen ließ, protestirte hiergegen bas tatholifche winnent von Baris und fchloß feinen Broteft mit biefen Ambedigen Borten : "Beil die Strafen biefer Ungludlichen, wie man täglich um ber Religion willen abnbet, bieber nur bienten, bas Berbrechen ju guchtigen, ohne ben Brrthum a beffern, fo fcheint es uns ebenfo gerecht als vernunftig, bie Auftapfen ber alten Rirche gu treten, welche gur Granbung und Ausbreitung ber Religion nicht Berfolgung and Teuer gur Unwendung brachte, fonbern bie Reinheit ber Behre perbunben mit einem eremplarischen Leben ber Bijchofe. Noge Em. Dajeftat fich angelegen fein laffen, bie Erhaltung ter Meligion burch bie namlichen Mitteln anguftreben, welche fie begrundeten. . . Gine folche Dagregel wird bas Uebel nebr gurudftauen, ale Befete und Gbitte, wie ftrenge fie auch fan mogen." Das war bie erfte Tolerangertlarung und gwar Seiten einer fatholifden Majoritat. Aehnlich tolerant brad fic bae Barlament 1559 aus; Nimar v. Rangonnet rachte bie Biographie bes bl. Martin v. Tours von Gulpimis Geverus mit und las die Stelle vor, wo vom Beiligen riablt wirb, wie er bie hinrichtung ber Priscillianiften mißilligte. Unbere Barlamentemitglieber fprachen ebenfalls für Richttobtung ber Anbereglaubigen (de Meaux, Les luttes p. 53). Diefer Grundfat ber Tolerang, wie er von ber frange fifchen Ration und bem tatholischen Klerus gegenüber be protestantischen Dinorität im 16. Jahrhundert gur Um wendung gebracht wurde, verbient um fo mehr bervorgebobe ju werben, als bie Calviner, wo ihnen bie Berrichaft, wie im Bearn, anheim gefallen war, gerabe bas Gegentheil thaten Einer entjeglichen Berfolgung ber tatholischen Rirche begegnen wir in ber fubfrangofischen ganbichaft Bearn, wo Johanna b'Albret, bie jum Calvinismus abgefallene Tochter ber Dargaretha v. Balois, ben Bekennern ber neuen Lehre eine bominirenbe Stellung verschafft hatte. Erft unter Lubwig XIII. er langten bie fatholischen Bewohner von Bearn religiofe Dulbum Muf Tolerang, fo meinte 1573 Reichshofrath Georg Gter konnten bie Ratholiten bei ben Neuglaubigen nie rechnen. "Be bie neuen Geften gegen ben alten Glauben eingeriffen, werben bie Ratholifchen als Reger, als Berführer, als Abgötterer und als Gottesläfterer ausgeschrieen, verfolgt und verbammt fo lange bis bie alte Religion mit Stumpf und Stiel ausgemuftert ift. Un Orten aber, wo fie bas Regiment allein haben, wird fein fatho. lifcher Mann gelitten, fonbern mit offener Schanbe mit Weib und Rind von Saus und Sof aus bem Lande verwiesen und in's Elend gejagt." "Wenn bann aber ein tatholifcher Stand [Kurft] abnlich gegen feine ungehorfamen und aufrührerischen [protestant.] Unterthanen vorgeben will, fo läuft Jebermann jur großen Glode und es entfteht balb ein Morbgefdrei."

In Nordamerika wurde das von dem katholischen Lord Baltimore colonisirte Maryland der Hort der Gewissensfreiheit und der religiösen Toleranz. Im Jahre 1649 nahm auf Lord Baltimores Betreiben die Generalversammlung von Maryland die berühmte Toleranzakte an. Sie lautete solgendermaßen: "Sewissenszwang in Glaubenssachen hat immer, wo er geübt wird, schlimme Folgen. Daher soll innerhalb der Grenzen dieses Landes niemand, der an die Gottheit Zesu glaubt, wegen seiner religiösen Ueberzeugung und der freien Uebung

abiftlichen Religion gestört, belästigt ober beunruhigt werben. Id zeschieht, um Ruhe und Frieden in dieser Provinz und um prieitige Liebe und Zuneigung unter den Einwohnern aufmerhalten." "Warhland verdient", so schreibt der amerische (protestantische) Geschichtsschreiber Davis, "den Ruhm, be erste große Schlacht für Gewissensfreiheit in Amerika gestligen zu haben, welche Gewissensfreiheit jest das Erbtheil m ganz Amerika ist."

für ben Beschichtstundigen bedarf es feines Beweises, ber Protestantismus nichts weniger als Gewiffensfreiheit Musgange nahm. Dit ber außerften Gewalt fuchte Die Lebren ber Reformation benen aufzugwingen, bie am Amben ber alten Rirche festhielten, und ahnbete ben Biberfant gegen bie neue Lehre mit blutigfter Strenge. Die Berbittiger biefer Berfolgung beriefen fich auf bie Gebote bes den Bunbes (I. Kon. 18; II. Kon. 10 und 23 und auf fru pere Reihe anberer Stellen), welche befahlen, bie falfchen Truben ohne weiteres zu tobten. Demgemäß entschied Bega b Guf (Epist. theol. I. p. 20): "Es fei eine teuflische Ider, Bewiffensfreiheit zu geftatten, und jeben, wenn er will, 1 Brunde geben zu laffen. Dieg fei bie teuflische Freiheit, Diche beutzutage Bolen und Giebenburgen mit fo vielen peftilengialischen Menschen erfulle, wie feine anderen ganber unter ber Sonne fie bulben murben." In ber Schrift "De haereticis civili magistratu puniendis" ftellt er als erften Grund ber Bestrafung ber Reger burch bie Obrigfeit ben auf, bag lettere verpflichtet fei, bie Religion zu erhalten. Diefer Berthichtung tome fie aber ohne Unwendung bes Schwertes nicht nachtommen. Mehnlich lehrten bie andern Reformatoren : Buther (Postill. minor Domin. post Epiphan. III.), Breng (De republ. administranda), Buter (Enarr. in c. XII. Matthaei). Capito (De jure magistratus in religionem) u. a. Welanchthon forbert ausbrudlich bie Unwendung bes Schwertes gegen bie Irrlehrer. "Cum autem lex manifeste praeceperit idola constituentes et blasphemos tolli e medio, et cum tales sint haeretici, nihil dubito, magistratubere eos e medio tollere" (Melanchthonis consilia lecta opera Pezelii II. p. 224.) Bergl. noch Janffen, ( b. beut. B. III, 106.

Die Lehre bes Protestantismus bezüglich ber Gewi freiheit war bis zu bem Zeitpunkte, wo ber Indisserent ben Sieg über die protestantische Orthodoxie davon trug äußerst intolerante. Obgleich ber Indisserentismus gleich gegen sebe Religion ist, benimmt sich bennoch auch e Feind ber katholischen Religion.

Gerabe ber Protestantismus hat, wie gegen alle Ar gläubigen, so insbesondere gegen die Katholiken, die gharte und Intoleranz bewiesen, ja Landesverweisung, kommer und Schwert nicht gescheut, wo er sich dieser bedienen konnte.

Diese Zeilen haben einen boppelten Zweck. Erstens sie zeigen, baß die Meinung ber von uns Getrennter seien die Toleranten, und die Katholiken seien die Intoler eine hochst irrige ist. Zweitens beabsichtigen sie mind lefenen Katholiken Stoff an die Hand zu geben, um Borwurse ber Intoleranz, ben man den Katholiken so oft durch Thatsachen zu begegnen.

Bir wollen aber, trop aller erlittenen Bebrückun Rißhanblung, nur die Sprache der Geduld und der reben. Nur in der Liebe ift eine Berständigung möglich. Du Feuer löschen willft, sagen die Aegypter, so trag Schwefel hinzu, sondern Nilwasser. Mit dem Dichter wir als Christen, als Schüler dessen, der für seine Fein betet hat, benken:

> "Benn des haffes talte hand Unferm herzen Bunben ichlägt, Findet wohl fich ein Berband, Daß der Schmerz fich leichter trägt."

Beginnen wir mit bem Zeitalter ber Reformatio

### XXVIII.

# Bur Gefchichte der Ginführung der Reformation in Oppenheim.

(Mus bisher unebirten Aften.)

So viel man über bie Ginführung ber Reformation übermatbiffen mag, jo liegt über beren Ginführung an einzelnen, mor der minder bedeutenden Orten jo fehr viel gebruckter Steff nicht por. Gerabe bie Durchführung ber auf Reichs= Im Schriften und Reben vorgetragenen reformatorifchen Erundfate an eingelnen bestimmten Orten gibt bas beste Bagnif uber ten Beift, ber biefe Grunbfage eingegeben. las tagt fich auch von Oppen beim fagen, jenem rheinischen Stattden, welches allein icon burch feine Ratharinentirche und ale Beimat bes berühmten Bijchofe Dalberg hinlänglich ale befannt gelten barf. Im Reformationszeitalter ftand bie Reichoftabt nicht birett unter bem Raifer, fonbern unter bem Rurfürften von ber Bfalg, benn fie war bemfelben verpfanbet worben, und allein diefem Umftanbe, ber Pfanbichaft alfo, hatte Oppenheim zu verbanten, baß es feinen alten Glauben preisgeben und religiofe Bandlungen erfahren mußte, burch welche gerade die Rurpfalz fo berüchtigt geworben. Richt in ber Burgerichaft, nicht in bem gablreichen bier anfässigen Abel lanen bie Afpirationen zu ber Lehre Luthers ober Calvins, the Reformation Oppenheims, und zwar bie im calvinischen Einne, muß als bas perfonliche Bert bes Rutfürften Friedrich III. gelten, ben eine verlogene schmeichlerische Geichichtschreibung mit dem Namen des Frommen statt beFanatischen bezeichnete.

Als Kurfürst Otto Heinrich im Jahre 1557 seine neuKirchenordnung publiciren ließ, schickte er sie auch an der Rath zu Oppenheim mit dem ernstlichen Besehl, dieselbe zur gebrauchen, die daselbst noch herrschenden Geremonien aus katholischer Zeit abzustellen und evangelische Prediger anzustellen. Der mehrentheils aus Katholischen bestehende Rath beschwerte sich hierüber als seinen Privilegien widersprechen, jedoch ließ man auf des Kurfürsten wiederholten Besehl einige evangelische Prediger zu. Es ging aber gleichwohl damit schlästeig zu, so daß (nach des evangelisch-lutherischen Prediger Gelphius Bericht) bennoch die katholischen Geistlichen blieden, ihre Horen und ihren Gottesbienst fast ganz in den Kirchen hielten und selbst die Administration aller der Geistlichten und Kirchensabrik gehörigen Güter behielten.

Dieser Zustand mahrte bis 1565 mit solchem Gifer für bie katholische Meligion, daß sogar etliche ber vom Rathe auf bie augsburgische Confession und Ottheinrichs Kirchenordnung angenommenen Schulmeister nur beswegen aus der Stadt weichen mußten, weil sie nicht in die Anrufung der Heiligen und in die Kniebeugung willigen wollten. Bgl. Struve, kurpfälzische Kirchenhistorie S. 590.

Mit bem Regierungsantritte Friedrichs III. anderte fich ber Zustand. Wie er an anderen Orten selbst Bisitation hielt und resormirte, so kam er auch endlich am 12. Mai 1565 nach Oppenheim, wohnte dem Gottesbienste und der Predigt bei und examinirte zuerst in eigener Person, nachher durch

<sup>1)</sup> Rindhohn, Briefe Friedrichs I, 658 Note: Supplit und Besichwerde der Ritterei, Rath und Bürgerschaft zu Oppenheim an den Kaiser betr. die eigenmächtige Absehung jener Pfarrer der Augsb. Conf., welche der Rath ihrem Rechte gemäß unter Otzheinrich ernannt hatte. Bgl. Senkenberg, Sammlung rarer Schriften I, 317: Oppenh. contra churf. Pfalp.

Theologen Olevian und Willing die Prediger. Da er bidden in der Lehre unrichtig befand, removirte er ste von im Stellen und ließ durch den kurfürstlichen Amtmann dem inde ein ganzes Programm, betreffend Reformation, einstidigen. Das Aktenstück lautet, unverkürzt, mit der heutigen behischeidung und unter Berbesserung der Wortstellung im Este folgendermaßen:

Bon Gottes Gnaben Friedrich Pfalzgraf bei Rhein, Erztudses und Kurfürst.') Liebe Getreue! Wir haben in jüngster
tensticher Bistation zu Oppenheim ben Pfarrherrn und Diaton
wieldst ihrer Untauglichkeit und Ungeschicklichkeit halben, bis
kich eines Bessern besonnen und verhalten, von dem Kirchentunkt und ihrer Competenz eine Zeit lang suspendirt, und
und dahei vorgesehen, daß bei ihnen Beiden Besserung erielgen sollte. Dieweil wir aber besürchten, daß gemelbeter
diesenus die Predigt des göttlichen Wortes nicht besucht und
twoie seinethalb wenig Hoffnung vorhanden, so besehlen wir
nd zulässelt, daß ihr ihn vor euch bescheiden und ihm anjegen wellet, daß er sich anderswo versuchen möge. Und im
int er sich auf den Kath zu Oppenheim als diejenigen, so ihn
angenommen haben, stühen wolle, so werdet ihr unsertwegen
nann Kath zu vermelben wissen, daß sie ihn nicht aufhalten sollen.

Soviel aber ben alten Pfarrherrn (herr Georg) belanget, tim mogen wir, bis ihm Gott fernere Erkenntniß gibt, allba ju bleiben wol vergonnen, wollen ihn auch, ba er fich fleißig im Bort Gottes übt und wol halt, mit Gnaben bebenten.

Die weil aber bie Notburft erforbert, bem jehigen Pfarrherrn, ber von uns bafür prafentirt worben, eine Behausung zu verordnen, ba er samt Beib und Gesinde füglich wohnen möge, und wir berichtet worden sind, daß teine bequeme Bohnung da sein sollte, als bes alten Pfarrherrn Haus, so wollt ihm auferlegen, dasselbe fürberlich zu raumen und bem neuen Pfarrherrn einzuraumen. Den Stiftspersonen aber wollet unseretwegen besehlen, gemelbetem alten Pfarrherrn ein anderes Stiftshaus zu überweisen, worin er frei siben möge bis auf serneren Bescheib. Bann solches

<sup>1)</sup> Diefes Aftenftud jammt ben folgenden waren feither ungebrudt.

verrichtet ift, fo wollet alsbann vielgebachten alten Pfarrherrn allbero zu unferen Rirchenrathen bescheiben, um fernere Sandlung mit ihnen zu pflegen.

Ferner so wollet auch ben beiben Stiftspersonen hans Faber und Beter Rummel befehlen, bieweil unserem Pfarrherrn, ben wir bahin präsentirt haben, Unterhalt von nöthen ift, daß sie bemselben von der Zeit seiner Präsentation an jährlich an Geld 150 Gulben, an Korn 20 Mitr., an Wein 3 Fuber geben und ihm basselbe in 4 Zielen reichen, auch ihm die Koften seines Aufzuges aus Stiftsgefällen vergüten, und barüber sein Berzgeichniß und Quittung von ihm forbern.

Wir schiden euch auch hiermit einen Tifch jum Nachtmahl bes herrn, so in die Kirche zu S. Caterin gehörig, ben wollet unter die Kanzel ben langen Beg (Gang) seben, auch zwischen bas Gestühl kleine Banklein für die Schüler und Mägblein, se ben Catechismum auffagen sollen und ben (... Lüde) vermelben, baß sie einen gleichsörmigen Tisch machen lassen und benfelben zu ben Barfüßern!) seben.

Letlich fo überschieden wir euch hiermit bie Articul, fo bin und wieber im Amt Oppenheim burch und und unsere Rathe hinterlaffen worben, ba wollet mit Fleiß baran sein, bag benen burchaus nachgetommen wird und bag bie ins Werk geseht werben. Datum Beibelberg 28. Juni 1565.

An unsern Amtmann gu D., Dieterich, Cammerer von Borms, gen. von Dalberg, auch an bie Lanbschreiber baselbst Barthel Bechtolb und Liebe Getreue.

Die Artikel, welche am Schlusse bes vorstehenden Schriftstückes als "hin und wieder im Amte Oppenheim" zur Instruktion für die Resormirung der Pfalz dienend erwähnt werden, hatte der Kurfürst für den sogenannten Ingelheimer Grund im Mai 1565 gegeden. Zu diesem Grund, der seinen Namen von dem Hauptorte Nieder-Ingelheim erhalten hatte, gehörte Ober-Ingelheim mit ausehnlichen Abelssigen, Frei-Weinheim am Meinufer, Groß-Winternheim, Sauer-Schwabenheim mit einer St. Maximiner Propsei,

<sup>1)</sup> Rlofter in Oppenheim.

Backern heim, Elsheim und Buben heim.1) Diese ehemals um kaiserlichen Palasse in Nieder-Ingelheim gehörigen Reichsbörfer kamen wie Oppenheim pfandweise an Kurpfalz, welches während der Pfandschaft auch die Reformirung dieser Reichsbörfer sich erlaubte; diese Orte gehörten zum Oberamte Oppenbeim. Ueber die im Ingelheimer Grund eingeführte Resormation wußte man seither so gut wie nichts. Die Artikel für den Ingelheimer Grund lauten wie solgt:

Articul, was im Ingelheimer Grund burch ben turpfälgifchen Amtmann zu Oppenheim und andere Rathe in ber Bifitation im Mai 1565 in Folge turfürstlichen Befehls abgepellt und bagegen hergestellt worben ift.

Geftlich find ben Kirchenbienern (Prabitanten) und Schulbienern, so gottselig sind und zu benen man die hoffnung hat,
eat sie sich in Gottes Wort unterweisen lassen werben, Kirchenunung (Agende) und Catechismi zugestellt und ihnen befohlen
m. dieselben zu lesen und gegen Gottes Wort zu halten
zut bett um seinen hl. Geist anzurufen und sie alsbann in
koben und Schulen anzurichten und zu halten.

Bum andern foll fein Rirchen- noch Schulbiener angenommen ber aufgestellt werben, ber nicht zuvor in heibelberg eraminirt mo von Ihrer Rurf. Gn. prafentirt worben, auf bag nicht angelehrte und unnütze Leute zu folden Dienften einschleichen.

Bum dritten sollen alle Bilder verbrannt, Sacramentslivslein, Taufstein, Steine, Crucifire of Straßen abgethan und perschlagen, die Altäre abgebrochen und die Löcher wieder zugenamert, auch die flachen Gemälde (Wandgemälde) und Crucifire verweiset werden. Deßgleichen sollen auch die Meßgewand, Alben, Stolen, Chorröck und was serner für Rleidung im Papsttum gebraucht worden, zerschnitten und armen Leuten um Gottes willen gegeben werden, doch so, daß die Creuhbilder

<sup>11</sup> Bgl. Bidder, Beschreibung der Bsalz III, 303. Die damals von Kurmainz an Kurpfalz verpfändete Bergstraße (Fürstenthum Lorsch) wurde in gleicher Beise reformirt. Später löste Mainz dieses Bsand aus und rekatholisirte die Gegend. Specialakten über die Reformirung sind bis jest nicht bekannt.

welche zuvor baran waren, abgeschnitten und verderbt werden, bie Monstranzen und Kelche') zerschlagen, ein ehrlich Trinkzeschirt baraus gemacht werden. Item soll ein Tisch, barauf bas Abendmahl bes herrn zu halten, gemacht und gegen das Bolt zu gesseht werden. Das Ave Maria und Betterläuten soll gänzlich abgeschafft sein, und morgens und abends wann man an die und von der Arbeit geht, ein Zeichen geläutet und der lateinische Gesang in der Kirche gänzlich unterlassen werden.

Die Felbtirchen follen gleichfalls von ber Abgötterei geräumt, auch ben Unterthanen vergonnt werben, bie Holz, Schiefer und Mauern abzubrechen.

Bum 4. sollen die kurfürstliche Bolizei, Ghe= und andere chriftliche Ordnungen ernstlich und mit Fleiß gehandhabt und die Berbrecher gestraft werden, besonders soll zu dem Kirchengang, Sonntags nachmittag zu dem Catechismo oder Kinderlehr gerade so ernstlich wie am Bormittag angehalten und die Alten auch dazu kommen, auch Mägd und Knecht sammt den Kindern dazu gehalten und die ungehorsamen gestraft werden. Gleichsalls soll auch das Fluchen, Schwören, Bolltrinken, Unzucht und andere Laster, sowie Tanzen durchaus, selbst bei Hochzeiten, unterlassen und die Berbrecher (Uebertreter) gestraft werden.

Bum 5. follen Schultheis und Rathe auf die ungelehrten und widerspänstigen Kirchendiener ein fleißiges Aufsehen haben, baß fie unter bem Bolle feine Berwirrung machen, die Rirchenbiener vor Gewalt schützen.

Letlich foll auch bas gemeine Sädlein (Rlingelbeutel), barin man bas Almosen sammelt, in ber Kirche am Sonntag unter ber Prebigt, von ehrlichen Leuten umgetragen werben, auch alle Punkte jeder Gemein vorgehalten und Rurpfalz's gnäbiges und väterliches Gemüth ben Unterthanen vermelbet werden.

Und dieweil vonnothen ift, daß einer verftandigen Berson bie Aufficht über die Kirchen anbesohlen werbe, so ift dem Pfarrherrn zu Wolfsheim als einem in ber Nahe Bohnenden bieselbe von den Rathen auferlegt und ihm besohlen worden, inzwischen eine Predigt zu Nieder-Ingelheim zu thun, wohin die

<sup>1) &</sup>quot;benn fie inwendig fo rund und glatt fein muffen, bag bon bem Beine nicht bas wenigst Eröpfteln hangen blieb."

eten Rirchendiener bes ingelheimer Grunds tommen follen, with fie etwan heimsuchen und Aufficht über fie haben foll, i ben vorgeschriebenen Artikeln Folge geschehe, wobei ihm beultheis und Rath im Grund schützen und ihm in allen Dingen to hand bieten soll.

Diesen Artikeln ganz gleich lauten die Artikel für die we bei Oppenheim gelegenen Orte Nierst ein und Dexelim, welch letztere Artikel im Mai 1565 angeordnet wurden. hir heißt es zum Schlusse: obgemelbeten Bunkten in 14 Tagen tudzukommen, haben Schultheiß und die vom Rittergericht meskagt. Actum Nierstein Mittw. 16. Mai 1565.

Dem Schultheiß zu Ober-Ingelbeim wurbe noch lefenders aufgetragen, er foll auf bie Rlofterjungfrauen 1) ein feifiges Auffeben und Achtung haben, bag fie nicht in Unmot (ohne Bucht) haushalten und wo er etwas merte, baroen banbeln, wie gegen anbere, worauf er auch feine Runibaft machen tann, auf bag Rurf. Pfalz nicht beichreiet ante, baf fie Jungfrauentlofter abgeftellt habe und jest midnige Baufer geftatte. Much foll er gufeben, bag ber Demiel") ju Ober = Ingelheim, fo abgeschafft worben, nicht langer allba gebulbet werbe, langftens nicht über 14 Tage, mb wenn er, wie er zu thun pflegt, schmaben werbe, Umts Salben gegen ihn einschreiten, wie fich's gebührt und folches an Rurpfalz berichten. Enblich folle er bie Altare im Rlofter oben auf bem Lettner und unten in ber Rirche ganglich abbrechen und bie Gemalbe übertunchen laffen, wobei ihm bie Ronnen fein Sinbernig thun follen.3)

Bir feben an biefen Artikeln, wie bie Religion, wie bie Sache bes Glaubens und ber Gewiffen bereits Laienhanben

<sup>1)</sup> Damit ist bas Rloster Engelthal am Sübende des Orts (an Stelle der Salzmühle) gemeint, es lebten Cistercienserinen barin; zu dem Kloster gehörten 94 Morgen Neder und 6 Morgen Biesen. Bagner, Stifte in Rheinhessen S. 157.

<sup>2)</sup> fceint ber Ortepfarrer gemefen gu fein.

<sup>3)</sup> Bon ber Rirche ift jegliche Spur verschwunden.

und zwar benen ber irbischen Gewalthaber voll und ganz überantwortet ist. 1) Das arme Bolt gehorchte, weil es mußte: es ließ die Dinge geschehen, weil es sie nicht ändern konnte. Wie widerlich zugleich ist es zu hören, wie die Artikel mit den Worte papistische Abgötterei um sich wersen; da mußte Alles, Chorgebet sogar und Glockengeläute als abgöttisch gestempelt und verächtlich gemacht werden.

Ganz unberechenbar bleibt, um furz baran zu erinnern, ber Berluft, welchen bie Kunft burch bie Zerftörung bes Kirchengeräthes erlitt. Wieviel bes wahrhaft Guten und Schönen hatte nicht die Opferwilligkeit bes frommen Bolkes in Berbindung mit einem gesunden Kunftsinne seit Jahrhunderten in den zahlreichen Kirchen und Kapellen aufgehäuft! Alles verschwand in wenigen Stunden. Eine gleiche Bilderstürmerei hatte das Abendland nicht gesehen.

Die Artikel bes Ingelheimer Grunds erfuhren nun ihre Anwendung auf Oppenheim. Gie lauten wörtlich wie folgt:

Articul, was zu Oppenheim in Visitatione angerichtet und was fur Digbrauche abgestellt und was hergegen neu angeordnet.

Erftlich haben Ihre Kurf. Gnaben alle noch übrige bapftische Abgötterei als tägliches Chorgebet, hora canonica genannt, und bas Geläute zu bemselben auch Ave Maria und Wetterläuten, item bie Bilber, Gemälbe, Altäre und was sonst an Kleidung ober anderen Dingen zur äußerlichen Abgötterei gedient, abgeschafft und ihren Räthen und Amtleuten befohlen, gemeldete Abgötterei mit Bescheibenheit hinwegzuthun, daß sie in Ewigkeit nicht wieder dazu gebraucht werden können; einen Tisch zum Abendmahl des Herrn zu verordnen.

Bum anbern bieweil fie findet, bag bie Rirchendiener, Bfarrberrn und Diaconi ber Lehr halben noch in biefer Finfterniß bee

<sup>1)</sup> Seinen alle Kirchen- und Schulftellen vergebenden Kirchenrath befeste er mit drei weltlichen und drei geiftlichen Mitgliedern, daß "burch einen Stand dem andern die hand geboten und die Kirchenregierung zu teinem beschwerlichen Primat wie im Bap fit hum geschehen, wiederum gerathe."

Bapftthums vom Berbienst bes gethanenen Werts, opus operatum genannt, steden, auch baß sie bie gestummelte (verstümmelte) Gebot Gottes behalten, bessen Ihre Rurf. Gnaben sie öffent: lich überwiesen, so hat Rurf. Gnaben sie ihres Amts: und Stipen: bn, bis fie fich aus Gottes Wort eines Besseren berichtet, suspen: wiret. Wofern sie fich nun driftlich weisen laffen, will Ihre Rurf. Gnaben sie mit Diensten gnäbiglich bebenten.

Item es befehlen Ihre R. Gn. den Stiftspersonen') nochsmale, alebald ihre Mägde gänzlich von sich zu thun ober sie zu ebelichen; wo solches nicht geschieht, sollen sie alsbald gänzlich aller Pfründen beraubt sein und allhie nicht geduldet werden. Bergegen haben Ihre R. Gn. Bürgermeister, Nath und ganze Gemeinde allhie eine Zeit lang einen andern guten Kirchendiener ungestellt, der sie im Bort Gottes und Catechismo sleißig und treulich unterweisen soll, der soll in der Kirche die kurf. Kirchenerdung und Catechismum brauchen, auch die hl. Sakramente ub Christi Einsehung rein ohne menschliche Berfälschung auselphen, mit dem Brodbrechen nach Christi und der alten Kirchen Wallen gebrauchen.

In ber Schule foll ber turpfälzische Catechismus gelefen und bie Jungen jum auswendig Lernen neben anderen guten Runften fleißig angehalten, befigleichen foll berfelbe auch in ben Rirchen getrieben werben.

Die geiftlichen Gefälle und Güter sollen keineswegs in ber Stadt eigenen Ruben ober zur Unterhaltung von Thurm und Manern eingezogen werben, wie auch Ihre Kurf. Gnaben tieselben nicht begehren, in ihren eigenen Ruben zu verwenden, sondern wollen, daß solche christlich zum Theil zur Unterhaltung nothwendiger Kirchendiener allbie, item ferner zur Aufrichtung einer guten Particularschule, in welcher Ihre Kurf. Gnaben etliche classes anzurichten soviel als nöthig sein wird, Schulmeister und Helfer diesen jetigen zuzuordnen und etliche Knaben publicis sumtidus von solchen Gefällen erhalten, das Uebrige aber zur bessern Unterhaltung der Armen und der Spitäler ans gewendet werde, was solcher Güter rechter und christlicher Gesbrauch ist, wie sie Kurf. Gn. hiermit gänzlich in benselben usum

<sup>1)</sup> mit Bezug auf die Stiftsgeiftlichfeit an St. Ratharina.

beftinirt und confervirt haben wollen, boch vorbehaltlich, bag 3hrer Rurf. Gn. und beren Amtleuten jahrliche Rechnung gefchebe.

Damit aber solche Werke besto besser und schleuniger angerichtet werben mochten, so soll ein ehrbarer Rath (ber Stadt) jest ben kurpfälzischen Räthen, so sie zurücklassen werben, samt kurf. Amtleuten einen lauteren Bericht thun über alles geistliche Einkommen, und soll sich mit benselben unterreben, wie solche Werke beständig und nühlich anzurichten seien, worüber bei Ihrer Kurf. In. Ankunft wieder zu referiren sei.

Lettlich foll auch aber Ihr Kurf. Gn. chriftliche Polizeis, Ebes und andere Ordnung, auch das Berbot des Tanzens gestreulicher und fleißiger als seither geschehen, gehalten werden, auch die Berbrecher (Uebertreter) derselben mit Ernst gestraft, auch jedes Jahr zu besserm Behalt alle halbe Jahr zu gelegener Beit, wann das Bolt bei einander sein kann, verlesen werden, damit sich männiglich besto besser darnach zu halten und der Unwissenheit halben sich nicht zu entschuldigen vermöge, und soll des alle Jahr Ihre Kurf. In. ein Berzeichniß zugestellt werden, wer, warum und wie ein Jeder Berbrecher gestraft worden, auf daß Ihre Kurf. Gn. sicher seinen, daß bieselbe gehandhabt werde.

An diese Artikel für Oppenheim schließt sich in den Aken ein sogenanntes Memorial. Es gebenkt hauptsächlich der Klöster und Kirchen der Stadt und was darin im resormatorischen Sinne zu thun ist. Das eingangs gedachte Kloster der Jungfrauen zu Marienkrone wehrte sich mannhaft, wie sich aus einer anderen Reihe von Akkenstücken ergibt.

Welche besondere Wuth zeigt sich in dem nun folgenden Memorial gegen die Erucifire und die Sakramentehauslein! Bie kleinlich zählt das Memorial sogar die zu beseitigenden brei Erucifire des von Dienheim'schen Grabbenkmals auf!

Memorial, was burch ben furpfälgifden Amtmann und Canbidreiber zu Oppenheim auf turfürftlichen Befehl ihren Rathen binterlaffen worben und nach ihrem Beggang zu verrichten ift.

1) Erftlich baran gu fein, bag ber Rummer 1) im Jung-

<sup>1)</sup> hat auch die Bedentung: Baufchutt, Erdaufhaufung. Db biefe Bedeutung bier gutrifft? (Bielleicht: St. Rummerniß, Rummernus? A. b. R.)

mentlofter Marientron allhie aus ber Rirche herausgeschafft, if bie Loder (Rifchen?) und Gaframentohauslein jugemauert, Bemalbe verweiset werben. 1)

- 2) Bum Bweiten, baß bie Altare zu G. Gebaftian2), zu Bufüßern, in der St. Annakapelle und in der Kapelle bes Imberger Rlosterhofs abgebrochen, daß die Löcher und Sakramishablein auch zugemauert und daß die Gemalbe verweiset und ikem baß die Gögen auf und um die Orgel niedergesten werden.
- 3) Jum Dritten, daß die Crucifire und andere Goten m tem Thore zerschlagen, auch zwischen beiden Thoren berfelbe me auch dannen gethan werbe. Desgleichen St. Gebaftians auswendig am Rirchhof.
- 4) Bum Bierten, daß auch die drei Erucifire an der herrn ten Dienheim Epitaphien, die zwei hohe und bas eine, fo mm baran gehauen, hinweg gethan werden. 3)
- 5) Daß auch Kurpfalz von einem ehrsamen Rathe bas Jarentar bes Franzistanertlofters begehre und ihnen gu-

3tem bag bie Rirchenbiener (Brabitanten) zu Oppenten ben Jungfrauen im Rlofter Marienkron burch Amtmann und Laubschreiber prasentirt werben, und bag bas Rlofter zur Abisaffung bes anberen Theiles bes Lettners angehalten werbe, we fie (Jungfrauenklofter) bann burch Johann von Dienheim bren (ber Aebtissin) Bruber4) folches bewilligt haben.

Co tam allenthalben bas "Gobenwert" gu Falle, es

<sup>1)</sup> Schon 1557 Febr. erichien ein Defret, welches Altare und Bilder aus der Kirche weisen sollte, es war aber nicht in der ganzen Pfalz durchgedrungen. Schmidt, der Antheil der Straßburger an der Resormation in Churpfalz. Straßb. 1856 S. LIX Anm. 32.

<sup>2)</sup> die zweite Pfarrfirche Oppenheims.

<sup>3)</sup> Die von Dienheim hatten zu St. Sebastian hauptsächlich ihre Grabesruhe gefunden, so daß die oben gedachte Zerstörung auf ein Spitaph baselbst zu beziehen ist. Die von Dienheim'schen Spitaphien siehe im Hess. Archive VIII, 320.

<sup>6)</sup> Die damalige Mebtiffin war eine Agnes von Dienheim 1547-1571.

waren die zahlreichen Seiligenbilder, welche lieb und traut volhren Consolen herab das Bolt angeschaut und zu erhaben Gedanken angeregt hatten! Wieviel Glaubenswahrheit weitenlehre, wieviel Junigkeit hatten diese stummen und derebten Bilder und Fresken von den Gewölben und Bin berab gepredigt!

Kluckhohn, ber neueste Biograph Friedrichs III., will u glauben, daß derselbe in seiner Gegenwart, vor seinen Au die Kirchengeräthe habe aufhäusen und verbrennen lassen, es von Sinsheim berichtet: "In der Regel, so entschuldisseine Worte den Bilberstärmer, waren es übereifrige Dierre welche mit der Beseitigung des Göhenwerks beauftragt, Altageräthe, Bilderwerke und andere Dinge dem Feuer übergaben während Friedrich im Allgemeinen wollte, daß diese Dinge hescheidentlich' entsernt und die verkauften Kirchengerätht und Zierate zum Besten der Armen veräußert würden; wer prosaner Entehrung aber wollte er die firchlichen Ornamente schüßen."

Es macht eigentlich einen großen Unterschied nicht, ob ein Fürft jelbst vermustet ober durch andere vermusten lößt; ber Berantwortung tann er sich nicht entschlagen.

Was geschah aber im Sommer 1565 in einer Kirche bei Speier? Wir besitzen einen Brief, in welchem ein Joham Anton von Taxis von Rom aus an Masius in Köln über bas berichtet, was man in Rom über Friedrich ersuhr. "Der Papst äußerte sich in der letzten Bersammlung sehr lobend über Seine Majestät den Kaiser, unter anderm auch, daß dersselbe sogut er vermochte, Abhilse getrossen, als der Psalzgraf die Kirchen niederreißen lassen wollte. Bon anderer Seite habe ich vernommen, daß er solche in seinem Lande thatsächlich niedergerissen hat, und von Deutschland sind Briefe hier, (welche melden) daß er selbst als er gewisse Kirchen bei Speier niederreißen ließ, ein Kästchen von Silber sand, worin der heiligste Leid Christi war, und daß er denselben ins Feuer warf, und daß das Silber schmolz und die hl. Eucharistie

mifehrt blieb, fo baß ber Pfalzgraf nicht wußte was er wien follte. ")"

Rit der Bertreibung der katholischen Geistlichen und Beingung aller katholischen Erinnerung kann die Reformation is besiegelt betrachtet werden. Alle Reuerer durchdringt stets ist größte Interesse, aus dem Gedächtnisse der Lebenden alle maserung an das Frühere, Alte zu vertilgen; so gewöhnt sich in Nasse an das Neue, Geringere, es sehlte ihr die Wöglichlit des Bergleichens und sie begnügt sich schließlich mit Allem.

Dr. F. Falt.

Papa nello ultimo Conclio disse molte di S. Min Cesa et fra le altre che uolendo il Conte Palatino far spianare le chiese, ni ha rimediato al meglio che ha potuto; d'altra parte ho inteso che le ha spianate nel suo paese, et di Alemagna sono intere qui, che spianando certe chiese appresso Spira, lui miso truoud una Cassetta d'argento, oue era il santimo Corpo d'Chio et che lo battò nell fuoco, et che lo argento si squagità et la santima Eucaristia fu ilesa di mò che'l Conte Palatino restò tale, che no sapeua qllo che deueua credere, et così si prega. . . . Das Manuscript bricht mitten im Sape ab. Ugl. Briese von Andr. Massina und jeinen Freunden 1538—73, betausgeg. von Lossen 1886. S. 366.

# Rudblid auf den jungften Prafidentenfturg in Frantrich und feine Urfachen.

Die britte Republik ist burch bas sonberbare Kennzeichen charakterisirt, baß nicht bloß Minister, sonbern auch die under antwortlichen Präsibenten gestürzt, gewaltsam durch die Kammermehrheit zum Rückritte gezwungen werden. Der kurz vor Jahresschluß bewerkstelligte neueste Präsibentenschub ist indeß durch Ursprung und Ursache, Berlauf, mitwirkende Umstände und Kräfte zu einem Ereigniß einziger Art geworden, welches die politischen und socialen Zustände Frankreichs in schäftern Strichen hervorhebt und kennzeichnet, als selbst der sähigste Beobachter es vermöchte.

Das Gewitter trat plöglich ein und überraschte umsomehr, als die Wenigsten ahnten, daß die Luft schon längst gewittersschwanger war. Doch, dieses Bild ist eigentlich zu edel: es war ein Geschwür, eine stinkende Eiterbeule, die plöglich aufgebrochen ist. Um die Sache näher darzustellen, muß zuerst dem Staatsanwalt das Wort gestattet werden. Der Obersstaatsanwalt Bouchez leitete seine Anklage gegen Caffarel, Andlau und Genossen also ein: "Am 7. Oktober brachte ein Worgenblatt, das "XIXième Siècle", einen Artikel unter der Ueberschrift: "Der Ordensschacher im Kriegsministerium", worin es erzählt, ein General halte offenen Laden mit Ordensseichen im Kriegsministerium seichen im Kriegsministerium seichen im Kriegsministerium seichen im Kriegsministerium seichen im Kriegsministerium selbst. Die Abendblätter gingen

ur auf diese Enthüllungen ein, indem sie berichteten, Herr tral Caffarel, Unterchef im großen Generalstab, sei seiner irlung enthoben. Die allgemeine Aufregung stieg noch mehr, und ersuhr, die Berhaftung diese Offiziers sei durch die Antärbehörde angeordnet worden. Am andern Tag, 8. Oktober, in herr Goron, Unterchef des Sicherheitsdienstes, dem Gestaatsanwalt mündlich an, die Polizeipräfektur habe schon 29. September eine Untersuchung über die Dinge eingesten welche die öffentliche Meinung so sehr aufregten".

To bie Anklage ber Gerichtsbehörbe, welche nach einseher Darlegung ber Anklagepunkte also schließt: "Die wird ber Untersuchung burch bie Presse verbreiteten Rachenten konnten ben Glauben erwecken, außer bem Angeklagten sem mehrere bekannte Persönlichkeiten in diese traurige Sache semistelt. Bei Beginn der Berfolgung hatten gewisse Answickelt, um die Gerichtsbehörden abzuschrecken, einige kom mannt und Angaben gemacht, welche sie nachher als wir eingestehen mußten. Die Durchsicht der beigegebenen wir eingestehen mußten. Die Durchsicht der beigegebenen der ben bei der Gerichtsbehörde übergebenen oder von Preschlagnahmten Beweisstücke, hat aber nicht gestattet, andere Straffälle festzustellen, als diesenigen, welche ihnen (ben lichtern) bargelegt worden."

So ber Oberstaatsanwalt Bouchez am 8. November; und am 2. Dezember mußte, nach langem Sträuben, ber Präsibent Green unter bem Drucke der Kammern von der Präsidentschaft urücktreten, weil es in dieser Sache doch wirklich noch andere Schuldige gab. Der Hauptschuldige war in der ganzen Anslagesache und bei der Berhandlung vor den Richtern und Staatsanwälten nie genannt worden, denn er war der Schwiegerschn des Präsidenten der Republik und dieser war unzweiselstand durch einen Gewaltstreich "gesäubert", damit er sich nicht von monarchischen Einsklüssen beherrschen lasse und einem Republikaner nie Unrecht gebe. Und nun stellte sich heraus, des derselbe gänzlich im Dienste Grevys stand und alle seine

Anstrengungen auf bas Eine Ziel richtet, ben Hauptschuldigen Herrn Wilson, außer bem Spiele zu lassen. Es wurde gedreht, gewendet, umgangen, damit Wilson nichteinmal al Zeuge in einer Sache vernommen werde, bei der Schriftste von seiner Hand die gewichtigsten Belege wären. Eine solche Parteilichkeit und Pflichtvergessenheit der Gerichtsbehörden ist noch nicht dagewesen, hat aber dennoch Grevy nicht witten können. Denn die Thatsachen kamen tropdem an's Tageblicht und dursten jetzt, nachdem Grevy beseitigt war, sogar auch vor Gericht verhandelt werden. Sie sind eben zu unge heuerlich.

Die Polizei batte mehrere Saussuchungen vorgenommen und babei, namentlich bei einer Frau Limoufin, eine große Babl Briefe Bilfons und verschiebener anberer Berfonlichteim beschlagnahmt. Die Unklage bezeichnete biefelben als unbebeutend. Als wenn es ohne Bedeutung ware, wenn Biljon ber Frau Limoufin brieflich verfpricht, Grevy und er nahmen fich bes von ihr empfohlenen fruberen Rriegsminifters Thibaudin ernftlich an, aber es fei jest teine Befehlshaberftelle frei. Unbedeutend, wenn Bilfon ihr eigenhandig fdreibt, er thue fein Moglichftes in ber bewußten Gache, und Mehnliches. Cbenfo fand fich ein Schock Briefe Thibaubins, worans bervorgeht, bag berfelbe zu ber verheirateten Frau in unerlaubtem Bertehr fteht. Gbenfolche Begiehungen geben aus einem Briefe bes Benerals Grevy, Brubers bes Prafibenten, an Frau Limonfin bervor. Die aufgefundenen Briefe bes fruberen Rriegeminiftere Boulanger laffen feine Zweifel barüber, baf biefer biefelbe Frau als eine gewichtige Person behandelt. Er erftattet ihr eingehend Bericht über Militarpersonen, welche fie ihm empfohlen, bestellt fie in's Minifterium, bankt fur Dieß und Jenes. Mus gablreichen Briefen ber genannten und anbern Berfonen geht hervor, bag die Limoufin alle moglichen Geschäfte trieb, Ruppelei nicht ausgeschloffen. Gie empfahl Beichaftsleute beim Rriegsminifterium, um ihnen Lieferungen au verschaffen, erwirtte fur andere bas Rreug ber Chrenlegion, Instellungen u. f. w., natürlich nicht ohne fich bafür namhafte Beirage auszubebingen.

Bie aber benahmen fich bie burch biefe Enthullungen Mongefrellten Berfonlichfeiten? Thibaubin hatte, auf bie erften Radrichten über bas Borgeben gegen bie Limoufin, fich beeilt, mit feiner Unterfdrift in ben Beitungen gu erklaren : er tenne tiefe Berjon nicht, und murbe fie mit Fugtritten binausgeporfen haben, wenn fie ju ihm in's Rriegeminifterium getemmen mare. Bon feinen Briefen fehlten gegen breißig; iber aus ben bem Bericht vorgelegten geht hervor, bag er ber Beliebte ber Limoufin gewesen, bei ber Untunft bes Ronigs Mione von Spanien bei ihr gespeist, fie oftere im Rriege= maifterium empfangen bat. Cbenfo verfichert Boulanger bentlich, er habe bie Frau taum einmal einen Augen-Mid gefeben, fich in teinen Berfehr mit ihr eingelaffen. Bilfon Amptete, ber Frau Limoufin nur aus Soflichfeit geantwortet Daben, wie man jeben unbequemen Bittfteller abfertige. wei ehemalige Rriegsminifter, von benen ber Gine Dber= Schlahaber eines Corps und ber andere Mitglieb bes Parifer Satheibigungsausschuffes ift, und ber Schwiegersohn bes trafibenten ber Republit ftellen fich felber als Lugner an ben franger! Den beiben Beneralen verzeiht bie öffentliche Reinung Diefes mit ber militarifchen Ehre fo wenig vertragiche Auftreten; um fo beftiger fpricht fie fich gegen Bilfon ms, ber freilich nicht unmittelbar eines Berbrechens überführt ift.

Frau Limonfin besteht barauf, daß eine große Anzahl ber von den drei Genannten und andern Persönlichkeiten hermihrenden Briefe, welche bei ihr beschlagnahmt wurden, in dem tem Gericht vorgelegten Attenbundel sehlen. Man schenkt ihr kinen Glauben. Aber nun gelingt es ihr nachzuweisen, daß mei Briefe Wilsons, welche die Jahreszahl 1885 tragen, auf Papier geschrieben sind, das erst zwei Jahre später in den handel gebracht und der Kammer geliefert wurde. Der Jabrikant selbst weist die Thatsache an dem Wasserzeichen und barch seine Geschäftsbücher nach. Die Briefe aber sind von

Wilson geschrieben. Es liegt eine Fälschung und Unterschiebung vor. Für Niemand anders als für Wilson kann die Vernichtung der ursprünglichen Briefe von Belang sein. So wurde denn die Rammer angegangen, die Ermächtigung zur Berfolgung ihres Mitgliedes zu ertheilen, was auch mit allen gegen eine Stimme am 17. November geschah.

Man glaubte, nach diefem offenbar herrn Grevy treffenben Schlag werbe ber Brafibent ber Republit abtreten. Jeboch Grevy ließ fich ob folder Rleinigkeiten nicht außer Faffung bringen. Er vertraute auf feinen von ihm beforberten Freund, ben Berichtsprafibenten Berivier. Diefer betraute ben Richter Borteloup mit ber Untersuchung gegen Biljon. "Damit ift feine Nichtverfolgung gefichert", bieg es fofort allgemein. Denn Horteloup ift ein Dugbruber Bilfons, burch ben er ungemein fchnell eine Richterftelle am Appellhofe und bas Chrentreug erlangt hat. Die Untersuchung wurde nicht vor bem Rudtritt Grevys beenbet, fo bag bie Unklagekammer bes Appellhofes ihren Entscheib erft am 8. Dezember veröffentlichen tonnte. Derfelbe ift eines ber unerhorteften Schriftftude, welches je von einer richterlichen Beborbe ergangen. Der Entscheib beftatigt, baß ber Boligeiprafett die fraglichen fehlenden Briefe ausgeliefert habe, fagt aber nicht an wen, und bag fie bann vernichtet murben, fagt aber wieberum nicht burch wen. Jebermann fcliegt und bie Beitungen fagen es offen, bag Grevn bie Briefe fich ausliefern ließ und fie vernichtet habe. Er benütt alfo feine Unverantwortlichkeit um ein Bergeben au vollbringen, für welches jeber Unbere von ichwerer Strafe getroffen worben ware. Der Enticheib beftatigt, bag ber Boligeis prafett Gragnon nicht bie volle Bahrheit gefagt, bag Bilfon in feinem Berhor gelogen, gubem bie unterschobenen Briefe angefertigt habe. Und trot all biefer Feftstellungen enticheibet bie Unflagefammer, bag Bilfon außer Berfolgung zu feben fei! Die Anklagekammer ftogt fich nicht baran, bag bie Untersuchung unvollständig ift, sondern fest bem Berte Borteloupe bie Rrone auf, indem fie forgfaltig vermeibet, bie auf m fall bezüglichen Gesetzesbestimmungen anzuziehen. Sie stützt id auf eine ganz unzutreffende nebensächliche Bestimmung, m die Nichtversolgung zu rechtsertigen, nachdem sie eingehend, not der parteiischen und unvollständigen Untersuchung, das Gorhandensein des Berbrechens und der Mitthäter dargethan! Ihr genügt es, daß Wisson "nicht nothwendig die Vernichtung der Briefe vorgenommen", die er durch falsche ersetzt hat! der durch die Republikaner gewaltsam "gesäuberte" Richtersind bewährt sich also vorzüglich in der Kunst, republikanische Ingeschuldigte rein zu waschen.

Das war es ja auch, was man von ihm verlangte. Schon meher, wahrend ber Untersuchung gegen bie Limoufin, Caffarel, mu Rattaggi und Anblau, tonnten gewiffe republitanifche Blatter jubelnd berichten, bie beiben Frauen und ihre Befalitefreunde hatten vor bem Untersuchungerichter eingeftanben, Be ben Ramen Bilfon nur ausgesprochen hatten, um bie abzuschrecken. Aber bie Berichterstatter weniger par-Blatter beftatigten auch, bag Bilfon und zwei wegen Der Freundschaft fur Grevy bekannte Dberftaatsanwalte ben Berboren beigewohnt hatten. Diefe hatten je gehn bis zwolf Etunben gebauert, mabrend beren in ber Gerichtsftube fo laut gefchrieen, gebroht, auf ben Tifch geschlagen, mit ben Fugen gestampft wurde, bag man es weithin borte. Frau Rattaggi mußte ohnmächtig fortgetragen werben, fo bart mar ihr in biefem Berhor jugefest worden. Und auf folden Biberruf bin wird die Berfolgung Bilfone eingestellt, berfelbe nicht= einmal ale Beuge gelaben?

Auch ben bebenklichsten Thatsachen gegenüber behaupteten bie Gerichte ihre Ruhe und gleichgiltige Theilnahmslosigkeit. Da wird nachgewiesen, selbst burch von Notaren ausgestellte Urkunden, daß Wilson dem Spielpächter in Monaco, Charles Blanc, für 100,000 Fr. das Kreuz der Ehrenlegion verschafft hat. Mehrsache Zeugen bekräftigen, daß Wilson von dem Baron Raymond Seilliere bebeutende Summen erpreßte, um bm Tuchlieferungen für das Heer zu verschaffen. Seilliere

war feither, bor etwa achtzehn Monaten, für irrfinnig erklart und in eine Irrenanstalt gesperrt worben. Der Fall rief allgemeines Erstaunen und Ueberrafchung bervor. Die gabl= reichen Freunde bes Ungludlichen brachten es burch energische Bemuhungen babin, Geilliere aus feinem Gefängnig - benn etwas Anderes ift bas Frrenhaus in biefem Falle nicht - ju befreien. Aber bie Berfügung über fein Bermogen ward ibm nicht gurudgegeben, und bie Berwaltung beffelben war einem auf Betreiben Bilfons eingesetten Berwalter übertragen. Seilliere blieb nichts übrig, als fein Glud in Norbamerita ju versuchen, benn unter Bormunbichaft wollte er nicht fteben. Mle er, mabrend ber Prafibentenfrifie, nach Europa tam, reiste ibm befagter Berwalter bis Bruffel entgegen. Durch bie Drohung, er werbe fofort wiederum in ein Irrenhaus geftedt, ließ fich ber Ungludliche abschreden und tehrte fofort nach Rew-Port gurud. Obwohl Grevn ingwischen gefturgt war, befaß alfo fein Schwiegerfohn noch Macht genug, um einen ihm unbequemen Beugen in's Irrenhaus fperren gu laffen.

Bahrend im Laufe bes Monate November bie Zeitungen taglich gange Spalten voll Angaben über bie Bilfon'iden Machenschaften brachten, wurde innerhalb vierzehn Tagen ameimal in ber Bohnung bes herrn Portalis, Leiters bes "XIXieme Siecle" eingebrochen. Die Ginbrecher liegen Die ihnen völlig gur Sand ftebenben Gelber und Berthfachen unberührt, burchwühlten aber alle Papiere, entwendeten auch einige, die fich auf Wilfon bezogen. Portalis felbft mar, auf offener Strage, einem Morbanfall ausgesett. Die Blatter brachten genaue Angaben über Ginbrecher und Thater, befondere über ben Berber berfelben. Bei ber Berichteverhand. lung, am 23. Januar, wurde bie Perfonlichfeit bes Anftiftere, welcher bei allen brei Berbrechen in ber Rabe gewesen, burch gablreiche Beugen und burch Poliziften genau beschrieben. Aber bas Bericht weiß nichts von ihm. Rur bie brei Urheber bes Morbanfalles fteben vor Bericht, ba Bortalis felbft und einige Borbeigebenbe fich ihrer bemachtigt batten. Bortalie

iein Bertreter bezeichnen ben Sauptichulbigen ale einen chempoliziften, ber unter Levaillant, bem Direktor ber allmeinen Sicherheit, fteht. Levaillant fei folder Streiche ibig; habe er boch in London burch einen feiner Leute bei Im frubern Beamten Dallavene Papiere ftehlen laffen. imaillant ichweigt zu biefen Anschuldigungen! Der Agent Jony, welcher in die Bilfon'ichen Sanbel verwickelt war, Mt fich entleibt, melbeten bie Blatter. Aber es wurde erwiefen, bis berfelbe Abende fpat von zwei Geheimpoligiften aus feiner Bebnung, in einem Barifer Borort, abgeholt und auf einem miamen Beg weggeführt worben fei. Unterwegs foll er fich im Tob gegeben haben. Unbere Beugen als bie Boligiften paren nicht vorhanden; eine ordentliche Untersuchung nicht rorgenommen; weber Leichenbefund noch die Baffe, mit ber m fich ben Tob gegeben haben follte, wurden feftgeftellt. Ur= den jum Gelbftmord lagen bei bem lebensfrohen Manne ber. Die Sache ward niebergeschlagen. Die Anficht, bi befelbe hinterhaltig erschoffen wurde, hat baber vielfach Maben gefunden.

Much eine Menge frevelhafter Benachtheiligungen bes Einateschates wurben an's Tageslicht gezogen. Der groß= ertigfte Kall biefer Art ift berjenige ber Guanopachter Drenfus. Die beiben Bruber hatten gablreiche Rechtshanbel gehabt, bei denen ihnen Grevy ale Movotat feine Dienfte leiftete. Gelbft ale er icon Brafibent ber Rationalversammlung und somit eine ber erften Berfonen bes Staates geworben, ftieg Brevn noch von feinem Gite berab, um die Drenfus vor Bericht gu vertreten. Bei ber Grunbung ihrer Aftiengefellichaft hatten bie Bruber 150,000 fr. an Werthstempel zu entrichten. Grevn bermanbte fich u. M. bei bem Finangminifter Gabi : Carnot, feinem jegigen Rachfolger, bamit ben Brubern biefe Gumme juridgezahlt werbe. Sabi = Carnot lehnte es ab, was am 5. November in ber Rammer erwähnt wurde und ihn gur Brafibentschaft empfohlen bat. Aber fein Nachfolger Rouvier and nach. Letterer bezeugt übrigens, bag Grevy ber unwiber=

fteblichfte Bittfteller bei feinen Miniftern gemejen, von t feiner vermocht babe, ihm etwas abzuschlagen. Rath hanbelte es fich babei nicht felten um Begunftigungen Gefälligkeiten gegen Gefet und Recht. Fur bie von 28 verichacherten Chrentreuge mußte ja immer ber betreffenbe ? minifter bie Berantwortung und bie Gegenzeichnung überneh Un ihn mußte, um ber Form gu genugen, bas Befuch e reicht werben, ohne welches fein Orben verliehen wirb. biefe Beife find alle Minifter Grevys in bie Bilfon' Schmutgereien verwickelt, naturlich ohne es gewollt ober M bavon gezogen zu haben. Die Bruber Drenfus murbe biefer Beife mehrfach von ihren Steuern an ben Staat bunden. Als Prafibent ber Republit bot ber fonft fo fichtige Grevn fogar bie Dacht Frankreiche auf und b Peru mit Rrieg, wenn es fich nicht gutwillig von ben I fus bas Blut aussaugen laffen wollte. Dafür marei Drenfus auch bantbar; fie brachten ber Familie Grevn Befdente bar, und Grevy felbft foll fur feine Bermenbi aufammen 800,000 Fr. erhalten haben.

Bie vertheibigte fich nun Bilfon gegen bie bergbod baufenben Unflagen? Grevy felbft erffarte öffentlich, mur bofer Bille und ber bloge Reib, welche feinem w Schwiegersohne gufehten. Derfelbe babe fich burch Grun billiger Bolteblatter große Berbienfte um bie Republit erme weghalb man feinen Ginfluß zu befampfen fuche, inbem ihn verlaumbe. Bilfon felbit, von feinen Bablern in jur Berantwortung aufgeforbert, vertheibigte fich in gl Beife. Die Berlaumbungen, fagte er, gingen von ben tionaren aus, bie ibn als einen thatfraftigen Reinb Rleritalismus haften und fürchteten. Er rubmte fich na lich, alle firchenfeindlichen Dagnahmen, bie Entdriftli ber Schule, die Austreibung ber Orbensleute, die Abicha bes Cultusbudgets fraftig geforbert gu haben. Alfo be wobnliche Rniff folder Leute; wenn fie auf ber That er wenn fie ibrer Richtenupigfeiten überführt werben, fuch

erzuwerfen. Dießmal gelang ber alte Kniff weber in ber fürmischen Bersammlung zu Tours, noch in Paris. Die Algemeine Aufregung und Entrüstung stieg bergestalt, baß Rammer und Regierung berselben nachgeben mußten. So jaben wir das Schauspiel erlebt, daß nun auch ber zweite Prästdent ber Republit vor der Zeit durch die Kammer zum Rückritte gezwungen wurde. Eigentlich müßte man den Ausstruck "absetzen" gebrauchen, wenn man die thatsächlichen Umpfünde richtig bezeichnen wollte.

In ben letten zwei Jahren ift ber Diebergang ber Remblit mit Riefenschritten bor fich gegangen. 218 am 5. Ottober 1885 bie Republifaner eine fo berbe Lehre bei ben Bablen erhalten batten, waren fie es felber, welche fich gefirteten, als fei bie Republit ihrem Untergange nabe. Gie men baber hoch erfreut, bag Grevn im folgenben Januar Abereit erklarte, eine Wiebermahl angunehmen. Er murbe ale opferwilliger Republitaner, großer Burger unb Amot, als Retter ber Republit gepriefen. Rurg, es war 20bes fein Enbe. Freilich war auch bie Roth groß meien. Ohne Grevn batten fich bie Republitaner nicht gur Bibl eines Brafibenten zu einigen vermocht, und burch ihre Ineinigkeit fcmere Gefahren fur bie Republit hervorrufen finnen. Und nun, taum zwei Jahre nachber, wird Grevh ber umwürdigfte, fchofelfte aller Brafibenten formlich fort= mant! Dabei waren bie bunteln Geiten feines Charafters bon mabrent feiner fiebenfahrigen Prafibentichaft genugfam Mannt geworben. Ronnte man ja taglich in ben Blattern son feinem Beig, feiner Unthatigfeit und Gleichgiltigfeit fur Mee lefen, was alle übrigen Frangofen intereffirt und in Athem balt. Richt weniger waren bie Dachenschaften und amubigen Gefcafte Bilfone in allen politifchen Rreifen elannt. Gelbft in ben Blattern murben biefelben oft genug ungebeutet. Chenfo mußten nicht nur bie Minifter bavon miffen, fonbern auch bie gablreichen Abgeorbneten, Genatoren,

welche mit hilfe Wilsons und Grevy's Stellen, Orden u. bgl. für sich und ihre Schützlinge erlangten. Dennoch wurde Grevy wiedergewählt, und ohne die bei dem Fall Limousin-Caffarel-Andlau eingetretene öffentliche Aufregung hatten Grevy und Wilson bis zum Ende der zweiten Präsidentschaft ruhig ihre schmutzigen Handel weiter treiben können.

Die Brafibentichaft felbit fowie alle Staatseinrichtungen find burch bie letten Borgange tief erschüttert worben. Um 19. November interpellirte Clemenceau die Regierung über bie allgemeine Politit, wobei er ausführte: "Die vollziehenbe Gewalt hat ihre Autoritat eingebugt und bas Minifterium ift außer Stanbe, die Politit ber republikanischen Dehrheit gu führen. Das Parlament ift ftumm und überlagt, gegen feinen Billen, ber Rechten bie politifche Leitung. Die Berwaltung befindet fich in einer nie bagewesenen Berruttung. Die Staatsanwaltichaft und die Polizeiprafettur befampfen fich öffentlich, und bas Bolt gablt bie ausgetheilten Siebe. Das Parlament fest die Gerichte in Bewegung. Dhne berufen ju fein, begibt fich ber Juftigminifter vor ben (parlamentarifchen) Untersuchungsausschuß, um ben Bolizeiprafetten angutlagen, ber bis babin burch feinen Borgefetten, ben Minifter bes Innern gebedt mar. Die Regierung fest, auf bie Drobung ber Rechten mit einer Interpellation, einen anbern Boligeis prafetten ein. Der Polizeiprafett wird gerichtlich verfolgt fur Thatfachen, die er leugnet, und man lehnt es ab, ihn für folche ju verfolgen, die er gefteht. Man hat Euch die fonberbare Unflagefdrift (Bouchez' jur Ermachtigung ber Berfolgung Bilfons) vorgelegt. Bulett reicht ber Juftigminifter feine Abbankung in bem Augenblick ein, wo fich Alle fragen : gibt es einen Burger, ber über bem Gefete fteht? Und man finbet niemand, ihn zu erfeben".

Bon ba bis zum 2. Dezember, wo Grevy wirklich abbankte, waren bie Abgeordneten, wie die Deffentlichkeit, hauptfächlich bamit beschäftigt, Mittel zu finden, um Grevy zum Abbanken zu zwingen. Die Kammer beschloß, alle Geschäfte miellen, bis eine Mittheilung der Prasidentschaft, also die dentung Grevys, eingegangen sei. Grevy wehrte sich, verstie sogar ein neues Ministerium zu bilben, was jedoch mich mißtang. Gleichzeitig boten die Radikalen und Intransent alle Mittel auf, um die Wahl Jules Ferry's zum histenten der Republik zu hintertreiben. Alle erbenklichen belagen wurden gegen ihn geschleubert. Bornehmlich aber demige, er wolle mit Hilse der Rechten regieren, also die krublik erwürgen.

Die Rammer war am 1. Dezember bis nach vier Uhr Mimmelt, ohne bag die erwartete Mittheilung ber Abbantung autraf, was erft am folgenden Tage geschah. Der bezügliche ler gefdidt abgefaßte Brief Grevne an bie Abgeordneten latet: "Go lange ich nur mit ben gewöhnlichen mir entgegen= uten Schwierigkeiten gu tampfen hatte, ale Ungriffe ber Die, Unthatigfeit ber Manner, welche bie Stimme ber Andel mir an bie Geite gestellt, Unmöglichfeit ein Dinis Peris zu bilden, habe ich gefampft und bin meiner Pflicht zeblieben. Aber in bem Augenblide, wo bie beffer unterattete offentliche Meinung anfing umgutehren und mich bie Mang einer Regierung hoffen ließ, haben Genat und Rammer men boppelten Beschluß gefaßt, welcher, unter ber Form einer Bertagung bis jum Gintreffen ber verfprochenen Botichaft, iner Aufforderung an ben Prafibenten ber Republit gleichfommt, fein Umt niebergulegen. Deine Pflicht und mein Recht waren, Biberftand zu leiften. Aber bei ben gegen= wartigen Berhaltniffen tonnte ein Zwift zwifchen ber vollgiebenben Gewalt und bem Parlament gu Folgen führen, welche mich gurudhalten. Bernunft und Baterlandeliebe gebieten mir nachzugeben. Ich überlaffe benjenigen, welche ibn geben, bie Berantwortung fur biefen Bracebengfall und bie baraus fich ergebenben Folgen. Ich fteige ohne Bebauern, aber nicht ohne Betrübnig von ber Stelle, auf bie ich zweimal gehoben worden, ohne es zu verlangen, und wo ich geviffenhaft meine Pflicht erfüllt habe. 3ch berufe mich auf Frankreich. Es wird sagen, daß während neun Jahren meine Regierung ihm Frieden, Ordnung und Freiheit gesichert habes daß sie ihm Achtung in der Welt verschafft; daß sie ohne Unterlaß an seiner Aufrichtung gearbeitet, und es inmitter des in Wassen starrenden Europa in den Stand gesett hat seine Ehre und Rechte zu vertheidigen; daß sie im Innerre die Republik in der vernünftigen Richtung gehalten hat, welche der Wille und das Interesse des Landes ihr vorzeichnen. Dazgegen wird Frankreich sagen, daß ich von dem Posten gedrängt wurde, auf den sein Bertrauen mich gehoben hatte. Indem ich vom politischen Leben abtrete, habe ich nur einen Wunsch die Republik möge nicht unter den gegen mich gerichtelm Streichen leiden und siegreich aus den Gefahren hervorgehen, denen man sie ausseht."

Grevy ahnte fehr richtig, bag ber gegen ihn geubte 3wang bie Republit in ihren Grundfeften erschüttere. Aber er felbft bat icon lange vorher beftätigt, bag eine Republit eben feine Grundfeften und feine unverletbaren Grundgefete haben burfe. In ber Nationalversammlung von 1848 hielt er am 6. Jumi eine Programmrebe, in welcher er ausführte: bas Saupt ber vollziehenben Bewalt burfe nicht auf feinem Boften bleiben, wenn es eine eigene Politit verfolge und nicht mehr bie Debrbeit ber Rammer fur fich babe. Benau biefe Lehre ift nun auf ibn angewandt worben, tropbem ber Prafibent ber Republit verfaffungemäßig unabsetbar ift und feinerfeite bas Recht bat, bie Rammer aufzulofen. Freilich, bei Uebernahme feiner Brafibentichaft, Januar 1879, hatte Grevy ausbrudlich erflart, er wolle nie einen anbern Willen haben, als ben ber Rammer. Er ift alfo bis babin feinen Grunbfagen treugeblieben. Run erft, als man biefelben auf ihn anwendet, fiebt er ein, bag bei benfelben feine Regierung befteben fann. Solche verfpatete Ginficht ift ju fehr burch perfonlichen Gigennut hervorgerufen, um anberen Berth ale benjenigen eines Spmptoms zu haben.

Die Borgange bei ber Prafibentenwahl, am 3. Dezember,

in in Meifterftud parlamentarischer Confusion. In ber bimmlung ber Linken erhielten bei ber erften Stimmprobe : 200, Frencinet 193, Briffon 81, Sabi Carnot 61 Stimmen. bi ber zweiten : Ferry 216, Frencinet 196; Briffon 79, ati Carnot 61. Bei ber britten: Ferry 171; Sabi Car-# 162; Frencinet 105 und Briffon 51 Stimmen. Bei ber Inten: Sabi Carnot 185, Ferry 35, Frencinet 23, und Miffon 10 Stimmen. Bei ber letten Stimmprobe waren bie Mortuniften, Anhanger Ferry's, ausgeriffen, ba fie ihre Side als verloren ansehen mußten. In ber That erhielt Rafmittags, im Congreg, beim erften Bahlgange Gabi Carnot bride Stimmen, daß Ferry fluglich fofort gu feinen Gunften aridftrat. Frencinet mußte feinem Beifpiele folgen, und fo war Carnot mit 616 Stimmen gewählt, welche faft aus= abneles von Republikanern abgegeben waren. Clemenceau bin jang geschickt Ferry burch Frencinet im Schach gehalten beibe zu Bunften Carnots verbrangt. Die außerfte farte benn auch beffen Bahl als ihren Gieg, obwohl Vame eigentlich zu ben Opportuniften gehort.

Die außerfte Linke hat fich noch anberer Mittel bedient, welche bie neue Prafibentenwahl im Grunde gefälscht Der Congreg in Berfailles ftand unter ber Drohung are Aufftanbes in Baris, eines Burgerfrieges fur ben Fall, bag Ferry gewählt wurde, ber im Congreg unbebingt eine Debrheit gehabt hatte, obwohl ber angebliche Beiftand ber Rechten nur eine von ben Rabitalen erfundene Dahr war. Die rabitale Breffe leiftete, vom Beginne bes Brafibenten= hubes an, das Unglaublichfte an Drohungen, Berlaumbungen und Aufreigungen bes Boltes jum bewaffneten Biberftanbe. Un ber Spige ber Beranftaltungen jum Aufruhre ftanben bie Batriotenliga, ber Parifer Gemeinberath und bie beiben großen Nevolutions : Comités, welche in Paris ihren ftanbigen Gip beben. Der Brafibent ber Patriotenliga, Deroulebe, ging gu Grebb, um ihm feine gange Dacht gur Berfügung gu ftellen, benn er bleiben und ber Rammer wiberftehen wolle. Um 1. Dezember batten fich etwa acht- bis zehntaufent Menfchen in ber Umgebung bes Palais Bourbon versammelt, barunter bie revolutionaren Rubrer und Deroulebe mit feiner Liga. Diefe Unruheftifter leiteten bie Menge an : "Rieber mit Ferry" ju ichreien. Deroulebe versuchte Unsprachen zu halten, um gegen Ferry gu begen und fur Grevy gu wirten, letteres jeboch ohne ben minbeften Erfolg. Er brang in bie Borfale bes Abgeordnetenhauses ein, wo er ben Abgeordneten mit 60,000 Mann Aufrührern brobte, wenn fie Ferry mablten. Die Abgeordneten waren über fein Gebahren fo emport, bag fie ihn hinaus weisen liegen. Schlieglich jog Deroulebe mit mehreren hundert Getreuen nach bem Stadthaus, fortwährend "Nieber Kerry und Soch Grevy" rufend. Mis er jeboch unterwegs von ber Bolizei angehalten wurde, gerftreute fich feine Schaar. Deroulebe brobte auch, er werbe Ferry, im Falle er gewählt werbe, mit einigen Getreuen ben Gintritt in ben Brafibentichaftspalaft mit ben Baffen in ber Sand verwehren, nur über feine Leiche wurde er einziehen. Aehnlich brobten auch mehrere hochrothe Blatter, besonbers ber "Intranfigeant :" 20,000 Mann wurben Gerry ben Beg in's Glife verlegen.

Der Gemeinberath ging noch gang anbers vor. Um 1. Januar versuchte er bie eifernen Thuren in feine Gewalt gu betommen, welche bie unterirbijden Gange gwifden bem Stadthaus und ben benachbarten Rafernen abichliegen. Geine Beauftragten zogen Schloffer berbei und versuchten bie bort ftebenbe Boligeimache zu vertreiben. Freilich gelang ihnen nichts. Um 2. Dezember wohnten bie Beauftragten bes "Revo-Iutionscomités" und bes "Bertheibigungs = Ausschuffes" ber Sigung bes Gemeinderathes bei. Sie luben ben Borftanb bes Bemeinberathes ein, fich mit ihnen zu verftanbigen, um bie Bahl Gerry's zu verhindern ober nothigenfalls fich an bie Spipe bes Aufftanbes ju ftellen. Der Borftanb erffart fic bereit. Der Bemeinberath beschließt mit 55 gegen 15 Stimmen, feinen Borftand zu ben Parifer Abgeordneten zu ichiden, um fich mit ihnen über bie Mittel ju verftanbigen, bie burch

m und bie monacchischen Umtriebe bedrobte Republit gu men. Der Borftand begab fich zu ben Barifer Abgeordneten # Palais Bourbon. Die gepflogenen Berathungen find geam geblieben. Um 3. Dezember, wahrend ber Congreg in Befailles die Brafibentenwahl vornimmt, halt ber Borftanb id Gemeinderathes mit ben Beauftragten ber beiben Comités Berathung. Un beiben Tagen waren mehrere rabitale Emben zum Rathhaus gezogen, auf beffen Borplat fich bie Menge angefammelt hielt. Der Borfitenbe bes Gemeinbembes, Sovelacque, versuchte von einem genfter bes Stadt= Aufes eine Rebe an bie Menge zu halten, und forberte gum Biberftanbe gegen Ferry auf. Um 2. Dezember verurtheilte ber Gemeinderath auch in ben heftigften Ausbruden bie 1875ger Berfaffung ber Republit, "beren Bertreter nur baran benten, un Gelbstsucht ju befriedigen, ohne fich ber ben Arbeitern Pantien Berfprechungen ju erinnern. "

Weblifen genbten Druck und unter der Furcht vor ihren Indungen zu Stande gekommen. Die Radikalen und Instrussigenten rühmen sich dessen auch ganz offen, und suchen bren Bortheil auszunüßen. Als Carnot, behufs Bildung innes ersten Ministeriums, die Häupter der Parteien bestragte, erklärten ihm Clemenceau und Genossen rund heraus: "Sie müssen sich stellt vor Augen halten, daß Sie den Radisalen Ihre Wahl verdanken." Der durch seine Wahl selbst am meisten überraschte Präsident war deshalb auch in großer Berlegenheit; er vermochte erst nach zehntägigen Bemühungen ein Ministerium zu sinden.

Das Haupt besselben, Tirard, ehemaliger Schmuckwaarens händler in Paris, der sich seinerzeit als Finanzminister nicht sehr bewährt hat, ist ein gemäßigter Republikaner, ohne Rednergabe und Entschiedenheit, in Allem mehr unter, als über der Mittelmäßigkeit, wenn auch sonst ehrenhaft. Seine erste Probe bestand das Ministerium schlecht genug am 16. Januar. Der Wonarchist Lamarzelle interpellirte über das aufrührerische

Gebahren bes Bemeinberathes mahrenb bes Brafibentenichubes, indem er bie oben angeführten Thatfachen eingehend barlegte. Er erinnerte baran, bag mabrend ber erften Revolution bie Barifer Commune ben Convent beherrichte und fich unterwarf. Die Commune gwang ben Convent, ibm einen Theil feiner Mitglieder, die Girondiften, auszuliefern. Bahrend Lamargelle die Darftellung biefer ichimpflichen Ereigniffe aus Mignet verliest, lachen und fpotten bie republifanischen Abgeorbneten Er erinnerte, wie ber Gemeinberath in offener Gigung fich gerubmt babe, die Republit gerettet und bem Congres Die Babl Carnot's vorgeschrieben zu haben. "Die intranfigenten Blatter erinnern ben Prafibenten ber Republit baran, bag er bem Barifer Gemeinderath feine Bahl verbantt. Der Gemeinde rath ift mit bem Revolutionscomité, bem Reft ber Commune, Sand in Sand gegangen. Die Bartei ber Commune ftebt mun geruftet ba. Wirb bie Regierung ihr wiberfteben, bagu im Stande und entichloffen fein?"

Der Minifter bes Innern, Garrien, verwahrt fich gegen bieje Antlagen, muß aber jugefteben, bag ber Gemeinberath feine Befugniffe überschritten und Ungesetlichkeiten begangen babe. Tirarb gefteht, bag bie Ausschreitungen bes Gemeindes rathes Unlag ju ftrengen Dagnahmen geben tonnten. Aber auflofen wolle er benfelben nicht. Er funbigte babei einen Befegentwurf an, wonach bie Amtswohnung bes Geineprafetten im Stadthaus fein foll, obwohl er eingesteht, bag bas Gefeb eigentlich überfluffig fei. Denn ber Staaterath (Berwaltungegerichtshof) hat icon bie Sache entschieben gelegentlich bes von ber Regierung geftrichenen Beschluffes bes Gemeinberathes, ben Geineprafetten nicht im Stadthause ju bulben. Aber ber Gemeinderath hat gebroht, wenn man ben Prafetten in bas Stadthaus einweise, werbe er alle Beziehungen gu ibm und ber Regierung abbrechen. Daburch wird Tirard gurudgeschreckt. Der Rabitale Lacroix, früheres Mitglied bes Gemeinberathes, brobt gang berb: "Es ift unbeilvoll fur eine Regierung, gegen Baris ju regieren. Drangt alfo 2 Regierung nicht zu einem Zwift mit bem Parifer Be-

Der frubere Minifter Goblet lagt babei bas Gefpenft in Rammerauflosung auffteigen, zu welcher bie Rechte mit befer Interpellation brange. Die Reuwahlen murben bann um Bortheile ber Rechten ausfallen. Dan wolle die Repu-Alfaner fpalten, aus einem Theile berfelben und ber Rechten eine we Dehrheit bilben. Dieg wirtte. Die Republikaner ftimmten ramuthig fur bas Minifterium, obenan bie Opportuniften, melde in ber Breffe wie in ber Rammer ben Gemeinberath biftig angegriffen hatten. Die Regierung, wie bie gesammte einte, bat fich alfo bem Parifer Gemeinberath unterworfen, wine revolutionaren Unsschreitungen gut geheißen. Die rich= ige Folgerung hat Rochefort im "Intranfigeant" gezogen: Benn bie Rammer fich bas Recht anmaßte, ben Gemeinbem pernichten, wurde ber Gemeinderath fofort bas Recht faben, tie Rammer zu vernichten." Auf biefem Standpuntte bie fic bas Minifterium Tirard und die republikanische Borbeit am 16. Januar thatfachlich geftellt. Rann man w noch großen Biberftand gegen die Rothen von ihnen er= parten ?

Um 8. Januar versammelten sich die Anarchisten und Blanquisten auf dem Grabe Blanquis, wobei der (Commune-) Seneral Eudes das Verdienst der Revolutionäre rühmte, die Bahl Ferry's vereitelt zu haben. "Fünfzigtausend (?) Wenschen auf dem Concordienplatz (vor dem Abgeordnetenhaus) genügten, um den Abgeordneten Furcht einzusagen. Am Tage, wo das Volk in die Gasse steigt, wird es um die Bourgeois geschehen sein, welche Frankreich ausplündern und aushungern."

Die Prasibentschaft Carnots ist doppelt unterwühlt und erschüttert: durch die gewaltsame Beseitigung Grewy's — nach dem in ahnlicher Weise bewirften Sturz Mac = Mahons — und durch den bestimmenden Druck, welchen die Revolution, der Pariser Gemeinderath mit dem Gassenpöbel, auf die Wahl genbt haben. Da ist unmöglich auf eine Besestigung, auf eine

Bukunft ber seigen Präsibentschaft zu hoffen. Carnot wird bas Schicksal seiner Borgänger noch eher ereilen. In ber Kammer kann sich ein Ministerium nur durch Unterwersung unter die äußerste Linke oder Berständigung mit der Nechten eine Mehrheit sichern. Letzterer Weg ist ausgeschlossen, also die Herrschaft der Nadikalen gesichert, denn zu einer Kammerauflösung wird sich Carnot schwerlich ermannen. Er hat auch die ihn beglückwünschenden Mitglieder des Budgetausschussez zur Einigkeit aller Republikaner gegen den gemeinsamen Feind, die Rechte, ermahnt, ist also ausschließlicher Parteimann, und müßte im Falle einer conservativen Mehrheit unbedingt abtreten.

Unterbeffen ift die Regierung noch auf benfelben Irrmeg gerathen, welcher Grevy ben Prafibentenftuhl foftete. Um 10. Januar ericbien ploglich im Amteblatt Die Enthebung bes Richters Bigneau vom Untersuchungsamte. Bigneau war feit Bochen mit einer Untersuchung gegen Ribaubeau, langjabrigen Bertrauensmann Bilfons, und einige andere Berfonen beichaftigt und hatte babei Bilfon mehrere Dale verhort. 2111gemein bieg es, er fei auf bem Buntte geftanben, Bilfon verhaften zu laffen, und eine Saussuchung in feiner Bobnung, bem Palafte Grevys, vorzunehmen. Die Abfegung wurde amts lich bamit begrundet, Bigneau habe gegen die Amtsehre ge-Ramentlich foll er mit Ribaubeau gefpeist, bem Fabritanten Begrand aber, indem er fich fur Bilfon ausgab, burch bas Telephon bas Geftanbnig entlocht baben, bag er bas Chrentreng burch Bilfon erhalten, bieg aber in ber Unterfuchung geläugnet und bie Papiere in Gicherheit gebracht babe. In Unbetracht ber Bollmachten ber Untersuchungerichter und ber landlaufig von ihnen angewandten Rniffe tann in biefen Thatfachen taum etwas gegen bie Amtsehre gefunden werben. Rur ber Bebrauch bes Telephons ift neu, gewiß aber nicht ichlimmer als die Durchsuchung aller Papiere und bas Mbfangen aller Briefe eines Angeschuldigten burch ben Unterfuchungerichter. Obnebieß ift es unerhort, bag einem Richter Lisbald war in der Oeffentlichkeit nur Eine Stimme, daß Digneau enthoben worden sei, weil er exnstlich gegen Wilson wogehen wollte. Nachdem Grevy gestürzt worden, weil er uls das Hinderniß der Bestrafung Wilsons galt, muß es die ulgemeinste Entrüstung hervorrusen, daß auch jetzt noch Alles zeschieht, um Wilson dem Richter zu entziehen. Dabei beging die Regierung den groben Fehler, der zuständigen Behörde vorzugreisen. Wenn Bigneau gegen die Amtsehre gesehlt hat, so hat der höchste Gerichtshof dies erst festzustellen, bevor er dafür bestraft wird.

Das Bolt vermag baber fein Bertrauen zu ber neuen Regierung au faffen. Das Bertrauen in bie Gerichte bat es burch bie Bilfon'ichen Prozesse schon grundlich verloren. Demit fallt bie Rechtsficherheit, welche bis 1884 ber unabset= bm, unbeftechliche Richterftanb bem Bolle verburgte. Die Die für bie ichmählichen Schmutereien Bilfons haufen Id Moei jeben Tag in ben Blattern. Der Oberftaatsanwalt Budes wird einstimmig von ber Preffe beschulbigt, burch alle Im zu Gebote ftehenden Mittel bie Berfolgung Bilfone gu imtertreiben. Er fieht fich veranlagt, ben Blattern eine Beichtigung juguschicken, er habe weber ben Berhoren beigenobnt, noch auf bie Sache bezügliche Papiere in Sanben gebabt. Darauf branbmartt ihn "Baris" als Lugner mit ber Frage: was aus ben Papieren geworben, bie er beim Notar Bobet und bem Unwalt Ferté habe wegnehmen laffen. Es muß weit gefommen fein, bag man bas Saupt ber Parifer Staatsanwaltschaft ungeftraft in biefer Beife offentlich be-

Indessen, im Bolke sagt man sich noch viel mehr. Die Regierung, heißt es, verhindert die Berfolgung Wilsons, weil durch dieselbe gar zu viele Abgeordneten und sonst bekannte Personlichkeiten bloß gestellt würden. In der That ist Wilson nur das vollendetste Ruster eines republikanischen Politikers. Mie Abgeordneten thun genau dasselbe wie er, haben sich un-

gablige Dale an ihn gewandt, ba er, ale Schwiegerfohn Grevns, am meiften bei ben Miniftern burchzuseben vermochte. Beber Abgeordnete beutet feine Stellung ausgiebigft jum perfonlichen Bortheil, gur Berforgung und Bereicherung feiner Berwanbten, Schutlinge, Babliftugen aus. Bang Franfreid ift fur bie jest Dbenftebenben nur ein Welb ber Musbeutung. Sierin hat Bilfon bas Sochfte geleiftet, aber alle find ichulbig. Deghalb tann Bilfon nicht verfolgt werben, ohne bag bie gesammte herrichende Rafte mit verurtheilt wird. Der jepige Brafibent Carnot ift einer ber Benigen, welche in biefer Sinficht unantaftbar bafteben, und nicht in bie Bilfon'iden Schmutgeschichten verwidelt find. Aber befigt er bie nothige Entschiebenheit und Thatfraft, um einzugreifen ? Diegu maren auch bie geeigneten Minifter nothwendig; aber felbit Reumahlen, nach einer Rammerauflofung, wurden fchwerlich folde Manner ftellen. Denn, entweber werben bie jegigen Republitaner wiebergemablt und bann bleibt es beim Alten, bie Rraben haden fich einander bie Mugen nicht aus. Dber es fommt eine conservative, monarchische Mehrheit, mit welcher bie gesammte Regierung, vom Brafibenten angefangen, meggefegt murbe.

Die Furcht vor einem Sieg der Conservativen ist es denn auch, welche die Kammerauslösung verhindert. In der Provinz sind Anzeichen eines Umschwunges zu bemerken. Bei der Neuwahl von 87 Senatoren, am 10. Jan., gewannen die Conservativen drei Sitze und hatten überall eine größere Stimmenzahl als früher. Dabei sind die Senatorenwähler von Gemeinderäthen ernannt, welche vor drei Jahren erwählt wurden. Selbst die Gauvorstände der Patriotenliga haben alle das Austreten Desrouledes und seiner Freunde getadelt, so daß dieselben sich zurückziehen mußten.

Die jehigen Ereignisse sind ein neuer Beweis ber Unfähigkeit der Franzosen für eine Republik. Grevy wurde von jeher als ein alter treuer Republikaner gerühmt, der als solcher die verkörperte Ehrlichkeit und Selbstlosigkeit sei. Und er

ale Benoffe eines Bilfon wahrend ber fieben erften Jahre einer Brafibentichaft nur bas Beifpiel bes ichmubigften Beiges, ber Bleichgiltigfeit gegen bie Sache bes Lanbes, überhaupt ber nebrigften Gelbstfucht gegeben. Bon irgend einer Tugend, Dingabe fur bas Gemeinwohl, ift, felbft nach ben Berficher= ungen ber Republitaner, feine Spur bei ihm gu finden. Alle boberen Guter find ihm völlig gleichgiltig geblieben. Trotbem war man froh, ihn vor zwei Jahren wieber mablen gu fonnen, ba man fich nicht über einen Andern zu einigen ver= mochte. Er war ben Republikanern gang recht, ba fein Beifpiel hnen allen als Entschulbigung und Befchonigung berfelben blechten Gigenschaften und Sandlungsweise biente. Mus Brunben ber öffentlichen Sittlichkeit, wegen ber allgemeinen Entruftung mußte er beseitigt werben. Anbernfalls ware er ben an er Krippe Stehenben noch lange recht gewesen. Das Schickfal Bus Pabon's hatte icon fruher bewiefen, bag bie Republifaner bet inne Befet, bie felbftgemachte Berfaffung nicht zu refpetter bermogen. Das Berhalten ihres Dufter : Prafibenten Gren beweist weiter, bag gerabe ben Gepriefenften unter tien bie Tugenben und Eigenschaften fehlen, ohne welche alle Bafaffungen und Gefete nur eitel Papier find. Gin frango: ficer Dufterrepublikaner gleicht einem Bafbington wie bie Arbte bem Abler. Die auf Grevy, Gambetta, Ferry, Jules favre, Thiers u. f. w. gebaute Republit ift nicht beffer baran als bas auf Sand gebaute Saus. In fiebzehn Jahren fein Brafibent, ber auch nur entfernt bem gepriefenen 3beale ent= brade, tein einziger fabiger Minifter: bieg ift ein gar gu folechter Rechnungsabichluß.

Doch halt: ein fähiger Minister hat sich doch gefunden; es ist Flourens, welcher seit mehr als einem Jahre bem Auswärtigen vorsteht. Aber berselbe ist kein parlamentarischer Politiker, sondern ein Beamter (Mitglied des Staatsrathes), welchen Goblet aus Berlegenheit, da er keinen Abgeordneten dazu gesunden, zum Minister des Auswärtigen ausersah. Und jett, nachdem er drei Ministerien überlebt hat und seine Stellung burch bas allgemeine Bertrauen für lange gesichert erscheint, glaubt sich Flourens in den parlamentarischen Schlamm stürzen zu muffen, indem er sich zum Abgeordneten wählen lassen will. So verschlingt bas herrschende unheilvolle System selbst die tüchtigen Dlänner, die sich noch finden könnten.

So lange die Republik nur von achtbaren Mittelmäßigsteiten regiert wurde, konnte sie vegetiren. Aber wie nun, nachdem sestgeftellt ist, daß diese Mittelmäßigkeiten nicht einmal jene äußere Ehrenhastigkeit besitzen, welche man von jedem anständigen Manne fordert? Kann eine Regierung, ein Staat bestehen mit solchen Trägern? Frankreich ist noch nicht so weit herabgekommen, daß es von Leuten regiert werden kann, welchen Alles, Orden, Stellen, Ehre und Gewissen sursammenbruches, des moralischen Bankerotts.

## XXX.

## Die Enchflica "Officio sanctissimo" und das baberifche Schulwejen.

Eine eigenthümliche Bewegung ging in ben letten Wochen, veranlaßt burch die Enchklica an die bayerischen Bischöfe, burch die liberale Presse. Erst ein Sturm der Entrüstung und Furcht vor Störung des inneren Friedens; dann sind es plötlich nur "akademische Erörterungen"; sie ist "von viel zu geringer aktueller Kraft, um der Geschichte Bayerns eine neue Wendung zu geben". Nun, die Blätter, die das und Nehnliches gebracht, sind längst in der Tiefe des Papierkorbes verschwunden; ihre Redakteure haben keine Zeit mehr an die

Socialistengesetz und die 280 Millionen für die neue Landnehr und den Landsturm mundgerecht machen. Aber die Encyklica ist da und bleibt da — ein wichtiges Merkzeichen in der Entwicklung der kirchenpolitischen Berhältnisse Baperns.

Denn was immer man auch zur Abschwächung ihrer Bebeutung gesagt und geschrieben hat: eine papstliche Encyklica ist weber zu vergleichen mit dem Leitartikel einer Zeitung, welcher ein mehr oder minder geistvolles Raisonnement über bie Zeitverhältnisse bietet, vielleicht auch einige Ausblicke in die Zukunft öffnet, welche morgen schon durch andere Conspellationen als nichtig erscheinen, noch gleicht sie den Produkten der modernen Gesehessabriken, welche schon nach mehrmonatslichem Gebrauch sich als so unzulänglich erweisen, daß da ine Rovelle angeheftet, dort ein Paragraph eliminirt und burch einen neuen erseht werden muß.

Eine Encyklica beruht immer auf langer, ernster und jewur Erwägung aller einschlägigen Berhältnisse ber Kreise, mussche sie gerichtet ist, und faßt bas Gesammturtheil bes kustes über einen ganzen Abschnitt einer ober mehrerer Seiten bes kirchlichen Lebens bieser Kreise zusammen. Gleichstig ist sie immer ein Programm für die Zukunft und zeigt Rittel und Wege, wie bessere Zustände anzustreben sind.

Die Bebeutung der Encyklica "Officio sanctissimo" liegt man zunächst darin, daß sie durch ihr bloßes Erscheinen eine Berichtigung ist gegenüber der "vollkommenen Befriedigung", welche der baverische Gesandte beim Batikan dem heiligen Bater in den Mund gelegt, die übrigens Niemand, der die kirchenspolitischen Berhältnisse Bayerns kennt, in dem Sinn genommen dat, in welchem sie ausgebeutet wurde. Dem entgegen spricht die Encyklica mit großer Deutlichkeit den Bunsch des Papstes ans, daß "alle jene Mißstände in dienlicher Weise gehoben werden, welche die Freiheit der Kirche beeinträchtigen".

Es tann nicht unfere Aufgabe fein, einen Commentar ju ber Encotlica gu liefern, alle einzelnen erhobenen Rlagen

burch die thatsächlichen Zustände als begründet zu belegen, und anzubeuten, wie Remedur geschaffen werden könnte. Es wird Aufgabe des bayerischen Episkopates sein, die bezeichneten Beschwerdepunkte in's Auge zu sassen und Anregungen zu geben, daß sie auf versassungsmäßigem Wege gehoben werden. Aber auf einen Punkt wollen wir unsere Leser ausmerksam machen, in welchem unseres Erachtens der Schwerpunkt der Enchklica ruht: das Schul= und Erziehungswesen.

Auch die liberalen Blätter haben die Bebeutsamkeit des betreffenden Passus ganz richtig herausgefühlt. Das "Neue Wiener Tagblatt" brachte die Notiz, "Minister von Crailsheim werde dem Nuntius gegenüber den unrichtigen (!) Passus über die baherischen Schulen in mündlicher Erklärung richtig stellen". Der "Niederbahrische Kurier" sprach von "einer gründlichen Entstellung der kirchlichen Zustände in Bahern", worunter wieder nur die Schul= und Erziehungsverhältnisse verstanden sein können.

Bas will nun ber beilige Bater bezüglich ber Schulen? "Bor Allem beziehen fich feine Erinnerungen und Dahnungen auf die Erziehung und Ausbildung bes Klerus". Er erinnert bie Bischöfe an bie barauf bezüglichen Borschriften bes Tribentinums, welches hiefur Knaben = und Rlerifalfeminarien wunicht mit internem Unterricht burch Professoren, welche ber Bischof felbst ernennt, allerbings auch felbst besolbet. Für Bayern ift biefe Borfdrift gewährleiftet burch Artitel V bes Concordates. Die Praris aber hat fich anders gestaltet. Die bifcoflichen Anabenfeminarien, welche übrigens nur einen Theil ber funftigen Rleriter aufnehmen konnen, find lediglich Convitte, beren Boglinge bie öffentliche Staatofchule befuchen muffen. Muf bie Ernennung ber Lehrer an biefen baben bie Bischofe nicht ben geringften Ginfluß, mit Ausnahme ber gut= achtlichen Meußerung über ben Religionslehrer. Die Staate= gymnafien aber find confessionell gemischt bezüglich ber Schuler und bezüglich ber Lehrer. In alterer Beit wurde bie Confeffionalität bes Lehrforpers ziemlich genau eingehalten. Auch

icht noch verfteben es bie als protestantisch bezeichneten Gym= nafien giemlich gut, ihr Collegium confessionell zu erhalten. Ratholifche Rettoren aber halten es meiftens als eine Forberung ber Tolerang, protestantische Lehrer, bie ihnen vom Ministerium jugefandt werben, ohne Einwendung aufzunehmen, und fo ergibt fich bie Erscheinung, bag wenige banerische Gymnafien gang tatholifche Lehrercollegien haben. Dag gemischte Che mit protestantischer Rinberergiehung ben Professor in ben Mugen bes Staates immer noch als fatholifch gelten lagt, ift bei ben fett obwaltenben Berhaltniffen begreiflich! Un berartig befehten Staatsgymnafien muffen nun bie Boglinge ber bifchof= lichen Seminarien, überhaupt bie fünftigen Theologen ihre bumaniftische Bilbung holen. Daß ber Unterricht und bie Erziehung burch Broteftanten, indifferente Ratholiten ober tfen Unglaubige nicht nach bem Ginn bes Tribentinums unb nach bem Ginn bes Concorbate ift, burfte einleuchtenb fein.

Digu tommt, bag es gang bem Butbunten bes Rettors iberlaffen ift, in welche Sand er ben ohnebieß fur alle Coniffionen gemeinsamen Geschichtsunterricht legen will. Und nicht immer wird mit ber nothigen Discretion verfahren. Für wie wichtig aber ber Papft einen objettiven Beschichtsunterricht balt, fagt bas befannte Breve beffelben vom 15. Auguft 1883 an bie Carbinale Bitra, be Luca und Bergenrother. Dagu tommt ferner, bag bie Privatlefture aller Schuler, auch ber bifcoflichen Rnabenseminariften, burch bie Rlaffenlehrer, und mar, wie wir glauben, burchgebends mit ben Borrathen ber Schulbibliothet geleitet wirb. Und wir tonnten haarftraubenbe Beifpiele anführen, welche Stanbalfdriften aus proteftantifchem Berlag fich in einzelnen Rlaffenbibliotheten finben, bie von tatholifden Schulern benüßt werben, und mit welch' unverantwortlichem Leichtfinn, wir wollen nicht fagen, bag es mit Tenbeng gefchieht, bei ber Bertheilung ber Letture ba unb bort vorgegangen wirb. Gine Berordnung, wie bie bes ofterreichischen Cultusminifters von Gautich, welche feben Lehrer verpflichtet, bei jebem auszuleihenden Buch vorher burch Gin-

ichreiben feines Ramens fich perfonlich haftbar fur die Unverfanglichteit beffelben zu erflaren, ware auch in Bagern überaus nothwendig und nutlich. Dazu tommt enblich ber Umgang ber fünftigen Rlerifer mit ihren erternen Mitfchulern, welche gewiß nicht alle in Glauben und Gitte fo mufterhaft find, wie es von ihnen felbft geforbert wird. Much biefe Berbaltniffe entsprechen nicht ben Bunfchen und Forberungen ber Rirche. Und bas "Wiener Baterland" bemertt richtig, bag bie Rlagen bes Papftes fich besonders auf die Mittelschulen und Universitäten beziehen, "welche in ber That ziemlich neutral und confessionslos gehalten find. In Folge beffen verlaffen bie jungen Leute vielfach icon halb glaubenslos bas Onmnafium, um auf ber Universitat neuen Gefahren fur Glaube und Gitten entgegen ju geben. In ben Rheinlanden und in Beftfalen vertreten bie katholischen Beamten und Gebildeten überhaupt bestimmt und klar bie katholischen Grundsate; in Breugen find aber auch die Mittelfchulen confessionell!"

Gleich mangelhaft sind die Berhältnisse bezüglich ber Bildung in den philosophischen Fächern, welche nach wiedersholtem Bunsch des heiligen Baters nach Anleitung des hl. Thomas geschehen soll. In relativ günstiger Lage sind jene Diöcesen, welche im Besit eines Lyceums sind, also einer Anstalt, welche speziell für die Borbildung der Geistlichen bestimmt ist. Störend aber wirkt, daß diese Anstalten als königliche und öffentliche in der philosophischen Sektion auch von Angehörigen anderer Confessionen besucht werden, und eben deßhalb die einzelnen Fächer nicht immer in die engste Beziehung zur Theologie gebracht werden mögen.

Nach neuerlichem munblichem Zugeständniß des Ministers sollen bei Anstellung von Professoren die Bischöfe wieder gutsachtlich gehört werden. Aber die Ministerialverordnung vom 20. November 1873, welche diese Berpstichtung in Abrede stellt, besteht immer noch zu Recht. Dagegen waren auf der Universität in Bürzdurg die kunstigen Theologen, um eine christliche Philosophie zu hören, lange Jahre lediglich auf

Invest in Popilar

Privatbocenten angewiesen. Und bezüglich ber verschiebenen auturwissenschaftlichen Fächer werden in Würzburg und München, no doch viele fünftige Theologen sich ihre Kenntnisse in ben Artes liberales holen mussen, christlich gläubige Prosessoren rari nantes in gurgite sein.

Bwar fonnte man entgegnen, bag es nach bem Concorbat ben Bifcofen unbenommen fei, Gymnafien und Lyceen mit Brofefforen ihrer Bahl zu errichten, wie fie in ber Freifinger Dentidrift vom 20. Ottober 1850 biefes Recht fich ausbrud= lich vindicirt haben. Aber einerseits besitt die burch bie Sacularifation arm geworbene Rirche bie Mittel bagu nicht; anderfeits beweist die Geschichte bes Berfuches, ben Bifchof Beis in Spener im Jahre 1864 machte, eine theologische Facultat ju grunben , bag ber Staat trot bes Concorbats ma ben theologischen Unterricht monopolifirt erhalten will.1) Die Benigliche Berordnung vom 21. April 1873 gibt zwar bie Antaliten an, unter welchen Unftalten gegrundet werben thes, welche ben ftaatlichen parallel ftehen und Erfat für Bieben bieten follen. Aber laut berfelben ift bie Errichtung iffer boberen Studienanftalten von ber Benehmigung bes Guliusminifteriums abhängig und "alle Erziehungs = und Unterrichte:Anftalten unterfteben ber Oberaufficht bes Staates"; beibes entspricht weber bem Wortlaut, noch bem Geift ber bemalichen Concordatsbestimmung. Und mit Recht conftatirt beghalb noch in allerneuefter Zeit bie "Germania", bag Bayern in Bezug ber bischöflichen Rechte auf Borbilbung und Disciplin bes Rlerus bas unfreiefte Land fei. "Der Staat tann fich fo giemlich in Alles mischen; und bas ift gegen bas Concorbat."

Nach ber Besprechung bes Erziehungsplanes für bie Meriter spricht ber Papst über bie Erziehung ber Jugend im Allgemeinen. Er betont, daß "bie Kirche gerechte Ursache zur Trauer hat, da sie sehen muß, wie schon im zartesten Alter

<sup>1)</sup> Bgl. die Schrift: "Das Recht ber Rirche in ber Spenerer Semisnarfrage." Spener 1865.

bie Rinber ihr entriffen und folche Schulen gu befuchen gezwungen werben, in benen ber Rame Gottes gar nicht mehr genannt, ober nur Beniges unvollständig und Falfches von ihm gelehrt wird." An anderer Stelle werben biefe Schulen scholae neutrae genannt. Die liberalen Blatter geben fic nun viele Dabe, zu bemonftriren, baß folde neutrale, confeffionslofe Schulen in Bapern gar nicht eriftiren, und bag es verfaffungemäßig folche gar nicht geben burfe. Auch bas "Biener Baterland" ift ber Unficht, bag bie Bollsichulen in Bayern verfaffungemäßig confessionell feien. Leiber ift bas in ber Berfaffung nicht fo pracis ausgesprochen. Artitel V. bes Concorbats fagt nur : "Da ben Bifchofen obliegt, über bie Glaubens : und Sittenlehre zu wachen, fo werben fie in Musübung biefer Amtspflicht auch in Bezug auf bie öffentlichen Schulen teineswegs gehindert werben." Cbenfo beift es in bem Gbitt über bie Angelegenheiten ber Protestanten vom 26. Mai 1818, daß bas Oberconsistorium und die unteren Confiftorien "bie Aufficht über ben protestantischen Religionsunterricht in ber Schule haben." Daraus folgt leiber nicht, baß bie Schule confessionell fein muffe, fonbern nur, bag in ber Schule für bie Angehörigen ber anerfannten Confessionen auch confessioneller Religionsunterricht gegeben werben muffe. Mus biefen allgemein gefaßten Paragraphen bat man nun staatlicherseits bie Berechtigung ber confessionell gemischten Schulen abgeleitet, an beren Möglichkeit bie Curie bei 216= fclug bes Concordats ficher nicht gebacht hat. Das Befen diefer Schule befteht aber barin, bag ber Orbinarius, welcher ber einen ober ber anderen Confession angehoren fann, von bem Befammtunterricht alles Confessionelle, fogar alles allgemein Religiofe ferne halten foll. Der Religionsunterricht wird nach Confessionen getrennt in bestimmten Stunden gegeben. Der Unterschied zwischen confessionell gemischten und confessionelofen Schulen besteht alfo nur barin, bag bort eine Zeit fur ben Religionsunterricht in ben Schulplan aufgenommen ift, bier nicht. In beiben barf bei bem gesammten übrigen Unterricht Bwifchen beiben ift alfo nur ein logifcher Unterschieb.

Solche scholae neutrae, confessionell gemischte ober confessionslose Schulen, sind aber nicht wenige in Bapern: in München unseres Wissens nur noch einige facultativ, nachdem mehrere wieder confessionell gemacht wurden; in Rürnberg viele, in den unt tatholischen Pfarrei noch gehörigen Gemeinden alle, in Fürth alle obligatorisch. Bei sustematischem Suchen würden wir vielleicht noch mehrere sinden. Sie sind das Ideal des bayerischen Schrervereins, welcher allen geistlichen Einfluß aus der Bolksichule entsernen will; sie stehen im Programm aller liberalen Fraktionen. Daß dieselben nicht weiter um sich gegriffen, ist wahrlich nicht das Berdienst des Ministeriums, sondern das Berdienst der gläubigen Katholiken und Protestanten, welch' letzer in der consessionslosen Schule gleichfalls eine große Schur für die religiöse Erziehung erkennen.

Egen folde scholae neutrae eifert ber Bapft nun bei jeber Gelegenheit. In dem Schreiben an die englischen Bijchofe 28. Rovember 1886 lobt er, bag in Franfreich, Belgien, Amerita und ben brittischen Colonien im Gegenfat ju ben anfeifions und religionslofen Staatsichulen freie tatholijche Schulen errichtet worben find. 3m Anfang bes Jahres 1887 fagte er einem amerikanischen Bifchof aus Louisiana : "Dein Sohn, laffe nichts unversucht, um meinen Rindern in Louis fiana tatholijche Schulen ju beschaffen. Die Schulftube ift bas Schlachtfeld, auf bem entschieden werben muß, ob bie Befellichaft ihren driftlichen Charafter bewahren foll. Benn ein besonderer Theil der Gefellschaft tatholifche Schulen gu grunden und aufrecht zu erhalten vernachlässigt, jo ift die Rolge, bag er vom Chriftenthum abfallt. Die Schulfrage ift baber fur bas Chriftenthum in einem bejonberen Theil ber menichlichen Gefellichaft eine Frage auf Leben und Tob."

In Bayern aber ist Initiative jur Errichtung ber scholae neutrae lediglich in die Willfur ber Ortsschulbehörden gelegt. Die zusällige Majorität also entscheibet über Einrichtungen,

welche von einschneibenbster Bebeutung für das Gewissen des Einzelnen, für die Familie und für die Kirche sind. Entgegen der modernen Staatsschultheorie aber halten wir fest: die Schule ist historisch und ihrem Wesen nach ein Annexum der Kirche; sie übernimmt einen Theil der Aufgabe der Familie, und darum ist für die Kinder katholischer Familien die katholische Schule eine unabweisdare Forderung.

TIL

Selbstverständlich gilt die gleiche Forberung für die Anstalten, in welcher die Lehrer der katholischen Schule vorgebildet werben. Deren Erziehung und Bildung im Geist der Kirche ist nicht minder wichtig, als die der Priester. Wie steht's nun damit in Bayern? — Einen Ginfluß auf das Lehrperssonal an den Schulseminarien haben die Bischöfe uur durch Begutachtung bei Aufstellung des Religionslehrers, und durch das Recht, bei den Prüfungen einen Commissär abzuordnen. Bor uns liegt Nr. 33 des "Winisterialblattes für Kirchenund Schulangelegenheiten in Bayern" vom Jahre 1887, Diesem entnehmen wir, daß von den 35 Präparandenschulen bezüglich der Schüler 24 ganz confessionell sind; 6 haben einzelne Angehörige einer anderen Confessionell sind; 6 haben einzelne

| at see seemly not | Rath. | Prot. | 38r.    |
|-------------------|-------|-------|---------|
| Bamberg           | 49    | 22    | -       |
| Blicetaftel       | 30    | 14    | 4       |
| Cbentoben         | 20    | 32    | 100     |
| Rirchheimbolanben | 22    | 23    | 1       |
| Weiben            | 22    | 11    | VIII-61 |

Die rein confessionellen find es wohl nur beghalb, weil teine Angehörige einer anberen Confession sich gemelbet.

Bon ben 11 Schulseminarien sind 10 consessionell: 7 tatholisch, 3 protestantisch; die 8 Israeliten, welche dieselben frequentiren, wollen wir nicht besonders in Anschlag bringen. Das Schulseminar in Bamberg aber ist eine consessionell gemischte Prodieranstalt, hat 37 Katholiken und 70 Protestanten, von welchen etwa 60, in welcher Berhältnigzahl ift uns unbefannt, im Internat leben. Much bas Lebrperfonal, vermuth= lich auch bas Auffichtsperfonal, ift confessionell gemifcht. Bie wir boren, wird Morgen- und Abendgebet gemeinsam verrichtet. Daraus ift wohl zu entnehmen, daß alles fpecififch Ratholifche, Anrufung ber bl. Jungfrau, Empfehlung an ben bl. Goubengel, bemfelben ferne bleiben wirb. Dagegen ift mit bem Abendgebet ein Choral verbunden, mas mehr protestantische Mebung ift. Un bem einen Freitag effen bie Ratholifen mit ben Brotestanten Rleifch, an bem andern bie Protestanten mit ben Ratholiten Faftenfpeifen. Da manche Dufit- und Befangubungen gemeinfam find, fo helfen auf Ginlabung gang freundschaftlich Ratholiten am Reformationsfest beim Befang in ber protestantischen Rirche, an irgend einem tatholischen Brotestanten in ber tatholifchen Rirche. Doch wollen mir ausbrücklich bemerten, daß unfere bezüglichen Informationen itan etwas alteren Datums find, und wir nicht wiffen, ob biefe lebungen jest noch biefelben find. Gelbftverftanblich wien wir auch nicht die Seminarleitung für diefe mertwur= bigen Ufancen verantwortlich machen; fie ergeben fich aus bem Enftem. Diefes Suftem eines fimultanen Internats führt aber in bogmatifcher Begiehung zu einer gewiffen Berfchwommenbeit, im Leben leicht jum Inbifferentismus und biefer jum Unglauben.

Fassen wir endlich auch die Berhällnisse der brei Lehrerinendildungsanstalten Aschaffenburg, Memmingen und München in's Auge, so sind alle drei gemischt, haben 218 Katholitinen, 101 Protestantinen, 9 Israelitinen. Da alle drei Internat haben, so wird das religiöse Leben in demselben wohl ebenso farblos und verschwommen sein, wie in Bamberg; und das wirtt bei der Charakteranlage des Weides noch weit gefährlicher als bei dem Mann.

Die Realgymnasien und Realschulen sind wohl alle wenigstens im Princip confessionell gemischt; und da hier die formale Bilbung in den Hintergrund, der Realismus in den Bordergrund tritt, so erwäge man, was aus Knaben und Jünglingen werben wirb, welche fast ausschließlich mit realistischen Kenntnissen vollgepfropft werben, die noch bazu vielsfach, wir wollen nicht sagen: meistens, in antichristlichem materialistischem Sinn vorgetragen werben. Nur eine streng religiöse Erziehung, welche in allen Unterrichtsfächern sich ausprägen müßte, ware im Stande, die Gesahren zu paralysiren, welche stets mit der vorwiegenden Beschäftigung mit realistischen Studien verknüpft sind.

Bon ben consessionellen Verhältnissen der bayerischen Universitäten, von welchen zwei stiftungsgemäß katholisch sein sollen, wollen wir hier nicht sprechen. Rein protestantische Universitäten gibt es in Deutschland mehrere; rein katholisch keine einzige. Und wenn gegenüber solchen Rechtsverlehungen da und dort von ver Bolksvertretung Klage erhoben wied, daß die protestantischen Elemente im Lehrkörper jener beiden Universitäten mehr und mehr überhand nehmen, dann redet man entrüstet von katholischer Intoleranz und Herrschsucht; von der Encyklica aber fürchtet man Störung des inneren Friedens!

Das Alles find thatfachliche Berhaltniffe, welche die vom hl. Bater erhobenen Beschwerben als leiber fehr begrundet erscheinen laffen.

Die ware nun zu helfen? Bei gutem Willen sehr leicht. Die consessionell gemischten Volksschulen lassen sich burch eine einzige Ministerialverfügung in consessionelle verwandeln. Ebenso lassen sich die Präparandenschulen und Schulseminarien leicht consessionell machen, wenn eine oder die andere Anstalt vergrößert oder auch neu errichtet wird. An der Bewilligung der Mittel wird es bei der eminenten Wichtigkeit der Sache die Kammermajorität nicht sehlen lassen. (Auch wünschten wir, daß den weiblichen Lehrorden bei der Gründung neuer Stationen nicht so viele bureaukratische Hindernisse in den Weg gelegt würden. Und besonders für Städte würden wir Niederlassungen von Schulbrüdern für einen großen Segen halten. Die Encyklica rühmt ausdrücklich die religiösen Ge-

noffenichaften, welche jum Unterricht ber Jugend und gur Ergiehung in driftlicher Beisheit und Tugend gegrundet murben.) Ebenjo wenig wurbe bie Confessionalifirung ber Symnafien besondere Schwierigkeiten bieten. Wie ber Minifter fich verpflichtet hat, bas neue Symnafium in Burgburg tatholifch zu machen, fo tann er alle übrigen wieber confessionell machen, wie fie es bis zum Anfang ber fechziger Jahre faft burchgangig waren. Dit einigen Berfetzungen ift bie Gache bereinigt. Wenn aber baburch, bag alle Symnafien einen confeffionellen Charafter erhalten, bie Lehrer ber Ginen Confeffion nicht gleichmäßig mit ben anderen avanciren, fo ift entgegen m halten, bag bas Avancement bei ben Boltsichullehrern und bei ben Beiftlichen ber beiben Confessionen auch nicht pari passu geht. Gin Silfspriefter ber Baffquer Diocefe braucht dwa fechemal fo lang, bis er Pfarrer wird, ale ein Spenerer. Uebrigens ware bei bem Spftem ber Alterszulagen bie burch bas ungleichmäßige Avancement begrundete Befoldungsbiffereng bei ben Philologen eine fehr geringe.

Wenn das Concordat wenigstens seinem Geist nach und unter Berücksichtigung der Berhältnisse, wie sie sich historisch gestaltet haben, beobachtet werden sollte, so müßten die Bischöse und den Lyceen für sämmtliche Professoren, an den Universitäten sür die Professoren der Theologie und wenigstens für einen die Scholastit vertretenden Professor der Philosophie ein Borschlagsrecht haben. Jedenfalls müßte ihnen ein motivirtes Beto mit garantirtem Ersolg zngestanden werden. Selbstverständlich müßte in allen Kategorien sedes wirkliche Aergernis, besonders auf Antrag der Bischöse, welche die Wächter des Glaubens und der Sitte sind, mit derselben Energie entsernt werden, mit welcher der Kriegsminister und der Justizminister socialistische Elemente aus der Reihe ihrer Untergebenen eliminiren würden.

Selbst die Universitäten ließen sich im Laufe einiger Jahrzehnte wieder annähernd confessionell machen, wie sie es im Anfang dieses Jahrhunderts waren. Auf die bisweilen vom Ministertisch gegebene Erklärung, daß kein Inländer (wir könnten auch sagen: Katholik) mit der nöthigen Qualification für ein bestimmtes Fach zu haben gewesen sei, geben wir wenig. Wir kennen den im Professorenring herrschenden Geist zu gut, um nicht zu wissen, daß ein protestantischer Nordbeutscher auf Befragen von Seite des Ministers niemals, wenigstens im allerseltensten Fall, einen katholischen Bayern als hinreichend qualificirt für einen Lehrstuhl an einer bayerischen Universität erklären wird. Dagegen haben wir die wohlbezgründete Ueberzeugung, daß jede Sparte der Wissenschaft eine hinreichende Anzahl von durchaus tüchtigen katholischen Berztretern hat. Nur besteht bei diesen kein auf Gegenseitigkeit begründetes Reklameburcau.

Durch die oben angebeniete Scheidung aber würde nicht bloß die religiöse Erziehung besser erzielt, sondern auch der innere Friede mehr gewahrt als bei dem jetigen System, wo die Ratholiten in vielen und wichtigen Dingen sich verlett süblen und zurückgeseht wissen. Und zugleich würde tas nach den Worten der Encotlica "dem Staatswesen selbst zum größten Bortheil gereichen." Gine streng religiöse Erziehung ist das beste, wenn nicht das einzige Minnel gegen die riesengroß anwachsinden Gesähren von Seine bos Socialismus.

## XXXI.

## Beitläufe.

Die Berliner Rrifis in der driftlich-focialen Bewegung .Die Erfahrungen bes Freiherrn von Redenbach.

Den 10. Februar 1888.

Barum jest gleich in bie gewaltige Erregung hineinreben, bie barch bas Auftreten bes Ranglers vom 6. Februar alle Bell ergriffen hat? Es wird fich klarer feben laffen, wenn Stanbwolfen fich wieber einigermaßen gelegt haben. Much ber Reichstag felbft hat biefes Capitel furzweg abgeschnitten, und Mues stillschweigend bewilligt, was ber Minifter vom Rrieg verlangt. Die restirende Berkulesarbeit bes Reichstags aber, bas Socialiftengefet, ift augenblicklich noch in ber Schwebe. Inbeg haben fich gerade in Bezug auf bie über Rrieg und Friede hinausragende Lebensfrage bes Staats und ber Gefell: icaft in den letten zwei Monaten außerparlamentarische Borgange in Berlin abgespielt, bie einen tiefen Blick in bie Stimmungen bes maßgebenben Beiftes gemahren. Es mare Schabe, wenn ber Zwischenfall über bem allgemeinen Trubel überseben wurde, um fo mehr als er auch ein helles Licht auf bie einft "tleine, aber machtige", nunmehr große, aber ohn= machtige Partei wirft, und auf die Umftande, mit welchen biefe Bartei ber preußisch - protestantischen Confervativen, im Schlepptau ber Nationalliberalen, nach außen und innen gu fampfen hat.

Die fraglichen Borgange hatten ihren Ursprung und Ausgang in ber benkwürdigen Versammlung bei dem Grafen Walberse vom 28. November v. Is., bei welcher ber preußische Thron- und kaiserliche Kron-Erbe nach seinem Bater, dem leider so schwer heimgesuchten Kronprinzen, Prinz Wilhelm mit Krau Gemahlin erschien und den Borsitz führte.

3weck ber Berfammlung war, einen Aufruf zu fraftigerer Unterftubung ber fogenannten "Berliner Stabtmiffion" boraubereiten und baburch ihrer finangiellen Lage gu Silfe gu tommen. Der Bring hob bie Nothwendigfeit hervor, "driftlichfociale Ibeen in bas Bolt zu tragen". Er bezeichnete fpater in ber Antwort auf die Neujahrsgratulation ber Berliner Sof= und Domprediger feinen Schritt als ein "Gintreten fur bas Wohl ber geiftig und forperlich Rothleibenben". Er berief fich von Anfang an auf die erholte Buftimmung fowohl bes Raifers als bes Kronpringen; und in ber That befand fich ber Bring gang in Uebereinstimmung mit ber taiferlichen Botichaft vom 17. November 1881, welche bas "praftische Chriftenthum" und bie "Befestigung ber sittlichen Fundamente bes driftlichen Boltslebens" als bie Grundlage gur Lofung ber focialen Frage bezeichnet bat. Go hatte man wenigftens bas taiferliche Bort bis babin verftanden.

Um nun den Sturm zu verstehen, den die Bersammlung entsesselle, und der auch die baran betheiligten höchsten Personen nicht verschonte, muß man von der "Stadtmission" als solcher ganz absehen. Sie ist ein Zweig der sogenannten "inneren Mission" und bestimmt, der mangelhaften Seelsorge im geordneten Amt der Landestirche auf dem Bege freiwilliger Thätigkeit zu Hulle zu kommen. Bekanntlich ist die Stadt Berlin kirchlich in himmelschreiender Weise vernachlässigt, und die protestantischen Riesenpfarreien vermögen dem Bedürsnis um so weniger zu genügen, als ihr Bolk nicht zur Kirche kommt, also die Kirche zum Bolke kommen müßte. Dazu ist die Stadtmission gegründet worden, und ihr Borstand war der Hosprediger Stöcker. Herr Stöcker ist aber auch zus

aleich der Gründer und Führer der "chriftlich-socialen Partei" in Berlin. Bor zehn Jahren hat er die Bereinigung geschaffen; er ist der Hauptredner in ihren Versammlungen geblieben, und so auch der hervorragendste Agitator in der sogenannten "Berliner Bewegung" geworden, einer Vereinigung der conservativen Elemente der Hauptstadt zur Bekämpfung des Liberalismms, insbesondere der Fortschrittspartei, der nunmehr sogenannten "Freisinnigen", welche lange Jahre hindurch ein sormliches Monopol auf die Berliner Abgeordneten Mandate besaßen, in der Presse und bei den Wahlen.

Berr Stoder ift ein Mann von erftannlicher Rubrigfeit und unerschrockenem Muthe, feiner Cache mit Leib und Seele ergeben. Tobfeind ber tatholifden Rirche, aber ber ftreng glaubigen Richtung bes preugischen Protestantismus angeborig, bolitifc gu ben fogenannten MItconfervativen gablenb, focialer Reformer, aber mit überwiegend antisemitifcher Farbung, ift tt beftgehaßte Mann bei allen liberalen Barteien und bem berrichenben Jubenthum insbefonbere ber Dorn im Muge. Es ift groar noch nicht lange ber, baß auch bie fogenannten Gewernementalen mit ber Bewegung gegen bie Judenherrichaft liebaugelten. Geitbem aber bie Septennats = Bahlen bie vom Reichstangler fo lange ersehnte Mittelpartei, ben confervativ= liberalen Difchmasch bes vielgenannten "Cartells", unter jubifchem Beiftand zu Stanbe gebracht haben, bat Berr Stoder auch unter ben Gouvernementalen nichts mehr zu fuchen. Bei ber Berfammlung fur bie Stadtmiffion unter bem Borfite bes Bringen Bilbelm waren nun zwar auch ein paar hochliberale Gelebritaten anwesend neben bem Berrn Stoder als bem Schöpfer und Borftand bes Inftituts. Aber weber bieg, noch die Theilnahme bes Pringen hinderte ben fofortigen Musbruch eines wahren Buthgeschreies über bie "Stoderei und Muderei", und Bring Bilbelm tonnte aus allen biefen Angriffen ben Borwurf herauslefen: wie er fich benn nur in eine folche Befellichaft habe verirren fonnen?

Um bie Stadtmiffion und ihre Unterftatung an fich

batte fich weiter Niemand gekummert. Aber jest erinnerte man fich , bag herr Stocker felbft fich jum Berbienft angerechnet habe, wie er burch feine Bereine, insbesonbere ben "driftlich=focialen" mit beffen antifemitifchem Bebel, ber con= fervativen Bewegung wirtfam zu Silfe getommen fei. Das fei gang richtig, bemertte bas nationalliberale Sauptorgan, aber nicht minber richtig fei, daß "bie Firma ber hochfirchlichen und hochconfervativen Partei fich fehr verhangnigvoll fur bie gemäßigten Parteien erwiesen habe; benn gabfreiche Danner von erprobter nationalen Befinnung, und zwar aller Confeffionen, haben fich ber Fortidrittspartei angeschloffen, ober boch ber Stimmgebung enthalten, um nur nicht in ben bafelichen Berbacht einer Gemeinschaft mit jenen Mannern gu gerathen". Aus eben biefem Grunde mar benn auch bas gouvernementale Sauptorgan ber Meinung, bag im Intereffe ber (confervativen) "Berliner Bewegung" nichts bringlicher fei, als bie driftlich = Socialen, bie Antisemiten und bie hochcon: fervativen Elemente aus ihrem Rahmen auszuschließen. 1)

Ueberhaupt waren es gerade die Officiösen, welche im Rampse gegen das neueste Auftreten der "klerikal-conservativen Partei" — so hieß jett das Schlagwort — den Reigen führten. Die "Post" leistete unter Anderm solgende Sätze: "Darüber besteht bei allen denjenigen, welche sehen wollen, kein Zweisel, daß gerade in den höheren gebildeten Kreisen der Nation ein entschiedener Widerwille gegen Muckerei und Stöckerei besteht. Und zwar in dem Maße, daß die "Nordd. Allg. Zeitung" nicht Unrecht mit der Besürchtung weitgehender Abwendung dieser Kreise von einer Politik hat, in welcher jene Richtung eine große Kolle spielen würde. Letztere wurzelt nicht in dem protestantisch-deutschen Geiste, dessen Werk die Reformation ist, und die Regierung, welche auf diese Richtung sich stützen wollte, würde sehr bald zu ihrem Schaden erkennen, daß sie auf Sand gebaut. Ze ernster aber die äußere, wie

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 21. Dezember 1887.

bie innere Lage ift, um so bringlicher erscheint es, Alles zu vermeiben, was ben Zusammenschluß ber nationalen Parteien stört. Rach beiben Richtungen ist der neueste klerikal-conservative Borstoß von entschiedenem Uebel, und Aufgabe einer weisen Regierungspolitik, dafür zu sorgen, daß er über die Besbeutung einer Episobe in dem politischen Leben der Gegenwart nicht hinausgelangt. Ze rascher und gründlicher damit ausgeräumt wird, um so besser ist es." 1)

Und eine folche gemeingefährliche Richtung wagte ben Berfuch, "fich an bie Gohlen bes Pringen Bilhelm anguheften!" Bwar meint biefelbe Stimme, bei bem jungen Sproß bes Sobengollern-Baufes fei besfalls nichts zu befürchten, und ber Bring felbft benütte die nachfte Gelegenheit öffentlich gu erklaren, baß bie erfahrenen Digbeutungen ihn nicht abhalten wurben, bem Borbild feines Grogvatere und Batere folgend, "unbeirrt von politischen Parteibestrebungen, ftete gur Bebung bes Bebles aller Rothleibenben nach Kraften beigutragen". Bielleicht war es auch nicht zufällig, bag gleichzeitig ein Gludmunichichreiben bes Raifers als Broteftore ber beutichen Freimaurerei jum Jubilaum ber Roftoder Loge veröffentlicht wurde, worin die Freimaurerei als vorzugsweise geeignet erklart wird, "nicht allein ihre Mitglieder gur mahren Religiofitat ju erziehen, fonbern auch jum Bohle ber gefammten Menfch= beit mit fegensreichem Erfolge thatig ju fein."2) Gbenfo wurde bas Schreiben aus San Remo fofort veröffentlicht, worin ber Kronpring, in ber Antwort auf die Gludwunsche ber italienischen Großloge, diefelbe ermunterte, in bem Streben nach bem "Ibeal ber Menschheit" fortzufahren.

Die giftige hetze hatte aber ganz natürlich auch noch bie besonders häßliche Folge, daß neben dem Sohn auch ber Bater in's Spiel gezogen wurde. Bekanntlich nimmt die preußische Fortschrittspartei, ber jett sogenannte "Freisinn",

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 25. Dezember 1887.

<sup>2)</sup> S. die Rebeneinanderstellung in der Münchener "Allg. Beitung" vom 10. Januar de. 36.

ben Rronpringen für fich in Unspruch; auf ihn ift ibr "Blid in bie Butunft" gerichtet. Dagegen wollte man icon feit ber bebenklichern Wendung in bem Leiben bes boben Serrn bemerten, baß bie Organe ber Gegenpartel eine auffallenbe Ralte gegen ben toniglichen Rranten in Can Remo gur Schau trugen, und am liebften mit einer Thronbesteigung beffelben nicht mehr rechnen möchten. Darum, folgerte man, brangten fich biefe "flerital Confervativen" jest fo befliffen an ben Gobn beran, weil fie ben Bater, als ben nachften Thronerben, für verloren bielten. Die "Boft" erflarte gang ungenirt, fie batte über bie Sache lieber geschwiegen, und habe fich erft auf bie Disfuffion eingelaffen, als "aus zahlreichen Ginzelwahrnehmungen unabweisbar ber Schluß gezogen werben mußte, baß bie flerifalconfervative Partei, und inebefondere bie Richtung Stoder, bie Perfon bes Pringen Wilhelm genau in berfelben Beife als Borfpann fur ihre Parteigwede migbrauchen wolle, wie bieß feitens ber beutsch=freifinnigen Bartei mit feinem erlauchten Bater gefchehe". 1)

Die Gouvernementalen stellten sich also in die Mitte der Gegner, um die ungeheure Gefahr abwenden zu helsen, die aus dem Borgange vom 28. November zu erwachsen drohe. In der That verbreitete sich alsbald das Gerücht, "Fürst Bismarck habe Gelegenheit genommen, an den Einfluß der maßgedenden Stelle zu appelliren." Daß etwas der Art in Aussicht stehe, ließ der Feuerlärm der dienstbaren Geister von vornherein errathen. Die "Kreuzzeitung" erinnerte auch sofort an das Mommsen'sche Wort vom "Hausmaierthum". Sie knüpste den Hinweis zunächst an die Auslassung eines vielgebrauchten Officiösen, der schon seit Monaten auf den "vermuthlich bald bevorstehenden Thronwechsel" vordereitet habe, und nun allerdings mit erstaunlicher Unumwundenheit erklärte, daß mit einem wiederkehrenden Monarchen von der Art Kried-

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" vom 30. Dezember b. 38. - Bergl. Berliner "Germania" vom 25. Dezember v. 38.

nich Wilhelm's IV. Die Politik des Kanglers weber möglich gewesen, noch fortan burchführbar mare. Der Artikel erschien im "Samburger Correspondent":

"Wenn alle Beiden barauf binbeuten, bag bie Quelle biefer Bewegung in ben Soffnungen liegt, welche bie bochfirchliche Bartei auf bie jungere Beneration bes Ronigshaufes feben gu tonnen vermeint, fo find jene Ausführungen ber , Norbb. Mug. Btg. nicht allein an fich geeignet, biefe Quelle reattionarer hoffnungen abjugraben, fonbern jugleich auch ein Anzeichen bafur, bag auch bie anderen gu Gebote ftebenben Mittel nicht verfaumt werben, um auch in biefen Rreifen bie Grunbfage richtiger nationaler Bolitit jur Geltung ju bringen, welche far bas Gebeiben bes jungen beutschen Reiche fo unerläglich find . . . Es bedarf nur eines Rudblide auf bie Befdichte bes Bobengollern- Saufes, um gu ertennen, bag Sochfirchenthum und Riebergang in bemfelben, wie g. B. in ber Beit Friebrich Bilbelm's II. und IV., ftete gufammenfielen. Auf ben lichten Daben ber Entwicklung biefes Fürftenhaufes, vor Allem alfo in ber But Friedrich's bee Großen und Raifer Bilbelm's, mar und iff fur berartige Tenbengen fein Blat." 1)

Das Duos ego scheint hienach alsbalb erfolgt zu seyn. Es war übrigens zur Affaire Walbersee auch noch eine andere Henussforderung hinzugetreten. Gleichzeitig machte nämlich die Berliner "conservative Gesammtvertretung" Wiene, sich gegen das Cartell, in dessen Waschen sie sich versangen hatte, zu empören und so dem kanzlerischen Schooskinde, der Wittelspartei, den Boden unter den Füssen wegzuziehen. Jener Aussschuß hatte nämlich beschlossen, "dem bei den letzten Wahlen gemachten Bersuch, die conservative Bewegung mit anderen Parteien zu vermischen, in Zukunst einen Riegel vorzuschieben, und unbesugten Mittelparteilern auf diesem Gediete eins für allemal das Handwerk zu legen." Das sah sich nahezu schon wie eine Berschwörung gegen die nationale Politik an; und in die Gesellschaft solcher Leute wurde Prinz Wilhelm gelockt!

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" vom 25. Dezember b. 38.

Wie groß ber Zorn war, mußte vor Allem bas confervative Hauptorgan erfahren; bas Leibblatt fagte bemfelben in einer langen Strafpredigt: "Heuchelei und innere Unwahrhaftigkeit fei ihm eigen, feit es eriftire." 1)

Rachbem ber Aufruhr aller protestantischen Richtungen gegen einander mehrere Bochen angebauert hatte, wurde von obenber Schluß gemacht. Es ericbien ein Aufruf gum Beften ber Stadtmiffion, bei beffen Unterschriften Berr Stoder fehlte, bagegen bas nationalliberale Diosfuren = Baar mit gablreichem Befolge, barunter auch ber Bater bes "Evangelifchen Bunbes", parabirten. 2) Go ward Bring Bilhelm falvirt, Berr Stoder aber geopfert. Gleichzeitig verlautete, bag bie Leitung ber Stadtmiffion in andere Sande übergeben werbe. In bem Stoder'ichen Bereine war man barauf taum gefaßt gewesen. Bei ber gehnjährigen Stiftungsfeier beffelben am 3. Januar fprad unter Anberem auch ber befannte Staatsfocialift Brofeffor Mb. Bagner. Er fagte: "Die chriftlich = fociale Partei babe tapfer gefampft, aber nicht bie erwartete Unterftutung gefunden. Ramentlich in Beheimrathe= und Beh. Commergien= rathefreisen sei fie noch weniger beliebt ale bie Socialbemofratie. Die neuesten Angriffe zeigten, wie ber Bind webe!" ")

Werkwürdig! Gerade jest, während die preußisch Alteonsers vativen und sogenannten Hochkirchler diese bitteren Erfahrungen machen mußten, glaubte beren Hauptorgan mit dem Borschlage einer "christlich = socialen Bereinigung, und zwar ohne Unterschied der Partei und Consession", einer "interfraktionellen Allianz aller christlich=socialen Elemente", ernstlich hervortreten zu sollen. Das wäre ja herrlich! Aber wer soll brüben mitthun, und mit wem soll man sich benn vereinigen, wenn nichteinmal ein königlicher Prinz ungestraft diesen Boden

<sup>1)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" bom 19. Januar 1888.

<sup>2)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" bom 3. Februar b. 38.

<sup>3)</sup> Mündener "Milg. Beitung" vom 7: Januar b. 38.

mireten barf? Ueberdieß ist der Bersuch schon einmal gemacht worden, und wie ist es ihm ergangen? An der vor
acht Jahren angebahnten Bildung des Bereins der "SocialTenservativen" waren Katholiken und Protestanten betheiligt:
der setzige Bischos von Mainz, wie Herr Hofprediger Stöcker,
die Führer der nordischen "Deutsch - Conservativen", wie der
protestantisch Conservativen in Süddentschland neben katholischen Notabilitäten. Am 18. Mai 1881 war bereits die
urste Generalversammlung zu Berlin; und was ist aus dieser
interconsessionellen Allianz geworden? Das mag man bei
dem Freiherrn von Fechenbach = Laubenbach erfragen.

Inbeg liegt bie ausführliche Antwort auf bie Frage feit einigen Bochen icon gebrudt vor in bem Buche bes Freiheren: Jurit Bismard und bie ,beutich = confervative' Partei ober tine politische Abrechnung." 1) Dan tann fagen, bag bas Buch auch bie aftenmäßige Borgeschichte ber verungluckten Berjammlung bei Balberfee enthalte, und bag umgekehrt ber Berlauf biefer Angelegenheit bem Buche bas beftatigenbe Giegel aufbrude. Gbenfo ift es vernichtend fur bie 3bee einer inter= confeffionellen Alliang gur driftlich - focialen Bethatigung in Anlehnung an bie preugisch Conservativen. Gie vermogen fich nicht einmal unter fich zu folchem Zwecke zu einigen. Wenn bie preugisch Confervativen wirklich eine felbftftanbige Partei waren, fo mußte man ihnen boch Refpett auch von oben erweifen. Aber in ber Daffe ber neuen "Deutsch = Confervativen" ift bas Sauffein ber treuen Altconfervativen verschwunden, und bas vorherrichenbe Element ift einfach gouvernemental: Leute, wie ber Freiherr fagt, "welche mit Affen artiger Befdwindigfeit ihre Standpuntte wechfeln, wenn bas vom Beren Reichstangler gewünscht wirb, und bie noch obenbrein fo naib und unverfroren find, biefe periobifchen Sautungen auch von Anberen zu verlangen."

In einem Rudblid auf bas Schidfal bes Berfuchs vom

<sup>1)</sup> Frantfurt a. DR. bei Foeffer Rachfolger. Geiten VIII, 332.

28. Rovember bemertt bas Organ ber fruberen Confervativen: "Man rebet fo viel von ber Beilung ber focialen Schaben, fobalb aber ein thatiger Arbeiter fich an's Wert macht, verfolgt man ihn mit Sohn und Spott; bei folder Babrnehmung balt es fchwer, baran ju glauben, bag es wirklich Ernft fei mit ber Socialreform." 1) 218 ein folder Mann trat ber Freiherr von Fechenbach auf. In unermublicher Thatigfeit icheute er tein Opfer an Zeit, Rraft und Belb fur eine driftlich = fociale Alliang. Und er nahm bie Sache fehr ernft: er griff bie Lobnfrage auf und muthete bem inbuftriellen Capital au, felbft für bie Arbeiter ju forgen. Das war bem preufifden Staatssocialismus zu bunt; bas Leibblatt in Berlin qualificirte ben Freiheren als "revolutionaren Junter", Berr Stoder querft und bann bas gange Gefolge fehrte ihm ben Ruden, und ichlieflich blieb bem Freiherrn nur ber Rudgug - in's Centrum offen.

Der Berfasser beutet ben eigentlichen Grund ber Unmöglichkeit einer christlich = socialen Allianz an, indem er sagt:
genau genommen gebe es unter den Protestanten in Deutschland
überhaupt keine conservative Partei mehr, weil sie schon seit
1866, mit sehr wenigen Ausnahmen, Opportunisten geworden
seien. Die "Kreuzzeitung" selbst hat in einer Bochenübersicht
vom 6. März 1886 unwillkurlich dafür Zeugniß gegeben, indem sie sagte: "Die herrschende Zerfahrenheit ist grenzenlos; ohne das Ansehen, welches sich die Politik des Reichskanzlers erworden hat, würde sie unerträglich sein." Die Erfolge der äußern Politik dis zur Aufrichtung eines "protestantischen Kaiserthums" erklären dieses Ansehen; aber es
muß allerdings gößenhaft seyn, wenn es in der inneren Politik
nicht wankend wird. Den liberalen Freiherrn von Fechenbach
hat die Prüfung berselben conservativ gemacht.

"Brobuttive ober gar provibentielle Gebanten und Biele tann man mit bem beften Willen in ber gangen Bismardifchen

<sup>1)</sup> Berliner "Rreuggeitung" bom 20. Januar b. 38.

meen Bolitit nicht entbeden; fie leibet an einer verhangnig: miten Ginfachbeit, fowie an abfoluter Unfruchtbarteit. Geine bemannte Riefentraft verwendet er hauptfachlich zu politifden Buteitampfen, bei welchen bie Biele fortwährend wechseln. Balb Umpft ber Rangler im Bollgefühl feiner überftromenben Rraft wgen die liberale Partei (vor 1866), bann macht er gemein= ibaftliche Sache mit ibr (nach 1866) und lagt fich ihre Schmeiches leien gern gefallen. Hach biefer Epoche befampft er biefelbe Bartei von politifden und wirthicaftlichen Standpuntten aus, thenfalls mit gleicher Leibenschaftlichkeit, und nannte fich in einer leicht ertennbaren felbftgefälligen Beife einen "Betehrten" (1879.) Bon 1882 an jog er bie ju Boben geworfene liberale Bartei wieber au fich empor, und manbte nun feinen gangen Groll gegen bie Geite, mit beren Silfe er ,feine' Socialpolitit lancirte. Ber wird bei folden Rampfen große politifche Biele erbliden tonnen ? Berfolgt man bie Feldzüge, bie ber Berr Rangler in finer inneren Bolitit geführt, fo wird es vollständig flar werben, bag er fich felbft betampfte. Fürft Bismard fteht fich felbft in feinen vericbiebenen Berioben birett feindlich gegenüber; er betampft beute mit berfelben perfonlichen Bereigtheit, mas er ichon ofter vertrat. Gein Birten beißt Rampf, aber nicht ein Rampf für eine große 3bee, für ein gleiches, bobes Biel, fonbern für Dinge, Die er gerabe erreichen will und fur welche er in einiger Bet vielleicht nicht mehr bas geringfte Intereffe bat. Ber feine jegige Rirchenpolitit betrachtet, ber muß auf Grund fefiftebenber Thatfachen jugeben, bag ber Rangler felbft jest erftrebt, mas er mit ber größten Entichiebenbeit perhorrescirte und ale bas gravirenbfte Moment in feinem Antlagematerial gegen bie tatholifche Rirche bezeichnet hatte. Dag ber Bapft in Folge feiner firch= lichen Unfehlbarfeit auch in weltlichen Dingen feine Dacht außere, bag bie beutschen Ratholiten in rein politischen Ungelegenheiten bom Bapfte abhangen und von ihm geleitet murben, murbe bebauptet, wenn auch ohne jeden Beweis. Muf Grund biefer petitio principii bieg es: los von Rom, und ber Culturtampf loberte in lichten Flanimen und forberte feine Opfer. Best ver= langt ber Rangler mit berfelben Entschiedenheit und Dringlichfeit, bag ber Papft feine firchliche Autoritat auf weltliche Bebiete ber= fcbiebe; jest verlangt' Fürft Bismard, was er in ben flebgiger Jahren mit leibenschaftlicher Entrüstung als ben Hauptgrund seines Kampses gegen Rom bezeichnet hatte, obgleich er ben Beweis bis heute noch schuldig ist, daß seine Anklagen auf keinen Fiktionen beruhen. Wo sind demnach die Errungenschaften des Kanzlers auch auf diesem Kampsgebiete? Was erreichte das deutsche Bolk, was das Reich von diesen Kanzler-Kämpsen? Kann es ungluktlichere und unfruchtbarere Berhältnisse geben, als solche, in welchen man immer und immer gegen seine eigenen Ideen und Intentionen zu Felde zieht?" 1)

So war es in ber Zeit, wo die socialen Wehen ber Gegenwart allmählig riesengroß heranwuchsen. Die Politik bes Kanzlers hat lange Jahre keine Notiz davon genommen, und als endlich eine Täuschung nicht länger möglich war, ist ein Weg abseits der christlich = socialen Grundanschauung einzeschlagen werden. Der Freiherr citirt ein "deutsch" = conservatives Organ, die "Kaßler Zeitung", welche sich noch im Jahre 1885 dahin äußerte:

"Fürst Bismard hat die Arbeiterversicherungen zum Theil in der That erreicht. Aber geht er nicht weiter, so ist mit diesem nur der Schlußstein in das manchesterliche zapitalistische Wirthschaftsschsiem hineingeseht, das andernfalls in turzer Zeit dem socialistischen Ansturm erliegen müßte; so wirken die Berssicherungen nur als Stübe eines Spstems, das Tag für Tag nachhaltig die mittleren Stände ruinirt und wirthschaftlich selbstständige Männer zu Fabrikarbeitern herabbrückt. Eine Socialzesorm, welche hier Halt macht, ist keine Socialzesorm, welche hier Halt macht, ist keine Socialzesorm, sondern im Gegentheil eine Reform des Manchesterthums.")

Den Freiheren von Fechenbach hatte schon der erfte Berlauf bieser-socialen Politik auch christlich social gemacht:

"Nun brach die Zeit an, in ber es ,eine Lust zu leben war und man doch außerhalb bes Schattens ber Kirche leben und sterben konnte'. Es war zugleich die Epoche ber Gründer-Nera und Worte, wie z. B. "man kann die Dummen nicht baran hindern, ihr Geld los zu werben', ,das Geheimniß der Zeit ist,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 210 f.

<sup>2)</sup> M. a. D. G. 139.

bie Binfen gu verlieren', und ,bas Belb ift nur eine Baare, fo ut wie jebe anbere auch', wurben beflaticht und ale immenfe Biebeit gefeiert. Die Gefetgebungemafchine arbeitete ununterhoden an einer gangen Rette von Freiheiten', bie fammt unb enbere auf Stoften bee Rlein- und Mittelftanbes inaugurirt wurben. Es bandelte fich, bas Manchesterthum ju beben, ju ftarten and ibm beliebiges ,Menschenmaterial' guguführen. Die Arbeits= frifte mußten mehr in Flug gebracht werben, die Arbeitsangebote mußten ber Rachfrage Muswahl gestatten, Die Löhne mußten finten, um bie beimifche Inbuftrie in bem Concurrengtampfe gu Mirten. Die Gewerbes, Buchers, Wechfels, Aftiens und Bers ebelichungefreiheit, verbunden mit ber abfoluten Freizugigfeit, waren gang geeignet, in turger Beit bunberttaufenbe Familien gu miniren und bem Manchefterthum wohlfeile Arbeitefrafte quauführen. Wenn man bie Wirfungen ber einzelnen Befete, aus welchen bie mobernen liberalen Freiheiten gufammengefest murben, ubber betrachtet, fo geht unwiberleglich bervor, bag fie bie fünftfice Erzeugung eines Daffen = Proletariate jum 3med hatten. Rut immer wieder neue und noch mehr Menichen fur bie, welche Den ber Industrie verbraucht wurden; bas Broletariat wurde formlich geguchtet. Freiheiten, welche ben Rlein- und Mittel= Rand ruinirten, bagu bie Berehelichungefreiheit und bie Freimaigteit, find eben gang bagu geeignet, Die ,Arbeitefrafte in Bing gu bringen' und bie Lohne auf ben bentbar niebrigften Lebensunterhalt berabzubruden. Und bei ber Braris einer folden Rationalotonomie wundern fich Biele noch über ihre unausbleib= lichen Folgen! Dan weiß taum, worüber man fich mehr er= faunen foll, ob über bie Raffinirtheit und Schlechtigfeit ber Unsbeuter, ober über bie Raivetat und Dummbeit bes großen Bublitume, bas ben Berentang mitgemacht bat, und nicht gemabrte, in welch furchtbarer Beife es einem burch und burch verworfenen, bem Chriftenthum Sobn fprechenben Brincipe gum Opfer fiel. Diefe Beit legte bem nach außen geeinigten beutschen Bolle ichwere Brufungen und Opfer auf. Muf ber Ginen Geite ber Culturfampf, ber bie geiftigen Banbe loderte, die religiofe Erziehung, Erbauung und Leitung auf's außerfte erichwerte, fie felbft in manchen Gegenben unmöglich machte, auf ber anbern ber Tang um bas golbene Ralb', bie Entfeffelung aller Begierben und Leibenschaften, verbunden mit bem rapiden Riedergang bee Mittelftanbes und ber lanolichen wie feghaften Bevollerung. Bon biefen Orgien bee focialen und wirthichaftlichen Lebens hatten nur zwei Gruppen außerorbentliche Gewinne aufzugablen, und es ift teineswege gufällig, bag fich auch gerabe bier die Ertreme begegnen. Babrend bie Bertreter und Fruttifitatoren bee Großcapitale und ber Großinduftrie, Die "Geldmacher=Bunft', fur ben ,nationalen' Boblftand in ihrer Beife forgten und bie Chniter fattifch foweit gingen, ben nationalöconomifden Aufschwung burch bie borrenbe Bereicherung eines verschwindend fleinen Bruchtheils ber Bevolferung gu behaupten, wuche, gleichsam ale Muftration biefes Aufschwunge und um über ibn ju quittiren, bie Socialbemofratie ju einem immer be beutenberen Fattor ber focialpolitifden Rechnung beran. Bluto: fratie und Socialdemofratie gewannen allein auf Roften ber ftaaterhaltenbeu Botengen."1)

Wie man sieht, muß biesem wesentlich fest gehaltenen Standpunkt gegenüber noch vieles Andere als oppositionell erscheinen, nicht bloß der Stöcker'sche Antisemitismus und die Bestrebungen der preußisch = Conservativen vom alten Schlage.

#### XXXII.

## Der Beihnachtomann ein confessions lofer Mythus.

Wenn die Phantasie des Boltes mit mythischen oder bistorischen Gestalten sich beschäftigt, bringt sie oft wunderliche Dinge zu Tage. So sei denn, meinen die Sprachforscher, der alte Heidengott Buotan bis zu uns herauf am Leben geblieben. Aus ihm sei ein Kobold und aus diesem im Zusammenhange mit der Legende des hl. Bischos Ritolaus bessen ungeschlachter Knecht Ruprecht — in Desterreich der Grampus — hervorge-

<sup>1)</sup> M. a. D. S. 49 f.

gangen. Er ift bee beiligen Mannes Begleiter, wenn er in ter Abventegeit die Rinder auffucht, ober tommt auch allein, ragt fie nach ihrer Muffubrung, ftraft fie mit ber Ruthe, ftedt fie mobl gar in feinen Gad ober befchentt fie, wenn fie brav

gemejen, mit Mepfeln und Ruffen.

Alter Brauch, oft gar tieffinniger Ratur, erfährt im Laufe ber Beit unwillfürlich ober auch burch bewußte bichterifche Gin= griffe Umgestaltung und wird oft bis gur Untenntlichfeit ge= andert im Laufe ber Jahrhunderte, wiewohl bas Bolf auf bem Einde gar gab an feinen Traditionen balt und manches, mas

bergeffen ichien, wieber zu neuem Leben ermacht.

Die Runft fann biegu nicht wenig beitragen und wendet fic biebei an ein Bolfden, welches von Ratur fur berlei empfanglich ift, welches mit feinem Gefühl fur Poefie und Leben mablt und behalt, ohne fich über bie Grunde Rechenschaft gu geben - bas bewegliche Boltden ber Rinber. Go haben Friedrich Bull im Bereine mit bem unnachahmlichen Grafen Bocci u. A. in ihrem Buchlein "Rinderheimat" ben "Belgmartel" (wohl eine Umbichtung bes Rnechts Ruprecht mit Bezug auf St. Martin) in einer jedem Rinde unvergeglichen Beife gezeichnet und wirtfam geftaltet. Gin tinbliches Gemuth muß ber Runftler haben, bem folde Bestalten gelingen follen. Gin foldes hatte vor Bielen Meifter Morit von Cominb. Bie er 3. B. fagte: "Der Born ift eine Berfon; er hat einen beim Schopf und lagt nicht los" - fo haben unfere beibnifchen Urahnen Commer und Binter ale Berfonen gefaßt und ihren Rampf bargeftellt. Das Binteraustreiben ift ja eine bis gu uns herauf reichenbe, fehr befannte Boltofitte. Die romantischen Dichter wie bie Maler baben fie, wenn auch nicht braugen im Freien, fo boch in Buchern und Bilbern neu belebt und festgehalten. Aber Meifter Schwind hat eben bod ben Thous bes Winters, wie er uns jest unwillfürlich vorschwebt, geschaffen.

Schon in feinen Rabirungen tritt er ale fleines altes Mannchen auf, im Belgmantel mit beeistem Bart, ein beschneites Strobbach mit rauchenbem Ramin auf bem Ropfe, ein Bunbel burres Solg unter bem Urme, Die Schlittschuhe unter ben berben Stiefeln. Der fleine Bicht nimmt fich gar charafteriftisch aus, und ein Biener Freund bes Runftlere brachte ihn mit glangenbem Erfolge bei einem Dastenabenbe in feiner eigenen fleinen Figur gur Un= ichauung. Aber bas Figurden mit feinen reichen Beigaben bleibt bod immer Runftpoefie gegenüber ber acht vollsthumlichen und, wenn einmal gesehen, unvergeglichen Geftalt, Die Schwind in ben "Fliegenden Blattern"1) ale Illuftration ju hermann

<sup>1)</sup> Band VI Mr. 124.

Rollett's finnreichem Gebichte "Berr Binter" in verschiebenen

Lebenslagen auftreten ließ :

Da steht er im berben Lobenrod, die Rapnze tief in's Gesicht gezogen und von einem stachlichten Blättertranze umgeben, die Hände in dide Fäustlinge gestedt, die Füße in unfömlichen Filzschuhen. Der lange weiße Bart hängt in steif
gefrornen Eiszacken zur Erbe. Und was treibt er da, mit ber
Linken auf einen Ruthenbesen gestütht, die Rechte in die Seite
gestemmt? Er glättet im Mondenscheine, eine moderne Zimmerburste unter bem linken Fuße, keuchend ben gestornen Beiher glatt:

"Ber muß denn umgezogen sein Seut Nacht in unser Land herein? Es funkelt und glänzt ja ringsumber — Als ob ein König gekommen wär'!? Ein jedes Fenster voll Blumen steht, Die Bege sind blüthenübersät, Und jeder Halm und jedes Blatt Ein Kleid von hellem Silber hat! — Doch seh' ich recht, so ist es sast Alls wär's ein unwillkomm'ner Gast."

Das ift er auch. Ein jeber sucht ihn zu verjagen. Da seht, wie ihn ber Straffenkehrer bei Seite fegt, bag er in seinem plumpen Gewand einen unwillkurlichen Jopser machen muß; wie die Magd ihn an ben Ofen bindet und das Feuer schürt, daß ihm ganz weh' zu Muthe wird. Run sucht er sich beliebt zu machen:

"Und fieh' was flimmert in jedem Saus! Es ichaut der Jubel beim Tenfter heraus, Biel Lichtlein glanzen hinaus in die Nacht, Denn Beih nacht hat der Binter gebracht! — Derr Winter aber darf nicht hinein! Man will nur — die Geschenke fein; Der gute Alte, der's gebracht, Muß draußen bleiben in kalter Nacht."

Das ist das Hauptbild der gangen Reihe. Das eisige Mannlein schreitet leise auf den Beben, das Tannenbaumchen mit den brennenden Lichtlein im Arm, Nachts über den einsamen, beschneiten und mondbeglänzten Blat des Städtchens mit seinen Giebeln und Ertern vom ernsten Dome überragt. Aus allen Fenstern schimmert Licht. Draußen aber ist's still und seierlich — das liebe Christsest, der Mittelpunkt und die Krone des Winters! — Er versuchts noch und führt als Maste, die Filzsichuhe mit zierlichen Tanzschuhen vertauscht, Princessin Carneval zum Tanze, wird aber an der Treppe zurückzewiesen. Selbst beim armen Bauer, wo er so oft eingekehrt, vertreibt ihn das lodernde Feuer auf dem Herbe. Endlich "steht er mit Thränen im froben Märzenwind — und benket an den Frühling — sein stillgebornes Kind. — Das liegt in goldener Wiege — um=

glangt vom Liebesichein — fo lang es brauft' noch fturmet im Dichter=Rammerlein." Der gute Alte bringt bort, wie ein Bertrauter aufgenommen, mit freundlicher Diene bem Rinde, bas die Urme barnach breitet, bas liebliche Schneeglodichen.

So dichtete ganz harmlos und sinnig ein driftlicher Künstler und siehe — Biele dichteten ihm nach, verquickten wohl euch mitunter ben Winter mit dem Knecht Ruprecht. In Kalendern und Kinderbüchern trat er auf zu Fuß und auch auf schwerem Roß, vor ihm auf dem Halse des Thieres sitzend ein lichtes Engelein mit dem Tannenbäumchen. So in Reinick's und

Bartner's ichonem Jugenbtalenber.

Aber schon in dem Abdrucke der Holzschnitte Schwinds in ben Münchener Bilderbogen ') verunstaltet der beigebruckte Tert des Mittelbildes den Sinn des Meisters, als täpple das Männchen von Haus zu Haus, und suche sein Bäumchen, das unveräußersliche allverständliche Charafteristicum des Winters, an Mann zu bringen. Bald war es auch aus Papiermasse oder aus Zucker in den Schaufenstern der Spielwaarenläden oder Aucherbäcker zu sehen mit seinem Bäumchen im Arm, aber da schon recht widersinnig in rothem Seidengewand, wie ein Haustobold, der fich am bunten Rocke freut.

tus bem Dichten wurde bald ein Trachten und zwar nach bem Beutel bes mobernen Städters. Es trachten aber heutzutage Biele in bemselben eblen Sinne mit dem Angenehmen das Rühliche zu verbinden, und dies mit Erfolg, denn auch in religiös unbefangenen Kreisen", ja selbst unter den Bekennern der "mosaischen Religion" wird jest zwar nicht der "Christ" aber der "Beihnachts" aBaum geschäht. Der glänzende Baum spatcheischen das Geschenkegeben eine humane Sitte. Bas soll in diesen tonangebenden Kreisen noch das liebe Christindlein mit seinem Gottesfrieden, das in der heiligen, wunderreichen Beihnacht zur Erde niedersteigt?

Und so finden wir denn endlich zu Ruh' und Frommen verschiedener Industriezweige nicht nur beim Zuderbader und Spielwaarenhandler, sondern auch auf Kinderbildern und Gratulationstarten und in gesammelten Gedichten für die Kleinen "im Kindergarten- Alter", damit die Mutter je nachdem sie jüdisch, christlich oder confessionslos ist, doch eine Auswahl habe, neben St. Ritolaus den "Weihnachtsmann" gepriesen und um jeine Gaben angerusen, die er, wie einst Ruprecht und Belzmärtel, aus seinem Sach schüttet. Derbe Rangen fangen ihn etwa auch

<sup>1)</sup> Rr. 5. Auf der Umichlagbede bes 19. Bandes hat man fich jogar herausgenommen, dem erft gedachten Figurchen fratt bes Bejens ben Chriftbaum in die Sand zu geben.

mit Striden ein, wenn er nicht haare lassen will, ber moberne Robold, ber ja bie Ruthe nicht mehr trägt. Das ift überaus reigenb und gewährt ber Jugend Bergnügen, was ja boch ber eigentliche Zwed bes gangen Festes ift!

Beb, bu lieber alter Meister Schwind, wie hat man bir mitgespielt! "Ginen hausirenden Banbeljuben haben fie aus meinem Binter gemacht." Go wurdest bu etwa sagen, wenn bu lebtest

und bie poetischen Berechen lefen murbeft:

"D Beihnachtsmann, o Beihnachtsmann Bergiß nicht unser Haus, Und schütte Deinen Beihnachtssad Auf unser Tischen aus."

Doer

"Er trägt in seinem Sad verschlossen Biele Sachen aus Zuder gegossen: Trommeln, Säbel und Gewehr Und der schönen Sachen mehr." u. s. w. —

Belch' ein Fortschritt auf bem Gebiete ber Poesse in ber Kinderstude! Bas waren boch Guido Görres und Franz Pocci, Gull und Spekter und Ludwig Richter für schwärmerische Stümper! Belch' gesunder Realismus spricht hingegen aus folchen Versen! Man riecht wirklich schon den Kamillenthee, den die Zuckererfüllten Kindermägen nach dem Abschiede bes "Weihnachtsmannes" au schlürfen baben werden.

Dich aber frage ich, ehrliche beutsche Jugend: Billft bu wohl bas liebe Chriftlindlein gegen ben "Beihnachtsmann" vertauschen? Mach' es boch mit biesem Bechselbalg wie mit bem Binter nach alter Bolkssitte, und wie bie vom Meister Schwind

in Bilber gefagten Berfe fagen :

Es joll bich jeder plagen So viel und wo er tann, — Wir wollen dich verjagen, Du frostiger Thrann!

Doch nicht — wie's Brauch gewesen — Mit Feuer und mit Schwert; — Mit Feuer und mit Besen, Denn mehr bist du nicht werth!

Wient.

2. b. T.

# XXXIII.

## Tolerang und Intolerang.

II.

Luther war ganz erfüllt vom Geiste ber Intoleranz. Alles sollte vernichtet werben, was ihm entgegenstand und seinen Grimm erregte. Deshalb predigte er unversöhnlichen haß und Krieg gegen ben Papst als Antichristen, und gegen die "eingeteufelten, durchteufelten, überteuselten herzen und Lügenmänler" aller seiner Gegner.

Luthers theologische Rampfweise ist "eine im gangen Gebiete ber firchlichen Literatur und Geschichte beispiellofe Ericeinung." Luthers Ton und Streitmethobe mit ber literarifden Gepflogenheit ber bamaligen Zeit und "bem fachfischen Bauernfohn" entichulbigen wollen, geht nicht, ba fie bamals eben fo großes Auffeben und Erstaunen erregte und als etwas Unerhortes bezeichnet murbe. Gefteht boch felbft ber Butheraner Rabnis (bie beutiche Reformation I, 297): "Bas Biele abftieg, war ber icharfe, mit Derbheiten aller Urt verfette, nicht felten in magloje Beschulbigungen ausartenbe Ton." Unb ber protestantifche Geichichtsschreiber R. A. Mengel (II, 401) fagt: "Luther gefiel fich in Schmahworten, für welche es eigentlich teine Weber, viel weniger eine Druckerpreffe geben follte." Alles was in ber alten Rirche und in ber Geschichte bes Bapft= thums nur immer einer gehäffigen Deutung fabig mar, legte Buther im folimmften Sinne aus und griff bie Rirche balb mit Sohn und Spott, bald mit ber Reule plumper gafterung

23

an. Er gab Schriften heraus, die fast nur aus zusammengehäuften Schmähungen bestehen; diese Fertigkeit im Schmähen nannte er mit Selbstgefühl seine "Rhetorik." Bernehmen wir einzelne Proben dieser Rhetorik.

"Das soll mein Ruhm und Shre sein, wills auch so haben, baß man von mir hinfort sagen soll, wie ich voll böser Worte, Scheltens, Fluchens über die Papisten sei. Ich will mich auch hinfort mit den Bösewichtern zerfluchen und zerschelten bis in meine Grube und sollen kein gut Wort mehr von mir hören. Ich will ihnen mit meinem Donnern und Bliten also zu Grabe läuten, benn ich kann nicht beten, sich muß babei fluchen. Soll ich sagen: Geheiliget werde bein Name, muß ich dabei sagen: Berflucht, verdammt, geschändet müsse werden der Papisten Name. Soll ich sagen: bein Reich komme, so muß ich dabei sagen: Berflucht, verdammt, zerstört müsse werden das Papstthum. Wahrlich, so bet' ich alle Tage mündlich und mit dem Herzen ohne Unterlaß." Walch. Ausg. XVI, 2085.

Beim "Fluchen und Schelten gegen das Papftthum" blieb Luther indessen nicht stehen. In einer, wenige Monate vor seinem Tobe geschriebenen Abhandlung ist nachstehende leibenschaftliche Mordaufforberung zu lesen:

"Inbeg foll ein Chrift, wo er bes Papftes Bappen ficht, baran fpeien und Dred werfen, nicht anbere, benn fo man einen Abgott anspeien und mit Dred werfen foll, Bott au ehren. Danach foll man ibn felbft, ben Bapft und mas feiner Abaötterei und papftlichen Beiligfeit Befindlin ift , nehmen und ihnen ale Gotteelafterern bie Bunge binten am Balfe berausreißen und an ben Balgen nageln, ber Reibe ber. . . Benn ich Raifer mare, ich mußte, mas ich thun murbe. Die lafterlichen Buben allesammt, Bapft, Carbinal und alles papftliche Befind gu= fammentoppeln, nicht weiter benn brei Deilen Bege von Rom gegen Oftia fuhren, bafelbft ift ein Bafferlein, bas beißt latein, mare thyrrhenum, ein toftlich Beilbab wiber alle Seuche, Schaben, Gebrechen papftlicher Beiligfeit. . . Dafelbft wollt ich fie fauberlich einsegen und baben und wollt ihnen gur Giderheit mitgeben ben Felfen, barauf fie und ihre Rirde gebaut ift. . . Denn ber Bapft nicht fein tann bas Saupt ber hriftlichen Rirchen, noch Statthalter Chrifti, sonbern bas haupt ber verfluchten Kirche, aller ärgsten Buben auf Erben, Statts halter bes Teufels" u. f. w. (Werke XXVI, 108 ff.)

Doch nicht allein Papft und Papiften im Allgemeinen erregien Luthers Galle, fonbern jeber, ber ihm in bie Quere tam. Erasmus, Bergog Georg von Sachfen, Rurfurft Joadim von Brandenburg, Bergog Beinrich von Braunichweig, Kurfurft Albrecht von Maing, die Theologen gu Lowen, bie theologische Facultat zu Paris, Ronig Bein= rich VIII. von England, ber Sumanift Lemnius, Luthers früherer Freund Rarlftabt, 3 mingli u. a. miffen von bes fachfischen Reformators Tolerang zu ergablen. Luther betitelt Joadim I. von Brandenburg mit Lugner, toller Bluthund, Teufelspapift, Morber, Berrather, verzweifelter Bofewicht, Seelenmorber, Erzbube, unflatige Sau, Teufelstind, Teufel felbit u. f. w. Die Theologen ju Lowen nannte Luther "grobe Efel, verfluchte Rangen, ärgfte Buben, gottesläfterliche faule Baude, blutburftige Morbbrenner, Brubermorber, große und grobe epicuraifche Gaue, eitel verbammte Beiben, bie eitel Lugen, Reberei, Gottesläfterung und Abgotterei lehren" u. f. w. Fruber fpenbete Buther Rarlftabt bas größte Lob; nach ihrer Spaltung ichrieb jener : "Dem Karlftabt hatte ein Fürft ben Ropf über eine talte Rlinge bupfen laffen follen. Dan follte benfelben für feinen Menfchen, fonbern fur ben bofen Beift felbft halten." - 3wingli und Decolampabins. fo verficherte Luther, hatten "ein eingeteufelt, burchteufelt, überteufelt lafterlich Berg und Lugenmaul."

Auch gegen die Juden war Luther nichts weniger als tolerant. Sie seine ein "halsstarrig, ungläubig, stolzes, boses, verzweiseltes Bolt", eine "Grundsuppe aller Bosheit." "Man stede" — so sorberte Luther auf — "ihre Spnagogen und Shulen mit Feuer an und werse hiezu Schwesel und Pech, wer auch höllisch Feuer könnte zuwersen, wäre auch gut; und was nicht brennen will, überhäuse man mit Erbe und besichtte es, daß kein Mensch keinen Stein oder Schlacke bavon

sehe ewiglich. . . . Man zerbreche und zerstöre ihre Häuser und thue sie unter ein Dach ober Stall; man nehme ihnen all ihre Betbüchlein und Talmudisten, auch die ganze Bibel; man untersage ihren Rabinern bei Leib und Leben, hinfort zu lehren; man hebe ihnen Geleit und Straße ganz und gar auf; man verbiete ihnen den Wucher und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold. . . .; wenn aber das alles nichts helfe, so jage man sie wie tolle Hunde zum Lande hinaus" (Döllinger, Resormation III, 272).

Die armen Heren, von beren Bund mit bem Teufel Luther fest überzeugt war (vergl. Die fen bach, ber Herenwahn S. 288 ff.), wollte er, ohne Barmherzigkeit, mit eigener Hand selbst verbrennen. "Cum illis nulla habenda est misericordia."

"Nachdem Luther — so schreibt Hösser (Abrian VI. S. 367) — eine Sprache angenommen, welche an Eynismus alles übertraf, was bisher gehört wurde, und im schreiendsten Contraste zu der Erhabenheit der Gegenstände sich besand, um die es sich handelte, war es begreistich, daß der einmal angeschlagene Ton nicht nur auf seiner Seite sortklang, sondern auch ihm nichts geschenkt wurde." So nannte Thomas Münzer Luther einen "Erzheiden, Erzbuben, Doktor Lügner, die keusche, babylonische Frau, den Wittenbergischen Papst, der keinen Widerspruch erdulden könne, einen Drachen, Basilisken, der den heiligen Geist und die heilige Schrift vergiste." Karlistadt, auf Luthers Betreiben vom Kurfürsten Friedrich aus Sachsen vertrieben, schriede: Luther sein gewaltthätiger, sinnloser Mann", "ein gehörnter Esel, an dem Gottes Zorn sichtbar geworden sei" (Janssen L. c. II, 195, 369 und 376.)

Selbst ber sanste Melanchthon, ber seine "Ueberzeugung" in wesentlichen Punkten, wie in ber Lehre von ber Freiheit bes Willens und ber Segenwart Christi im hl. Sakramente, so durchgreifend ober vielmehr in's Gegentheil geandert hatte, war nichts weniger als tolerant. Wiederholt begehrte er, daß die Wiedertäuser ausgerottet und die Beharrlichen

bingerichtet werben follten. Die Berbrennung Gerbete er= flarte er für ein frommes und für die gange Rachwelt bent= wirbiges Beispiel (pium et memorabile ad omnem posteritatem exemplum.) Der weltlichen Obrigfeit machte er es jur Pflicht, ben Theobald Thammer öffentlich binrichten gu laffen, weil biefer lehrte, bag auch bie Beiben felig werben tonnten. Die Gd wentfelbianer follten burch bie Strenge ber Fürften zu Paaren getrieben werben, und endlich verlangte er, bag bie Begner ber Majoriften mit Leibesftrafen von ben weltlichen Behörben belegt werben follten. Ginen Unbanger bee Reformatore Oftanber ließ ber Gutsherr Botho von Gulenburg wegen theologischer Behauptungen hinrichten. In einer "Bermahnung an bie Rirche ju Rurnberg" billigte unb empfahl Melandthon biefe Sinrichtung (Dollinger, Reform. I, 390). 2018 König Beinrich VIII. ben Thomas Cromwell 1540 hatte hinrichten laffen, fchrieb Melanchthon: "Der eng= lifde Tyrann hat Cromwell getobtet und bentt wieber an eine Chefcheibung. Wie richtig heißt es in ber Tragobie: ,Gin angenehmeres Opfer tann Gott nicht geschlachtet werben, als ein Eprann!' Möchte boch Gott einem tapferen Manne biefen Entichluß einflogen," (Corpus Reformator, ed. Bretichneiber III, 1075.)

Wie tolerant die vielen Kämpen in Begründung und Bertheidigung des "reinen Evangeliums," die alle miteinander in Haber geriethen, waren, ersieht man aus einem Briese Melanchthons an den Landgrasen Philipp von Hessen, in welchem er ste für abgöttische und sophistische Bluthunde erstärt. Freilich, so start der Ausbruck klingt, so gewinnt man doch, wenn man die unter den Häuptern des "reinen Evangesliums" ausgebrochenen synergistischen, majoristischen, offandristischen, adiaphoristischen, ubiquistischen u. a. Streitigkeiten liest, den Eindruck, daß Melanchthon kaum zu hart sich aussegedrückt habe.

Bittenberg, vor furgem noch bie "Geburtsftatte einer neuen Offenbarung und ber wiebererwechten Rirche Chrifti,"

patron all in territories reprinted by the general

wurde alsbald von den Alacianern und Amsdorfianern als bie Pflangftatte ber Reperei und ber Gottlofigkeit, als eine ftinkenbe Cloake bes Teufels erklart; es wurde geprebigt, eine Mutter foll lieber ihrem Sohne bas Berg abstechen, als ihn nach Wittenberg fdiden. - Der Prediger Brandis beflagt fich, bag fein Amtsbruber Stoffel ibn einen "Manichaer, Enthufiaften, Gfel und Bindbeutel" gescholten und bag ber "Umtsbruber" Lin bem ann ihm mit Gefangnig, Landes: verweifung und Maulichellen gebroht habe (Dollinger, Reform. III, 467). Der jungere Juftus Jon as nannte Ritolaus v. Amsborf, ben treueften Schuler Luthers, auf bem "bes Reformators Geift rubte", einen "ungeftumen wuften Ropf, einen ungelehrten groben Gfel." Sinwiederum billigte Amsborf, baß Beghus und bie ihm anhangenden Prediger burd Stadtfnechte aus ber Stadt geschafft worben waren. Segbus bagegen nannte ben Wittenberger Prebiger Umsborf einen Schanbfleck ber Theologen. - Eine ber Sauptfaulen bes neuen Evangeliums, den Flacius Illyricus, beehrten bie Wittenberger mit folgenden Ramen : "Galgenvogel, illyrifche Beftie, Rarr, Meifter Dat, Mordbrenner, Leutebetriger, Sptophant, grober Efel, leibhaftiger Teufel;" er habe für feine Centurien Gelb aus gang Europa zusammengestoblen; er habe Melanchthons Schreibtifch erbrochen, habe Briefe aus biefem mitgenommen und fei barüber ertappt worben; man folle ibn hangen ober er moge fich felbit aufhangen; er fei ber Feind Gottes, bas vorzüglichste Wertzeug bes Teufels. Rach feiner Flucht aus Jena schrieb Flacius: "Ich habe zu Jena ungablig viele grauliche Injurien erlitten und erbulbet, welche fein geringfter Stallfnecht, ja auch fchier tein Sauhirt nicht leiben wurde." (Döllinger, Reform. II, 333 ff.) Daß ber ftreitbare Flacius mit feinen Amtebrübern taum glimpflicher umging, ift flar. Ginen berfelben, ben Biftorin Strig el nennt er einen "reißenben Bolf, einen Dieb, einen Morber."

Daß bie Papisten weniger intolerant gegen Andersglaubige waren als bie lutherischen Brediger unter einander, bekennt

ein gewiß unverbächtiger Zeuge, ber Oberurseler Prabitant Erasmus Alberus: "Mir sind von ben Papisten nicht jo viele und große Bubenstücke widersahren als von unseren wangelischen Brüdern."

Waren die verschiedenen Schattirungen ber Lutheraner unter sich schon so intolerant, so waren noch intoleranter die Lutheraner gegen die Calviner und diese gegen jene.

In ihren Predigten nannten bie lutherischen Theologen gu Im berg ihre calvinifden Begner "gottlofe Reger, Undriften, Berführer, Gettirer, Rotten, Bolfe, Teufelslehrer, Gaframentirer, Schwarmer, Satramenteichanber, Bilberfturmer" (Janffen IV. 331). Jatob Unbrea, Rangler ber Universität Tubingen, fagte in feinen Prebigten : "Die Calviniften feien bie verlogenften Schelme, die ber Erdboben tragt, fie feien auf bem Bege, bem Grauel bes turtifchen Altoran zu verfallen." Der lutherifche Prediger Philipp Ritolai zu Unna fchrieb: "Der calviniftische Drache geht schwanger mit bem muhame= banifden Grauel"; "alle Calviniften find bes Teufels Rinber, ibr Gott ift ber Teufel felbft." - Der Prebiger Johann Bratorius zu Salle fagt, bie Calviniften feien aller Lafter voll, fie feien "Meuchelmorber, Unflater und Seuchler." "Bebe euch, ihr Calviniften, ihr Irrwifche, verblenbete Leiter und Bugner; ihr feib voll Beiges, Raubes und Frages und in= wendig voller Meuchelmorbes, heimlicher hundischer Big, Stich und teuflischer Berachtung." "Guere Schriften find wie aber= tunchte Graber; außen icheinen fie Beift und Beiligfeit, aber immenbig ift's voller Grauel, Lugen und Lafterung." (Janffen, IV, 336. 469.)

Die Calvinisten vergalten den Lutheranern Gleiches mit Gleichem. Als der Abministrator der Pfalz, Johann Casimir, die lutherischen Prediger vertrieben hatte, schrieb er an die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, er habe nur "einen Haufen unrichtiger Buben, Clamanten und Lästermäuler besursaubt . . aufgeblasene, gelds und ehrgeizige, hoffartige, unsartige, weinsuchtige Gesellen, bei denen . . . alle Unordnung

mit Freffen, Saufen, Spielen, Tangen, Ueberfluß in Gaftereien und Rleibungen eingeführt worben, die auch ihre Predigten mit Laftern und Schmaben guten Theile zugebracht." - Die calvinifden Theologen Johann Jatob Brynaus in Bafel und Johann Jesterus in Schaffhaufen ichalten ben luthe: rifchen Prediger Suber in Bittenberg "einen Bofewicht, einen Buben, einen ehrvergeffenen lofen Dann, ber am Pranger fteben, gehangt und gefopft werben follte." (Janffen V., 60. 100). — Nach bem Zeugniffe bes lutherischen Sofcaplans Albrecht v. Selbach jannten bie Calviner bie Lutheraner "Fleischfreffer, Blutfaufer, Berrgottsfreffer, Enclopen, Belagianer, Beschützer ber Gaue, Sunbe und Epicuraer." Der oben genannte Samuel Suber hatte behauptet, bag bie Calviniften bie Bibel "zu einer Gactpfeife machen, baß fie ftimmen, klingen und singen muß, was fie haben wollen." Darauf warb von calvinistischer Seite erwibert: "Go lange bie driftliche Rirche fteht, ift noch niemals von etlichen Retern bie heilige Schrift bermaßen falich ausgelegt, zerlochert und gerplobert worben als von ben Lutherischen. . . Infonbere mit ihrer cyclopischen Berrgottefrefferei, bie nicht weniger vom Teufel ift, als ber Unflat papiftischer Softien und aller Teufels: bred" (Janffen V, 470. 474).

Doch bei Schimpfworten, Berwünschungen und Bebrohungen blieb man nicht ftehen; ber Streit enbigte vielfach im Kerker ober mit blutigem Tobe.

Der Antitrinitarier Johann Campanus starb im hohen Alter zu Cleve im Kerker. Und der Antitrinitarier Ludwig Hetze wurde am 4. Februar 1529 im bereits protestantischen Basel enthauptet. (Döllinger, Resorm. I, 209). Der Wiederstäuser Michael Sattler wurde zu Rothenburg hingerichtet.
— Soldaten des lutherischen Administrators von Magdeburg brangen am Sylvesterabend 1574 raubend und verwüstend in die Häuser der lutherischen Prediger zu Mansfeld ein, und letztere mußten in kalter Winterszeit das Land verlassen und überdieß die härteste, schnödeste Behandlung erdulden. Am

28. Oftober 1566 murbe ber Sofprediger Funt gu Ronige: berg, ein Anhanger Dfianders, und zwei "mitschulbige" Rathe borft und Gdne II, als Diffethater und Storer bes öffent= lichen Friedens auf Betreiben bes lutherifchen Bifchofe Dor= lin von Samland zu Ronigsberg öffentlich enthauptet. (Janffen IV, 184). - Die calvinifchen Brediger Abam Reufer, Silvanus, Jatob Suter und Mathias Bebe batten antitrinitarifche Lehren vorgebracht. Auf Betreiben ihrer calvinifchen Umtebrüber gu Beibelberg follten fie als Gottesläfterer jum Tobe verurtheilt werben. Reufer rettete fich burch bie Rlucht, Suter und Bebe wurben als Berführte bes Lanbes verwiesen, Silvanus bagegen ward am 23. Marg 1572 trot feines Wiberrufs auf bem Martte ju Beibelberg enthauptet. Rurfürst Friedrich ichrieb eigenhandig bas Tobesurtheil; auch Rurfürft Mugu ft von Gachfen, beffen Butachten Friebrich eingeholt hatte, ftimmte für Tobesftrafe. (Janffen IV, 334 ff.) -3m April 1574 ließ ber lutherifche Rurfurft Muguft von Cachjen bie Rrypto-Calviniften Craco, Beucer, Stoffel und Gout ergreifen und in's Gefangnig werfen. Gin auf Befehl bes Rurfürften eingesettes Glaubensgericht faßte bie "Torgauer Artitel" ab und wollte fie auch ben Rrypto = Calbiniften als Glaubensnorm aufzwingen. Der Geheimrath Craco murbe auf ber Pleiffenburg bei Leipzig in ben fcmutigften Rerter geworfen, vier volle Stunden auf bie Folter gefpannt und ftarb mit gerriffenen Bliebern auf elenbem Strob im Rerter am 16. Mary 1575. Der Superintenbent Stoffel leiftete gwar Abbitte und gelobte, fortan "bie reine Lehre Butheri ju prebigen", wurde aber ale Befangener bis ju feinem Tobe im Jahre 1576 im Rerter gehalten. Der Sofprebiger Schut wiberrief, mußte jeboch gwölf lange Jahre im Gefangniffe ichmachten. Um langften wurde Be ucer gequalt, weil er "bie Lebre Luthere nicht annehmen tonnte." Jahr um Jahr faß er in einem bumpfen, ichmutigen Rerter. Er murbe mit glubenben Rangen und bem Schindanger nach feinem Tobe bebrobt, falls er fich ben Unfichten bes Rurfürften nicht fuge. Weinenb berief fich Beucer wieberholt auf fein Gewiffen. Mle ber Raifer ben Rurfürften um Loslaffung bes Gefangenen bat, weil er ihn in feine Dienfte nehmen wolle, entgegnete Auguft : "Er fonne Beucer nicht entbehren, benn er wolle ihn gur Befehrung gwingen." Beucer blieb im Rerter bis gu feinem Tobe, baufig trant, gemartert von ber Gorge um feine ganglich verlaffenen Kinder (Janffen IV, 354 ff.) - Roch mehr Muffeben erregte ber Proceg, bas lange Befängnig und ber blutige Tob bes fropto = calvinifchen furfachfifchen Ranglers Rrell. Behn Jahre faß Rrell in einem Gefängniß, wo es an vier Stellen einregnete und alles voll Schmut und Ungeziefer mar. Im September 1601 wurde ihm eröffnet, bag er Leib und Leben verwirft habe und mit bem Schwerte hingerichtet wurbe. Drei lutherifche Prediger follten ihn gum letten Gang porbereiten. Um 9. Oftober 1601 fand gu Dresben bie Sin= richtung ftatt mit einem Schwerte, welches die lateinische Infchrift trug : Sute bich Calvinift, Dottor Nifolaus Rrell (Cave Calviane D. N. C.) Die verwittwete Rurfürstin Cophie fab von einer Gallerie ber Erecution gu. Rachbem ber Scharfs richter ben Streich geführt, zeigte er ben Umftebenben bas Saupt mit ben Worten: "Das war ein calvinifcher Streich; feine Teufelsgesellen mogen fich wohl vorsehen, benn man schont allhier keinen. Es find ihrer noch mehr unter bem Haufen, ich bente, fie follen auch noch in meine Faufte gerathen." (Branbes, ber Rangler Rrell G. 193. Janffen V, 138 ff.)

Standen Lutheraner und Calviner unter sich in steter Fehde, waren sie gegeneinander auch höchst intolerant, so waren sie doch einig in ihrem Hasse gegen die Katholiken. Bor keinem Mittel scheuten sie zuruck, um beim protestantischen Bolke einen unversöhnlichen Haß und ein Grauen vor der katholischen Kirche zu erzwingen und alle Leidenschaften gegen Rom und die Katholiken aufzuwühlen. Die theologische Fakultät zu Helmstädt sagt in einem Schreiben an den Herzog von Braunschweig: Der Papst sei die in der geheimen Offenbarung Johannis bezeichnete Bestie, die Tonsur das

Malzeichen bes Untichriftes, bas man unter Strafe emiger Berbammnig nicht annehmen burfe. Chemnit fchrieb 1578 an benfelben Bergog, bag ber romifche Papft mit allen feinen Mitgliedern und Bermandten ber rechte Antichrift fei, bag feine gange Religion ein Greuel voller verbammlicher Abgotterei, Mberglauben und Digbrauche fei. "Alles was vom Papfte und Papisten ausgeht", so versicherte ein anderer "treuer Diener am Borte" im Jahre 1588 , "ift Dred und Stant und blutburftig und mit Blut besubelt." - "Der Papft", jagten 1585 nieberofterreichische Brabifanten , ift "ber geoffenbarte überwiesene Antidrift", und wer fich irgendwie mit beffen "verfluchtem Ralenber", diefem "ichenglichen Drachenschwange" einlaffe, follte mit Feuer und Schwefel gequalt werben. Und diefen icheuglichen Untichrift beten bie Bariften an. "Der Bapftler Abgötterei ift bei Anbetung ber Softien ober verftorbener Menschen, ber Bilber und Gogen nicht verblieben, fondern fie haben auch bem Papft gottliche Ehre zugeschrieben mit Dieberfallen, Guge fuffen und anbeten." "Die Bapftler find arger, benn bie Anbeter von Schlangen und anderen Thieren. Denn die beten jum wenigft lebenbige Beichopfe an, die Bapftler bagegen als unfinnige Tolpel beten faule Tucher an, Rnochen und ander Gerumpel, jo fie für Beiligthum ausgeben."

Selbst die Türken standen den Protestanten näher als die Katheliken. Die Königin Elisabeth von England suchte dem Sultan zu beweisen, daß die Engländer, weil sie entschiedene Widersacher des papistischen Söhendienstes seien, dem mohammedanischen Glauben viel näher stünden, als dem der Katholiken. Und ein Fürst von Anhalt erklärte, daß er "lieber einen Türken, ja einen Teusel auf dem Kaiserthron sähe, als den katholischen Ferdinand II." (qu'il serait mieux de prendre plutot un Turc, voir un diable à la succession de l'Empire, que la laisser à Ferdinand. Anhaltische gesteinde Canteley S. 113).

Sammtliche Papiften hohen und niederen Standes, Beift-

liche und Beltliche, Konige und Fürften, Burger und Bauern find - fo las man in einer Flugschrift - ale "Abgotterer und Gottesläfterer", als "gur Synagoge bes Teufels" gehörig, als ingefammt "Untichriften bem ewigen Bollenichlund verfallen." "Dieweil nun aber bie Bapiften" - fagt ein "Diener am Bort" - "als gottesichanberifche, ehrlofe, meuchlerische Buben. 5 . . . . geschmeiß und Teufelsgefind vor aller Welt bafteben, fo hat jeber fromme Chrift wohl zu bebenten, bag er ihnen in feinem Weg trauen tann in Sanbel und Banbel, und fie flieben und meiben muß gleichwie ben Teufel felbft." "Ge ift beghalb ichon mehr benn genug und übergenug" - borte man einen Beilbronner Prediger auf öffentlichem Martte in Regensburg fagen - "wenn man bie abgottischen Bapiften noch in ben Stabten gebulbe und eines Blides werth balte, bieweil fie boch von Gott felber ale Abgotterer und Gotteslafterer vermalebeit und verflucht feien, fo bes Scheines ber Sonne nicht werth". (Janffen, V. a. a. St.)

Im protestantischen Lager fonnte es somit an Stimmen nicht fehlen, welche jum Morb bes Papftes, ber Carbinale, ber Defpriefter, Monche und Ronnen aufforberten. lauteften ftieg in bie Pofaune ber Theologe Matthaus Juber. "Unfer herr und Gott forbert auf, Rache gu nehmen an ben Feinden und fie niebergumegeln - - - "; hier reiche feine Graufamteit bin, fich an ihnen zu rachen fur ihre Berbrechen und fie hinreichend zu beftrafen. blog mit geiftigen Waffen" - fo ichreibt berfelbe tolerante Theologe - muffen "alle Diener bes gottlichen Bortes fich gegen ben Antichrift vereinigen, sonbern auch alle politischen Gewalthaber und Fürften muffen bas Schwert gur Sand nehmen und bie Bapftischen als graufame Morber und Geelenhenter vertilgen". - Gine im Jahre 1603 gu Muhlhaufen erschienene Schrift forberte ben beutschen Abel gum blutigen Religionetriege auf, um ben Antichrift und feinen antidrift: lichen Saufen zu vertilgen. Bleichzeitig ermahnt eine andere Schrift, "bie Rolben berfur zu holen und bie Buchfen; . . .

um Christi Liebe und sein rosenfarbenes Blut bitte ich euch, tommt mit euren Hellebarben, Kanonen und Buchsen".— Gin Boet berselben Zeit wollte Jesuiten und Bischofe an Pfähle gebunden und verbrannt wissen:

"Bie man Schwarztünstlern, Zauberern thut Und senget sie mit Feuersglut . . . Immer zum Feuer mit dem Gesind, Sie sind doch all des Teusels Kind".

Bon Drohungen ging man zu blutigen Thaten über. Als die Stadt Halle 1547 ben Kurfürsten Johann Friedrich mit seinen Truppen einließ, wurden zwei Klöster überfallen, "die Mönche erbärmlich traktirt und mißhandelt und in den Kirchen alles zerschlagen". Dann ging es an die katholischen Bürger. "Der Rathsmeister Querhamer wurde sadennackt ausgezogen, ihm ein Strick um die Scham gebunden, in einen Brunnen gehängt und seines ganzen Bermögens beraubt." Die katholische Gemahlin des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, eine Schwester Max I. von Bayern, war vor den protestantzischen Zeloten ihres Lebens nicht sicher; sogar durch die Fenster wurde nach ihr geschossen Scholten. Polit. Bl. III, 437).

Selbst mit Sterbenben und Tobten hatte die protestantische Intoleranz kein Mitleid. Als der französische Gesandte Herzog von Wercoeur auf seiner Rückkehr nach Frankreich 1602 zu Nürnberg erkrankte, und um die Erlaubniß für einen Geistlichen, in seinem Krankenzimmer die hl. Messe lesen zu dürsen, beim Magistrat nachsuchte, erlaubte dieß die gepriesene protestantische Toleranz nicht. Drei Weilen weit her mußte die heilige Wegzehrung für den Kranken geholt werden (Histor.» polit. Bl. LXXXV, 362).

Das Schicksal ber Begräbnisverweigerung ober schimpfliche Bestattung auf dem Schindanger traf gewöhnlich biejenigen, welche in protestantisch gewordenen Gegenden katholisch geblieben waren. Georg Agricola, der Bater der Mineralogie und Geographie, neigte anfangs zu Luther, wandte sich aber mit ganzer Seele wieder der alten Kirche zu. Als er zu Leipzig 1555 starb, erklärte der Superintendent Jettelbach

fogleich, bag Agricola als Papift auf ftabtifchem Gebiete nicht beerbigt werben burfe, und ber Rurfurft Muguft beftatigte biek. Go ftand ber Leichnam 5 Tage unbeerbigt, bis ber Bifchof von Beit ihn in ber Stiftefirche beifeten lieg. -Der Rurnberger Reformator, Beit Dietrich, berichtete jubelnd an Delanchthon, bag ber 88 jahrige Batricier Ronrab Saller, fruber einer ber angesehenften Danner Rurnberge, weil er feinem Glauben bis ju feinem Tobe treu geblieben und zu Oftern immer außerhalb bie fatholifche Communion empfangen batte, auf Befehl bes Rathes, ja felbft in Gegenwart bes Ronigs Ferbinand, mit Schmach und Schanbe außerhalb bes Rirchhofes als Unhanger bes Gogenbienftes begraben worben fei. - Eine Magbeburger Rirchenordnung bon 1554 erflart : "Die verstockten Papiften feien teine Chriften, fonbern Abgotterer. Dan muffe ihnen barum ben Rirchbof, ba bie Chriften liegen und schlafen, ganglich abschlagen." -Beit arger noch verfuhr man in Dresben mit ber Leiche eines tatholijden Dlufitus ber furfürftlichen Rapelle, bes Italieners Ja tob Loffins, ber als Ratholit nie bem lutherifchen Gottesbienfte beigewohnt und ben Bufpruch eines Predigers abgelehnt hatte. Beil ihm ein ehrliches Begrabnig verweigert wurde, fo follte er durch vier Taglohner in aller Stille nach ber Begrabnifftatte ber Berbrecher gebracht werben. Aber bie Meifcher = und Schmiebefnechte jagten bie Trager mit Steinen bavon. "Darauf haben fie" - alfo beißt es in einem Berichte - "ben tobten Rorper aus bem Sarge geriffen, bie Sunbe baran gehett, etliche Stude bavon geriffen und gehauen, ben Ropf mit einem großen Steine gerschmettert, also bag am anbern Tage ber Schwäher bie Stude mit Schuppen und Schaufeln hat wieberum zu Sauf fuchen und in's Grab tragen muffen. Es find auch noch unfinnige, volle Sochzeitsbauern herbeitommen, welche bie Trommeln bagu geschlagen." (Arnold, Rirden = und Reger= Siftorie, II. 626. Janffen V. 99).

#### XXXIV.

## Robert von Mohl.

Bur Charafteriftit bes "großbeutschen" Liberalismus.

In einem bei C. Binter - Beibelberg 1886 - veröffent= lichten "Erinnerungeblatte" bat Beh. Rath Brof. Dr. Berm. Schulze zu Beibelberg feinem im November 1875 gu Berlin inmitten ber bamaligen Reichstagsseffion, an welcher er als Abgeordneter fur Donaueschingen theilnahm, im Alter von 75 Jahren ploglich entschlafenen Fachgenoffen, bem berühmten Staaterechtslehrer und Polititer R. v. Dohl, ein benfelben als folden im hohen Grabe ehrenbes Dentmal gefett, inbem er von ihm ein Lebensbilb entwarf, bas bie perfonliche Charafterifirung bes Dahingeschiebenen mit ber Burbigung ber wiffenschaftlichen Bebeutung beffelben in einer gerabezu flaffifchen Beife verbindet, fo bag wir nicht umbin tonnen, bas im bochften Grabe feffelnb gefdriebene Buchlein insbefonbere allen benen, welchen ein naberer Ginblid in die Entwicklung bes mobernen Staatsrechts, fowie ber bie "beutsche Frage" betreffenben Strebungen ber Reugeit von Intereffe ift, gu empfehlen.

Was uns veranlaßt, die Schrift an biefer Stelle zur Sprache zu bringen, ift ber Umstand, daß in berselben wiederum schlagende Belege für die ja nichs weniger als seltene Erscheinung geboten werden, daß unsere modernen "Helben," bei welchen Benius und Charakter ein mehr ober weniger verblaßtes Christen=

thum jum Sintergrunde haben - und ju biefer Art Belben muffen wir auch ben Protestanten R. v. Dohl rechnen, welcher nach Schulge von Saus aus ftets mit einem "nuchternen Rationalismus" behaftet blieb und auch bezüglich bes Proteftantismus "nur an beffen Regation bes Ratholicismus, nicht aber an beffen positivem Glaubensinhalt Intereffe hatte" - regelmaßig eine mehr ober minder ftart ausgeprägte Achilles ferfe aufzuweisen haben. Richt als ob wir die Bertreter bes positiven Chriftenthums in ihrer gangen Lebensführung als matellos binftellen wollten: immerbin finden wir unter ihnen Berfonlichfeiten, welche gerabe burch ben fie vollig beherrichenben und burchbringenben driftlichen Beift zu einem hoben Grabe fittlicher Größe und insbesondere zu unerschütterlicher Charafterfeftigkeit emporgebracht find. Bei ben "mobernen Seiligen" aber zeigt fich oft genug ein Biberftreit gerabe in benjenigen Richtungen, welche so recht eigentlich als der Typus ihres gangen Befens und als ihre burch "Geiftestampf" und "unbefangene Beltanichauung" gewonnene, vom positiven Chriften= thume mehr ober weniger losgelöste Errungenschaften ericheinen. Gin folder Biberftreit tritt uns bei Dohl in boppelter Binficht auf politischem, wie auf religiofem bezw. politisch religiofem Bebiete entgegen, und zwar hinfichtlich ber miffenfchaftlichen bezw. politifchen Charafterfeftigfeit und ber von allen "Mobernen" als bie Bluthe bes humanitatsevangeliums gepriefenen Tolerang.

Sein Biograph preist ihn als ben Begründer und steten Bersechter der Lehre vom "Rechtsstaat". Zwar monarchischer als die Rottect'sche liberale Schule, welche in den dreißiger Jahren Süddeutschland beherrschte, ist Mohl "in ächt deutschem Sinne unerbittlich strenge, wo es sich um das versassungs-mäßige Recht der Stände, um die Grundrechte des Bolkes handelt"; nur der verfassungsmäßige Gehorsam der Staatsbürger ist ihm das höchste Axiom des constitutionellen Staatsbürger ist ihm das höchste Axiom des constitutionellen Staatsrechts, wosür einst sein Urgroßvater Moser auf dem Hohentwiel gelitten hatte. Nachdem er 1845 in die württembergische

Rammer gelangt war, tam er alsbalb in icharfen Conflitt mit bem bamale allmachtigen und allgefürchteten Minifter Schlaper; ein Bablprogrammichreiben Dobl's, bas bes Miniftere in conftitutionelle Formen gefleibete absolutiftische Regierungeweise charafterifirte, toftete Dobl feine Tubinger Professur. Benn wir bei diesem Manne, welchen Schulge als einen Charafter in ber Biffenichaft wie im Leben auf ben Leuchter ftellt, bier nun auch barüber hinwegfeben wollen, baß er in seinen die "beutsche Frage" betreffenden Anschauungen feit ber Frankfurter nationalversammlung aus einem groß= beutschen Liberalen, welcher ursprünglich für bas geeinigte Deutschland bie öfterreichifche Spite geforbert, fich allmalich "ibm faft unbemertt" gu ber preugifchen Spite befehrte und auch die Buffe, welche bas Recht burch bie mit bem Jahre 1866 gufammenhangenben Greigniffe nach feiner Unficht gu leiben gehabt hat, immer mehr verwand, fo muß es uns aber füglich mit Staunen erfüllen, wie er - ber Dann bes Rechtsflaals und bes verfaffungemäßigen Behorfams - ben gangen, anscheinend unerschütterlichen Boben, welchen er burch ein Leben voll Arbeit fich unter ben gugen errungen, fo leicht= bin, wie fpielend, preisgab, als zwei Dinge in Frage tamen, welche bagu angetban waren, bas felbstfüchtige Intereffe bes vulgaren Liberalismus mit ben traditionellen, auch von ihm cultibirten Rechtsbegriffen in Biberftreit zu bringen: namlich Die Annahme ber Berfailler Bertrage burch die zweite banrifche Rammer und die Dagregelung ber Jefuiten im beutiden Reiche.

Seine Anschauungen über diese Fragen hat Mohl in zwei von ihm an Schulze gerichteten Briefen niedergelegt, beren betreffende Stellen zu charakteristisch sind, um sie hier nicht wörtlich mitzutheilen. Zuerst aus dem Briefe über die zweite baperische Kammer und die Versailler Berträge:

"Bie bie Dinge hier verlaufen werben, ift noch nicht gu fagen. Es wird fich um einige Stimmen hanbeln. Es mare ein großes Unglud und ein unermeflicher Standal, wenn biefe

24

CL

Herbe von Pfaffen und Bauern die Annahme verhindern komten-Und wie ware der König compromittirt! Allein hier zu Lande ist Bieles möglich, was man anderwärts nicht begreifen kann. Man muß in dem Lande länger gelebt haben, um einen richtigen Begriff von dieser Mischung von unbegreislicher Unwissenheit, Bauernpfiffigkeit und Hochmuth zu erhalten. Der letzte Grund von Allem ist die Corruption durch die Zesuitenerziehung; 1) aber der Stamm ist schon an sich ein unglücklich begabter, keineswegs ein unbegabter. Doch hoffen wir immer noch, daß der Unsum und die Insamie nicht siegen werden. Freilich ist bei einer Kammer, in welcher 24 Dorfpfarrer sitzen, dirigirt von einem Resuiten en robe courte — Joerg! — geradezu Alles möglich.

"Was ich thate, weiß ich wohl — auf die erste Nachricht von dem Berichte Joergs und der Zustimmung des Ausschusses. Ich hatte einfach ratissieirt, die Kammer aufgelöst und in einer Broklamation erklärt: die Regierung, die Erste Kammer, die absolute Majorität der Zweiten sei dafür, die Maßregel absolut nothwendig, das Ministerium übernehme die Berantwortung vor der nächsten Kammer. Das ist inconstitutionell allerdings, allein soll man durch eine bloße und dazu einfältige Form, die Zweidritelmajorität, den Staat zu Grunde richten lassen? Wo zu sind braucht? Doch ich sehe meinen Ruf auf das Spiel — um will schweigen — nur sagen, daß mein Respekt vor diesen constitutionellen Einrichtungen, nach 50 jähriger Lehre und Uebung, ein sehr geringer geworden ist."

Sodann aus einem andern Briefe eine Auslaffung über Altfatholicismus und bie Zesuitenfrage:

"Bie gut ware es gewesen, wenn man sich von Hohenlohe zu Praventivschritten (gegenüber bem Batikanischen Concil) hatte bringen lassen. Allein ba ftand bei bem Einen übler Bille, bei dem Anderen Hochmuth gegenüber dem kleineren Staate, beim Oritten die Unkenntniß katholischer Dinge im Wege. Das letztere war auch bei Bismarck ber Fall; er hat nachträglich erst lernen mussen, daß es damit nicht gethan ift, wenn man sagt: man wolle mit dem Pfassengezänke nichts zu thun haben. Meiner

<sup>1)</sup> Befuiten in Bapern ?!

Meinung nach ift es absolut nothig, die Zesuiten turger hand aus Deutschland zu jagen. Die Schweizer sind da die rechten Leute; freilich sind ganze Bersammlungen und bemotratische Beschlässe schwerer anzugreisen, als ein Einzelner, auf den man alles Gift concentrirt. Auf die alttatholische Beswegung habe ich teinen Augenblick etwas gehalten. So etwas will im Sturm geschaffen sein, oder verläuft im Sande. Bosher soll denn die allgemeine Bolksbegeisterung tommen? Begen eines Dogmas, das um tein Haar breit dümmer und insamer ist als zehn andere? Wir Protest anten muffen es machen und zwar scharf. Gefahr ist dabei, aber kleinere als bei Stillssien und halben Maßregeln."

In biesen Auslassungen gehen die Berläugnung der constitutionellen und die Mißachtung der staatsbürgerlichen Rechte mit einer ausgeprägten Intoleranz so offensichtlich Hand in Hand, daß es keines Wortes mehr bedarf, um den Charakter Wohls in unseren Augen als gerichtet und die Welt = und Lebensanschanung, auf deren Boden derselbe erwachsen, als im höchsten Grade fragwürdig erscheinen zu lassen. Kur ein "Liberaler", dessen Dogma in demjenigen wurzelt, was der augenblicklichen Zeitströnnung, d. h. vielsach dem Macht= und Gewaltinteresse einer gewissen den Bordergrund behauptenden Elique entspricht, mag es zu würdigen wissen, wie Schulze seinem Helden trotz der von ihm enthüllten rohen Aussschwen Deben trotz der von ihm enthüllten rohen Aussschwen Deben vorbehaltlos ein sittlich lauteres Wesen und ein muthiges Eintreten für bürgerliche Freiheit, wie für staatliche Ordnung nachzurühmen vermag. 1)

<sup>1)</sup> Rach Mittheilung Schulze's liegen von Mohl noch umfassende Memoiren vor, deren Beröffentsichung von dem Berstorbenen noch für längere Beit untersagt ist. Da der Inhalt der betr. Aufzeichnungen nach Schulze ein für die Zeitgeschichte höchst bebeutsamer ist, so dürfte wohl noch Pikanteres als das oben Gewirdigte zu erwarten sein!

### XXXV.

## Die Anarchiften in ber Schweig.

Die anarchiftische Bewegung ber Gegenwart überhaupt unterscheibet fich von ben focial = revolutionaren Erscheinungen früherer Zeiten durch die gewiffermagen univerfelle Musbehnung. Tropbem muß es auf ben erften Blick auffallen, baß auch die Schweiz in ihren Bereich hineingezogen worben ift, bie freie Schweig mit ihren bemofratischen Inftitutionen, Die bisher berechtigt war, alle Tenbengen gewaltsamen socialen Umfturges auf ben Conto bes Auslandes zu buchen. Dem man barf es nicht vergeffen, ber berrichenbe politifche Dabikalismus fuchte bis in bie letten Jahre feine Thatigkeit nicht auf bem Bebiet, welches jest ber Birfungefreis ber Gocialbemofratie ift, und auch heute wurden die Unhänger ber in firchen politischen Dingen fortgeschrittenften Dottrinen eine Ditverantwortlichkeit für bas focialiftifche Brogramm ents ichieben ablehnen. Es brauchte ja recht lange, bis fich bie fogenannte liberale Bartei barauf befann, bag bie von ihr fruber verhöhnten Sinweisungen aus bem conservativen Lager auf bie Angeichen ber gunehmenben Bahrung im Berhaltnig ber verichiebenen Befellichaftsichichten boch tein leerer Bahn feien. Roch in ber Mitte ber culturfampfbewegten fiebenziger Jahre ging die liberale Breffe mit fouveranem Spott über bie "fogenannte fociale Frage" hinweg, beren Erifteng rundweg beftritten wurbe; und erft im laufenben Jahrzehnt vollzog fich

allmälig ber Umschwung und zwar mit beschleunigter Schnelligleit, so daß nun auch auf den "liberalen" Parteiprogrammen das Sociale den ersten Rang einnimmt, und sowohl der Bund als die Rantone sich redlich bemühen, das allzulange Bersäumte wieder gut zu machen. Und jest nimmt man in diesen Kreisen mit Schrecken wahr, daß der Keim nicht bloß der zahmen socialistischen Theorien, sondern des rücksichtslosesten wahnwitzigen Anarchismus schon vor mehr denn zwanzig Jahren auch in der idpillischen Schweiz gelegt war. Es ergibt sich diese Thatsache aus Folgendem:

In London war anläglich ber Beltausftellung von 1862 bie "internationale Arbeitervereinigung" gegrundet worben, bie fich am 28. September 1864 in einem Meeting in "St. Martins-Sall" formlich conftituirte. In ihren Statuten, welche bie otonomifche Emancipation ber Arbeiter als bas große Biel auf= ftellten, welchem jebe politische Bewegung fich unterzuordnen habe, betonte fie wesentlich, es handle fich nicht um ein Problem von blog lotaler ober nationaler Tragweite, sonbern um eine Aufgabe, bie allen civilifirten Rationen gemeinsam fei. In ber Schweig erflarten fofort Leute ber fortgefdrittenften Richtung ihren Anichluß, und icon im Sabre 1866 war Genf ber Berjammlungsort bes erften Congreffes ber Internationalen, bem fechzig Frangofen, Englander und Schweiger beiwohnten, ber fich aber noch innerhalb ber Schranken ber erften Statuten bielt. Der zweite, in Laufanne abgehaltene Congreß fah bereits zwei auseinander gebende Richtungen fich entwickeln. Die Eine, vom Belgier Paepe ausgehenbe und von ben Deutschen, Englanbern, Mamanbern und Schweigern unterftutt, prebigte bas Collettiveigenthum ber Gefellichaft an Grund und Boben und bie Abichaffung bes Erbrechts; bie Frangofen und Italiener binwiederum verfochten bas individuelle Gigenthum. Die erftere Frattion hatte folgenbes Jahr in Bruffel bie entschiebene Ober= banb; in ber Lifte ber Delegirten waren neun Abgeordnete ber Someis eingetragen, außer bem befannten Laffalleaner Beder, einem Deutschen, burchgebenbe Angehörige ber Beftschweis

ober bort sich aufhaltende Franzosen. Im gleichen Jahr versammelte sich in Bern ber "Friedenss und Freiheitscongreß" und an diesen wurden die Brüsseler Resolutionen überschieft mit der freundlichen Einladung, sich gefälligst aufzulösen und sich bafür in den Schooß der Internationale aufnehmen zu lassen. Es ging nun dort stürmisch her; war ja doch Bakunin sammt Gesolge, Dutine, Reclus, Jaclard und Andern, erschienen, um seine Idee von der Gleichberechtigung der Classen und Individuen zu proklamiren.

Der reiche Ruffe legte bier folgenbes Betenntnig ab: "36 bin Collettivift und nicht Communift, und wenn ich bie Abichaffung bes Erbrechts verlange, fo geschieht es, um raich gur focialen Gleichftellung zu gelangen. Benn Gie anbere Mittel fennen, wohlan! nenne man fie; fonft find wir gur Unnahme berechtigt, bag Gie an bie Arbeiter appelliren, nur um ihnen neue Retten aufzulegen." Sein Benoffe Jaclard überfette biefe Ibce icon mehr in's Braftifche, rudhaltlos und ungeftum. "Ihr fprecht uns von Gibgenoffenschaft und Republit, fo rief er aus, und glaubt Großes gethan zu haben, inbem Ihr fie einrichtet. Aber, wenn ich bie Schweiz betrachte, fo febe ich ba Elend und Berkommenheit; also verträgt fic bas Proletariat mit ben Begriffen Gibgenoffenschaft und Republit. Es fehlt Euch eine philosophische Grundlage, und wenn Ihr bie fociale Revolution wollt, fo mußt Ihr Atheiften fein, fonft geht 3hr gu Brunde. Geib 3hr nicht Atheiften, fo mußt Ihr logifcher Beife Defpoten fein und ftatt einer Befreiungeliga bilbet 3hr eine beilige Alliang gegen bie Revolution. Defhalb trennen wir une von Guch und erffaren: Ihr habt ben Krieg gewollt. Es foll und wird ber lette fein, aber ein ichrecklicher; er wird fich gegen Alles tehren, mas eriffirt, gegen biefe Bourgeoifie, welche nichts im Ropf. noch im Bergen trägt, und welche nicht mehr fich aufrecht gu halten vermag. Daber muß man mit Allem aufraumen und nur auf ihren rauchenben Ruinen tann fich bie endguttige Republit erheben, und auf biefen Ruinen, bebedt nicht mit

ihrem Blut — es rollt schon lange keines mehr in ihren Abern — sondern mit ihren ausgehäuften Schätzen werden wir das Banner der socialen Revolution auspflanzen." Nun wüthender Lärm und stürmische Proteste, der communistische Anstrag wird mit 80 gegen 30 Stimmen verworfen, Bakunin verläßt mit seinen Getreuen den Saal, tritt aus der Friedenssliga aus und gründet die "internationale Allianz der Socialsdemokratie", den eigentlichen Ausgangspunkt des Anarchissmuns. Die Grundzüge ihres Programms sind solgende:

"1. Die Miliang erklart fich für atheiftisch; fie will bie Abicaffung ber Gulte und fest an Stelle bes Glaubens bie Biffenschaft, an biejenige ber gottlichen Berechtigkeit die menich = liche. 2. Sie will vor Allem bie politische, otonomische und fociale Gleichstellung ber Claffen und Inbividuen beiber Beichlechter, in erfter Linie burch Abichaffung bes Erbrechts, bamit in Butunft ber Genug bem Erwerbe eines Jeben ent= fpreche und Boben, Bertzeuge und Capital als Collettiveigen= thum ber gangen Gefellichaft nur von ben Arbeitern, b. b. von ben landwirthichaftlichen und induftriellen Genoffenschaften benüt werben tonnen. 3. Sie will für alle Rinber beiberlei Gefchlechts von ihrer Geburt an biefelben Mittel bes Unterhalts, ber Er= giebung und bes Unterrichts für alle Grabe ber Wiffenschaft, ber Induftrie und ber Runfte; benn biefe anfanglich nur ofonomifche und fociale Gleichheit wird mehr und mehr auch eine großere natürliche Gleichartigfeit ber Inbividuen bebingen, welche alle fünftlichen Ungleichheiten, die hiftorischen Resultate einer ebenfo faliden ale ungerechten focialen Organisation auslofcht. 4. Feindin jedes Defpotismus, feine andere Staats= form ale bie republitanische anertennend und jebe reattionare Muliang verschmahend, lehnt fie jebe politische Attion ab, beren birefter und unmittelbarer Zwed nicht ber Triumph ber Sache ber Arbeiter über bas Capital ift. 5. Gie anerkennt, bag alle Staaten, indem fie mehr und mehr bloge Begirte admini= itrativer Thatigfeit werben, Schließlich in ber Universalunion landwirthichaftlicher und induftrieller Bereinigungen aufgeben

muffen. 6. Die sociale Frage findet ihre befinitive und richtige Lösung nur auf der Grundlage der internationalen Solidarität der Arbeiter aller Länder; die Allianz verschmäht deßhalb jede Politik, welche auf dem sogenannten Patriotismus und der Rivalität der Nationen beruht. 7. Sie will die universale Bereinigung aller lokalen Berbindungen."

85 Perfonen beiberlei Befchlechte unterzeichneten biefe Brogramm, außer bem Ruffen Batunin, Elpibine und Anderen, einzelne Schweiger, welche wie die Genfer DR. Beribier und Ab. Catalon, in ihrem Lande eine gewiffe politische Rolle gefpielt hatten. Auf bem Basler Congreg von 1869 fpielte fobann Bakunin die erfte Rolle, indem er die Gemeinschaft: lichfeit aller Guter und bie fociale Liquidation prebigte. Unter letterer verftand er bie Erpropriation aller Befiter burch bas einfache Mittel ber Aufhebung bes Staates, in welchem bie einzige Garantie bes Eigenthumsverhaltniffes liege, bann aber burch bie thatfachliche Besitzesenteignung vermöge ber Gewalt ber Thatfachen. 3ch bin, jo bekannte er, ein entichloffener Gegner bes Staates und jeder burgerlichen Organisation bee felben, ich verlange die Bernichtung aller ftaatlichen nach Territorien und Nationen getrennten Gemeinwesen und mi ihren Ruinen die Grundung bes internationalen Staates bet Arbeiter. Run ging es allmälich zur That; es folgten Arbeitseinftellungen, bie Grundung von Setblattern, und fo trat bas im Jahre 1868 in Bern aufgestellte Programm in ber Parifer Commune in Aftion.

Nach ber Unterbrückung bes blutigen Aufstandes burch bie französische Regierung flüchteten sich viele Communarden in die Schweiz. Man gewährte ihnen wie anderen Revolutionären das Aspl; aber die schweizerische Bevölkerung trug ihnen in keiner Weise Sympathien entgegen. Wie hätte sie dieß gegenüber den Miturhebern der schändlichen Gräuel zu thun vermögen! Zu diesen unwilkommenen Elementen kamen nun auch bald andere. Rußland, Deutschland und Frankreich waren genöthigt gewesen, gegen die anarchistischen Agitationen Maßregeln

zu erlassen, welche eine ansehnliche Zahl ber Bebrohten auf schweizerischen Boben trieben. In gewissen Arbeiterkreisen fanden sie auch schon verwandte Ibeen vor; die Doktrin des wissenschaftlichen Socialisten Warr hatte in Bern, Zürich und Basel eifrige Abepten gefunden. Die Russen hingegen wandten sich mit Borliebe nach Genf, wo sie mit Hilfe eigener Druckereien Bücher und Zeitschriften herstellten, die durch den Schmuggel den Weg nach Rußland sanden, aber auch Dank der hervorzagenden slavischen Assimilationsfähigkeit sich zugleich eifrig an der französischen Propaganda betheiligten. Die deutschen Gesinnungsgenossen widmeten ebenfalls der agitatorischen Preßthätigkeit in's deutsche Reich hinaus ihre hauptsächliche Aufsmerksamkeit.

Bis babin ichienen bie ichweigerifchen Beborben biefem Treiben gar feine Bebeutung beigemeffen zu haben. Die Retlamationen fatholischer Blatter, welche mit Grund auf ben Contraft in Bergleich mit ber Bereitwilligfeit hinwiesen, mit welcher von Amtswegen jeber harmloje Berfuch eines schweizer= ifden Zesuiten, trot ber fraft Berfaffung auf biefem Orben laftenben Berbannung auf heimathlichem Boben einmal eine bl. Deffe zu lefen ober eine Prebigt zu halten, gefahnbet wurbe, verhallten wirtungelos. Erft mit bem Jahre 1878, in welches bie Attentate Bobels und Robilings fielen, erfaßte ber Bunbes= rath feine ichon burch internationale Rudfichten gebotene Pflichtstellung ernfter. Die focialiftische Preffe, welche vom gaftlichen Schweigerboben aus ben Frieben ber Rachbarreiche gefahrbete, verftieg fich zu nie bagewesener Seftigfeit, jumal als in Deutschland bas Cocialiftengefet in Rraft trat. Deutsche, italienische und fpanische Anarchiften hielten in Burich, Genf und im Teffin ihre Stellbichein und proflamirten offen bie Attentate auf ben beutichen Raifer als nachahmungswurdiges Beifpiel. Als im Ottober gleichen Jahres auf ben Ronig von Spanien burch Juan Oliva ein Anschlag mar versucht worben, getraute fich bas in Chaur-be-Fonds (Ranton Neuenburg) ericheinenbe Organ "L'avantgarbe" am 18. Rovember Folgendes zu schreiben: "Wir acceptiren die moralische Solibarität, die aus diesem Bersuche uns trifft. Es ware naiv zu verkennen, daß es Leute gibt, die ein wirkliches hinderniß der Umgestaltung der Einrichtungen sind, und daß man mit letztern nicht schnell aufräumen kann, ohne eben diese hindernisse verschwinden zu machen."

Best fchritt ber Bunbesrath ein. Die Druckerei wurde mit Beschlag belegt und Paul Brouffe in Beven, vormale Uffiftent am demischen Laboratorium in Bern, welcher fid als Urheber bes ichulbbaren Artifels befannt hatte, ben eib genöffischen Affifen überwiesen, in Folge beffen er gu gmd Monaten Gefängniß und ju gehnjähriger Berbannung aus ber Schweiz verurtheilt murbe. Dabei ergab es fich , bag gu ben Stupen biefes Blattes noch einige ichweigerifche Arbeiter gehorten, ber Reft ber alten Gektionen ber Internationale. Gin weiteres focialiftifches Organ, bie in Burich erfcheinenbe "Tagwacht", hatte im April 1879 aus ber Feber eines beutschen Flüchtlinge, Joachim Gehlfen, einen Artifel "Bur Situation" aufgenommen, in welchem ber beutiden Socialbemofratie ihre abwartenbe gebulbige Saltung verwiesen und eine energische Aftion empfohlen wurde, "welche endlich einnal, als bas einzige Mittel gur Lofung ber Frage, fest gufchloge, gleichviel ob einige taufend Menschen mehr ober weniger bas Leben babet laffen". Unter beftigem Biberfpruch ber Bollblut = Rabitalen wurde Gehlfen ausgewiefen; feinen Returs verwarf bie Bunbesversammlung mit überwältigenber Debrbeit. Im gleichen Jahre tam bie Reihe an einen gewiffen Alphone Danefi von Bologna. Derfelbe hatte in ber "Budbruderei ber Internationale" in Lugano ein Platat gebrudt, bas gegen bie bestehende Ordnung in Italien gerichtet mar und gegen Ronig Sumbert fur ben Fall ber Sinrichtung Paffanante's, ber in Neapel ein Attentat auf ihn versucht hatte, Drohungen ausstieß. Daneji und vier Genoffen wurben ausgewiesen, zwei Mitschulbige in Bellingona internirt.

Die "Mvantgarbe" war mittlerweile burch ben Genfer

"Revolte" abgelost worben, ju beffen Sauptmitarbeitern ber ruffifde Fürft Rrapotfin, welcher wegen Betheiligung an einem Bermanbtenmord fich geflüchtet hatte, gehorte. Diefes Organ leiftete u. A. (in ber Rummer vom 25. Dezember 1880) folgenden Gat: "Unfere Aftion muß bie permanente Revolution fein, burch Bort und Schrift, burch Dold, Bewehr und Dunamit, ja felbft burch Stimmgettel, wenn es gilt, fur bie nicht mahlbaren Blanqui ober Trinquet zu votiren. Wir find confequent und bebienen uns jeber Baffe, fobalb es fich um Aufrubr hanbelt. Alles, was nicht gesetlich ift, ift gut fur une!" Much Rrapotfin erreichte enblich bas Schidfal nach allaulange bewiesener Langmuth. Denn biefer Ruffe mar bie Seele ber gebeimen Clube in Chaur = be = Fonde, Laufanne, Beven und Genf, welche aber mit ihren Tenbengen giemlich offen ans Tageslicht traten. Go hielt Rrapotfin am 18. Marg 1881, am Jahrestage ber Aufrichtung ber Commune in Paris, in öffentlicher Berfammlung in Genf eine Lobrebe auf bie Morber bes am 13. Marg burch Dynamit gefallenen Cgaren Meranber II., und auf fein Betreiben murbe am 21. April in Genf eine Brotlamation angeschlagen, welche gegen beren Sinrichtung protestirte. Im Juli gleichen Jahres fchlug er auf einem anarchiftischen Congreg in London vor, ben Meuchel= mord zu organifiren und alle Obrigfeiten zu fturgen, inbem man fich ber chemischen und physitalischen Mittel bediene, bie ber revolutionaren Sache ichon fo große Dienfte erwiefen und beftimmt feien noch größere in Angriff und Bertheibigung gu leiften. Der Bunbesrath erließ wiber ihn am 23. Auguft bas Ausweifungsbefret, worauf fich ber Berichworer nach bem Stabtden Thonon in Savoyen gurudgog, von wo er mit ben Benfer'ichen Unarchiften ftete Berbinbungen unterhielt. bedurfte neuer Begereien von feiner Seite und ber Dynamit= attentate in Lyon, bis enblich auch bie frangofische Juftig gegen ihn einschritt und ihn gur Ginfperrung verurtheilte.

Bakunin's Saat ichof fraftig in bie Salme. Die Lehren, bie er in feinem "Revolutionskatechismus" entwickelte, führten

jum unerbittlichen Rrieg nicht bloß gegen Throne und Regierungen, fonbern gegen alles Beftebenbe. Beuge bavon bie unerhörten Berbrechen, welche feine Anbanger, nun formlich als Morberbanben organifirt, fogujagen ohne Bahl ber Opfer ausführten. Und hore man nur, wie ber Apoftel der Anarcie biefe Braris theoretifch begrunbete. Er fchreibt: "Der Re volutionar ift eine geheiligte Berfon. Er bat feine perfonlicha Intereffen, feine Gefühle, feine Gefchafte, feine Guter, nicht einmal einen Ramen. Bas ihn einzig und ausschlieglich absorbirt, ift ber Gebanke ber Revolution. Richt blog in feinen Worten und Thaten, mit feinem gangen Befen bat a auf immer mit ber öffentlichen Ordnung, mit ber gangen civilifirten Belt, mit ihren Gefeten und Gebrauchen, ihrer Moral und allgemein angenommenen Sitten gebrochen. Er fennt nur eine Biffenschaft, biejenige ber Berftorung. Die Gefühle ber Liebe und Dantbarteit muffen in feiner Geele burch bie einzige Leibenschaft ber revolutionaren That erflidt werben. Gin einziger Bebante foll fein Inneres erfüllen, die unerbittliche Bernichtung, und in feiner Berwirklichung foll er bereit fein, felbft unterzugeben und mit eigener Sand Jeben zu erwurgen, ber im Bege fteht. Wenn bie Bmbe ber Berwandtichaft, Freundschaft und Liebe feinen Arm gurud halten, jo ift er fein Revolutionar. Ueberzeugt, bag man bie Befreiung und bas Glud bes Bolfes nur von einer Bolfe: erhebung und ber allgemeinen Bernichtung erwarten fann, foll bie Liga mit allen Mitteln bas Glend und bas Unglud nabren, um die Beduld ber Leibenden zu ermuben. Bir muffen uns an ein abenteuerliches Rauberleben gewöhnen, bann find wir bie mahren, einzigen Revolutionare!"

Dieses Programm hat sich schließlich ber anfänglich gegemäßigte Johann Wost zu eigen gemacht, welcher als Reichstagsabgeordneter in einer Bolksversammlung zu Glauchau feierlich ausrief: "Wir wollen keinen Frieden, wir wollen den Haß, bis er in slammende Funken ausbricht". Durch das Socialistengeset vertrieben, suchte er zuerst die Schweiz heim. Aber seines Bleibens war hier nicht lange, da die Bevölkerung seinen Theorien kalt gegenüberstand. Er zog nach London; seine fortgesetten Aufreizungen zur Tödtung der Souveräne von Deutschland, Desterreich und Rußland blieben hier zwar ungestraft, gestalteten aber die diplomatischen Beziehungen dieser Mächte zu England so gespannt, daß er wohl in Folge eines Winkes sich nach New-York, wohin sich vorher schon Bakunin begeben hatte, stüchtete. Welche Kolle er dort seither spielte, ist in Jedermanns Erinnerung. In Europa schritt die Bewegung weiter. Das Attentat auf dem Niederwald und der gegen Reinsdorf und Senossen durchgeführte Prozes zeigten den Wahnwis der Anschläge in ihrer erschreckenden Größe.

Es war jedoch erft die im Jahre 1884 gegen Rammerer und Stellmacher in Bien geführte Untersuchung, welche auf bie Schweig buftere Schlagschatten warf. Jest ergab es fich, bağ bier eine verhaltnigmäßig gablreiche Bereinigung von Anarchiften eriftirte, zu ber auch geborne Schweizer gehörten. Bon bier aus gingen bie Uebelthater, welche in Stragburg, Stuttgart und Bien jene entfetlichen Berbrechen verübten, benen jebes politische Motiv fehlte. Der gefahrliche Rammerer hatte fich im Jahre 1883 vor einer in Defterreich wegen focialiftifcher Umtriebe gegen ibn eingeleiteten Brocebur in bie Schweig gefluchtet. In Bern, wo er bei einem Buchbinber Arbeit fand, verband er fich mit ben Unarchiften Falb, Rennel, Schulge, Liffa und mit dem im naben Freiburg wohnenben Bittor Otter. Dit ihnen bectte er mehrere Attentate aus, u. A. Die am 22. Oftober 1883 geschehene Ermorbung und Beraubung des Upotheters Lienhard in Strafburg. Man fant im Laben bes Lettern eine ftablerne Rette, welche bie Mitarbeiter Rammerers als abnlich berjenigen erkannten, welche er zu tragen pflegte. Rammerer hatte Bern am 21. Oftober verlaffen und fehrte am 23. borthin gurud. Bericbiebenen Berjonen hatte er angegeben, er gebe nach Burich, um feinen Batron, ber fich an ber bamale ftattfindenben Lanbes= ausstellung betbeiligt batte, ju vertreten. Geinem Roftgeber

bagegen hatte er aufgetragen, ihn frant zu melben, wenn Jemand ihn besuchen follte. Rammerer erichien aber nicht in Burich, er war in Strafburg. Bis Mitte November hielt er fich bernach noch in Bern auf und verreiste bann nach Bien. Dit feinen Genoffen hatte er Folgenbes vereinbart: Dan gab vor, Rammerer gehe in Gefellichaft eines gewiffen Dangelmeper nach Amerita, und Doft's "Freiheit" melbete in ber That fury nachber, bie Beiben hatten fich gludlich ausgeschifft. Rammerer weilte inbeffen ichon in Wien unter bem Ramen und mit ben Papieren bes Arnold Otter, bes im Jahre 1882 im Spital in Bern verftorbenen Brubers bes Biftor Otter. Bu ihm gefellte fich Unfange Januar ebenfalls aus ber Schweig tommend Stellmacher. Diefer, ein unheimlich aussehenber junger Mann, ber fich mit Borliebe als confessionslos befannte, hatte fich vorher in Beven und Burich aufgehalten. Schon einige Monate zuvor hatte ber an bem Schuhfabrifanten Joseph Merftallinger in Bien verübte Raub zu einer Unterjudung Anlag gegeben, in welcher ein gewiffer Beutert als ber Sauptichulbige ericbien. Derfelbe vermochte fich inbeffen ber Berechtigteit zu entziehen, floh in bie Schweig und bielt in Winterthur und Bern in öffentlichen Berfammlungen aufreigende Brandreben, in benen er u. M. befannte, feine Benoffen getabelt zu haben, weil fie einen gewöhnlichen Schubmacher beraubten, und andererseits befraftigte, er hatte ibre That nicht nur gebilligt, fonbern auch redlich mitgeholfen, wenn fie fich einen reichen Becheler auserlefen haben wurben. Bien wurde befanntlich ber Schauplat anderer Berbrechen, bie auf bie Urheberichaft ber Anarchiften gurudguführen waren ; wir erinnern an bie an ben Polizeiagenten Slubeck und Bloch ausgeführten Meuchelmorbe und an die gräßliche Blutthat, begangen an ber Kamilie bes Wechslers Gifert, welcher nebft zwei Rinbern zum Opfer fiel.

Des Morbes an Blod machte fich ber oben ermannte Stellmacher schulbig, ber von ber Dresbner Polizei recognoscirt wurde, wahrend er in Wien ben falschen Ramen Anton Kral

führte. Er hatte als Unteroffigier ben Militarbienft verlaffen und bann auf bem Dresbener Bahnhofe Beschäftigung gefunden. 3m Rovember 1876 war er nach ber Schweig (Burich) verreist. Die bort veranstalteten Erhebungen hatten conftatirt, bag er ein thatiges Mitglieb ber anarchiftischen Bartei mar und fogar eine Zeit lang bie "Freiheit" verwaltet und redigirt batte, bie bamals bie furibundeften Artitel brachte. In einer Belbfrage mit bem Berausgeber uneins geworben, anerbot er, wie bie öfterreichische Boliget enthullte, feine Dienfte ber ofterreichischen Befanbtichaft in ber Schweig, welcher er gegen gute Gratififation feine Parteigenoffen verrathen wollte. Gein Unerbieten Scheint nicht gewurdigt worben gu fein; er ftellte fich wenigftens wieber ben Anarchiften gur Berfügung, verließ aber Burich Anfange Januar 1884. Das Glaubenebefenntnig, welches er vor ben Geschwornen ablegte, ift bezeichnenb. "Bor Allem, ertlarte er, glaube ich nicht an Gott, weil ich nicht glauben tann, was ich nicht weiß. Man wird mir einwenden, baß ich aus Unwiffenheit ungläubig fei, aber ich weiß, baß Gott nicht eriftirt, und tann feine Richterifteng beweifen. Es gibt zwei Arten von Gigenthum, bas nothwendige und bas nichtnothwendige. Bir Socialisten, Revolutionare und Anardiften tampfen fur bas nothwendige und verfteben barunter Alles was ber Menich zum Unterhalt bes Körpers und zur Beiftederholung bebarf. Wir fampfen fur bas Befte eines Beben. Ge ift vertehrt, ju behaupten, bag man bann ben Rod bes Rachften nehmen ober in beffen Bett ichlafen wolle, wenn's Ginem jo gefällt; nein, ein Jeber wird fich ein gleiches Rleid und ein gleiches Bett verschaffen. Gbenfo irrig ift bie Behauptung, es gebe Arbeiten, Die Riemand werbe verrichten wollen. Gegentheils ift es bargethan, bag es Menfchen gibt, welche fich zu einer Arbeit mehr als zu einer anbern bingezogen fühlen, in Folge beffen werben fich fur jebe Arbeit Arbeiter finden. Wir befampfen bas nicht noth= wendige Eigenthum, weil es bie Urfache bes Glenbes unter ben Menfchen ift, weil es fie ju Stlaven erniebrigt, weil

es ben Ginen geftattet, in Unthatigfeit fich alle Genuffe ju verschaffen".

Kammerer, ber sich unterbessen unter ben Namen "Arnold Otter" ober "Joseph Blum" in Wien aufgehalten hatte, versfiel ebenfalls ber Gerechtigkeit. Man war in der Schweiz auf die Spur gekommen, daß seine angebliche Reise nach Amerika nur eine Fiktion war, und hatte die österreichische Polizei davon verständigt. Nach heftiger Gegenwehr wurde er in Pesth dingkest gemacht und büßte, wie kurz vor ihm Stellmacher, seine Verbrechen am Galgen. Die anarchistische Welt seierte das verdiente Ende dieser "Marthrer der Freiheit" mit begeisterten Kundgebungen, so auch in der Schweiz, wo alle Anarchisten die von Most erlassene Proklamation besahm, die zur Propaganda der That aufries.

(Schluß folgt.)

#### XXXVI.

## Cardinal Bergenröther's Conciliengeschichte. 1)

Während die Veröffentlichung der Regesten Leo's X. durch Eminenz Hergenröther auf den Bunsch des glorreich regierenden Papstes Leo XIII. zurückzuführen ist, entstammt die Fortsührung des monumentalen Werkes der Conciliengeschichte des Bischofs Hefele in Nottenburg seiner eigenen Initiative. Sowohl dem Lettern, mit welchem ihm Bande der Freundschaft

<sup>1)</sup> Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearbeitet von Carl Joseph von Hefele, der Philosophie und Theologie Doctor, Bischof von Mottenburg. Fortgeset von J. Cardinal Hergenröther. Uchter Band. (Der Fortsepung erster Band.) Freiburg. Herber 1887. Leg. 8° VII u. 869 S. (A 9.60).

und ber Amtegenoffenschaft verbinden, wie auch bem verbienten Berleger, Benjamin Berber in Freiburg, batte er noch als Professor an ber Sochichule in Burgburg bas Berfprechen ertheilt, die Conciliengeschichte, welche im fiebenten Bande mit ber allgemeinen Rirchenversammlung Ferrara = Floreng abge= ichloffen, nach beften Rraften weiter zu fuhren. Aber bie Ausarbeitung feiner Rirchengeschichte, welche unterbeg ichon bie britte Auflage erreicht hat, wie bie tiefgreifenbe Beranberung in ber außern Lebensftellung, burch Beforberung jum Burpur und Berufung gur Theilnahme an ber Regierung ber allgemeinen Rirche an ber Geite bes Papftes, mußten fich ber Erfallung jener Bufage hindernd entgegenwerfen. 3mar ift ber gelehrte Carbinal an bie Spite bes erften Archivs ber gangen Welt gestellt und bemnach in ber Lage, literarifche Schate zu beben, bie fur andere Sterbliche nicht erreichbar find. Anberfeits aber bringt feine amtliche Stellung es mit fich, bag er ben gelehrten Forschern, bie aus allen Theilen ber Belt bem Geheimen Archiv bes Batifan guftromen, wie auch ber Obhut und Berwaltung ber ihm vom bl. Stuhl anvertrauten Urfunden einen bebeutenben Theil feiner Beit gu widmen hat.

Rur ein Mann von dem universalen Wissen, der tiefen Gelehrsamkeit, der ehernen Arbeitskraft und, betonen wir namentslich, innigen Liebe und Begeisterung für die Kirche, wie der Cardinal sie besit, konnte auch unter diesen Umständen in verhältnismäßig kurz bemessener Zeit den beinahe neunhundert Seiten umsassenden achten Band der Conciliengeschichte liesern. Ein Blick in den letteren genügt, um die Ueberzeugung zu begründen, daß der Berfasser nach Form und Seist in die Rußstapsen des Begründers der weltberühmten Concilienzeschichte getreten ist. Uebersichtliche Darstellung, klare Diktion, umfassende Berwendung der Literatur aller Länder, scharfer geschichtlicher Blick und parteiloses Urtheil, welches selbst den Trägern der Tiara ihr Unrecht vorzuhalten kein Bedenken trägt, muthen uns besonders bei der Lektüre des Werkes an.

Dabei gibt fich aber zugleich marme Liebe zur Rirche zu erfennen, bie ben Berfaffer bei ber Darlegung ber Schaben in Berfonen und Berhaltniffen ftete bie golbene Mittelftrage manbeln und jebe Uebertreibung meiben lagt. Gerabe biefes feine Maghalten ericheint burchaus nothwendig bei ber Schilberung einer Zeit, in ber bie Begenfage fo machtig aufeinander ftogen, wo firchliche Burbentrager, felbft bie bochften, bi Rritte herausforbern und bie Borboten bes Umfturges, ber in ber Glaubenstrennung fein Saupt zeigte, nicht unbeutlich fic zu erkennen geben. Zeitweilig haben tatholifche Schriftfille ben Bapften biefer Periode burch allgu harte Beurtheilung Unrecht gethan. Alte Borurtheile, in benen fie erzogen, ter Mangel an Urfunden wie an folid gearbeiteten Monographin mochten hierzu nicht wenig beigetragen haben, mabrend unfen neuere Geschichtsforschung, felbft im protestantischen England, ben Bapften bes funfgehnten Sabrhunderts in ungeabniem Dage Gerechtigfeit wiberfahren zu laffen tein Bebenten tragt.

Im fünfzigsten Buch behandelt ber Cardinal bie Concilien ber Periobe gwifchen bem Basler und funften Later Concil. Ginen außerst vortheilhaften Ginbruck ruft bil Synoballeben in ben fandinavifchen Reichen bervor, welch bamals in religiöfer Sinficht ben Gipfel ber Entwicklung er ftiegen zu haben scheinen. Die Provincial = Concilien von Guberköping aus ben Jahren 1436 und 1441 find in vielem Betracht lesenswerth. Aus ben 21 Rapiteln bes letteren feien erwähnt die Bestimmungen über ben Rachlag ber Geiftlichen, im Falle fie ab intestato fterben, bie Uebertragung bes Baterunfers, bes englischen Gruges fowie bes Erebo in bie Bolksfprache und die Pflicht, fie bem Bolke am Conntag vorzubeten, und bie Sorgfalt in ber Behandlung ber beiligen Geftalten bes Altarsfaframentes. Doch eingehender mit bem fittlichen Leben ber Beiftlichen und Laien beschäftigt fich bit auf Befehl bes Erzbischofs Nitolaus burch ben Propft Birger von Strengenas veranftaltete Sammlung fanonischer Beftimmungen ber Rirchenproving Upfala. Für die Renntnig ber Buß = Disciplin in ber schwebischen Kirche im ausgehenben Mittelalter erscheint biese Sammlung von hervorragender Besteutung (S. 23).

Die Aufmerkjamkeit bes beutschen Lefers feffelt alsbalb bas Bilb, welches ber Carbinal von ber spnobalen Thatigkeit jeines berühmten Umtsbrubers Nitolaus Carbinal von Cufa in beutschen Landen entwirft (G. 44-50). Die neueren wiffenschaftlichen Forschungen über die Reform ber Rlofter in Defterreich und Deutschland boten bie Grundlage zu ber Bearbeitung des betreffenben Theile. Bare ber Cufaner auch nicht ber fuhne Philosoph und Theolog gewesen, als welchen Die Geschichte ihn tennt, fein paftorales Wirken in ber Reform ber Orbensgeiftlichen und Weltkleriker, fowie bie ichier uner= mubliche Ausbauer in ber Berfundigung bes göttlichen Wortes wurden ihn allein zu einer Lichtgeftalt in jener Zeit erheben. Bamberg, Burgburg, Erfurt, Dagbeburg, Salberftadt, Bolfen= buttel, hilbesheim und Deventer in ben Rieberlanden bilben bie Sauptftatten feiner erfolgreichen Thatigfeit. 218 Folge feiner Unftrengungen ftellte fich fchwere Rrantheit ein, die ihn 1451 in Machen nieberwarf. Enbe Februar 1452 wieber genefen, nahm er feine Thatigkeit ale Legat wieber auf.

Aus dem Leben der irisch en Kirche im fünfzehnten Jahrhundert werden die Beschlüsse der Synode von Limerick (nicht Limmerick) vom J. 1453 mitgetheilt. Es seien hier hervorgehoben die Bestimmungen 77: Die Prälaten sollen genau die alten Statuten in Bollzug setzen gegen Prälaten und Kleriker, die keine standesmäßige Kleidung tragen, die tunica gascomarcon mit einem ehrbaren Biret (Strase ein Roble für jeden einzelnen Fall); und 78: Die alten Statuten sind zu beobachten betresse der Heriota der Bischöse und Prälaten, quoad meliorem annulum, ciphum, cellam, portisorium. Zur näheren Erläuterung dieser Bestimmungen dürsten einige Notizen nicht ohne Interesse sein. Unter "gascomarcon" ist unsere Soutane zu verstehen. Der engslische Roble galt 8 s. 6 d. Unter Heinrich VI. wurde die

Münze auch in Frland eingeführt. Ebuard IV. hat den Werth des englischen Goldnobel auf 13 s. 6 d. sestgeseht und seine Circulation in Frland verfügt. Unter Heriot verstand das irische Recht diesenigen Fahrnißgegenstände des hintersaßen, welche nach dessen Ableben dem Herrn zukamen. In obigem Canon bezeichnet es Mobilien der Bischöfe von de sonderem Werthe als: Ring, Becher, Sessel und Brevier.

Bur richtigen Charafteriftit bes Bohmentonigs Geon Bobiebrab, wie überhaupt gur Burbigung ber von un fäglichem Glend fur Bohmen begleiteten hufitifchen Bewegun erscheint von großer Bebeutung bie Bulle Profecturos Bine II v. 26. Juni 1464, beren Beröffentlichung wir Cugnoni, ben freundlichen Borfteber ber Bibliothet bee Gurften Chigi in Rom verbanfen (Aeneae Sylvii Piccol. opera inedita p 145-154). Der Papft entwirft barin eine turge Gefdicht bes Sufitismus, bestreitet ausbrucklich, bag ber apostolijde Stubl ben fogenannten Compactaten niemals feine Buftimmune ertheilt, und weist barauf bin, bag bie Bohmen bie Bebingungen nicht innegehalten, an welche Rom jenes Bugeftanbuif Enblich wendet fich ber Papft gegen Pobiend felbst und schilbert feine Graufamteit und hinterlift gem Rom und die Ratholiten. Beil ber Ronig allen Bemühungen, ihn auf andere Bege zu bringen, Sartnadigfeit entgegensett, wurde er burch Bulle vom 8. Dezember 1465 abgesetst und feine Unterthanen vom Gibe ber Treue entbunben. (174. 181).

Bon großer Anschaulichkeit ist die Charafteristik Alerander's VI., welche der Berfasser auf Grund der besten Duellen und neuesten Forschungen bietet (304. 389). Die Regententugenden des Papstes sinden volle Anerkennung, in seinen Erlassen als Oberhirt hat er seiner Würde nichts vergeben, seines Lehramtes eifrig gewaltet. Aber der gläubige Katholik schemets eifrig gewaltet. Aber der gläubige Katholik schemets von diesem Pontisikat mit dem Bewußtsein, wes sollte (damit) der Beweis geliesert werden, daß die Kriche auch unter einem unwürdigen Oberhaupt nicht zu Grunde gerichtet werden kann" (302). Entgangen ist dem Cardinal

bie Thatfache, baß fich auch in England gerabe unter unfern Mugen in ber Rritit über Alexander VI. ein tiefgebender Umfcwung vollzieht. Es fei geftattet bier an bas bebeutenbe Bert Creighton's gu erinnern , ') welchem ber Carbinal-Ergbifchof Manning im Aprilheft ber "Dublin Review" 1887 p. 430-437 bie Ehre einer ausführlichen Befprechung gu Theil werben ließ, weil barin mit althergebrachten Borurtheilen reblich gebrochen wirb. Giner Rritit, welche bas Lonboner "Tablet" (1887, I, 571) über ben britten und vierten Banb bes Creighton'ichen Bertes lieferte, entnehmen wir folgenbe Auslaffung Creightons über Meranber VI. "Die Borgias find zu Enpen maßlofer Schlechtigfeit geworben, ja es icheint fdwer, fle gerecht zu beurtheilen, ohne ihre Bosheit zu bebeden. Und bennoch verlangt bie Gerechtigfeit eine Brufung ber Frage, wie weit fie ben Tenbengen ber Beit hulbigten, ober fle überfdritten. Gewiß tann bie Berweltlichung bes Bapftthums und bie unsittliche Politit Europas nur Biberwillenerzeugen. Aber bie Berweltlichung bes Papftthums begann fcon unter Sirtus IV. und war unter Innocenz VIII. ebenfo tief gefunten wie unter Alexander VI. Politische Untreue herrichte allgemein in Italien, und Lubwig XII. und Ferbinand von Aragonien waren ebenso treulos wie bie Bapfte. Die Schmach, bie am Ramen Alexanders VI. haftet, ift auf bie Thatfache gurudguführen, bag er feine übrigen Lafter nicht beuchlerisch verhüllte; . . obwohl thatfraftiger und in feinen Mitteln nicht mablerischer Staatsmann, vergaß er boch nie bie formellen Pflichten feines Amtes. Benige Papfte find baufiger in bie Deffentlichkeit getreten und haben großeren Berth auf bas firchliche Ceremoniell gelegt. Alexander VI. war trefflich in ber Erfüllung feines Umtes und von großer

A History of the Papacy during the Period of the Reformation. By M. Creighton, M. A., Dixie Professor of ecclesiastical History in the University of Cambridge. 4 Vols. London 1886. Longmans, Green Co.

Arbeitskraft. Niemals konnte Bergnügen ihn an der Wahrnehmung seiner Pflichten hindern, dis tief in die Nacht pflegte
er zu arbeiten. Die Depeschen der Gesandten zeigen, daß der
Papst sich selbst nie schonte, sondern immer rührig war. Und
in die Politik war er nicht in dem Maße versenkt, daß er
alles Uebrige vernachlässigt hätte. Er ordnete die Eurie und
sorgte sür genaue Auszahlung der Gehälter, ein Punkt, in
welchem andere Päpste sich lässig erwiesen. Zur Zeit des
Mißwachses ließ er Korn aus Sicilien kommen, so daß Kom
kaum Mangel litt. Dennoch war Alexander VI. tief verweltlicht, und das war auch die Aussassigung, welche seine Zeitgenossen von ihm hatten".

Ueber seinen Tob berichtet Hergenröther: Rachbem ber Papst bem Bischof von Culm, Nikolaus Crapit, gebeichtet, hörte er dessen Messe an, empfing in Gegenwart von fünf Cardinalen die Communion und lette Delung und starb noch an demselben Abend 9. August 1503.

Aus dem Kapitel "die kirchliche Opposition in Deutschland" (359) im Beginn des 16. Jahrhunderts sei die machtvolle Persönlichkeit des Cardinallegaten Raimund Perauld von Gurkhervorgehoben. Die Darstellung seines Lebensganges beschließt Hervorgehoben. Die Darstellung seines Lebensganges beschließt Hervorgehoben mit den Worten, welche wir für jüngere strebsame Gelehrte auf dem Gediete der Kirchengeschichte hier anführen: "Bei dem hohen Ruhme, den er bei den Zeitgenossen, auch in Deutschland, gesunden, würde es sich der Mühe versohnen, sein Leben zum Gegenstand einer eingehenden Forschung zu machen, zumal angesichts der später so oft wiederholten Klagen über das ärgernisvolle Benehmen und die Erpressungen päpstelicher Legaten" (362).

Bereits Maurenbrecher hat in ber Geschichte ber katholischen Reformation die Nothwendigkeit einer eingehenden Behandlung des fünften Lateranconcils unter Julius II. und Leo X. betont. Cardinal Hergenröther hat demselben im vorliegenden Bande seine Ausmerksamkeit in besonderer Beise gewidmet. Buch 51 beschäftigt sich im ersten Theil mit den

Berbanblungen und bem Concil unter Julius II., mabrend ber zweite Theil bie Geschichte bes Concils unter bem gehnten Leo fchilbert. Mus jenem beben wir hervor bie fchismatifche Saltung Frantreiche, welches auf ber Berfammlung zu Tours am 15. September 1510 bie reinste firchliche Demofratie auf fein Banner fchrieb. Gehr lefenswerth find ferner bie Musführungen bes Carbinals über ben mit Bitterfeit geführten literarifchen Rampf fur und gegen bie Bifaner Synobe. Gegenüber all ben verfehrten Unschauungen über Befen und Regierung ber Rirche, bie in ben Schriften von Juriften und Theologen ihr Unwefen bamale trieben, thut es bem Lefer mohl, wenn er auf bie folibe Theologie eines Cajetan ftogt, welcher vier Sape aufftellt, bie wie Granitfaulen zu allen Zeiten bie Sturmfluthen bes firchlichen Liberalismus aufhalten: 1. Das Concil bat feine Bewalt nicht unmittelbar von Chriftus. 2. Es ver= tritt bie allgemeine Rirche nicht, wenn ber Papft nicht in ihm eingeschloffen ift. 3. Gin zweifelhafter Bapft (wie zu Conftang) ift weit von einem unzweifelhaften verschieben (ille subest, iste pracest). 4. Der Papft ift bas Saupt ber Rirche nicht bloß, wenn fie divisive, fonbern auch wenn fie collective gefaßt wirb (474).

Rur burch den Kampf für diese gesunde Theologie ließen sich die entsehlichen Uebel beseitigen, an denen die Kirche frankte. Wie weitverbreitet die letzteren, und zwar nicht etwa in den Kreisen der Laien, sondern namentlich in denen der höheren Prälatur waren, das enthüllt uns ein vom Cardinal mitgetheiltes Botum eines Ungenannten, welches die Gebrechen der allgemeinen Kirche, wie der spanischen insbesondere erörtert und von Julius II. Abstellung derselben auf dem Concil sordert (466).

Daß das weltberühmte Wort des Augustiner Senerals Aegidius von Biterbo: Homines per sacra immutari fas est, non sacra per homines, tieses Verständniß bei den Bätern sand, sollten die Verhandlungen und Dekrete der Kirchenversammlung in vollem Maße zeigen.

Die Gefchichte ber Concileverhandlungen ift fehr eingehenb

gehalten, wobei bie Prebigten, bie bei besonbers feierlichen Unlaffen gehalten wurben, gur Mittheilung gelangen. Den Lowenantheil am Concil hat bas Pontifitat Leo X., welcher 1513 auf Julius II. folgte und am 27. April b. 3. bie fechste Situng abhielt. Seche weitere folgten, von benen bie Schluß= figung bem Anfang bes Jahres 1517 angehört. Dit lebhaftem Intereffe verfolgt man bie Berhandlungen über bie allmälige Ausfohnung ber Bifaner Schismatiter mit bem Papft, bie Borichlage über Berbefferung bes Ralenbers, bei welchen ber Nieberlander Paul von Mibbelburg eine bedeutenbe Rolle fpielte, und bie mit großer Lebhaftigkeit geführten Streitigkeiten amifchen ben Bifchofen und Regularen (621 bis 638). Sierbei tam es ju fcharfen Museinanderfetjungen amischen ben lettern, in welche ber Carbinal uns einen Blid thun lagt burch Mittheilung ber bem Batikanischen Archiv entlehnten beiben Urfunden: 1. Petitiones Praelatorum a Smo Dno Nostro Leone X. contra regulares qui vigore privilegiorum Maris magni iurisdictiones episcopales perturbant, unb 2. Responsiones Fratrum Rmis Episcopis et Praelatis (813. 818). Der Erfolg hat ben weitläufigen Discufftonen nicht entsprochen, erft bas Concil von Trient bat fcwere Digbrauche auf biefem Gebiete gurudgebrangt und bie orbentliche Jurisbittion ber Bifchofe in weitem Umfange wieber hergestellt.

Eine weitere Bereicherung ber Literatur bilben brei bem Batikanischen Archiv entnommene, im Anhang mitgetheilte Urkunden über die Wiedervereinigung der Maroniten mit der römischen Kirche unter Leo X. Es sind zwei Schreiben bes Papstes an den Patriarchen Petrus vom 1. August und 1. September 1515, sammt einer Bulle für die Maroniten (686. 832).

Auch über eine Reihe von bebeutenden firchengeschichtlichen Thatsachen, welche mit dem Concil in naher Beziehung stehen, verbreitet sich ber Cardinal. Dahin gehört namentlich ber Abschluß des Concordats zwischen Leo X. und Franz I. Behandlung erfährt (660—673). Des Weiteren werben aus ber Zeit nach Abschluß bes Concils uns vorgeführt die wichtigsten tirchlichen und politischen Borgänge von 1517—1520, ber Reuchlin'sche Streit, nebst ben Berhandlungen über ben Kreuzzug und die Erbsolge im beutschen Reich, und das Intriguensspiel, aus welchem Karl V. von Spanien als beutscher Kaiser hervorging. Ein sorgfältiges Register bietet den goldenen Schlüssel zum fruchtbaren Gebrauch des Bandes, welcher für den Geschichtsschreiber, Theologen und Kanonisten eine Quelle der solidesten und umfassendsten Aufschlüsse Beistert. Ein Wert echt deutscher, aber auch echt katholischer Wissenschaft, wird diese neueste große Leistung des deutschen Cardinals bald zum Gemeingut der Theologen aller Nationen werden.

Machen.

Dr. Bellesheim.

#### XXXVII.

## Bur Rlofterliteratur.

(Bwiefalten. Maulbronn. Bebenhaufen.)

1.

Ungefähr in ber Mitte bes Weges zwischen ber uralten Karolingerpfalz und heutigen Festung Ulm und bem Sitze ber Fürsten von Hohenzollern, bem freundlichen Städtchen Sigmaringen, liegt in einem anmuthigen Thale bes schwäbischen Hochlandes, nur eine Stunde von ber Donau und ber Gisensbahn entfernt, die ehemalige reichsunmittelbare Benedistinersabtei Zwiefalten, beren Geschichte uns Dr. Karl Holze

berr, früher Religionslehrer, jest in Beibelberg, liefert." Das Rlofter murbe von ben beiben Grafen Runo und Lintolb von Achalm 1089 geftiftet. Es ift jene merkwürdige Beitepoche, in ber robefte Bewaltthatigfeit, Entfeffelung aller Leibenschaften ben furchtbaren Burgerfrieg gur Bewohnbeit machten und über Deutschland unfagbares Glend brachten, unt wo bann all ber Jammer in machtigem Rudichlag auf bit verwilberten Beifter einwirfte und fie Bulfe flebend gu Gon aufschauen läßt. Es entfteben binnen furgefter Beit die große Angahl von Rloftern, in benen feineswegs nur Danne, bie Kleriker von Beruf waren, fich bem Dienfte Gottes witmeten, fonbern auch febr gablreiche Gbelleute bis zu ben bodfin Ständen jene Rube und Bufriedenheit fuchten und fanden bie fie ba braugen in blutigen Rampfen und rücksichtslose Selbstfucht wohl erftrebt, aber nicht errungen. Unter it perfonlichen Mithulfe bes großen Reformators ber Benebiftines flöfter in Gubbeutschland, bes feligen Abtes Wilhelm bon Birfau, eines Reformators, ber nicht gewaltfam gertrumment und zerftorte, fonbern bas vorgefundene Schlechte ausmern und befferte, bas Bute aber befteben ließ, murbe bas te Gottesmutter geweihte Gotteshaus in's Leben gerufen. 6 ausgezeichneter Beift, befeelt von echt flofterlicher Tugend, go förbert burch ftrenge Beobachtung ber Regelzucht, brachte bas Rlofter balb zu einer hervorragend geiftigen Bobe. Durch Schenkungen feitens bebeutenber Gefchlechter und weise Sparfamteit, bei geringen Beburfniffen, wuchs ber Boblftanb bes Rlofters, aber zugleich auch ber Schat toftbarer Sanbidriften, werthvoller Rirchengerathe und Reliquien. Der alte Bentbiffinersat: ubi schola, ibi et bibliotheca esse debet findet volle Unwendung, und bie Bwiefaltener Monche ichaffen im 12. Jahrhundert nicht nur viele Bucher, fondern fie fchmuden

<sup>1)</sup> Geschichte ber ehemaligen Benebiktiners und Reichs-Abtei Zwiefalten in Oberschwaben von Dr. Rarl Holzherr. Stuttgart. B. Rohlhammer. 1887. 182 S.

dieselben auch mit kunftreichen Miniaturen aus. So wird Zwiefalten im 12. Jahrhundert eine Leuchte, beren Lichtstrahlen weithin den wohlthätigsten Einfluß ausüben. Aber die Friedslossigkeit der Zeit bringt ihm um 1245 fast den Untergang, und Zwiefalten sinkt in Asche und Trümmer.

Um die Mitte des 12. Jahrhunderts entstand neben dem Mönchökloster auch ein Frauenkloster mit den Regeln des heiligen Benedikt unter der Oberaufsicht des Abtes und der Leitung einer Oberin. Neben der Pflege der ihnen vorgesichriebenen religiösen Uedungen, des Gebetes, beschäftigten sich die Ronnen mit dem Schreiben von Büchern, Malerei und Stickerei. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts ging das Frauenkloster ein. Die letzten Nonnen wurden in das Kloster Mariaberg versetzt.

Much in feiner zweiten Beriobe, von bem Bieberaufbau bes Kloftere 1249 bis jum Uebergange unter bie wurttem= bergifche Schutherrichaft 1491, bleibt Zwiefalten eine achtungs= werthe Pflegftatte ber Wiffenschaft und Frommigfeit. Es zeichnet fich in ber zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts, mo in manden Rloftern bie Bucht nicht mehr in früherer Beife ftreng beobachtet murbe, burch feine gute Saltung aus und erreicht unter Abt Georg Fifcher (1474-1514) eine neue bobe Bluthezeit, Dant ber ernften und freudigen Bflege ber Regeljucht, ber Biffenschaft und Bilbung. Der Abt erwarb fogar von Bapft Alexander VI. 1500 für feine Rlofterschule bas Bribilegium, atabemische Grabe und bas Dottoratsbiplom gu verleiben. Aber es ift auch eine Zeit ber Bebrangniffe, und befondere muß Zwiefalten bie gewaltthatige, jahzornige Ginnes= art bes Bergogs Ulrich fchwer empfinden, ber, ftete in Gelbnoth, bas nothwendige weite Gewiffen hatte, um diefer immer wieder burch erzwungene Unleihen und Schatzungen ber Rlofter beizuspringen. Dit bem 16. Jahrhundert mehren fich bie Brufungen. Unfpruche ber wurttembergifchen Schutherrichaft - benn bas Sprichwort: Gott fcute mich vor meinen Freunden, por meinen Feinden will ich es fcon felbft beforgen, fonnte auch Zwiefalten, wie die größte Mehrzahl der Klöster, von der Schutz und Schirmvogtei sagen — Bauernkriege, Resormation und Jojähriger Krieg rutteln gewaltig an der Abti. Aber auch diese Stürme überledt Zwiefalten und trop alle Schrecken und Schäden des verheerendsten aller Kriege, in dem Freund und Feind nur zu oft gleich schlimm waren, hebt sit das Kloster in kurzer Zeit wieder.

Die Emfigfeit und Thatfraft, mit welcher bie Monde bie entfehlichen Schaben bes Rrieges jum Segen ber Gin- un Umwohner beffern und verschwinden machen, wie fie foiot wieber bie Wiffenschaften pflegen und forbern, geben ein mobb thuenbes Bilb nach bem furchtbaren Gemalbe ber borberge gangenen fcredlichen Zeitereigniffe. Gine Reihe bebeutenber Manner gahlt Zwiefalten in jenen Jahren. In ber wiffe schaftlichen Bielfeitigkeit feiner Monche erinnert es an bie bei Beiten ber Rlofter St. Gallen, Reichenau u. a. Ge te hervorragende Theologen (Chriftoph Ragler, Ulrich Rother häusler), Philosophen (Joachim Mohrsack, Maurus Rusid). Philologen, u. a. A. Jelin, ber in feinen Ephemerides Zwifaltenses ben gelungenen Ausspruch thut: Ubi desinu monachorum studia, ibi incipiunt asinorum praesepi-Sobann ruhmt es fich bes vielfeitig gelehrten Thomas Depler, bes "Binbar Schwabens", bes Arfenius Gulger, feines ver bienftreichen Chroniften, bes univerfellen Stefan Bochenthaler, ber Mufiter Mobestus Raiblin, Leopold von Plawen, ber Architetten und Maler Rubolf Belbling, Aurelius Mudfer. Mls Mrgt genoß Benebitt Muller, fpater Propft gu Dochenthal, großen Ruf. Go war Zwiefalten, ein fleiner wohl geleiteter Staat fur fich, im Stande, allen feinen weltlichen und geiftigen Bedürfniffen felbft volltommen zu genügen. Und bas bei wuchs auch ichon wieber fein Reichthum, biefes zweifelhafte Beident fparfamer, bedürfniggeringer, haushalterifder Rlofter: benn faft noch größer ale bie Beforgniß, ber eigenen Bucht burch allzureiche Mittel zu schaben, ift jene, Reiber und Gutgierige anguloden. "Ich wollte, Guer Berr verwaltete feine

Finanzen so, daß wir auch die unserigen in Ordnung halten könnten", hatte Abt Georg II. dem Ritter Sebastian Emmert 1512 geantwortet, als dieser im Namen des Herzogs Ulrich gebieterisch wieder 4000 Goldgulden verlangte. Und da der Abt den Nagel auf den Kopf getroffen, übersiel der "rittersliche" Ulrich das Kloster und schleppte den Abt gesangen nach der Burg Hohenneussen. Die Wahrheit ist zwar ein blanker Schild, aber sein Leuchten können die wenigsten Augen verstragen.

Im Jahre 1673 übernahmen die Zwiefalter Monche, beren eigene Klosterschule viele Lernbestissene anzog, das Gymnasium zu Nottweil, von dem sie aber einige Zeit nachher wieder zurücktraten. Dagegen wurde, auf Bitten der Stadt, das Ehinger Gymnasium 1685 von den Mönchen übernommen. Dasselbe blieb in ihrer trefslichen Leitung dis zur Säkulariziation des Klosters. Unter Abt Benedikt Mauz (1744—1765) wurden die württembergischen Ansprücke auf Hoheits und Schubrecht mit 290000 st. und Abgabe mehrerer Herrschaften, sowie zahlreicher Nechte und Gefälle abgelöst. Trothem war derselbe Abt noch im Stande, die großartige Klosterkirche zu erbauen, bei deren Einweihung 1765 Sebastian Sailer aus dem nahen Kloster Marchthal die Festrede hielt. Die Kirche ist heute noch eine der größten und in ihrer Art kostbarsten Süddeutschlands.

Auf festester Grunblage stehend wurde Zwiefalten von einem Sturm ersaßt, ber, stärker als Reformation und Krieg, ben uralten kräftigen Baum zum Sturze brachte. Die Säkularisation machte Zwiefalten 1803 ein Ende. Was Holzherr von der Aushebung und Einziehung durch die württembergischen Beamten erzählt, ist sehr peinlich. Aber das darf nicht auf Rechnung der protestantischen Beamten bei der Inventarisation und Beschlagnahme der Güter des Klosters Andechs auf dem heiligen Berge nicht einmal die Todtenruhe der eigenen Landesfürsten. Daß man aber auch schonend in dieser Sache vers

fahren könne, das bewies die benachbarte Hohenzollernsche Regierung bei der Säkularisation der ihr zugewiesenen Klöster. So erlosch nach 700jähriger segensreicher Thätigkeit die Abkei Zwiesalten, "die Uebungsschule religiöser Tugenden und sittslicher Bervollkommnung, eine Heimath und Pflege der Wissenschaften und Künste, eine Pflanzskätte und Berbreiterin materieller Cultur und eine Zustucht und Beschützerin Urmer und Beschängter."

Es ift eine fehr bankenswerthe Arbeit, welche Dr. Solgberr bier geliefert. Aber es war auch eine schwierige Arbeit, bas ungemein reiche Leben bes Rlofters ju ichilbern; benn es ift ein gar großer Rahmen von Ortlieb und Berthold, ben berühmten Zwiefalter Chronisten bes 12. Jahrhunderts, bis gu ben letten Gelehrten ber Abtei, welche 1803 fargliches Gnabenbrob effen muffen. 3ch bebauere an ber Arbeit, baß fie fur ben ansprechenben und reichen Stoff allgu tnapp gehalten ift. Holzberr bat bas ungemein reiche Material mit Bienenfleiß zusammengetragen und wohl geordnet. Dan fiebt bem ftattlichen Gerufte, bas er mit fundiger Sand errichtet, an, welch' monumentaler Bau fich hatte berftellen laffen, ein Bau, ber bem Fachmann und Forscher gute Dienfte gethan, aber auch bem Laien eine lehrreiche, feffelnde Babe geboten batte. Und Zwiefalten, aus bem auch nicht ein Monch gur Beit ber Reformation austrat, war zu einer folden Bearbeitung wohl geeignet. Es ift zwedbienlich und gut, auch bem Bolle folde Beschichtswerke bargubieten. Bom fritischen Standpuntte aus ftehe ich ben abeligen Ramen ber Mebte bis gum 14. 3abrhundert etwas unglaubig gegenüber. Die Zwiefalter Chroniften waren nicht bie einzigen Rlofterchroniften, welche eine Schwäche bafur haben, ihre Borfteber zu Abeligen zu machen. Ueberhaupt find bie vielen Abelsgeschlechter, welche genannt werben, mit einiger Borficht aufzunehmen. Go gab es, um nur ein Beifpiel anguführen, im 11. Jahrhundert noch teine Grafen von Beringen, alfo auch feinen Graf Mangolb von Beringen.

Saben fich die Benebiftiner bes Rlofters Zwiefalten burch ihre 700jahrige fegensreiche Lehr= und Geelforge = Thatigteit ein monumentum aere perennius errichtet, fo funben bie berrlichen Baubentmale ber beiben Giftercienfer = Monchetlofter Daulbronn und Bebenhaufen bas Lob ber Ciftercienfer= Monche in fo berebter Beije, bag bas Berg eines jeben Runft= freundes aufjubelt bei ben toftlichen Gebilben, welche Runbe thun von bem hohen Beifte, ber biefen ausgezeichneten Orben bejeelte. Un ber fubmeftlichen Geite bes Stromberges zwischen Schwarzwald und Obenwald liegt, in bem fich bier ber Rheinebene gu öffnenben Salgachthale, in ernfter Burbe bas Rlofter Da aul bronn, eines ber iconften flofterlichen Baubentmale Deutschlands. "Gelten ift eine mittelalterliche Rlofteranlage jo vollständig und gut erhalten; man vermag fich noch in bas Höfterliche Leben mit Allem, was bagu gehörte, binein gu berjegen, benn nicht blog bie Rirche und die eigentlichen Rlofter= raume, auch alle bie ftattlichen und bauerhaften Rebengebaube, bie einft ben reichen Rlofterhaushalt vermittelten, ftehen noch aufrecht und geben une, wie taum ein anberes Ciftercienfer= Mofter in Deutschland, einen Begriff von ber großartigen wie beilfamen Thatigkeit biefes um bie Cultur bes Mittelalters bochverbienten Mondorbens." Dit biefen Worten leitet ber febr berufene und moblverbiente Bearbeiter bes Bertes, bas wir biefer Befprechung zu Grunde legen, basfelbe ein. 1)

Die Geschichte ber Maulbronner Ciftercienser tritt wenig in die große Deffentlichkeit ein. Es ist die Geschichte der meisten Jünger des hl. Bernhard im Mittelalter: Gewissenhafte Besobachtung der strengen Regelzucht, stete Uebung der Frömmigzeit und Ascetik, Berläugnung des Wohllebens und Pflege stillicher Bolltommenheit. Maulbronn wurde 1147 von Walter

<sup>1)</sup> Die Cifterzienser-Abtei Maulbronn bearbeitet von Brosessor Dr. Ebnarb Paulus. Herausgegeben vom Bürttembergischen Alterthumsverein. 2. Auflage. Stuttgart 1884. Paul Reff. 40. 104 S.

von Lomersbeim geftiftet, ber, angeregt burch eine Prebigt bes bl. Bernhard, als Monch Gott zu bienen beschloß. Das Klofter gedieh und erwarb fich Achtung und Anfeben bei Soch und Riebrig. Im Bauernfriege hatte es bie zweifelhafte Ehre, ben berüchtigten Banbenführer Jadlein Robrbach, ben ber ftrenge "Bauernjörg", Eruchfeß Georg von Balbburg, fpater lebenbig verbrennen ließ, zu beherbergen. Schlimmer aber noch als bie verführten und bethorten Bauern, die, wenn auch nicht ju entschuldigen, fo boch zu beklagen find, ging Bergog Ulrich von Burttemberg gegen bas Rlofter vor. Der hohe Serr hatte eine gang fonberliche Borliebe bafür, Rlofterguter inventarifiren zu laffen; man burfte ihn beinahe ben Inventarifator beißen. Wie fich Maulbronn im Zeitalter ber Reformation hielt und mas bie treugebliebenen Monde zu leiben hatten, barüber lefe man Ausführlicheres bei R. Rothenhausler. 1) Der alte ftrenge Geift war vielfaltig gewichen, bie neue Lebre, welche feine Ascetif und harte Entjagung tannte, wirkte auf Manche verlodend. Im Jahre 1558 erhielt Maulbronn ben erften evangelischen und verheiratheten Abt, einen ebemaligen Conventualen. Siermit ift bie Beschichte bes Rloftere Maulbronn zu Enbe.

Rühmlicher ist die Geschichte, welche die noch in echt klösterlichem Seiste lebenden Mönche des Mittelalters sich in den köstlichen Bauwerken ihrer Abtei setzten. Diese sodann zur lebendigen Anschauung gebracht zu haben, ist das Berdienst des sehr rührigen württembergischen Alterthums = Bereins. 6 Tafeln in Steindruck nach Aufnahme und Zeichnung der Baumeister Dank und Schneider, sodann 230 ganz vortreffliche Holzschnitte von A. Cloß nach Aufnahme von Professor E. Rieß

<sup>1)</sup> Die Abteien und Stifte des Herzogthums Bürttemberg im Beitalter der Resormation von Konrad Rothenhäusler. Stuttgart, Berlag der Aftieng. "Deutsches Boltsblatt." 1886. (268 S.)
Diese Schrift erzählt in objektiv gehaltenem Bericht quellengemäß
die Geschichte der Aushebung bezw. Protestantistrung von 31 Klostern und Stiften des Herzogthums. A. d. R.

eigen uns ben architeftonischen Schat, ben gottergebene Danner, von ber friedlofen Belt, wahrenb 400 Jahren gebaut, remeißelt und gemalt. Und biefe Schatkammer ift eine mabre Cunftichule; benn "flar und bestimmt, ja in biesem engen Cahmen fast erschöpfend, zeigt bie Abtei bie Entwicklung, bas Bachjen, Bluben und Ausbluben ber Baukunft bes Mittel= "Iters". Es geht nicht an, auf besondere Kleinobe in diesem Berlenfrange aufmertfam ju machen; benn es find ihrer gu Diele. Es ift auch fur ben Laien ein Sochgenuß, fich in die Betrachtung biefer ichonen, eblen Formen zu verfenten, bie in Drer Mannigfaltigfeit gerabezu unerschöpflich find, und es Tug bervorgehoben werben, bag ber Bearbeiter bei aller Knapp-Deit boch mit voller Liebe und Barme ben ungemein reichen, Taft überwältigenden Stoff behandelt. Selbst die Boefie barf wieden, wie in ber Schilberung bes 12 fuß hoben iconen, dwermuthsvollen Cruzifires am Laienaltare:

Randmal nur im hohen Sommer, wenn ber Rosen volle Pracht Kingsum in der Klostergärten dichtem Buschwert sich entsacht, Fallen so die Sonnenstrahlen durch der Kirchensenster Scheiben, Daß sie einen Augenblick auf der Dornenkrone bleiben. 1)

Machtig wie der Frühlingsobem ben erstarrten Zweig burchbringt, Beht ein Leben durch die Krone, die des Dulbers Stirn umschlingt: Und es scheinen in den Dornen, die des Heilands Haupt zerstochen, Bon der Sonne wach gefüßt, rothe Rosen aufgebrochen.

(Paul Lang.)

Was den katholischen Leser an diesem, wie auch an dem folgenden Werke angenehm berührt, das ist der sympathische Ton, mit welchem der (protestantische) Bearbeiter sein Werk geschrieben. Er, der gründliche Kenner mittelalterlicher Bershältnisse, spricht nicht nach großen und kleinen Mustern von "saulen, nichtsthuenden, unnühen Mönchen", er hebt vielmehr die großen Berdienste berselben um die Förderung sedweder Eultur hervor. Und es wird ja auch selbst die Ascetik bei den mittelalterlichen Mönchen zum culturellen Segen; denn

<sup>1)</sup> Es ift ber Fall zur Zeit der Sonnenwende, Morgens 10 Uhr.

ba bas Fleischeffen ganz ober boch fast ganzlich untersagt wur, mußte für Fische gesorgt werben und in Folge besim sin Fischweiher und Seen. Diese aber bienten wieder ber Lutwirthschaft burch Entwässerung und Bewässerung ber Gegat. Daher kommt es, baß man in ber Nähe ehemaliger Fraue und Männerklöster stets einen, meistens aber mehrere gut Weiher, selbst kleinere Seen sindet.

3

Mehr bekannt in beutschen Landen als Maulbrom i bie Cistercienser=Abtei Bebenhausen,1) liegt fie boch m eine Stunde von ber Universitätstadt Tubingen:

> Bo aus der Wälder grüner Dunkelheit Der Goldbach stürzt mit fröhlichem Gebrause, Erbauten sie jammt einem Gotteshause Das Kloster hier in tiefer Einsamkeit.

Bebenhausen ist von Pfalzgraf Rubolf von Tübings um 1185 gestiftet. Es ist Tochter bes Klosters Schönau bi Heibelberg (1145), Enkelin bes Klosters Eberbach im Rheims (1131), Großenkelin von Clara Ballis (Clairveaux III) und Urgroßenkelin von Cisterz (Citeaux 1098), eine Stattafel, die Zeugniß gibt von der frommen Stiftungsfruchtbarkniener Zeit. Ueber die Geschichte des Klosters geben die wa Dr. Stälin dem Jüngeren verfaßten zahlreichen und mustergiltigen Regesten Aufschluß.<sup>2</sup>) Die Stifter selbst gehen durch

<sup>1)</sup> Die Ciftercienser. Abtei Bebenhausen. Bearbeitet von Prosesson Dr. Chuard Paulus unter Mitwirkung von Prosessor Dr. H. Leibnig in Tübingen und Forstrath Dr. F. U. Ticherning in Bebenhausen. Derausgegeben vom Bürttembergischen Alterthumsberein. Gr. 4°. 188 S. Stuttgart, Paul Reff. 1881.

<sup>2)</sup> Statt ber Regesten ware freisich eine in kurzen Zügen entworfen Geschichte Bebenhausens erwünschter gewesen. Manche knappt auffällige Notiz gewänne dann aus dem allgemeinen Zusammenhang ihre politisch oder culturgeschichtlich richtige Erklärung. So möchte man & B., wie Janauschel, der Geschichtsschreiber

schönbuchwald. Sie trugen bie Berarmung nicht schwer. Uhland läßt ben Pfalzgrafen:

Im Schönbuch um das Kloster her Da hab' ich das Gejaid: Behalt ich das, so ist mir nicht Um all mein Andres leid.

Das Kloster aber erwirdt bebeutende Güter und gedeiht überhaupt sehr glücklich, so daß es in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 100 Mönche zählt. Im 16. Jahrhundert zeigt auch Bebenhausen sich angesteckt von der Resormation. Bon 1534 an, wo Herzog Ulrich auch in Bebenhausen zur Inventirung schritt, dis zum westfälischen Frieden 1648, gleicht die Seschichte des Klosters den Bewegungen des Meeres. Wie dort Fluth und Ebbe so wechseln hier Hoffnung und Muthlosigkeit bezüglich der Erhaltung der Ordensstiftung, dis dann 1649 die Eistereienser endgiltig das Kloster räumen mußten.

bes Ciftercienserorbens, mit Grund bemerft (Stubien aus bem Benedittiner= und Ciftereienfer-Orden 1887. IV. 661), boch wohl naberbin erfahren, wie und ob nach ben Ciftercienfer-Brincipien über Commaffirung und Arrondirung ber Ländereien der Befis bes Rlofters fich berart entwidelte, bag nach bem Ausbrud bes Berf. "um die Benbe bes 13. Jahrhunderts das Rind die eigenen Eltern aufzugehren brobte, b. b. bas Rlofter feinen Stiftern und Bohlthatern, ben Pfalggrafen von Tubingen, fogar auch ihre Stadt fammt Burg burch Rauf zu entfremben fich anschidt" ober vielmehr, richtiger und gerechter gejagt: bag nach einer ber Regesten "dem Grafen Godfrid und feinen Rinbern Stadt und Burg burch bie Berbienfte und Opfer bes Rlofters erhalten werben, was die Stadt Tübingen dantbar anertennt" - ein Borfall, ber immerhin bie geschidte Detonomie bes Mofters im Wegenfaß jur Schulbennoth ber Bfalggrafen verburgt. A. b. R.

Aber burch bie herrliche Berwenbung ihres Reichthums haben die Bebenhauser Monche sich ein Denkmal errichtet, bas, wenn auch mit fteinernen Bungen, bennoch lebenbig und feffelnd ihr Lob verkundet. Was von 1190 bis 1530 von ben tunftfinnigen Monchen gebaut, gemalt, geschnist worben und nicht burch bie Sarte ber Beit gu Grunde gegangen, bas wird uns in bem von E. Paulus herausgegebenen Prachtwerke von fehr berufenen Banden vorgeführt. Dombaumeifter Beyer gibt une ben Grundrig bes Klofters; Professor S. Leibnis entwirft ben Langenschnitt ber Rirche, ben Grundrig bes Glodenthurms und ben Querichnitt beffelben, gibt Bilber ber Rapellen im Querichiff, bes Wimpergs am Glodenthurm; Eugen Magolbt liefert bie Durchschnitte von Rirche, Rreuggang und Sommerrefettorium, Theile ber Glasmalereien bes Chorfenfters in Farbenbruck, Schnitt burch bas Rlofter von Diten nach Beften, 3 Tafeln mit toftlichen Bobenfliegen u. f. w. 20 Tafeln in Licht =, Stein = und Farbendruck und 225 ausgezeichnete Solgschnitte von A. Clog illuftriren bas ichone Bert. Für Manner vom gach ift baffelbe eine werthvolle Sammlung iconfter Runftblatter, beren ausgezeichnete, technisch = funftlerifche Ausführung "einem bas Berg lachen macht", wie mir ein auf diefem Gebiete mohlbemahrter Techniter von Ruf fagte. Aber auch bem Laien ift nicht minber gar Bieles geboten: Stimmungsvolle Lanbichaftsbilber, burch Baumichlag reigend verschönte Gebaubeansichten, Biebergabe alter Solgichnitte u. a. m. Biele ber eingestreuten fleineren Bilber tonnen einem Novelliften und Dichter Stoff zu poetifchen Erzeugniffen geben. Balb find die Darftellungen ernft und Chrfurcht einflogend, bald lieblich und frifch. Und welcher Farbenfchmels liegt nicht in ben Glasmalereien bes Chorfenfters, bem originellen prachtigen Tafelbilbe über ber Thure im Sommerrefeftorium! Belder Duft in bem Banbgemalbe im Binterrefettorium! Mit welch' feinem Berftanbnig bier bie Monche bas Duftere bes Winters burch bas Liebliche und Duftige biefes Wandge= malbes gemilbert haben! Und biefe Mannigfaltigfeit ber

prächtigen Bobenfließe, besonders im Dormentorium, von dem mit den anstoßenden Zellen Magoldt auf Tasel XV eine überraschend wirkende perspektivische Ansicht gibt. Ganz reizend schildert der schwäbische Dichter Mörike († 1875) die Wirkung der Bodenfließe:

Rebengewinde mit grüner Glasur und bläulichen Trauben, Täubchen dabei, paarweis, rings in die Eden vertheilt; Auch dein gothisches Blatt, Chelibonium, bessen lebendig Bucherndes Muster noch heut draußen die Pfeiler begrünt; Auch in heraldischer Zeichnung erscheint vielsältig die Lilie, Blume der Jungfrau, weiß schimmernd auf röthlichem Grund.

Gine große Doppeltafel gibt eine Darstellung bes spätsgothischen Wandgemalbes im Winterresektorium, welches ben Auszug der Eistercienserritter von Calatrava gegen die Mauren darstellt. Wenn ich noch hinzufüge, daß der beschreibende Tert durchaus sachlich, dabei auf gründlichem Studium und seinem Berständniß beruhend in gefälliger Form gehalten ist1), so wird man zu der Ueberzeugung kommen, daß Herausgeber und Bearbeiter sich ein hervorragendes Verdienst erworden und daß das Werk sebem Freunde mittelalterlicher Kunst und schaffenden Mönchsssleißes dauernden Genuß und Freude bietet.

<sup>1)</sup> Eduard Paulus ist selbst eine achte sinnvolle Dichternatur, wie seine "Bilber aus Kunst und Alterthum in Deutschland" (Stuttgart 1883) beweisen. A. d. Red.

# XXXVIII.

#### Beitläufe.

Der beutich=öfterreichifche Bundnigvertrag und bie Ranglerrebe bom 6. Februar.

Den 24. Februar 1888.

Die Beröffentlichung bes geheimnigvollen Bundnigvertrage zwischen bem beutschen Reiche und Defterreich vom 7. Offeber 1879 wiberhallte wie ein Allarmichug burch ben gamen Belttheil. Als aber am britten Tage barauf ber Rangler im Reichstag feine zweiffunbige Rebe hielt, war ber Gintrad allenthalben ein fo machtiger, bag bie wie ein Blit vom beitem Simmel gefallene Beröffentlichung bes geheimen Bertrags barüber faft wieber vergeffen murbe. In ber That verhallen fich bie beiben Afte zu einander wie ber Commentar zum Tert, nur mit einem eigenthumlichen Unterschiebe. Bahrend namlich ber erfte Ginbrud ber Beröffentlichung babin ging, bag ein folder Schritt unbedingt eine fich vorbereitenbe Rriegserflarung in Aussicht ftelle, ericopfte fich ber Reichstangler in Berficherungen, baß fich in biefen Befürchtungen nur bie Gefpenfterfeberei einer nervos erregten öffentlichen Deinung offenbare, bag er feinerfeits an einen Friedensbruch burchaus nicht glaube. wenigstens "für jest nicht", und bag er insbesonbere einen ruffischen Angriff, "gerabe gegen uns", gar nicht in Frage giebe, ja im eigenen Intereffe Ruglands fur gang unmöglich

ansche. Kurg: die "Friedens"-Marter sei ihrer Fortbauer immer noch ficher.

Obwohl über ben Inhalt bes Wiener Bertrags feit Sahren icon Bielerlei berichtet wurde, fo bringt bas enthullte Geheimnig jest boch einiges Reue. Bunachft batirt ber porliegende Tert vom 7. Oftober, mahrend bisher in ber Regel bas Datum vom 15. Oftober angenommen wurbe. Wahricheinlich ift letteres Datum bas ber Ratifitation bes Bertrags burch bie beiben Souveraine. Wie befannt, bat fich namlich Raifer Wilhelm, ber bamale in Baben-Baben weilte, anfanglich beftig gestraubt, seine Unterschrift zu einer antiruffischen Abmachung zu geben, fo bag ber Reichstangler fich genothigt fab, feinen Stellvertreter Grafen Stolberg babin zu fenben und feine Entlaffung angubieten. Gobann bat man bis jest nicht anbere gewußt, ale bag ber Bertrag auf Zeit abgeschloffen und feither zweimal verlangert worben fei. Es ift nicht aus= geichloffen, bag biefe Unnahme begrunbet war, und bag bie Befdrantung ber Geltungsbauer, eben aus Rudficht auf bie Anftanbe in Baben : Baben, bei ber Ratifitation nachträglich feftgefett wurde. Endlich, und bas ift bie Sauptfache, murbe bisher allgemein geglaubt, bag ber Bunbnigfall nur bann eintrete, wenn Gine ber beiben Dachte von zwei Geiten gugleich angegriffen werbe. Das zeigt fich jest als Irrthum, und barin liegt ein febr fchwer wiegenber Umftanb.

Wie die Sache nun liegt, so wurde allerdings ein französischer Angriffskrieg gegen Deutschland Desterreich nur zur
wohlwollenden Neutralität verpflichten, so lange Rußland sich
nicht einmischt. Aber ein Angriff Rußlands auf Eine der
beiben Mächte, sei es Deutschland oder Desterreich, wäre sofort
als gegen beide gerichtet anzusehen, und wurde die andere
Macht verpflichten, mit ihrer vollen Kriegsstärke der angegriffenen beizustehen. Diese Unterscheidung in Artikel 1 und 2
des Bertrags, mit der Einleitung des ersteren: "Sollte wider
Berhoffen und gegen den aufrichtigen Bunsch der beiden hohen
Contrahenten Eines der beiden Reiche von Seite Rußlands

angegriffen werben", mußte in Rußland unbedingt wie ein Stoß in's Herz empfunden werden. Der Artikel 3 aber versstärkt noch diesen Eindruck. Derselbe bestimmt Geheimhaltung des Bertrags gegenüber jeder andern Macht und gegenüber Rußland insbesondere, bezüglich letterer Macht in der Annahme, daß die vom Ezaren bei der Begegnung mit Kaiser Wilhelm zu Alexandrowo (am 3. September 1879) gegebenen friedlichen Austlärungen über die russischen Küstungen sich bewahrheiten würden. Andernfalls sollte der Ezar ersahren, daß er bereits unter das Geset der Berdächtigen gestellt sei. "Die beiden hohen Contrahenten würden es als eine Pflicht der Loyalität erkennen, den Kaiser Alexander mindestens verstraulich darüber zu verständigen, daß sie einen Angriff aus Einen von ihnen als gegen beide gerichtet betrachten müßten".

Es ist bamit ber anderthalb Jahre später ermordete Ezar Merander II. gemeint. Ob ihm der Schmerz noch erspart und ber Vertrag ihm unbekannt geblieben ist, kann weder behauptet noch verneint werden. Zedenfalls meinte der Reichskanzler den jehigen Ezaren, wenn er in seiner Rede sagte: "Die Publikation des Vertrags ist in den Zeitungen zum Theil trethümlich aufgesaßt worden; man hat in derselben ein Ultimatum, eine Warnung, eine Drohung sinden wollen. Das konnte um so weniger darin liegen, als der Tert des Vertrags dem russischen Kadinet seit Langem bekannt war, nicht erst seit dem November vorigen Jahres. Wir haben es der Gerechtigkeit entsprechend gesunden, einem lohalen Monarchen, wie der Kaiser von Rußland es ist, schon früher keinen Zweisel barüber zu lassen, wie die Sachen liegen".

Da erheben sich aber nothwendig zwei Fragen: erstens warum dann boch bas Geheimniß, bas vom ruffischen Kabinet seinerseits ängstlich gehütet wurde, gerade jeht der vollen Deffentlichkeit preisgegeben worden ist; und zweitens ob der Czar von der Sache schon wußte, als er im September 1884 bei der Monarchen-Begegnung in Skierniewice erschien und zur Wiederherstellung des Drei-Kaiser-Bundes sich herbeiließ?

In ber Rebe bes Kanglers ift auf erstere Frage feine Antwort zu finden, und ber lettere Zwischenfall ist barin, absichtlich ober unabsichtlich, gar nicht erwähnt.

Die officiofe Preffe ergangt bie Meugerungen bes Reichs= fanglere infoferne, ale fie ben brobenben Charafter ber Beröffentlichung zugibt, aber ertfart, ber marnenbe Finger fei nicht gegen bie Berfon bes Czaren gerichtet, fonbern gegen jene Rreife in Rugland, die ihn gu beeinfluffen und gu verbangnigvollen Entichliegungen zu brangen versuchten, gegen bie Parteien, welche bie öffentliche Meinung in Rugland machten, und beren willenlofes Bertzeug zu werben ber Caar in Gefahr ftebe. Schmeichelhaft ift biefe Ertlarung fur ben absoluten Beberricher ber bunbert Millionen nicht; aber fie ichimmert auch aus ben befliffenen Berficherungen bes Reichs= tanglers von feinem unbedingten Bertrauen in die Berfon bes Garen bervor. Go wirb man immer wieber an bie Urfachen erinnert, welchen ber Zerfall bes erften Drei = Raifer = Bunbes von 1872 feinerzeit zugeschrieben wurde: bas Czarthum felbft fei bon bem revolutionaren Banflavismus bebroht; ber einft fo auverläffige Fattor, bas alte impofante Czarthum, auf bas man bauen und vertrauen durfte, fange an introuvable gu werben; an ben Sofen wiffe man nicht mehr, wer eigentlich ruffifche Politit mache, und was die bortige officielle Politit werth fei.1)

Im September 1884 schien indeß der Stern des Oreis Kaiser-Bundes nocheinmal aufzusteigen. Kaiser Wilhelm erschien mit dem Kanzler in dem polnischen Jagdschloß zu Stierniewice zum Besuch der beiden Kaiser. Selbstverständlich war der Indel über das neue Einverständniß, das dort hergestellt sei, in Berlin am seurigsten. Der heißeste Bunsch des greisen Kaiser Wilhelm schien sich zu erfüllen; die Thronreden singen an, von einem auf lange Jahre gesicherten Frieden zu sprechen.

<sup>1) &</sup>quot;Bon ber Donau" in ber Augsb. "Alig. Beitung" bom 18. Rovember 1879.

Die Ungarn begannen bereits zu fürchten, bag ber Beimt Ruglands ben Bund ber zwei Raifer alteriren tonnte. ber von Tifza beruhigte bas besorgte Parlament: im Gegentheile if bie Abmachung von Stierniewice eine "Befraftigung bes 3me Raifer-Bundniffes"; fie bezeuge bie Angiehungefraft, wild biefes Bunbnig auf bie gleichgefinnten auswartigen Das ausube, und "je mehr folche Dlachte es gebe, befto erfreulit fei es im Intereffe ber Gicherung bes Friedens". Ebm außerte fich ber Raifer felbst gegenüber ben Delegation "bie Begegnung zeuge von ber vollen Uebereinftimmung ! brei Monarchen und ihrer Regierungen, bie gum Boble ihr Bolfer fo nothwendige Grundlage bes Friedens und ber Ru gu fichern." Graf Ralnoth hatte noch im Berbit vorber bebenkliche Wort fallen laffen, "gegenüber einem ruffija Angriff ftunben wir nicht allein". Jest zeigte er ben D gationen, bag und wie fich feit Stierniewice bas Alles geanten habe.1) Gelbft herr Rattow in feiner "Mostauer Beitun ertheilte ber Abmachung feinen Gegen, allerbings gunachft to zwischen Rugland und Deutschland, weil biefe beiben Mit "einen Regulator in ihrer nationalen Ginheit und ber Gla artigfeit ihrer Beftandtheile haben, bie mit bem Lebensinis errathe, was ihnen nütlich und was schablich fei", wabred bas bunt zusammengewürfelte Defterreich fich in ber Bertretum feiner Intereffen ftete nach ben beiben anbern Dachten richten muffe.2) Und bas Alles war funf Jahre nach bem Abichlus bes Wiener Bertrags mit ber Doldfpite gegen Rufland!

Damals war gerade die Entfremdung zwischen Berlin und London auf's Höchste gestiegen, so daß man meinen konnte, ber deutsche Kanzler habe den Kampf gegen England als seinen letzten Lebenszweck erkannt. Nicht ohne Grund nahm man

<sup>1)</sup> Münchener "MIIg. Zeitung" bom 18. Ottober, 29. Ottobe und 7. Robember 1884.

<sup>2)</sup> Aus St. Betersburg in der Münchener "Allg. Beitung" vom 11. Oftober 1884.

baber an, Rugland fei in Stierniewice bebeutet worben, warum es nicht lieber ben Baltan ruben laffen und auf bie panfla= viftische Politit im europäischen Orient verzichten wolle, um fich bafur in Borberafien bis nach Afghanistan bin gu ent= ichabigen auf Roften Englands und ber Turfen. Der Bebante taucht ja auch jest bald ba balb bort wieber auf. Jebenfalls ift in allen Berlautbarungen über Stierniewice immer nur bom europaischen Drient, aber gerabe von biefem, bie Rebe gewesen. Go fagte eine hochofficiofe Wiener Rundgebung unmittelbar nach ber Entrevue: "Die Monarchen-Begegnung bedeutet, was die Stellung Ruglands zu ben beiben Raifer= machten anbelangt, für bie Bergangenheit ehrlichftes Fallenlaffen alter Borurtheile nub Rancunen, fowie die Befeitigung ber alten Tradition bes Argwohns; fur bie Butunft eine Politit bes loyalen Festhaltens am europäischen Statusquo und die Burudbammung aller inbividuellen Beftrebungen, welche ber Aufrechthaltung ber gegenwärtigen Friedensordnung Guropa's gefährlich werben fonnten, fowie fchlieglich ein redliches Bujammengeben ber brei Reiche, fobalb bie Gemeinsamkeit ihrer Intereffen feftgeftellt ift".1)

Warum ist aus allen diesen schönen Dingen nichts geworden? Dem Reichskanzler kommt überhaupt die Bergeßlichkeit unserer schnell lebenden Zeit vielkach zu Gute, so auch in
seiner letzten Rede. Stierniewice ist längst vergessen, er konnte
schweigend darüber hinüber gehen. Und doch ist die Frage
sehr wichtig, warum aus der damaligen, wenn auch nicht aus
einem geschriebenen Vertrage beruhenden, Verständigung der
drei Monarchen nichts geworden ist? Wäre es anders gekommen, so wäre unfraglich der Bündnisvertrag mit Desterreich hinfällig und zu einer bloßen historischen Urkunde geworden.
Die Schuld Preußens war es aber gewiß nicht, wenn Rußland sich zurückzog. An Zuvorkommenheit hat es der Kanzler

<sup>1)</sup> Aus ber Biener "Montagsrebue" f. Berliner "Germania" bom 23. September 1884.

auch in ber bamals schon sich vorbereitenben und nach weigen als einem Jahre zum Ausbruch gekommenen Krifis in Bulgarien nicht sehlen lassen. Warum also zog Rusland sie bennoch Schritt für Schritt zurück? War es, weil erst jet ber Bündnisvertrag mit Desterreich nach seinem vollen Indu und bem heraussorbernben Artikel I am Czarenhose bekam wurde? Soviel wird zugegeben werden müssen, wäre die Thatsache dem jungen Czar schon vorher bekannt gewesen, dem müßte man die Einladung nach Stierniewice an sich zu mundegreissichsten Dingen rechnen.

Der Reichstanzler spricht bavon, daß er im Jahre 1871 burch ruffische Zumuthungen, ja Drohungen geradezu gezwurd worden sei, "zu der von ihm seit Jahrzehnten vermiedes Option zwischen den beiden disherigen Freunden zu schreicht Er erwähnt aber nur Eines Falles, wo er den Antrag u Seite Desterreichs, zu seinen Gunsten die Wahl zu tresse abgewiesen habe. "Erst 1876 vor dem türkischen Krieg tram uns gewisse Nöthigungen zu einer Option zwischen Ruhland und Desterreich entgegen, die von uns abgelehnt wurden. Ihalte nicht für nützlich, in die Details darüber einzugen sie werden mit der Zeit auch einmal bekannt werden. Ihatte unsere Ablehnung zu Folge, daß Rußland sich dink nach Wien wandte, und daß ein Abkommen — ich glaube war im Januar 1877 — zwischen Desterreich und Rußland geschlossen wurde, welches die Eventualitäten einer orientalischen

<sup>1)</sup> Soviel hat indessen der Officiöse am Rhein bereits verrathen, daß der Kanzler eben damals ein Separatbündniß mit Rußland anstrebte: "die beutsche Politit würde "auf Schup und Trußmit Rußland gehen, wenn Rußland bereit wäre, auf gegenseitige Berbürgung des Besißtandes, also Bertretung des heutigen Umfanges des deutschen Reiches und der proßischen Monarchie, abzuschließen." Das Anerbieten wurde wgelehnt, wie es heißt, vom auswärtigen Amt dem Czaren genicht mitgetheilt. S. Münchener "Allg. Beitung" vom 12. Januar d. 38.; vgl. Wiener "Neue Freie Presse" vom 13. Januar.

Rrifis betraf, und welches Defterreich fur ben Fall einer folden bie Besethung von Bosnien u. f. w. zusicherte."

Wenn die vom Herrn Reichskanzler verschwiegenen "Details" bekannt würden, dann würde sich ohne Zweisel zeigen, daß die ganze Schuld an der unseligen Wendung, welche die orientalische Krisis von 1877 angenommen hat, einzig und allein seiner Abweisung der österreichischen Annäherung von 1876 zur Last sällt. Desterreich suchte den Beistand nach, um jene unschwer vorauszusehende Wendung von vornherein zu verschindern, und der Kanzler wieß seinen Freund in Wien an den Freund in St. Petersburg. So hatte er bis dahin jede österreichische Annäherung beantwortet, und immer von Reuem bewiesen, daß die Welt nun zum ersten Wale an dem deutschen Reich eine Großmacht besitze, welche sich für gar nichts sonst verantwortlich fühle außer dem eigenen Besitz zwischen ihren vier Pfählen.

Bu ben vergeffenen Dingen gehört auch die Alliangfrage von 1867. Es war zur Zeit ber Luremburger Affaire, von welcher ber Rangler in feiner Rebe fagt, bag man ihr vorfichtig habe aus bem Bege geben muffen, weil "wir bamals noch nicht so ftart" waren. Damals schlug ber Rangler zweierlei Alliangprojette in Bien vor : entweber eine Defenfivalliang fur bie ofterreichische Gefammtmonarchie auf Zeit, "etwa auf ein bis brei Jahre", welche fich auch burch eine zeitweilige Abmachung über bie türkische Angelegenheit, behufs Aufrechthaltung bes Statusquo in ben turtifchen Grenglanbern, wurde vervollständigen laffen; ober ein bauerndes Bundnig rein internationaler Ratur für ben beutschen Theil Desterreichs. In beiben Fallen aber "wurden wir auch Rugland in die Combination hineinziehen muffen", und auch bei blog ftill= ichweigenber Billigung Ruglanbs "mußten unfere Rarten für Rugland offen liegen." 1)

<sup>1)</sup> Ueber ben vertraulichen Erlaß des Grafen Bismard an ben preußischen Gesandten in Wien vom 14. April 1867 f. "Sistor.» polit. Blätter". 1876. Bb. 77. S. 325 f.

3m September 1870, ale Frantreich bereits unter ben beutiden Streichen gerschmettert barnieber lag, amtirten in Bien bie zwei erften Minifter bes Raifers in ber Art zweier Pferbe, von welchen bas Gine vorn, bas andere hinten an ben Wagen gespannt ift. Der Reichstangler von Beuft machte ben Ruffen ben Sof und verfprach ihnen, bie Aufhebung ber Beftimmung bes Parifer Bertrags bezüglich bes Schwarzen Meeres erwirten helfen zu wollen; ber ungarifche Minifter Graf Andraffy betrieb eine Alliang gur Bertheibigung ber Turfei und zu biefem Zwede bie Loslofung Preugens von ber ruffifchen Miliang. Der turfifche Gefanbte Rhalil Ben berichtete am 26. September 1870 an ben Großweffir, Graf Unbraffn habe ihm gefagt: "Er habe in biefer Beziehung ben Raifer überzeugt, und hierüber auch mit Berrn bon Schweinis, bem preußischen Gefandten in Wien, mehrere Unterrebungen gehabt. Diefer habe auch allen Ibeen bes Grafen Anbraffo beigeftimmt, aber immer mit bem ftereotypen Bufat: ,Inbeffen behalten wir unfere Freundschaft mit Rugland bei." 1) Gede Jahre fpater erhielt Graf Anbraffn, wie ber beutsche Reichefangler felber ergablt, biefelbe ftereotype Antwort in Berlin; und bas veranlagte bie boshafte Beröffentlichung ber turtifden Depefden in Baris.

Aber was waren benn nun die Umstände, die den Fürsten Bismarck nach allen diesen Beweisen unerschütterlicher Anshänglichkeit an Rußland "zwangen", die "seit Jahrzehnten vermiedene Option" zwischen Rußland und Oesterreich zu Gunsten des letzteren eintreten zu lassen? Darüber muß man ihn selber aussührlich hören, wie er dazu kam, durch den Abschluß des Bertrags vom 7. Oktober 1879 mit seiner politischen Bergangenheit, zunächst wenigstens vorübergehend und vorsbehaltlich der Bersuche von Stierniewice, zu brechen. Nachdem er Punkt für Punkt geschildert hatte, wie er in allen großen

<sup>1)</sup> G. bie bier türtifden Depefden in ber Mugsburger "MIIg. Beitung" vom 18. April 1876.

Krifen die von Rugland ber preußischen Politik geleisteten Dienste reichlich vergolten habe, wie insbesondere noch während ber ganzen Berhandlungen des Berliner Congresses kein russischer Bunsch zu seiner Kenntniß gekommen sei, ben er nicht befürswortet, ja, ben er nicht durchgeset hatte, fahrt er also fort:

"Beldes mußte alfo meine Ueberrafdung und meine Ent= taufdung febn, wie allmählich eine Art von Bregcompagnie in Betereburg anfing, burd welche bie beutiche Bolitit angegriffen, ich perfonlich in meinen Abfichten verbachtigt murbe. Diefe Un= griffe fteigerten fich mabrent bee barauf folgenden Jahres bis 1879 ju ftarten Forberungen eines Drudes, ben wir auf Desterreich üben follten in Gaden, mo wir bas öfterreichifche Recht nicht ohne weiteres angreifen tonnten. Ich tonnte bagu meine Sand nicht bieten ; benn, wenn wir une Defterreich ent= frembeten, fo geriethen wir, wenn wir nicht gang ifolirt febn wollten in Europa, nothwendig in Abhangigfeit von Rugland. Bare eine folde Abhangigfeit erträglich gewesen? Ich hatte fruber geglaubt, fie tonnte es fenn, inbem ich mir fagte: wir baben gar teine ftreitigen Intereffen; es ift gar tein Grund, warum Rugland je bie Freundschaft uns fundigen follte. 3ch batte menigftene meinen ruffifchen Collegen, bie mir bergleichen auceinanderfetten, nicht gerabezu wiberfprochen. Der Borgang betreffe bes Congreffes enttaufchte mich; ber fagte mir, bag felbft ein vollftanbiges Indienststellen unferer Politit (fur gewiffe Beit) in bie ruffifde une nicht bavor fcutte, gegen unferen Willen und gegen unfer Bestreben mit Rugland in Streit zu gerathen. Diefer Streit über Inftruttionen, bie wir an unfere Bevollmächtigten in ben Berhandlungen im Guben gegeben ober nicht gegeben hatten, fteigerte fich bis gu Drobungen, bie ju vollständigen Rriegebrohungen von ber competenteften Geite."

"Das ift ber Ursprang unseres öfterreichischen Bertrages. Durch biese Drohungen wurden wir gezwungen, zu ber von mir seit Jahrzehnten vermiebenen Option zwischen unseren beiden bisherigen Freunden zu schreiten. Ich habe damals ben Bertrag, ber vorgestern publizirt worden ift, in Gastein und Wien verspandelt, und er gilt noch heute zwischen und. . . . Ich halte es auch nicht für möglich, biesen Bertrag nicht geschlossen zu haben;

wenn wir ihn nicht geschloffen hatten, so mußten wir ihn heute schließen. Er hat eben bie vornehmste Eigenschaft eines internationalen Bertrags, nämlich er ift Ausbruck beiberseitiger bauernber Interessen, sowohl auf öfterreichischer Seite, wie auf ber unserigen."

Mus ben bunteln Anbeutungen bes Reichstanglers, bag bie Saltung Rugland felbft ihn jum Abichluß bes Bundniffes mit Defterreich veranlagt habe, geht nur im Allgemeinen bervor, daß man in Betersburg über ben beim Congreg gebotenen Finger nun gleich bie gange Sand verlangte. Belche nabere Bewandtniß es aber mit ben "ftarten Forberungen eines Druckes auf Defterreich", ja mit ben "vollftanbigen Rriegsbrohungen" batte, ift von ihm nicht gefagt. Erft nachträglich erfahrt man jest, die ruffifche Berbitterung fei baburch entftanben, bag ber Rangler fich ben Protesten ber Dachte gegen bas Berbleiben ber ruffischen Truppen in Bulgarien über bie bom Congreß feftgefette Frift binaus angeschloffen habe. Die Bemubungen Ruglands, eine Berlangerung ber vertragsmäßigen Frift burchzuseben, icheiterten an biefem Biberftanbe, und ber perftorbene Czar foll barüber fogar in einen febr gereitten Brief. wechsel mit Raiser Wilhelm gerathen fenn, ber fich bei im über bie Unhaufung mobiler Cavallerie an ber polnifden Grenze beschwert hatte. Go burfte fich auch ber Musbrud bes Ranglers "vollständige Rriegsbrohung von competentefter Geite" erklaren. Dag auch bie nachher wieber vermittelte Begegnung beiber Raifer in Meranbromo ohne ben Reichstangler, wenn nicht gar gegen ihn, ftattfand und nicht in ber gewohnten Bemuthlichkeit verlief, mar icon langer befannt.

Uebrigens soll auch die bosnische Frage damals schen von Rußland aufgeworsen worden seyn, und zwar aus Anlaß des Borrückens der Desterreicher nach Novibazar. Unmittelbar vor seiner Reise nach Sastein im August 1879 habe Fürst Bismarck sogar in Erfahrung gebracht, daß eben damals als die rufsischen Truppen in Polen gegen die deutsche Grenze vorgeschoben wurden, von dem auswärzigen Amt in Petersburg

bem französischen Minister bes Auswärtigen, Waddington, ein bestimmter Plan zu einem gemeinsamen Angriff auf Deutschsland vorgelegt und gleichzeitig auch Italien ein Bundniß ansgeboten worden sei, durch welches Desterreich neutralisitrt werden sollte. DMöglich, daß auch diese Angabe den räthselhaften Worten des Kanzlers zu Grunde liegt. Wenn man nun besdeutt, daß berlei Regungen schon zu Lebzeiten Alexander's II., des schwärmerischen Berehrers seines Ontels in Berlin, möglich waren, während dagegen der jeht regierende Czar stets im Ruse deutschseindlicher Gesinnung stand, so ist es erklärlich, daß der Kanzler die "Option" zwischen seinen "bisherigen beiden Freunden" nicht länger anstehen lassen wollte.

Die Wahl entschied für Desterreich, zunächst aber nur auf eine gewisse Frist, vier ober fünf Jahre, jeht vielleicht auf unbestimmte Zeit, nachdem inzwischen auch der "lette Bersuch" mit Rußland sehlgeschlagen und Stierniewice ein überwundener Standpunkt geworden ist. Der Kanzler sagt sehr bestimmt: beshald keine Feindschaft nicht, aber "ohne ein Nachlausen oder, wie ein deutsches Blatt roh sich ausdrückt, "Wettkriechen" vor Rußland — die Zeit ist vorbei!" Sie war also allerdings da. "Um Liebe", sährt er fort, "werben wir nicht mehr weder in Frankreich, noch in Rußland. Die russische Presse, die russische öffentliche Meinung hat einem alten mächtigen und zuverlässigen Freunde, der wir waren, die Thüre gewiesen; wir drängen uns nicht auf. Wir haben versucht, das alte vertraute Berhältniß wieder zu gewinnen, aber wir lausen Riemand nach."

Der Kanzler spricht mit einer gewissen Warme jest von Desterreich, wie früher von Rußland. Er erinnert an bas frühere Bundesverhältniß, und es gewinnt einmal sogar ben Anschein, als wolle er ben Bundesbruch von 1866 mit einem

<sup>1)</sup> Berliner Bericht bes Londoner "Standard" f. Berliner "Germania" vom 8. Märg 1880.

leibigen Zwang ber bamaligen politischen Umstände vertheibigen. Er anerkennt unumwunden, daß der Bestand Desterreichs, wenn nicht eine europäische, so doch unbedingt eine preußische Nothwendigkeit sei. Aber — und das ist das Unbegreisliche — sobald er auf die brennende Frage im Orient stößt, steht er grundsätlich wieder auf dem russischen und nicht auf dem österreichischen Standpunkt gegenüber dem Berliner Bertrag. "Er baue den Russen eine goldene Brücke": sagen die Einen; und mit noch mehr Recht sagt der Officiöse in Köln: "Die Rede zeige dem Czaren den russischen Himmel über Bulgarien offen."

Es wird gut fenn, über biefen Bunft bier abzubrechen, und abzuwarten, was bie nachften Wochen bringen. Es ift ein Difton, bon bem man fagen fann, er mache bas Dag ber Troftlofigfeit voll, welche bas Refultat ber gangen Ranglerrebe ift. Benn man bie Rebe zwei- und breimal gelefen bat, jo weiß man gerabe jo viel wie vorher über bie alle Bemuther bewegende Frage: was benn nun eigentlich werben foll? Augenscheinlich weiß ber Rangler felbft feine Untwort auf biefe Frage. Der einzige Rath, ben er zu geben bat, lauft auf bie ungeheuerliche Rriegeruftung binaus, in ber man, Bewehr bei Tug, abwarten muffe, bis "von irgend Jemanbem Feuer angelegt werbe." Auf ben Angriff mit ber Buverficht bes Sieges gefaßt fenn, bas ift Mles. Erft bann murbe ber Rrieg ein wirklicher Bolfsfrieg werben und wurde "bas gange Bewicht ber Imponderabilien, die viel ichwerer wiegen als bie materiellen Bewichte", auf unferer Ceite gur Geltung fommen.

Der Kanzler kommt wiederholt auf die Abwehr jeder Absicht eines Angriffs zuruck. Aber die Aussicht auf eine folche unabsehbare "Friedens"-Marter ist so schreckhaft und der Gedanke, daß darüber auch dem willigsten Bolke der Athem ausgehen könnte, liegt so nahe, daß man selbst von officiöser Seite in die Rebe einen Borbehalt hinein zu interpretiren wagte. In

Fällen, wo ber frembe Angriff gewiß ist, werbe die Regel von ben Borzügen bes Defensivkriegs doch wohl ihre Einschränkungen erleiben und der hieb als die beste Parade erscheinen. 1)
Die Meinung kehrt überhaupt immer wieder. Der Reichskanzler aber weiß sehr wohl, wenn er auch nichts davon gesagt hat, warum er vom Angriff nichts wissen will, schon aus dem Grunde nämlich, weil er zum Angriff keinen Berbündeten hätte.

Bunberbarer Beije hat bas große Biener Blatt aus ber Ranglerrebe herausgelesen: man fage nicht zu viel, wenn man behaupte, bag barin bas gefammte neue politifche Guftem Guropa's, beffen Cchopfer Fürft Bismard ift, jum erften Male feierlich vor aller Welt bargelegt wurde.") Dag nun ber gurft ber Schopfer biefes Guropa ift, wie es gegenwartig ausfieht, foll nicht geläugnet werben; gewiffermagen bat er bas in feiner Rudichau auf die letten 40 Jahre felber bargethan. Aber bas nennt man ja boch fein "Spftem." Im Gegentheile liegt bie baare Berneinung bes Begriffe von einem Staaten= inftem por Mugen. Die unverfohnliche Entgegenftellung zweier Dachtegruppen, bie fich gleichmäßig außer Stanbe finben, aus bem verzweifelten Dualismus fich herauszuhelfen: bieß ift bas erbrudenbe Glend. Und biefe Silflofigfeit brudt gerabe ber Reichstangler am ftartften aus, inbem er bie Rudtehr eines wirklichen Friedenszustandes überhaupt nicht in Aussicht zu ftellen magt. Er warnt wieberholt vor ber Taufchung, ale wenn bie Wehrvorlage, welche ber beutschen Ration eine fo beispiellose Unftrengung auferlegte, blog einer augenblicklichen, und nicht ber bauernben Situation Deutschlands in Europa begegnen folle. "Es handelt fich ba nicht um eine momentan porübergebenbe Ginrichtung, es hanbelt fich um eine bauernbe,

<sup>1)</sup> Mus ber Berliner "Boft" f. Mündener "Allg. Beitung" bom 10. Februar 1888.

<sup>2)</sup> Wiener "Reue Freie Breffe" vom 7. Februar b. 38.

um ein bauernbes Stärkerwerben bes beutschen Reichs." Denn es befinde sich immer wie der Karpfe zwischen den Hechten im europäischen Teiche. Der altväterische Friede wird also nie mehr wiederkehren; er gehört zu den veralteten Begriffen, die Preußen aus der Politik hinausgeschafft hat.

Ein Staatenspftem aber wird man bas nicht nennen können, und wenn bas unsere Zukunft sehn soll, bann wird man sagen mussen: für eine solche Welt ist ber Bölkerheiland nicht Mensch geworben.

## XXXIX.

## Gin baberifder Jefnit ber Dengeit.')

Es ist kein Mann von historischer Bebeutung, ben uns bie unten verzeichnete gewandt geschriebene Biographie vorführt. Und boch hat dieser stille unscheinbare Mann in seinem stillen unscheinbaren Wirken des wahrhaft Großen tausendmal mehr geleistet, als viele andere, beren Rame in Wort und Lied gefeiert wird. Rettung unserer armen von so vielen Gesahren bedrohten Jugend war sein Lebensgebanke; für die Rettung der Jugend

<sup>1)</sup> Erinnerungen an P. Abolf von Dog S. J. einen Freund ber Jugend. Gesammelt von Otto Pfülf S. J. Freiburg. Derder 1887. VI und 315 G. 12°.

war ihm feine Mabe ju groß, fein Opfer ju fcmer; in ber Rettung ber Jugenb fanb er feine Freude und feinen Lohn.

P. Abolf von Dog erblidte bas Licht ber Belt am 10. Geptember 1825 gu Pfarrfirden in Rieberbabern, mo fein Bater Lanbrichter mar. Geiner Mutter, einer gebornen Grafin von Joner, verbantte er bie Bobithat einer frubzeitigen religiofen Ergiebung. Dit gebn Jahren murbe er Schüler bes Sollanb'ichen Inftitute, bem er bie jum Jahre 1843 angehörte. In biefem Jahre verwirklichte er feinen Entschluß Jefuit gu werben trot ber größten Sinberniffe, obgleich er nie einen Jefuiten gefeben, nie mit einem Jefuiten vertebrt batte. Raum batte er in Brig (Ballis) fein Rovigiat und bie erften leichteren Studien beendigt, ale er im Berein mit feinen Mitbrübern ber Ehre gewürbigt murbe, fur bie Gache ber bl. Rirche in's Elenb gejagt ju werben. Rach vielen Rreug = und Quergugen fant er 1848 eine Buflucht in Belgien, mo er bas eben begonnene Stubium ber Bbilofophie und Phufit wieber aufnehmen tonnte. Daeftricht und Köln ftubirte P. von Dog bie Theologie, in letterer Stadt übernahm er neben feinen theologifchen Stubien bie regelmäßige Abhaltung ber Chriftenlebre für bie Rinber ber Bfarrei St. Jatob. Dreißigjahrig empfing er in ber Jefuitenfirche ju Lowen bie bl. Briefterweihe am 15. Geptember 1855. Soon im Juni 1856 betraute man ibn mit ber Leitung ber Marianifchen Congregation für bie Atabemiter in Dunfter, welche bei feinem Abichieb von Münfter 1862 bereite 248 Ditglieber gablte und burch ibre mufterhafte Saltung fich allgemeine Achtung bei Brofefforen und Burgern errungen batte.

Als eine reife Frucht dieser Erstlingsbeschäftigung in Bortragen, Umgang, Beichtstuhl und Exercitien muß das Buch betrachtet werden, welches P. von Doß 1861 veröffentlichte: "Gedanken und Rathschläge, gebildeten Jünglingen zur Besperzigung". Ein Kritiker im "Katholit" glaubt aus diesem Buche ablesen zu können "eine große und zärtliche Liebe zur Jugend, eine langjährige Ersahrung in ihrer Seelsorge und geistlichen Leitung, tiese und allseitige Kenntniß des jugendlichen Berzens, und gründliches, ersolgreiches Studium einerseits der weiten und offenen Wege des Geistes der Welt und der Zeit,

bie gum Berberben führen, anbererfeite ber ftillen und verborgenen Bege bes Beiftes Gottes und ber emigen Bahrheit, ber gu jeber Beit mit ungeschwächter Rraft und mit immer neuen Mitteln feiner Weisheit an ber Rettung und bem emigen Beile ber Geelen arbeitet". Es ift mir nicht zweifelhaft, bag es unter ben Gegnern ber Jesuiten Manche gibt, bie es ehrlich mit ber Bahrheit und ihrem Baterlande meinen; nun, Diefe mogen biefes Bud in bie Sand nehmen, mogen fuchen nach ber laren Moral ber Jefuiten, mogen fublen und taften, in welchem Geifte bie Befuiten in Deutschland gewirtt haben. Ueber ben Beift feines Buches bat fich P. von Dog alfo ausgesprochen. "Rathichlage werben ber Jugend gegeben, die es auf ihren Untergang abfeben, Rathichlage ju funbhaftem Genug und Boblleben, ju Pflichtverfaumniß, ju Unordnung, ju Auflehnung, ju thorichter und verbotener Rache, ju wilbem Treiben, ju Gottesverachtung feelenmorberifche, bollifche Rathichlage. Ber mochte es bem mabren Freunde ber Jugenb berargen , wenn es ibn brangt, auch feinerfeite ben Junglingen Gebanten nabe ju legen, Gebanten bes Beile, wenn es ihn treibt, ihr Rathichlage ju ertheilen? . . . Goll benn ber Bolle allein bas folgenfdmen Borrecht zugeftanben bleiben, Junglinge ju erbeuten und in ihren Bund gu gieben? . . . D rette, wer ba fann!" Bie viele Taufenbe beutscher Junglinge biefes gebantenreiche und gefühlvoll gefdriebene Buch 1) bor bem Girenengefang ber Leibenfcaften gerettet, weiß in manden Fallen nur Gott allein,

P. von Doß hatte Munfter nur verlaffen, um in Bonn feine liebgewonnene Thätigkeit mit noch größerem Gifer fortzussehen. Da er Oktober 1862 Oberer ber beiben häuser in Bonn geworben, mußte er auch nicht ben geringsten Theil ber lästigen Bausorgen für bie neue herz-Zesu-Kirche tragen. Erobbem gelang es ihm bie Congregation ber Akademiker so zu heben, baß ihr balb bie hälfte aller Stubierenben angehörte. Unter seinen Borsähen aus ben Erereitien bes Jahres 1863 findet

<sup>1)</sup> Fünfte Auflage (576 G.) bei herber 1885. Gine frangofifche Ueberfegung ericbien in Belgien 1882.

fich u. a. ber fcone Gat: "Dem Rach ften bin ich eigen, und namentlich ber Jugenb: ich will mich aufopfern und jum Uebermaß aufopfern! Unverbroffen will ich arbeiten, mich bemuben, allen alles zu werben. Auf Dantbarfeit will ich nicht rechnen, allen Erfolg Gott anbeimftellen!" Drei Jahre fpater murbe er ale Oberer nach Maing berufen. "Um 1. Februar (1866) - beißt es in feinen Aufzeichnungen - verlaffe ich Bonn, bie Stadt, die mir fo lieb geworben ift, fo viele mir überaus theure Junglinge, und auch bie Berg-Befu-Rirche, bas Theuerfte, mas ich auf Erben habe". In Daing leitete ber Jugendfreund brei Congregationen , für junge Rauffeute , für Somnaftaften und Realfculer: bei feinem Scheiben gablte jebe berfelben über 100 Mitglieber. Gein Bablfpruch mar auch bier: "Bon ber Jugend bangt gang ficher ber Bieberaufbau bes Saufes Gottes ab". Diefer Babifpruch leitete ibn auch in ben Erercitien, bie er in vielen fubbeutichen Stabten ber Jugend vorlegte. Die guten Fruchte feiner liebevollen ftete beforgten und vernünftigen Seelenleitung blieben befondere bei ben Congreganiften nicht aus. "Benn feiner Beit, wie bas allgemein anerkannt war fdreibt bas Mainger Journal am 17. August 1886 - ein portrefflicher Geift am Mainger Gymnafium herrichte, fo liegt bie Urfache bievon in ber ebemale blubenben Congregation ber Symnafiaften, und ber Dant hiefur gebührt mahrlich nicht an lebter Stelle bem portrefflichen Leiter biefer Congregation, bem Brafes von Dog".

Dieser schönen Birtsamteit, beutschen Jünglingen im Rampse gegen bas Laster und beim Aufbau ihres zeitlichen und ewigen Gludes träftig beizustehen, sollte aber allzubald ein Ende bereitet werden — von einem Liberalismus, ber nicht den Muth hat, den Ramps auf geistigem Gebiet auszusechten, und deshalb drohend und vernichtend ben Polizeistock schwingt. Schon fündeten Sturmvögel die nahende Gefahr. Kaum drei Wochen nach Errichtung des neuen beutschen Reiches erging vom Koblenzer Provinzialschuls collegium an die 13 tatholischen Gymnasien ein Editt gegen die Congregationen an den Gymnasien. Das Gute, was die Congregationen im Einzelnen stiften könnten, solle von der Schule auch ohne Congregation erreicht werden. Die solgenden Ereigs

nisse sind bekannt. Am 4. Juli 1872 wurde das Geset über bie Zesuitenaustreibung unterschrieben. Am gleichen Tage gebot Falk in einem Erlaß an sämmtliche Provinzial = Schulcollegien, daß den Schülern die Theilnahme an den Marianischen Congregationen und andern religiösen Bereinen "direkt zu verbieten, Zuwiderhandlungen gegen dieses Berbot disciplinarisch, nöthigen=falls durch Entsernung von der Anstalt" zu bestrasen seien. Nachdem auf der Theilnahme an besonders nühlichen religiösen Uebungen die Relegation stand, konnte das Baterland ruhig sein.

Am 19. Ottober wurde die Orbensniederlassung in St. Christoph polizeilich aufgelöst und P. von Doß durfte sich ein zweites Mal freuen, für den Namen Jesu in's Elend gebett zu werden. Am 17. November bestieg der hochselige Bischof Ketteler die Kanzel und verlas eine Erklärung, die stets ein monumentum aere perennius für das segensreiche Wirken der Jesuiten in Deutschland und speziell in Mainz sein wird. Rur der eine Sat, der ganz besonders dem Obern der aufgelösten Ordensniederlassung galt, sei hervorgehoben: "Ich danke ihnen im Namen aller meiner lieben katholischen Jüngelinge für alle Sorge und Liebe, welche sie ihnen in besonderer Weise erwiesen haben".

Bir übergeben bie Thätigkeit, welche P. von Dog vom Orte seiner Berbannung aus seinen lieben Jünglingen zu Theil werben ließ. Rur eines kleinen Buchleins sei gebacht, welches er im ersten Binter 1872 auf 1873 für seine Lieben verfaßte: "Die Berle ber Tugenben, Gebenkblätter für driftliche Jüng-linge". Liebe zur Reinheit, zu ber Tugenb die für ben Jüngling am wichtigsten, die zugleich aber von den meisten Feinden belauert,

<sup>1)</sup> Acht Jahre später richtete der Nachfolger Falks, der Eultusminister von Buttkamer unter dem 29. Mai 1880 einen Erlaß an dieselben Behörden gegen die Bereine an den Gymnasien, welche sich die Pflege des Trinkens, der Unredlichkeit, der Unzucht zum Biele geset, welche "die grundsähliche Misachtung der Schulordnung und die pietätslose Frechheit gegen die Lehrer" auf ihn Banner geschrieben. Bgl. Centralblatt für die Unterrichtsverwaltung 1880 S. 572.

bie er immer und immer wieber feinen jungen Freunden gepredigt, Liebe zu biefer Berle follte bas theuerfte Anbenten fein, welches er feinen Freunden gu treuer Sut hinterlaffen wollte.1) Roch burch ein anberes Budlein wollte er ben Rath, ben er fo oft gegeben und ben er jest nicht mehr perfonlich geben tonnte, in etwa erfeben. Es ift bas lette Bert, burch bas er von feinem Berfted aus feinen lieben beutschen Junglingen nublich fein tonnte : "Die Stanbesmahl, im Lichte bes Glaubens und ber Bernunft betrachtet."2) Es ift ein nicht wenig verbreitetes Borur= theil, ale ftrebe eine religios geleitete Stanbesmahl nothwenbig jum Briefterthum ober Drbenoftande bin. Die fo benten, icheinen nicht bie furchtbare Berantwortung ju berüdfichtigen, bie berjenige auf fich labet, ber einen jungen Dann gegen feine Reigung und gegen feinen Charafter und fomit gegen ben mabren Beruf in eine Babn bringen wollte, auf welcher ber nicht Berufene nur allgu mahricheinlich ftraucheln wirb. Richt fo P. von Dog. "Fürchte nicht - fagt er in feinem Buchlein - bag ber Beicht= vater bir einen einseitigen Rath gibt; wenn er wirklich bein Beftee will, wird er feine etwaigen Bunfche ober Soffnungen rudbaltlos bem unterordnen, was bu glaubft ale gottlichen Billen ertennen zu follen. Es mare auch in ber That un verantwortlich, ohne triftigen wohlerwogenen Grund g. B. ben geiftlichen Stand angurathen, ber ja fo ernfte Pflichten auferlegt und eine fociale Stellung ichafft, welche von ber gewöhnlichen jo erheblich abweicht." Und fpater führt er ben Grund an, bag ein Drangen nach einem Stanbe bin, auch abgefeben von allem Andern, nicht bem Blane ber gottlichen Borfebung entfpricht. "Es muß burchaus im Plane Gottes liegen, bag bie verschiebenen Stanbe, aus welchen fich bie menschliche Befellichaft gusammen= fest, ausreichend bevölfert feien. Wenn ein vernünftiges Dach= benten, ein gläubiges Foriden nach bem Willen Gottes unfehlbar alle Meniden jum Briefter- ober Orbensftanbe führen mußte, fo mare entweber ein foldes Rachbenten ichablich fur bie menfch= liche Befellichaft, ober aber es burfte angenommen werben, Gott

<sup>1)</sup> Bierte Auflage 1885 bei Rirchheim.

<sup>2)</sup> Bweite Auflage bei Rirchheim.

beabsichtige ober lasse zu bie Auffaugung aller übrigen Stänbe burch ben einen Briefter= ober Orbensstand. Rein, auch biese Mannigfaltigkeit ber Stänbe liegt in bem Blan ber Borsehung. Gott weiß bieselbe seinen weisesten Zweden bienstbar zu machen."

Ungefähr ein Sahr nach ber Jesuitenvertreibung finben wir P. von Dog in bem Colleg ber Jefuiten gu Luttich, mo er außer feiner Thatigfeit in Schule und Beichtftuhl auch mehr wie in Deutschland feine großen mufitalifden Talente verwertben tonnte. Bon ber belgifchen Regierung wurde er Geptember 1874 jur Brufungecommiffion fur bas Maturitateeramen nach Brugge berufen, um in ber beutichen Sprache ju prufen. Raturlich blieb ibm bie Gorge fur bie Jugend Bergensfache und bei ben 800 Böglingen bes College (200 Benfionare) bot fich ihm Belegenheit genug, feinen Gifer gu bethatigen. Go lange er in Luttich weilte, ging er felten aus, aber ale ber Tophus in ber gangen Stabt beftig wuthete, und viele ber Stabtichuler trant barnieberlagen, mar er faft immer auf ben Beinen: er ging von Saus ju Saus und von einem Rrantenbett gum anbern, balb ju troften, balb geiftlichen Beiftanb ju leiften. Deben all' feinen Arbeiten entwidelt er eine fruchtbare Thatigfeit fur Rirchenmufit und fur bie großen mufitalifden Mufführungen, Opern ober Oratorien, welche alljährlich im Colleg aufgeführt wurden. Jebes Jahr wurde eine feiner großen Compositionen, balb eine Oper, balb ein Dratorium gur Aufführung bestimmt. 3m Jahre 1876 erhielt er ben bon ber tonigliden Atabemie ber Runfte ju Bruffel ausgeschriebenen Breis fur eine mufitalifche Composition. Die Deffe , welche er einfanbte, wurde von ben übrigen zwölf Arbeiten allein ale bee Breifes wurbig ertannt. Die Breierichter geborten ber berrichenben liberalen Bartei an und hatten feine Uhnung, bag ber Breisgefronte ein Jefuit fei. Dehrere feiner Opern murben nicht allein in Belgien fonbern auch in Frankreich baufig aufgeführt. Luttich felbft, fo fdrieb nach bee Patere Tob bie Gazette de Liège, "gabite manche Festtage, an benen man in tatholifden Rreifen und in ber Runftlerwelt von niemand foviel fprach, ale von ibm, bem vieux Bavarois." In Belgien murbe P. von Dog allgemein ale ein

hervorragender Componist anerkannt, Much nach Deutschland brang bie Runde von feinen Compositionen. Bir lefen in bem Leipziger "Mufital. Centralblatt" (1885 G. 51): "Bir brachten neulich ein furges Referat über ein in Luttich am 28. November v. 3. aufgeführtes Dratorium , Caciliat von P. A. be Dof. Run erfahren wir nachträglich, baß ber Berfaffer bes genannten Tonftudes ein aus Deutschland vertriebener, bem Jesuitenorben angeboriger Briefter ift, ein Mundener, ber feine Berbannunge: muße feit elf Jahren großentheils ju firchlichen und religios= bramatifden Compositionen benutt. Bor und liegt ein langer Ratalog von jum Theil gebrudten, jum Theil banbidriftlichen Bartituren, welche alle bereite in Belgien gur Aufführung getommen find, zumeift im Colleg St. Servais felbft, wo P. von Dog Capellmeifter ift. Darunter befinden fich Tonwerte bebeutenben Umfange : feche Dpern - zwei Operetten - elf größere Dratorien und Cantaten - Duberturen gu ben Trauerfpielen ,Connor D'Dial' und ,bie Flavier'; eine große Angabl ben Choren fur Rnaben, Manner, gemifchte Stimmen. Unter ben rein firchlichen Compositionen begegnen wir ber im Jahre 1876 von ber toniglichen Atabemie ber iconen Runfte gu Bruffel preisgetronten Orcheftermeffe in E. - St. Gervais gu Luttich ift eine fog. freie Stubienanstalt (établissement libre, Bomnafium), bie aber 800 Couler gablt, Stabter und Conviftoren. Mus ibnen retrutirt fich ber gablreiche Gangerchor. Das Drchefter beftebt bei festlichen Belegenheiten jumeift aus Runftlern bes weithin befannten Luttider Confervatoriums. Jebenfalls ift es intereffant ju wiffen , bag auch an hoberen Lebranftalten bei guter Arbeiteeintheilung und bingebenber Leitung Beit erubrigt werben tonne gum Ginftubiren ernfter, Musbauer beanfpruchenber, aber auch bilbenber und bie Ergiehung forbernber Ton- und Bortbichtungen."

Im Jahre 1884 wurde ber "gute alte baperifche Zesuit" nach Rom berufen, um die geiftliche Leitung der Zöglinge bes Germanicums zu übernehmen. So konnte er auch die beiben letten Lebensjahre seinem großen Lebensberuf weihen. Er starb zu Rom am 13. August 1886. Am Anfang seiner priesterlichen Laufbahn hatte er sich mit Erlaubniß seiner Obern burch ein

eigenes Gelübbe ber Rettung ber Jugend geweiht. Das Gelle befagte : "Ich M. v. D. gelobe bem allmachtigen Gett, fine eingeborenen Gobne, bem Rnaben Jeju, feiner liebreichften Im Maria und bem bl. Jojeph eine gang befonbere Sin und Liebe für bie Jugenb, fo bag ich alles aufbieten burch alle von ber Gefellicaft gut gebeißenen Mittel: Emit Unterricht, Schriftftellerei, perfonlichen Bertebr, Ratechefe, Bott Grercitien, Congregationen, jungen Leuten, auch auem unterften Rlaffen bee Boltes einigen geiftlion Ruben gu bringen, ihr geiftliches Glend gu linbern. Schwachen ju ftuten, bie Befallenen aufzurichten, bie Berlem aufaufuchen und bie bl. Rirche in Ergiebung eines beilim Radwudfes nach Rraften ju unterftuben. Bur Erfullung bi Gelübbes flebe ich um die Gnabe bes allmächtigen, barmberijo reichen, guten Gottes." Das mar bas Belubbe bes Jugmb freundes, in ber Erfüllung biefes Gelübbes bat er raftlet neiblos gearbeitet, in ber Erfüllung biefes Belubbes ift n # ftorben. 1)

<sup>1)</sup> Für die Charafteristit des eblen Mannes, für die lehreichte und Beise seiner Birksamkeit und seiner Erfolge verweisen auf die Biographie, die für Alles anschauliche Einzelheiten bliebevoller Pietät gesammelt und mit feinem Takt zur Darstellus gebracht hat.

## XL.

## Tolerang und Intolerang.

III.

Un Intolerang ließen bie Protestanten anberer Lanber ben beutschen nichts nach.

Nach Einführung bes Zwinglianismus in Zürich wurde jede kalholische Lehre und öffentliche gottesdienstliche Uebung mit Strafe belegt und der Besuch der zwinglischen Predigt in Stadt und Landschaft bei Strafe geboten. Nichteinmal außerhalb des Züricher Gebiets dursten Laien einer heiligen Messe beiwohnen. Es stand darauf "gestrenge Ahndung". Zum höchsten, bei harter und schwerer Strafe wurde verboten, auch nur in Privatwohnungen Bilder und Gemälde zu besitzen. Als einmal einige Mitglieder des Rathes sich erkühnten, Freitags Fisch statt Fleisch zu essen, wurden sie wegen "mißssälligen Rottivens und gefährlicher Sonderung" aus dem Rathe gestoßen. Denn jeder habe dem zu leben, was die "Kirche von Zürich" für göttlich und christlich angenomsmen habe.

Aehnlich verfuhr man gegen die Katholiken in Bern, Bafel und anderen Städten, welche dem Zwinglianismus fich zugewandt hatten.

Roch arger machten es bie Calviner. "Denn ber cal-

29

"ift berart, baß alle Confilia und Conatus besselben auf Blut und Mord gerichtet sind."

Bor einigen Jahrzehnten ließen die Schweizer calvinischen Belehrten Galiffe (Bater und Cohn) "Genealogische Rotigen" und "Neue Beitrage gur Geschichte ber Reformation in Benf" ericheinen. Diefe "Beitrage" wie jene "Rotigen" bieten eine Statistit ber Opfer, welche gwischen 1542-1546 und in 1558 und 1559 unter bem calviniftischen Sufteme litten. Bei Durchficht ber Archive fanden bie Galiffe aufgezeichnet 58 hinrichtungen und 76 Verbannungen, von welch letteren bie meiften unter Anbrohung ber Tobesftrafe ausgefprochen und burch vorhergehende Buge im blogen Sembe verschärft waren. Außerbem wurben nachbenannte Strafen: Folter, Auspeitschung, Salseisen, Buge mit blogem Saupt und blogen gugen, Saft bei Baffer und Brod, wiederholt querkannt. Bon ben 76 Berbannungeurtheilen wurden 27 wegen Bererei, Beftverbreitung und Bunbnig mit bem Teufel ausgesprochen. Bon 58 Singerichteten wurden 13 gebentt, 10 enthauptet, 35 lebenbig verbrannt, nachbem ihnen vorher bie rechte Sand abgehauen ober fie mit glubenben Bangen gezwickt worben waren. Der haarstraubenbste Fall, ben bie Galiffe in ben Atten fanben, ift ber, bag ber Scharfrichter Jean Granjat feiner eigenen, ber Zauberei angeflagten Mutter auf Befehl Calvins bie rechte Sand abhauen und fie lebenbig verbrennen mußte. Die Galiffe weisen nach, bag bie gange Eriminaljuftig bes bifchoflichen Genf teine abnlichen Graufamkeiten aufzuweisen hatte, wie fie unter bem Regi= mente Calvins an ber Tagesordmung waren. "Calvin berrichte mit unumschränkter Bewalt, ftrafte jeben Biberfpruch mit beifpiellofer Sarte und machte fo bie vom Protestantismus freubetrunten verfundete Glaubens = und Gemiffens= freih eit bergeftalt zur Luge, bag bie Genfer Republit unter feinem Regimente von einer Tyrannei bebrudt wurde, bie man unter bem verhaften Papftthume niemals empfunden batte. Der Reformator hatte ein vollständig organisirtes Inquisitions= tribunal eingeführt, burch welches alle Schritte ber Berbachtigen aufs genaueste beobachtet und biese für jebe migliebige Neußerung zur Rechenschaft gezogen wurden." (Mzog.)

Besonderes Aufsehen erregten folgende Fälle: Sebastian Castalia, der Philologe und Bibelüberseher, früher mit Calvin sehr befreundet, wurde auf des letteren Betreiben werdannt; der Lyoner Arzt Hieronymus Bolsec wurde einsgekerkert und durch richterlichen Spruch aus Genf verwiesen; der Nathsherr Peter Ameaux hatte sich bei einem Gastmahle spöllisch über Calvin geäußert, wurde dafür ins Gesängniß geworsen und mußte sich einer öffentlichen Bußübung unterziehen. Jakob Grüet, von Calvin wiederholt auf der Kanzel beschimpft, sollte ein den Reformator bedrohendes Plakat versaßt haben; deßhalb wurde er ergriffen, wiederholt gesoltert und dann am 26. Juli 1547 durch Henkershand enthauptet. Der Antitrinitarier Johann Balentin Gentilis wurde auf Betreiben Calvins eingekerkert, und letzterer hat nicht geringen Antheil an bessen Enthauptung zu Bern.

Mle besonderer Schandfleck haftet an Calvins Ramen Die Berbrennung bes fpanischen Arztes Michael Gervet, über welche ber englische Geschichtsschreiber Bibbon fich babin außert, bag er "an ber einzigen Sinrichtung Gerbets großeres Mergernig genommen habe, als an allen Setatom= ben Spaniens und Portugals." Gervet, ein ichwarmerischer beftiger Begner bes Dogmas von ber allerheiligften Dreieinig= teit, war mit Calvin perfonlich wegen bes letteren Brabestinationslehre aneinander gerathen. Calvin lauerte auf eine gunftige Gelegenheit, fich ju rachen. Auf einer Reife nach Italien flieg Gervet in bem von Calvin terrorifirten Benf ab; Calvins Spaher erforschten ibn; Gervet warb verhaftet, Calvin ließ eine Rlageschrift von 38 Puntten gegen ben Spanier auffegen. Die Behandlung Gervets war eine fehr harte und ging fo weit, bag er auf vermobertem Stroh in feinem Unrath liegen und halb verfaulen mußte. Der Rath von Benf wollte ihm bas erbetene Semb und Beißzeug ver= abreichen; allein Calvin war bagegen und man gehorchte ihm. Um 24. Ottober 1553 verbammten calvinische Richter von Genf, welche kein unfehlbares Tribunal in ber Erklarung bes Sinnes ber bl. Schrift anerkennen, jum Feuertobe einen Belehrten, welcher in ber Bibel einen anbern Ginn als Calvin gefunden hatte. Um 26. Oktober verfundete man bas Tobes= urtheil; Gervet fchrie laut auf, weinte und rief um Barms bergigkeit; auch feine Bitte um eine milbere Tobesart burch Enthauptung wird falt abgewiesen. "Mit einer eifernen Rette an ben Pfahl gebunben, ben Ropf mit einer in Schwefel getrantten Rrone bebedt, bat Gervet ben Benter um Befchleunigung bes Tobes. Aber nur langfam, bei zugelegtem grunem Solze, zungelten bie Flammen zum Saupte empor; lange fab man burch eine Bolte von Rauch und Schwefel binburch Servets gitternbe Lippen, bis endlich ein entsetliches Rocheln bie letten Rampfe verfundete." Run erft fcblog Calvin bas Fenfter, "an welches er fich gefett hatte, um beim letten Athemauge feines Feindes gegenwartig ju fein". Außer bem "fanften" Melandthon gratulirte Bullinger, ber Buricher, und Buter, der Elfaffer Reformator, bem Benfer, und Bega unternahm es, feinen Freund Calvin noch weiter gu rechtfertigen.

Nach bem Gesagten ist das Urtheil Galiffe's (Genealog. Rotizen III, 21) wohl nicht zu hart: "Dieser durch sein Bersbrechen berüchtigte Mensch pflanzte das Banner der wilbesten Unduldsamkeit, des dicksten Aberglaubens und der gottlosesten Glaubenssätze auf, ein schreckenerregender Apostel, dessen sichen Gerichte nichts entrinnen konnte."

Dieser finstere Geist Calvins hat die sonst als gemuthlich und phlegmatisch bekannten hollander zu blutigen und berechnend-grausamen Tyrannen umgeschaffen. Die Martyrer von Briel und von Gorkum liesern Beweise für die Grausamkeit der hollandischen Calviner. Am 1. April 1572 gelang es den Meergeusen, die gut befestigte Stadt Briel einzunehmen. Die Kirchen und Klöster wurden geplündert und zerstört, Eruzifire und heiligenbilder mit Füßen getreten und verbrannt und sofort 19 Priester zu Tode gefoltert. Die Bahl der in Briel ermordeten Geistlichen beläuft sich auf 184. Ebenso schrecklich hausten die calvinischen Truppen im Binnen-lande. Bei der Einnahme von Gorkum am 27. Juni 1572 beschwuren die Geusen in aller Form, keinem Geistlichen sollte irgend ein Leid zugefügt werden. Gleichwohl wurden deren 19, weil sie nicht von ihrem Glauben abfallen wollten, nach langen, ausgesucht grausamen Mißhandlungen am 9. Juli zum Tode geführt; selbst die Leichen wurden von den Solzdaten geschändet und zerrissen. "Diese Gößendiener und Gottesmacher", wie sie von den Calvinisten genannt wurden, starben den Heldentod für ihren Glauben mit einer Standshaftigkeit, die sener der Martyrer in den ersten Jahrhunderten des Christenthums gleichkamen.

Mis besonders blutdurftige Butheriche brandmarkt bie Beidichte bie beiben Abgefandten bes Bringen von Dranien, Lamart und Conoi. Der lettere vorzüglich mar ein Deifter in ber Erfindung ausgesuchter Qualen. Gin proteftantifder Sollander, D. Rerrour, bat uns in feinem Abrege de l'histoire de la Hollande II, 130 eine Beschreibung ber Qualen hinterlaffen, mit welchen biefer blutburftige Tiger bie ihrer Religion treuen Ratholifen marterte. "Die bei ben graufamften Foltern übliche Berfahrungsweise war für biefe Unichulbigen nur ber erfte und unterfte Grab ber Leiben. Ihre auseinander gerentten Glieber, ihre burch Ruthenftreiche gerfetten Rorper wurben in mit Branntwein getrantte Lein= wand gewickelt und biefe angegunbet; in biefem Buftanbe ließ man fie, bis ihr burch bas Teuer geschwarztes und jusammen= gefdrumpftes Fleifch an allen Rorpertheilen bie Gehnen offen feben ließ. Oft wandte man Schwefelfergen an , um Achfelboblen und Fußsohlen gu brennen. Go gemartert, ließ man fie mehrere Rachte hindurch ohne Dede auf ber blogen Erbe liegen und traftirte fie überbieß noch mit Schlagen, um fie nicht einschlafen zu laffen. Bur Rahrung gab man ihnen

Baringe und bergleichen, bie einen brennenben Durft verurfachen mußten, ohne ihnen auch nur ein Glas Baffer ju gemabren. Man fette Horniffen an ihren Rabel und rif ben Stachel, welche biefe Infetten in benfelben eingestochen batten, wieber heraus. Conoi wandte noch folgende entfetliche Qualen an : er hatte eine ziemliche Angahl Ratten einfangen laffen; biefe ließ er auf bie Bruft und ben Bauch ber Bemarterten unter ein eigenes zu biefem 3mede gefertigtes eifernes ober fteinernes Behaltniß feben, welches man mit Brennftoff bebectte. Letterer wurde angegunbet und fo bie Thiere burch bie Sibe gezwungen, fich in Berg und Gingeweibe ber ungludlichen Schlachtopfer einzufreffen. Dann brannte man bie Bunden mit glubenben Roblen ober gof geschmolzenes Rett über bie blutenben Blieber. Unbere noch edelhaftere Braglichkeiten wurden mit einer Raltblutigfeit verübt, beren bie graufamften Rannibalen und Menschenfreffer taum fabig fein wurden. Doch ber Anftand gebietet uns ju fcweigen."

Bie bie calvinischen Sollanber im Mutterlande bie Ratholiten aus ihren Rirchen vertrieben, bie Beiftlichen verjagten, bie Rirchenguter einzogen und bie Uebung bes Bottesbienftes unterfagten, genau fo wutheten fie auf ber (ben Bortugiesen abgenommenen) Infel Centon. Ginen Beweis biefur liefert ber Erlag vom 19. September 1658. Diefes "Blafaat" verbot unter Tobesftrafe bie Aufnahme ober Beberbergung tatholifder Priefter; berfelben Strafe verfiel, wer fie fonft auf irgend eine Beife zu unterftuten magte. Die von ben Ratholiten erbauten Rirchen wurden theils gerftort, theils in protestantische Bethäuser umgewandelt, und mit Gewalt wurben Ratholiten wie Beiben in ben protestantischen Gottesbienft getrieben. Die treugebliebenen Ratholiten flüchteten in Ginoben und Balber. Ratholifche Miffionare burchwanderten, als Bettler verkleibet, die Infel, fuchten bie Ratholiten auf und fpendeten ihnen bie hl. Gaframente. Da verbot ein Befet vom 11. Juni 1715 bie religiofen Berfammlungen ber Ratholiten, unterfagte bas Deffelefen bei Tobesftrafe unb belegte sogar die Ausspendung der Taufe burch Katholiken mit Strafe. Diese Gesethe wurden 1751, 1756 und 1785 erneuert.

Protestantifche Schriftsteller wiffen fo vieles und fo Schredliches von bem "Blutbabe ju Boffn" und ber "Bartholomausnacht" ju beklamiren. Doch von einer gerechten Bertheilung von Licht und Schatten bemerkt man nichts. Die Nothwehr ber Ratholifen wird ale intolerante Graufamteit ausgegeben. Daß bie Sugenotten Bilber, Crugifire, Altare, Rirchen und Rlofter erfturmten, plunberten und angunbeten, Monchen und Brieftern Rafen und Ohren abschnitten und mit ausgesuchter Graufamteit marterten; bag fie über 3000 frangofifche Ordensleute innerhalb weniger Monate ermorbeten, weil fie ihrem Glauben treu bleiben wollten; bag fie fich bewaffnet um bie reformirten Bourbonen ichaarten und bas Land burch Raub, Plunderung und Mord verwüfteten: bas war nur Liebe und Tolerang. Auch bas war nichts anderes als Tolerang, bag Sourie, Biceabmiral ber Ronigin Johanna b'Albret von Bearn, wie feine Bebieterin ein fanati= icher Calvinift , bei ber Infel Mabeira 1570 bem portugie= fifden Schiffe, bas 40 Jefuitenmiffionare an Borb hatte, auflauerte und alle Diffionare mit raffinirter Graufamteit, allem Bolferrecht gum Sohn, ermorbete. (Bistalar, Der felige Ignag von Azevedo und feine Befahrten G. 54.)

Die Berödung Frankreichs infolge ber Hugenottenaufstände schilbert ein Zeitgenosse, Michael von Castelnau, wie folgt: "Der Ackerdau liegt darnieder; Städte und Dörser sind in Unzahl geplündert und durch Brand verödet; die armen Landleute sliehen wie scheue Thiere; unsere Kaussente und Handwerker haben ihre Gewerde verlassen und die Wassen ergriffen; der Abel ist zwieträchtig unter einander; die Geistelichseit ist unterdrückt, keiner seines Lebens und Eigenthums sicher; Diebstahl, Word und Nothzucht sind tägliche Erscheinzungen; Religion und Frömmigkeit ist bahin. Unter dem Borwande der Religion gehen Gottesläugner lediglich ihrer frevels

haften Willtur nach; was Jahrhunderte der Ordnung und des Fleißes schusen, zerstörte der Uebermuth und die Frechheit weniger Tage". Die dadurch hervorgerusene Erditterung auf katholischer Seite macht die Gräuel der "Bartholomäusnacht" nicht entschuldbar, aber erklärlich. In dem entsehlichen Semehel jener Nacht sollten die Hugenotten nicht "als religiöse Körperschaft", sondern als "eine politisch-militärische Conspirationspartei" vernichtet werden. Bekannt ist ja, daß die Anregung zu jenem Gemehel nicht von katholischen Parteihäuptern, sondern von der gänzlich ungläubigen Katharina v. Medici und dem Hengeg v. Anj ou ausging, nachdem die Hugenotten den Plan gefaßt hatten, am solgenden Tage sich des Louvre zu bemächtigen, die königliche Familie zu tödten und Heinrich von Navarra zum Könige auszurusen.

Ueber die Tolerang Beinrichs VIII., bes Urhebers bes Abfalls Englands von ber Mutterfirche, fonnen wir une furg faffen, ba bie Launenhaftigkeit, bie ungezügelte Wolluft und Tyrannei biefes Fürften allgemein bekannt finb. Seinrich VIII. ließ ben Beichtvater ber Königin Ratharina, ben Frangistaner Foreft, beim Feuer eines vom Bolte boch verehrten holgernen Rreuges öffentlich verbrennen; ben gelehrten Rangler Thomas Morus nach breifahrigem Rerter enthaupten und fein Saupt auf ber Baluftrabe einer Londoner Brude 14 Tage lang öffentlich aufftellen. Der eble achtzigiabrige Bifchof Fifher von Rochefter murbe mit bem Schwerte hingerichtet; ein Brigittiner und funf Rarthaufermonde wurden geviertheilt. Reginald Bole beschreibt im 3. Buche feiner "Defensio ecclesiae unionis" ihre entfehliche Marter. Buerft wurde ihnen mit einem Stricke am Balgen ber Sals augezogen; bemertte ber Benter, baß fie ohnmächtig wurben. fo ließ er fie vom Balgen berab und schnitt ihnen Bruft und Bauch auf. Dann wurden ihre Eingeweibe berausgenommen und ins Feuer geworfen und gulett bie noch lebenben Rorper in vier Theile gerhauen. (Rerter, Reginalb Bole G. 27.) Terhaupt ließ jenes Muster von "Toleranz" zwei Königinen, sei Cardinale, zwei Erzbischöfe, 18 Bischöfe, 13 Aebte, 500 Seioren und Mönche, 38 Doktoren ber Theologie und Jurissubenz, 12 Herzoge und Grafen, 164 Ebelleute, 124 Bürund 110 Bürgerinen hinrichten. Daher ist der Satsutaire's begreislich: "Man muß, um die Geschichte Heinstellen zu Schaffen einer Tochter Elisabeth würdig schreiben zu Schaffrichter ober ein Henker sein."

Unter ben Hingerichteten befand sich auch Lord Monsue, bes Cardinals Pole Bruder, ein Berwandter Heinstelle, der Beruder, ein Berwandter Heinstelle, der VIII. aus der königlichen Familie von York, und dessen wager, der Marquis von Exetex, sowie der Sohn des Bontague und die 70jährige Mutter desselben, eine Borne Gräfin von Salisbury. Ueber diese Hinrichtungen nächsten Berwandten des Königs fällt der englische Restemationshistoriker Burnet solgendes Urtheil: "Es ist eine Schmach, die gar nicht weggewischt werden kann, ein Bruch der heiligsten Regeln der Gerechtigkeitspflege, die man nie und mimmer zu entschuldigen vermag."

Ebenso tolerant wie ihr Bater war bie "jungfrauliche" Ronigin Elifabeth. Die fatholifche Margaretha Barb wurde gehentt, weil fie bas Enttommen eines Priefters begunftigt hatte. Margaretha Mibbleton wurde unbefleibet mifchen einem großen fpitigen Steine, ber ihr bas Rudgrat brach, und zwischen einem mehrere Centner Schweren eichenen Thorflugel, ber ihr bie Rippen aus ber Saut brudte, germalmt, weil fie einen Briefter in ihrem Saufe beherbergte. Der Buchbanbler Carter murbe bes Sochverrathe angeflagt, gehentt und ihm ber Bauch aufgeschlitt, weil er in einem Buche "De schismate" ben Sieg ber Rirche über bie Irr= lehren mit bem Giege ber Jubith über ben Solofernes verglichen hatte. Gin anderer Buchhandler murbe ben furcht= barften Folterqualen unterworfen, weil er bie Ramen ber Damen nicht nennen wollte, die bei ihm tatholifche Bucher getauft hatten. Anbern Ratholiten wurde, mahrend fie noch lebten, ber Leib aufgeschnitten und Berg und Bebarme beraus: geriffen. Resuitenmiffionaren murben Stricke um ben Ropf gebunben und biefe mit Rnebeln fo lange gugebreht, bie ihnen bie Augen aus bem Ropfe fprangen. Gin und ber andere Richter, welcher gegen bie Ungefetlichfeit folder Schlachtereien proteftirte, wurde in ben Tower geworfen. - Der Stubent henry Balpole hatte als Augenzeuge ber maglos abichen= lichen und qualvollen Sinrichtung bes eblen Jefuiten Ebmund Campion beigewohnt und ein herrliches Bebicht auf ben Marthrer verfaßt. Der Berleger Ballenger follte ben Berfaffer nennen und als er fich weigerte, wurden ihm beibe Ohren abgeschnitten und noch 100 Pfo. Sterling Gelbbufe auferlegt. - Der Brafibent Suntingbon in Dort lief 1587 brei, 1588 zwei und 1589 ebenfalls zwei Briefter wegen Meffelefens und Ertheilung ber Absolution binrichten. - Der obengenannte Benry Balpole fehrte ale Jefuit in fein Baterland jurich, wurde erfannt, eingefertert, wieberholt gefoltert und endlich mit bem Beltpriefter Meranber Ram-Lings in Dort jum Tobe verurtheilt. - Die armen Ratholiten fagen oft viele Jahre lang in verpefteten Rertern. Me ber Buchbinder Jende 1577 vor die Affifen geführt murbe, verbreitete ber Mermfte einen folden "peftilenzialifchen Geruch" und "infettiofen Sauch", bag ber erfte Richter, anbere Beamten und 600 ber übrigen Buhorer erfrantten. Bon biefen ftarben an ben "ichwarzen Affijen" (wohl Fleckinphus) 500. Die Proteftanten ichrieben bieg teuflischen Ginfluffen ber Bapiften zu. (Bgl. Murchison, tophoibe Rrantheiten, überfest von Bulger G. 437.)

Die Theaterdichter bieser traurigen Zeit, von welchen nur Shakespeare eine ehrenvolle Ausnahme machte, versaßten die bluttriesendsten Dramen voll Haß und Gift gegen alles Ratholische und gewöhnten so das Bolk an die grausigen Henkerscenen. Die "intoleranten" katholischen Missionäre, welchen die jungfräuliche Elisabeth zu Tyburn den Leib ausschlichen ließ, beteten noch für ihre henkerin. Bielleicht mit Bezug hierauf fagt Chakespeare in Beinrich VIII.: "Fur Feinbe beten Briefter, Fürsten tobten fie."

Bon 1577 an, wo bie Raferei ber "Jungfraulichen" ben bochften Grad erreichte, bis zu ihrem Tobe 1603 nennt Challoner (Dentwürdigfeiten ber Diffionspriefter und anberer Ratholiten, die in England ihrer Religion wegen ben Tob erlitten haben) 187 Personen, bie Glifabeth binrichten ließ; unter ihnen waren 125 Priefter. Challoner will jeboch nicht biefe Babl ale fur erichopfend angefeben wiffen. Denn Bribgewater rechnet allein bis jum Jahre 1588 in runber Summe 1200 fatholijche Blutzeugen, bie ber Tolerang ber englischen Rirchenreformer gum Opfer fielen, und erklart auch biefe Babl fur noch weitaus zu gering. Gein Bergeichniß gablt bie 1588 gwei Ergbifchofe, 18 Bifchofe, 4 gange Rlofter, 13 Dechanten, 14 Archibiatonen, 60 Domberren, 49 Dottoren ber Theologie, 18 Dottoren bes Rechts, 15 Collegialprofefforen, 530 Priefter, 6 Grafen, 10 Lorbs, 26 Ritter, 326 Ebelleute und an 60 abelige Frauen. Wegen bie, welche nur im Berbachte bes Ratholicismus ftanben, wurden angewendet: Auspeitschung, Berftummelung, Abhauen bes Daumens, Abichneiben ber Ohren, Folter und Rerter. 1)

Die Hinrichtungen ber Protestanten unter Maria ber Katholischen wurden von hochstehenden Katholisen unbedingt mißbilligt. Cardinal Pole verurtheilte sie ganz entschieden in einem Briefe an Cardinal Otto Truchses von Augsburg (Kerker, Reginald Bole ©. 107).

<sup>1)</sup> Ueber die 54 englischen Blutzeugen, denen das päpstliche Detret vom 29. Dezember 1886 die firchliche Berehrung der Seligen bestätigte, siehe die beiden Schriften von Jos. Spillmann, S. J.: "Die englischen Marthrer unter heinrich VIII." und: "Die englischen Marthrer unter Elisabeth die 1583." Freiburg, Herber 1887. Ein werthvoller Beitrag zur Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts, der aus einem durch die neuesten Forschungen bedeutend erweiterten Duellenmaterial geschöpft und sorgsältig ausgearbeitet ist. A. d. Red.

Unter Jatob I. wurbe auf Anbrangen bes anglifaniichen Episcopats ein Ratholit beswegen hingerichtet, weil er einem Jesuiten Aufenthalt in feinem Saufe gemahrt batte. Bon einem madern Burger, Pound, murbe gegen biefen Urtheilsspruch ein Protest an ben Rath ber Dinifter eingefanbt. Man beantwortete biefen Protest bamit, bag man ibn ju lebenslänglichem Befangnig, ju einer enormen Belbftrafe und jum Abichneiben beiber Ohren verurtheilte. Unter Jafob I. wurde trot bes Ermahnens gur Milbe burch Beinrich IV. bon Frankreich ein Gefet von 70 Paragraphen erlaffen, bas hinfichtlich feiner Intolerang wohl von teinem romifchen Broconful im Delirium feines Buthens übertroffen worben. Diefee neue Gefet wurde fur bas gange Land eine reiche Quelle phyfifcher und moralifcher Leiben. Die bifchoflich = bochtirch= lichen Agenten fpurten alle "Bergeben" von Ratholiten aus, bie fich ju Gelbstrafen ober Bermogensconfistationen eigneten. Der anglitanifche Bifchof von Bereford erbreiftete fich, bamit großzuthun, bag er 400 fatholifche Familien an ben Bettelftab gebracht habe. Gine ftrenge Aufforberung gur Apostafie wurde bei jeber Beburt eines Rinbes und bei jeber Gingebung einer Che erneuert. Die Ratholiken waren gehalten, fich in biefen Fallen an bie protestantischen Beiftlichen zu wenben ober eine Gelbftrafe von 100 Bfb. Sterling (2000 Mart) ju erlegen. Diefelbe Berpflichtung und Strafe trat bei Beerbigungen ein. Benn bie Ratholiken aber auch burch biefe fistalifden Strafen fich jum Abfall nicht bewegen liegen, fo mußten fie fich ben britten Theil ihres beweglichen Gigen= thumes und zwei Drittel ihres Grund- und Sauferbefites wegnehmen laffen, wenn fie ihre Unwesenheit bei bem Gottes: bienfte ber Staatsfirche nicht beweisen tonnten. Dazu tam noch bas Profcriptionsfpftem, nach welchem Riemand irgend einen, weber als Baft noch als Dienftbote, ine Saus aufnehmen burfte, welcher ber alten Religion treu geblieben Ber bagegen hanbelte, mußte monatlich eine Strafe bezahlen, welche bei einem Dienftboten bas Zwanzigfache bes

Lohnes betrug. Alle biefe Einzelheiten protestantischer Intoleranz sind, genau aufgezählt, in einer Depesche bes französischen Gesandten Borderie enthalten (Bergl. Buß, Geschichte ber Bedrückung ber katholischen Kirche in England S. 151).

Unter Cromwell und Wilhelm von Oranien wurben die intoleranten Gesetze gegen die Katholiken erneuert. Die Bill der Rechte von 1689 schloß nicht nur jeden geborenen Katholiken, sondern auch diesenigen von der Thronfolge aus, welche "mit der römischen Kirche sich reconciliiren würden." Challoner erzählt von 1604 bis 1684 die Leidensgeschichte von 92 Blutzeugen, unter welchen 78 Priester waren. Die Processirungen und Berurtheilungen in Masse sind dabei nicht einmal berechnet und mitgetheilt.

Auch die englischen Diffibenten wissen übergenug von der Toleranz der Hochtirche zu erzählen, besonders die Anshänger der Philadelphischen Gesellschaft, die Quater und die Shakers. Ein englischer Schriftsteller sagt mit Recht, daß die Geschichte der Shakers die trefflichste Julustration zu der Art von Gewissensfreiheit und Toleranz sei, welche in England geherrscht habe, nachdem die Macht des "Antichrist" gesbrochen gewesen sei.

Durch diese Thatsachen sah sich der englische Geschichtsschreiber William Cobbett zu solgendem Zeugniß gegen seine Rationalkirche gezwungen: "diese (anglikanische Kirche), die unduldsamste, die jemals bestanden hat, zeigte sich der Welt stets nur mit Schwertern, Beilen und sonstigen Todeswerkzeugen bewassnet; ihre ersten Schritte waren mit dem Blute ihrer zahllosen Opfer bezeichnet, während ihre Arme erlahmten unter der Bürde ihres Raubes". "Aus den Akten des Parlamentes ist ersichtlich, daß durch die Scheiterhausen und Blutgerüste, auf denen man die Katholiken zum Tode brachte, die Bevölkerung Englands in weniger als sechs Jahren becimirt worden ist" . . "Die Liste der unter Elisabeths Regierung gemaßregelten Bersonen, deren einziges Berbrechen darin be-

ftand, baß fie Katholiken waren, murbe einen größeren Raum einnehmen, als die unferes Land- und Seeheeres zusammengenommen."

"Borbei an jenen Trümmern und Ruinen Gelangen wir zu Gräneln grausenvoller" (Inferno, XI, 2).

Wenn Cobbett weiter ichreibt: "In Irland hat fie (bie englische Sochfirche) graufamer gewirthschaftet als felbft Mahomed feiner Zeit, und man mußte gange Banbe vollfcreiben, wollte man alle Thaten ihrer Intolerang berichten", fo wird auch biefes fein Urtheil burch bie Thatfachen beftätigt. Denn mit bem Ramen "Irland" verknüpft fich bie Borftellung Jahrhunderte lang geubten, maglofen, religiofen und politischen Drudes. Elisabeth hat mit faltblutigfter Berechnung ein Bertilgungsspftem gegen die Gren geubt, wie bie Beschichte nicht viele Beispiele aufzuzeichnen bat. Die tatholifchen Bischofe und Priefter wurden abgesett, vertrieben ober bingerichtet und beren Stellen mit Anglikanern befett. Um bie Fren im eigenen Lande ju Fremben zu machen, wurden ihnen alle Liegenschaften abgenommen und an englische und schottische Colonisten überwiesen. Und biefes Raubfpftem wurde fo lange fortgefest, bis bie Brlanber um alles Gigenthum gebracht maren. Das hochfte Dag ber Leiben brachte über Irland ber Protektor Eromwell. Ueber ihn fchreibt Dahlmann (Geschichte ber englischen Revolution G. 211): "Cromwell ging als Lorbftatthalter nach Frland. Geine Berichte find voll bavon, wie er fefte Blate gefturmt und Taufenben fein Quartier gegeben habe. Die Befangenen wurden nach Barbabos eingeschifft - aber ,Gott allein bie Ghre! Der brobende Aufftand war in Stromen Blutes erftickt, als ber ichottifche Rrieg ben furchtbaren Burger abrief. In feine Fußtapfen trat fein Schwiegerfohn, und als biefer über ben irlanbifchen Degeleien ftarb, thaten andere Nachfolger beggleichen. Dan fuhr fort, an ber Berfplitterung, ja an ber Musrottung ber irifchen Bevolferung zu arbeiten. Es ift eine gewiffe Thatfache, bag Taufende von irlandifchen

Rindern nach Weftindien geführt worben find, bie bort meiftens in die Stlaverei geriethen".

In ber Berfaffung von 1653 find bie Ratholiten von jeber Dulbung ausgeschloffen. Muf bas Ginliefern eines Prieftere fette man 5 Pfund, genau foviel wie auf ben Ropf eines Bolfes. Der Brimas von Irland, Blunkett, murbe nach England gebracht und zu Inburn hingerichtet. "Diefe emporenbe Intolerang, welche ein civilifirtes Bolt bem Schwefterreiche mit entjeglicher Confequeng wiberfahren ließ, ging felbit fo weit, bag jebe gegen Ratholiten erhobene Denunciation nach ben aftenmäßigen Erflarungen ber Gerichte ein ,ehren= werther Dienft' war, ben man ber Regierung erzeigte. Gin Berichtshof erffarte fogar: ,bie Befete mußten nichts von ber Erifteng ber Ratholiten in Irland, und bas Dafein ber= felben fei nur infofern möglich, als bie Regierung burch bie Ringer febe.' . . . Um bie Iren als arme Beloten nieber= guhalten, wurden fie als gefetlich unfahig ertlart, Guter gu erwerben ober auch nur langer als auf 30 Jahre zu pachten. Raum gibt es enblich im Bereiche ber Civilisation noch ein Beifpiel, bag, wie in Irland, ber unnaturliche Gohn, um alle Guter feiner Eltern und Beschwifter fich bei ihren Lebzeiten ausschlieglich anzueignen, zu biesem Zwecke nur protestantisch werben burfte." (Mlgog, Rirchengeschichte. 9. Auft. II, 239.)

Schottland wurde durch den englischen Einfluß, die Bemühungen des schottischen Adels und mehrerer verkommener Geistlichen protestanisirt. An der Spite der letzteren stand Knox, der, weil er in seinem Schmähen gegen die alte Kirche keine Grenzen kannte, von Hume der "bäuerische Apossel" genannt wird. Der nach dem Kirchengute lüsterne Adel ermordete am 29. Mai 1526 den Cardinal Beaton, den der Protestant Lawson den "größten, thätigsten und hervorragendsten Seistlichen Schottlands vor der Resormation" nennt. Den Tod Beatons seierte die protestantische Partei mit ansgelassenem Jubel. Am 7. Dezember 1557 erließ die Abelsversammlung unter dem Borsit des Herzogs von Argyll

ein wuthschnaubendes Manifest gegen ben alten Glauben; ben Schluß bilbet eine Resolution bes Inhaltes, baß an allen Sonn- und Feiertagen jeder Pfarrer aus bem alten und neuen Testamente vorlesen sollte.

Rach ber Thronbesteigung Elisabeths fehrte Knor aus Genf, wohin er fich geflüchtet hatte, jurud. Schon burd feine erfte Brebigt regte er ben Bobel berart auf, bag bie herrliche Abteifirche zu Stone, bie Kronungsfirche ber schottischen Könige, gerftort wurde (11. Mai 1559). In ber Barlamentefigung (1560) bebrobte ber Bergog von Argyll ben Ergbischof Samilton von St. Anbrews und bie anbern vier Bischofe mit bem Tobe, wenn fie jur Bertheibigung ber tatholischen Religion etwas vorbrachten. Auch erließ bas Barlament jene berüchtigte Afte, welche bie Jurisbiftion bes Papftes abschaffte, bas Lefen wie bas Unhoren ber bl. Deffe mit Guterconfistation, im Bieberholungsfalle mit Berbannung und Tob bebrohte. Rach bem Tobe ber Maria Stuart wurde eine Regentschaft eingesett; biefe ließ ben Ergbifchof Samilton am 5. April 1571 in Bontifitalkleibern ju Stirling burch ben Strang binrichten. In ben Jahren 1593 bie 1595 erließ ber Sohn ber Maria Stuart, Jakob VI., die harteften Gefete gegen bie Papiften. Bon biefen bie mittel= alterliche Inquisition in Schatten ftellenben Befegen, die burch bas ausgesuchteste Spionirsuftem tief in bas Innerfte bes Familienlebens eingriffen, fagt ber Broteftant Tytler: "Die Geftattung auch nur eines einzigen noch fo geheimen Ortes gur Abhaltung bes fatholifden Gottesbienftes, bie Beimohnung bei ber Deffe tief in ber Racht bei verschloffenen Thuren, wohin niemand gelangen tonnte, berjenige ausgenommen, ber um feines Gemiffens willen vor bem Altare feine Rnie beugte, ein folder Gottesbienst wurde als Theilnahme für ben Unti= drift und ale Gogenbienft angesehen. Die Deffe ausrotten und die Ratholiten zur Unterwerfung unter die reine presbbterianische Wahrheit zwingen, und zwar unter ben barteften Strafen - Guterentziehung, Berbannung, Berluft von Beib

und Leben — war nicht allein preiswurdig, sondern wurde als oberfte religiofe Pflicht gehalten." (Hiftor. pol. Bl. Bb. 82, 609.)

Unter 3atob VI. wurden formliche Profcriptionsliften von renitenten Ratholifen, bie fich weigerten, bem protestantifden Gottesbienft beigumohnen, unterhalten. Bafder fahnbeten auf ben Beiftlichen Gilbert Browne, ber eine beilige Meffe gelefen hatte. Der Abvotat William Bourlay murbe (1601) in Ebinburg ergriffen, vom Gerichte für infam erklart und verbannt, weil er zweimal ber Meffe beigewohnt hatte. Der Beiftliche John Samilton wurde wegen Deffelesens von Ort zu Ort verfolgt, enblich ergriffen und zu lebenslänglichem Rerter verurtheilt, worin er auch 1610 ftarb. Rach bem Berichte von Colberwood wurbe ber Priefter Murboch mit feinem Deggewand und bem Relch in ber Sand auf ben Markt nach Ebinburg gebracht und bier zwei Stunden an ben Branger geftellt, bann jeine geiftlichen Rleiber verbrannt, ber Relch gerichlagen unb er wieder ine Gefangniß jurudgeführt. - 1606 murbe bie Einziehung aller tatholifden Bucher verfügt.

Auch Dragonaben wurden angewandt. Dem Marquis von Huntly wurde ein Prediger ins Haus gelegt, um ihn und seine Familie für den neuen Glauben zu gewinnen. Lechy hat Recht, wenn er in seiner "Geschichte des Rationalismus" schreibt: "Bersolgung der Andersgläubigen war bei den ersten Protestanten eine ganz seststehende Lehre, die in scharssinnigen Traktaten erläutert wurde und von der überlieserten protestantischen Theologie unzertrennlich war." Am 10. März 1615 wurde der Jesuitenpater John Dgilvie nach Erduldung vieler Leiden — der anglikanische Erzbischof Spottiswood schlug ihn eigenhändig mit der Faust ins Gesicht — mit dem Strang hingerichtet und die, welche seiner Wesse beigewohnt, eingekerkert und nach Zahlung schwerer Geldbußen verbannt.

Auch unter Karl I. ruhte bie Berfolgung nicht. 1628 erließ ber König an die protestantischen Prediger und Bischöfe die Aussorberung, "in den Monaten Juli und November eine Lifte aller ber Katholiken einzuschicken, die sich weigerten, dem protestantischen Gottesbienste beizuwohnen." Solche Personen sollten aufgesucht, in Sicherheit gebracht und ihre Güter einzgezogen werden. Die katholische Marchiones von Abercorn wurde 1628 ergriffen und drei Jahre ins Gesängniß gesperrt, und die hochbetagte Marchiones von Huntly 1641 verbannt. Wiederholt (1651, 1654 und 1658) bedachte protestantische Toleranz den edlen Convertiten Bellenden und die Missionspriester Dunbar und Leslie mit Kerker. Ebenso wurde der erste apostolische Vikar Nicholson 1695 und 1697 länzgere Zeit eingekerkert. Die Königin Anna besahl 1704 strenge Aussührung aller gegen die Katholiken gegebenen Gesetz und versprach Jedem, der einen Zesuiten, Priester oder Papisten ergreise, eine Belohnung von 25 Pfd. (Histor.polit. Bl. Bd. 82, 678 u. Bellesheim, K.-Gesch. Schottlands. II. Bd.)

In Schweben führte Ronig Guftav Bafa bas Lutherthum aus politischen Grunben ein. Das Bolt erhob fich in wiederholten Aufftanben fur bie Religion feiner Bater und zog bewaffnet nach Upfala, um ben Erzbischof Magnus Rnut gegen bie Bewaltthatigkeiten ber toniglichen Commiffarien zu fchuten. Der Ronig lodte ben Erzbischof an ben Sof und ließ ihn bie Unbanglichkeit bes Bolfes burch bie ichwerften Leiben bugen. Ebenfo murbe ber Bifchof Beter Jatobion von Befteras unter bem Bormanbe, bag er ber Urheber ber ungunftigen Stimmung ber Dalekarlier gegen ben Ronig fei, eingezogen und eingekerkert. Beibe Bifcofe wurden fobann - erfterer mit einer Inful von Baumrinbe und abgetragenen Chorgemanbern, letterer mit einer Strobfrone auf bem Saupte - auf alte Mabren gefett, burch bie Strafen Stodholme geführt und unter ben emporenbiten Dighandlungen an ben Pranger geftellt. Gie mußten ba mit bem Scharfrichter trinten, wurben bann ine Gefangniß gurudgeführt und im Februar 1527 bingerichtet. 3bre Leichname flocht man aufe Rab und überließ fie ben Raubpogeln gur Speife. Bergog Rarl von Gubermannlanb, ber seinen katholischen Reffen Sigismund III. des Thrones beraubte, ließ 140 Personen wegen ihrer Anhänglichkeit an die alte Religion und ihrer Treue gegen den rechtmäßigen König hinrichten. Dieser intolerante Usurpator entschied für immer den Sieg des Lutherthums in Schweden. Die katholische Religion wurde geächtet, der "Abfall" zu ihr, Messelische und Messehören wurden mit Berbannung ober Tod bestraft.

Die Buritaner, welche bem Drude ber englischen Sochfirche entwichen und nach Norbamerika ausgewandert waren, wurden, fobalb fie fich in Umerifa zu fublen begannen, gegen Unbereglaubige außerft intolerant. Und man barf wohl fagen, bag es nie eine Gefellichaft gegeben, welche von einem folden Saffe gegen Andersglaubige befeelt mar, als bie puritanifden Colonien, beren bebeutenbfte ber Staat Daffachufetts war. Ein Gefet von 1647 befahl, bag bie Jefuiten, welche ben Boben ber Colonie betreten wurben, vertrieben und im Bieberholungefalle gebentt werben follten. Gin Gefet von 1657 verbot ben Quatern ben Gintritt in bas Gebiet von Daffachufette, wibrigenfalls einem jeben ein Dhr abgeschnitten und er ins Gefangniß geworfen wurbe. Die Buritaner, bie Reu = England verlaffen mußten und 1644 in Darplanb freundliche Aufnahme fanden, bezahlten bie ihnen erwiesene Gaftfreundschaft mit bem ichnobeften Unbant. Rachbem fie ben Sohn bes Grunbers von Marpland gefturgt, bie einfluße reichften Ratholiten gefangen genommen ober verbannt hatten, wutheten fie mit unerhorter Braufamteit. Gludlicher Beife gelang es Borb Baltimore an ber Spite eines fleinen Beeres, bie Ginbringlinge ju unterwerfen, fein Recht wieber ju erobern und bas religios-politifche Spftem feines Baters wieder herzustellen. Allein die Ratholiten follten fich nicht lange ber Bewiffensfreiheit erfreuen, benn 1692 tamen bie Anglitaner ans Ruber, welche ebenfalls bie religiofe Freiheit mit Sugen traten. "Um bem Bachethum bes Papismus entgegen gu wirfen," festen fie ein Befet burch, bas gwar bie Katholiken und die einheimischen Geistlichen auf bem Gebiete bulbete, aber letteren jede geistliche Handlung, selbst das Messelesen verbot. Es entzog allen Priestern das Wahlrecht, das Recht zu unterrichten und erhob von ihnen eine doppelte Tare, es sprach jedem katholischen Kinde, das protestantisch würde, selbst bei Ledzeiten der Eltern einen Theil des väterslichen Bermögens zu. Diese Gewaltmaßregeln dauerten bis zum amerikanischen Befreiungskriege.

## XLI.

# Die Anarchiften in der Schweiz. (Schluß.)

Die in ber Schweig eröffnete Untersuchung conftatirte bas moralifche Mitverschulben ber bortigen anarchiftifden Gruppen an ben Berbrechen ber auslandischen Benoffen gur Evibeng. Befonbere compromittirt erschienen bie Anarchiften ber Bunbesftabt. Der Schneiber Falt correspondirte unter bem Ramen B. Otter mit Rammerer mabrend beffen Biener Aufenthalts; Rennel unterhielt Begiehungen gu bem fpater wegen eines in Stuttgart vorgekommenen Attentate bort in Berhaft gefetten gewiffen Rumipfch, jo auch mit Stellmacher und Rammerer. Otter fchrieb an Rennel mit Begug auf Rammerer: "Du haft ohne Zweifel Biffen von feinem Borhaben." Liffa fdrieb an eine Zeitung mit ber Unterfdrift Stellmacher eine Correspondengfarte, ohne Zweifel, um ber Polizei plaufibel zu machen, letterer befinde fich noch in ber Schweig. Schulte enblich rubmte fich öffentlich, ber intime Bertraute Stellmachere ju fein. All biefe Momente beftimm-

run fcblieglich (ben 22. Marg 1884) ben Bunbesrath, usweifung biefer Inbivibuen zu verfügen, Otters aus= amen, ber als Schweizerburger von ber Magregel nicht fen werben tonnte. Beitere Dagnahmen folgten im rufe bes Jahres, indem auf Begehren ber Regierung Bafel fieben und auf Antrag berjenigen von Zürich vier e Anarchiften bes Landes verwiesen wurden, im April olgenben Jahres endlich in Bafel Pfau, ber Agent ber theit". Dieses Blatt hatte fich nämlich über biefe Borngen außerft gereigt geaußert, und als in London jene Hichen Explosionen erfolgten, fagte bas anarchistische an bem Bunbesrathshaus in Bern baffelbe Schidfal vor-Mus einer Reihe von Indicien mußte geschloffen werbaß ein foldes Berbrechen wirklich vorbereitet murbe. Diese Zeit fiel auch die Affaire Rumpf in Frankfurt a. Dt. tantonalen Polizeibehorben ichentten ben Unarchiften eine nehrte Aufmerksamkeit, beren Ergebniffe ben Bunbeerath anlagten, über bie gange Thatigfeit ber bes Anarchismus achtigen Inbivibuen eine Specialuntersuchung gu verbanwelche bem herrn Nationalrath Muller in Bern als Be-Sprokurator unter Affifteng ber eibgenöffischen Untersuch= richter Berbeg (Laufanne) und Debual (Chur) übertragen e. Ueber biefelbe wurde im Dai und Juni 1885 an Bunbesrath febr eingebend Bericht erftattet. Sienach bas Refultat ber mit vieler Energie geführten Brocebur er Sauptsache ein negatives; insbesonbers erwies fich bas bliche Attentat auf bas Bunbespalais als eine Myftifikation. Gine weitere Frucht ber vom Bunbesrathe angeordneten rsuchung war bie Eruirung ber perfonlichen Berhaltniffe Berbindungen ber in ber Schweig wohnenben Unarchiften. purbe fiber 120 Ramen in einem befonbern, ber Deffent= it vorenthaltenen Berichte Aufschluß gegeben. Phantae Uebertreibungen konnten fo auf ihr richtiges Dag gu= effihrt werben; anberfeits wurde bie ba und bort vielleicht ngios auftauchende Behauptung, es handle fich bei ber

gangen Anarchiftenaffaire um einen falfchen Allarm, ebel grundlich wiberlegt. Es ergab fich, bag bie ftartften mart ftischen Gruppen bochftens 20 bis 30, meift aber, felbit großeren Stabten, nur 4 bis 6 Benoffen gablten. Die Bei gabl ber Arbeiter halt fich ber Moft'ichen Dottrin oftenten fern und muß baber bie Gefahr ber anarchiftifchen Agitate bei beren Ruhrern und in ihrer Preffe gefucht werben. Em geichnen fich burch eine Energie und eine fangtifche Sing aus, bie einer beffern Sache wurbig maren, und bie in an Dienfte ftebenbe Literatur ift es vornehmlich, welche bie ka merer, Stellmacher u. a. ju ihren Berbrechen anfit Gludlicherweise find die Agitatoren in ihren Gelbmitteln beschränkt, wodurch ihre Plane von vornberein erichmet i Die Rührerschaft liegt fast ausschließlich in ber Sant ! beutschen und öfterreichischen Proffribirten, welche ihr bur bie Ausnahmegesetze geschaffenes Loos auf ben Conto Beimath fegen und Gins find im Sag gegen bie bort beftor Ordnung. Gie beftreben fich, mit gleichgefinnten Gland in Berbindung zu bleiben, und vermitteln vor Allen Schmuggel ber anarchiftischen Druckschriften. Die nahmegesete", fo außert fich wortlich ber Bericht bes lie suchungerichtere, "treiben uns bie anarchiftischen Agitalms zu und führen fie bei uns zu agitatorischer Thatigten ihr Baterland. Umfonft werben wir biefen Leuten bigrafid au machen suchen, daß unfer Afplrecht nur benjenigen fant ber auch feinerseits bie Pflichten eines Gaftes erfüllt und id butet, burch fein Treiben unferm Lanbe Berlegenheiten bereiten. Gie wollen unfere Lage nicht verfteben, und wollen nicht verfteben eine Freiheit, ber bie Rudficht auf In bere gemiffe Schranken feten muß."

Die Ausweisung ber geistigen Leiter lähmte bie anarch stische Propaganda, und die Zahl der Genoffen ersuhr ind Jahren 1883 bis 1885 eine beträchtliche Abnahme. Auch b Thätigkeit der "Polizeispisel" wird berührt. Der Bericht ste sest, daß auch über diesen Punkt im Publikum übertriebe Borstellungen eristirten und daß es nur vereinzelte Personen gebe, die sich berufsmäßig damit besassen mögen, über die in ber Schweiz sich aufhaltenden Anarchisten und Socialdemostraten an auswärtige Polizeiorgane zu rapportiren. Auch diese Berichte seien vielsach mit Uebertreibungen behaftet, welche zu tariren der auswärtigen Polizei nicht schwer fallen werde. "Macht aber solch ein Spitzel bei uns den Agent provocateur, nun, so wird man ihn eben gerade so behandeln, wie diesenisgen, welche sich von ihm provociren lassen. Man wird ihn ausweisen, nothigensalls auch vor den Richter stellen, wie man es mit Weiß in Basel gethan hat."

Der Bundesrath gab, auf ben Antrag bes Bundesanwalts ad hoc, der Untersuchung betreffend die anarchistischen Umtriebe in der Schweiz und das Attentat auf das Bundesrathshaus teine Folge. Wie wurde nun dieser Beschluß, auf den man weder im In- noch im Aussand gesaßt war, begründet?

Durch bie Brocebur ift erftellt, bag bie an ben Bunbes= rath gelangten Barnungebriefe von einem gewiffen Bilbelm Suft von Opfingen (Großherzogth. Baben) herrührten, einem lugenhaften Individuum von phantaftifchem, eingebilbeten Bejen, über beffen eigentliches Motiv bei feiner Sanblungeweise vollige Rlarbeit nicht gewonnen werben fonnte, jumal fich Suft burch ben Selbstmord ber gerichtlichen Aburtheilung entzog. Run ift zu bemerten, bag allerbinge bie Schweig ein Bunbesftrafrecht tennt, basfelbe aber nur in feltenen Fallen gur Unwendung fommt. Daneben befteben ja auch bie fantonalen Strafgefegbucher gu Recht und find nach biefen u. Al. alle Berbrechen und Ber= geben zu beurtheilen, welche gegen bie tantonalen Staats= gewalten ale folche gerichtet find. Allerbinge bilbet Theilnahme an einem Unternehmen, bas fich ben gewaltsamen Umfturg ber Bunbesverfaffung ober bie gewaltfame Bertreibung ober Muffofung ber Bunbesbehörben gum Biele fest, ben Thatbeftanb bes Art. 45 bes Bunbesftrafgefetes; berfelbe traf aber in concreto nicht zu, weil bas Complott gegen bas Bunbes= rathebaus nicht beftand und bie Ungehörigfeit zur anarchiftifchen

Bartei allein noch nicht unter biefe Beftimmung fubfumirt werben tonnte. Zweifellos enthielten bie colportirten Eremplare ber Doft'ichen "Freiheit" offene Aufreigungen gu Umfturg und Gewaltthat. Aber Berfaffer, Berleger und Drucker befinden fic auf amerikanischem Boben und waren für bie ichweizerische Juftig unerreichbar, bie Agenten aber, welche ben Bertrieb beforgten und baher als Gehilfen ober als Begunftiger gur Rechenichaft gezogen werben tonnten, ftanben unter ber Berrichaft bes kantonalen Rechts. Auf biefes erstreckte fich bas Umt bes Bunbesanwalts nicht und bas Ginschreiten war Sache ber kantonalen Organe. In Frage konnte endlich noch Art. 41 bes Bunbesftrafrechte fommen, welcher lautet : "Ber ein frembes Gebiet verlett ober eine andere vollferrechtswidrige Sandlung begeht, ift mit Befangnif ober Gelbbufe zu belegen". Run aber hat ja gerade nach biefer Richtung bie Untersuchung ein negatives Refultat ergeben, nach welchem eine Bereinigung von Berfonen jum Bwede, biefe Berbrechen zu begeben, nicht erwiesen ift und bie Betbeiligung Gingelner auf perfonliche Initiative fich gurudführen ließ. Freilich fonnte auch eine berartige vereinzelte verbrecherische Thatigfeit jur Abnbung gezogen werben, aber nur innerhalb ber Schranten bes Befeges. Es lagt fich inbeffen in bie obenermabnte Gefebes bestimmung ber Schmuggel von verbotenen Druckschriften nach benachbarten Staaten taum hineininterpretiren und mare nach allgemeinen Grunbfagen eine Musbehnung biefes Rauticulparagraphen gu Ungunften ber Angeklagten unguläffig. Gelbft vollferrechtlichen Gebrauchen tann bie Rraft pofitiver Borschriften nicht beigelegt werben und bie Berbreitung anarchifiifcher Literatur betreffenbe Beftimmungen werben in ben Staatoverträgen vergeblich gesucht.

So fragte es sich schließlich nun noch, ob auf abminiftrativem ober gesetzgeberischem Bege gegen die Anarchisten vorgegangen werben könne. Ersterer Beg empfahl sich auf bem Boben ber Schweiz nicht. Ginmal war die polizeiliche Unterdrückung ber Zeitungen a la "Freiheit", "Névolle" u. mit Erfolg nicht burchführbar, ba bie Dagregel allguleicht umgangen werben tonnte, besonbers im Sinblick auf Die Theilung und Berichiebenheit ber gefetgeberifchen Competengen gwischen Bund und Kantonen. Gine berartige Musnahmegesetzgebung hatte auch prattifch biefelben Folgen gehabt, wie folde anberwarts gezeitigt wurben; bie rudlaufige Bewegung ware neuerbings jum Stehen gefommen und bie Agi= tation verscharft worben. Muf ber anberen Geite ift es ja Doch Thatfache, baß gerabe die Moft'ichen Ungeheuerlichkeiten ber Großzahl ber ichweizerifchen Arbeiter einen heilfamen Schreden und einen unüberwindlichen Abicheu gegen bas anar-Biftifche Treiben eingeflößt haben. Ueberhaupt liegt es ber Demofratischen Republit nach ihrem Wefen nicht nabe, ben Boben bes gemeinen Rechts, auf welchem auch bie Berbrechen gegen Staat und öffentliche Orbnung jur Beftrafung gelangen, ju verlaffen und zu Musnahmemagregeln zu greifen, welchen ein gewiffer Madel ber Willfur anhaftet. Gin Anberes ift es mit ber Abwehr gegen bie Gefahren bes Unarchismus auf legislatorifchem Wege. Die neueften Borgange, welche theil= weise auch Gegenftand ber Polemit in ber ichweizerischen und auswärtigen Breffe find, beweisen, bag bie bisherige Polizei= organisation eine burchaus ungenügende ift und gerabe nach ber Richtung, welche bie internationalen Begiehungen ftreift, febr ludenhaft ericeint. Darüber berricht benn auch bei allen Parteien Uebereinstimmung : Es muß von Bunbeswegen eine Centralftelle geschaffen werben, welcher burch bie Organe ber tantonalen Polizeibehörben alles Material, bas bie Berhaltniffe ber Anarchiften und bermanbter Gruppen betrifft, augeführt wird; benn um ben gemeingefährlichen Umtrieben gu fteuern, ift bie Renntniß ber Berfonalien und Begiehungen ber verbachtigen Gubjette unerläglich. Much bas Bunbesftraf= recht wird gemäß bem Beburfniffe ber Gegenwart vervoll= ftanbigt werben muffen; benn ale basfelbe erlaffen wurbe (in"ben 50er Jahren), gab es mohl ichon politische Berbrecher im eigentlichen Ginn, aber feine geheimen Berbinbungen, welche behufs Zerstörung alles Bestehenden zu den raffinirtesten Berdrechen die Zustucht nehmen, und keine sociale Partei, die ähnlich wie die Socialisten von heute, es unterließ, die Zugehörigkeit und Berwandtschaft mit dem Anarchismus sormel und thatsächlich in möglichster unzweideutiger Weise von sie abzulehnen. Freilich wußte man früher auch nichts von den "Polizeispiseln" neuester Ordonnanz. Hoffen wir daher, die Außerkrafterklärung der Ausnahmegesetze werde die Schwigder Aufgabe überheben, wenigstens in letzterer Richtung p Maßregeln zu greisen, welche die nachbarlichen Beziehung in keiner Weise fördern könnten.

#### XLII.

Barallelen zwischen dem preußischen "Enlinrtampie" vn 1838 bis 1841 und dem von 1871 bis 1887.

Der soeben erschienene zweite Band bes in diesen Blattern bereits besprochenen hochinteressanten und höchstverdienstelichen Werkes: "Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent von Karl Möller" (Trier, Paulinus-Druckerei) läßt wieder eine Menge von zum Theil bisher unbekannten Einzelheiten<sup>1</sup>) aus dem kirchenpolitischen Drama

<sup>1)</sup> Diese betreffen insbesondere die angemaßte Diöcesan andministration des hermesianisch gesinnten Generalvicars Dr. Husgen. Zumeist durch diese Administration, welche für die Regierung und gegen den Bischos arbeitete, waren in Köln die Wirren entstanden, welche in der Posener Diöcese nicht in gleichem Grade herrschten. Laurent betrieb in Rom die Absehung Hüsgens, als dieser plöplich von seinem ewigen Richter zur Rechenschaft gezogen wurde.

ber breißiger Jahre in braftischen Bilbern vor unsere Seele ziehen, und forbert namentlich zu zahlreichen frappanten Bersgleichungen von Damals und Jeht heraus. Wir wollen im Folgenden nur einige ber auffälligsten Parallelen zeichnen, ohne Anspruch auf eine erschöpfende Durchführung der sich von selbst ergebenden Analogien zu erheben.

Wenn auch bei ben sogenannten "Kölner Wirren" mehr die Personenfrage in den Bordergrund trat, so lag dem damaligen Streite ebenso wie dem "Culturkampse" neuesten Styls lediglich die Principienfrage zu Grunde: ob das Kirzchengesetz sich dem Staatsgesetze, selbst zum offenkundigen Rachtheil der kirchlichen Interessen, zu beugen habe oder ob die Kirche auf ihrem eigenen Gebiete unabhängig vom Staate auf Grund ihrer Bersassung frei sich bewegen könne.

Kaum war der Erzbischof Clemens August nach der Festung abgeführt, als eine Kabinetsordre verfügte, daß "dies jenigen staatss und kirchenrechtlichen Berhältnisse, bei welchen sich in neuerer Zeit eine Berschiedenheit der Ansichten über die Art und Beise, sowie über die Grenzen der Ausübung der geistlichen Gewalt in ihren Berührungspunkten mit der weltlichen Macht hervorgethan habe, legislativ geordnet, die dazu erforderlichen Gesetze durch eine ungesaumt einzusetzende Commission ausgearbeitet werden sollten". Diese Commission fertigte Gesehentwürse an, welche im Wesentlichen den Mais gesehen des Jahres 1873 entsprachen und auch vom Staatsrath genehmigt worden waren, aber schließlich wegen des Todes des Königs Friedrich Wilhelm III. nicht mehr zum Bollzuge gelangen konnten.

Wie bei ben Maigesehen ber 70er Jahre rechnete die Regierung auch bamals nicht auf ernsten Wiberstand seitens bes
Epistopats. Man machte zuerst ben Bersuch, die Bischöse in Sachen ber gemischten Ehen zu einem die kirchlichen Grundjätze und die Anordnungen Roms verleugnenden Bersahren auf friedliche Weise zu bewegen, und dieser Bersuch gelang burch die Geheime Convention, welche die Regierung mit dem Erzbischof Grafen Spiegel') abgeschlossen, der bab die Bischöfe von Trier, Paderborn und Münster beitrate. Für ben Breslauer Fürstbischof, den später zum Protestantsmus übergetretenen Grasen Sedlnitzt war der Beitritt mit erforderlich, weil in bessen Diöcese ohnedieß eine untirchlicht Praxis in Sachen der gemischten Shen Geltung hatte. Element August Freiherr von Droste wurde aber lediglich deshald alle Erzbischof von Köln seitens der preußischen Regierung zum lassen, well diese in Folge eines Wisverständnisses der Wisung war, der neue Bischof werde die mit seinem Borganz abgeschlossen Convention gleichfalls zur Durchführung bringal

Nachbem sobann die Erzbischöfe von Köln und Posts Gnesen wegen ihrer Wibersetlichkeit gegen staatliche Berord nungen verhaftet worden waren, hätte ein gleiches Bersahm gegen die Bischöfe von Trier, Paderborn und Münster, welche ihre Zustimmung zu der Geheimen Convention widerrusen hatten, eingeschlagen werden müssen. Indes die preußische Bureaukratie hatte vollauf mit zwei gesangenen Bischöfen zu thun und wagte es nicht, deren Zahl zu vermehren, denn die Gesangenschaft dieser beiden nöthigte sie schon bald zum Rüszuge. Genau dieselbe Praxis und zwar die in alle Einzelheiten versolgte die preußische Regierung bei dem "Eusturkampf" der siedziger Jahre.

Noch während bes Batikanischen Concils war bem Grofen Arnim ber Auftrag geworden, die preußischen Bischöfe zum Ungehorsam und wo möglich zum Abfall von Rom zu bewegen, und manche ber hochw. Herren ließen sich ja auch durch die gegen sie angewandte List wenigstens ein Stüd auf der schiefen Ebene fortreißen, so daß ihnen ein späterer theilweiser Widerruf nicht erspart werden konnte. Indes haute

<sup>1)</sup> Eine nachträgliche theilweise Rechtfertigung bes Erzbischofs ergiebt fich aus beffen Briefwechsel mit seinem Bruder Philipp. hiftor. polit. Bl., Bd. 89. C. 55 ff.

<sup>2)</sup> Ueber die Entstehung des Migverftandnisses vergl. "Leben Laurents" I, G. 284 ff.

sich wie 1838 keiner zum offenen Bruch mit Rom verleiten lassen. Wäre dieser Bruch 1870 erfolgt, so ware die Maigesetzgebung überflussig gewesen, benn die Bischöfe selber hatten bann bestens die Geschäfte der Feinde der Kirche, der Bureaukraten, ber propagandistischen Protestanten, der "Liberaten" und Freimaurer besorgt.

Schon die "infallibilistischen" Hirtenbriefe, welche sämmts liche preußische Bischose nach dem Concil erließen, waren deßhalb für die preußische Regierung das Signal zum Kampse. Gekräftigt durch äußern Machtzuwachs und gestärkt durch die von der Bolksvertretung mit großer Mehrheit bewilligte Maisgesetzung sonn den Epistopat zur Unterwerfung auf und als diese verweigert wurde, schritt man zur Anwendung offener Gewaltmaßregeln. Aber mit diesen hielt man, soweit sie den Epistopat betrasen, dalb inne. Rur an einigen der Bischöse brachte man die Gesetze in ihrer ganzen Strenge zur Anwendung durch Einkerkerung und Absehung, gegen alle übrigen, die sich derselben "Bergehungen" schuldig gemacht, vorzugehen, wagte man nicht — tout comme en 1838.

Auch die von Herrn Falt 1875 auf Betreiben des Fürsten Bismarck gegen Bischöfe (und Priester) verhängte Temporaliensperre beruhte auf keinem neuen Gedanken. Denselben Plan wollte man schon 1838 besolgen; nur war man damals klüger als später. Als das Projekt im Coblenzer Oberpräsidium berathen wurde, bemerkte ein Regierungszrath: "Bas wird das nühen, da der Erzbischof nur Wassertinkt und Rüben ist? Auch wurde ihm schon von mehreren Seiten Unterstühung angeboten". (Leben Laurents, I. 346.) In Folge bessen unterblieb die Sperre, durch deren Berhängung sich die Regierung wie später nur eine Niederlage mehr zugezogen haben würde.

Auch bezüglich bes Fiasto's, welches bie Regierungs= Magnahmen beim Bolte erlebten, ergeben sich frappante Analogien von einst und jest. Man liest loc. cit. I. 345: "Die öffentliche Meinung sprach sich mit jedem Tage lauter gegen die Regierung aus. In Aachen auf dem Reujahrsballe wurde, wie gewöhnlich, nach dem Schlage der Mitternacht "Heil Dir im Siegerkranz" angestimmt. Die Herren haben währenddem immer gepfiffen. Am Reujahrsabend wurde bei einem öffentlichen Schmaus von einem Beamten die Gesundheit des Königs ausgebracht, tein Mensch rührte sich. Da ward des Erzbischofs Gesundheit getrunken: rauschender Beifall. Die sonst weltlichsten Damen lassen ihre Kinder "Clemens " August tausen. Kein the dansant wird gegeben. Der Mädchenverein zur Berhütung gemischter Eben geht gut von Statten. Den hermesianern sind zu Reujahr arge Zettel an die Thüre gestedt worden. Den von hüsgen ernannten Pastor zu Rheindorf haben die Bauern dort mit seinen angelandeten Möbeln wegegegat 2c. 2c."

Bu jedem im Borstehenden enthaltenen Sate lassen sich breite Analogien aus der jungsten Zeit des "Culturkampses" ziehen. Während die Staatsanwälte mit Majestätsbeleidigungs-Processen viel zu schaffen hatten, documentirte das Bolkseine Anhänglichkeit an das kirchliche Oberhaupt u. A. dadurch, daß es seinen Kindern in der hl. Tause häusig den Namen "Pius" beilegte; alle Festlichkeiten wurden zur Zeit der Gefangenschaft der Bischöfe suspendirt. Neue Bereine entstanden zur Wahrung der kirchlichen Interessen. Was früher die Hermesianer waren, resuscitirte jest in den "Alts" und "Staatskatholiken".1) Die "Staatspfarrer" hätten oft

<sup>1)</sup> Sogar in ihren Schimpfreden auf den Bapft glichen die Hermesianer ben "Altkatholiken." Sie nannten gleich diesen ben hl. Bater, der ihre Unsehlbarkeit nicht dogmatisiren wollte, einen "kindis den Greis, der die Karten ausspielen muß, welche schmubige Hände (die der Jesuiten) ihm mischen." — In neuester Zeit (während der letten Septennats-Bewegung) ging diese Sprache leider (unter Hinzusügung der "Eitelkeit") auch in einen Theil der katholischen Presse über, wenn auch, aus Furcht vor den Lesern, in hypothetischer Form — der beste Beweis, daß in der Polemit jener Tage tranthafte Symptome enthalten waren.

verhungern muffen, wenn nicht Protestanten und Juben ihren Lebensfaben verlangert hatten.

So war im Jahre 1840 ber preußischen Regierung ber Athem völlig ausgegangen. Man hatte ja auch schon vorher Abstand genommen von einem Borgehen gegen die übrigen Bischöfe, und die obenerwähnten Gesehentwürse, welche ber Kirche das bischen Leben, welches sie in Preußen unter dem staatlichen resp. landrechtlichen Absolutismus noch genoß, vollends rauben sollten, lagen Monate lang zur Unterzeichnung im Kabinet des Königs, ohne daß dieser zu unterschreiben wagte. Andererseits war der hl. Stuhl im Begriff, einen neuen entscheidenden Schlag gegen Preußen zu führen: die Amtsentsehung gegen Hüsgen.

Schon hatte, wie es auch in ben 70er Jahren geschehen, bas gange katholische Ausland Partei für die preußischen Katholiken genommen, als sich fast gleichzeitig vier Augen schossen: bie bes Königs und die se in es Kölner General-vikars, bes herrn hüsgen.

Raum hatte Friedrich Wilhelm IV. ben Thron bestiegen (Juni 1840), ale er bem Bapfte, obichon nur ale weltlichem Berricher, feinen Regierungsantritt mittheilte. Der Papft=Ronig benutte biefe Gelegenheit, um in feinem Untwortschreiben über bie Saft ber beiben preußischen Ergbischofe ju flagen. Gofort wurde ber Pofener Oberhirt freigelaffen; bezüglich bes Rolner wurden Unterhandlungen eingeleitet. Der preugische Gefanbte beim papftlichen Stuhle, herr v. Bunfen, war 1838 abberufen worben; bie laufenben formalen Gefchafte beforgte ber Legationsrath von Buch ; ju bes letteren Ueberrafchung ericbien Enbe 1840 ploblich in Rom als Specialgesandter bes preußi= ichen Ronigs ber tatholifche Graf Bruhl, begleitet von bem tatholischen Legationerath v. Reumont. Damit batten bie officiellen Berhandlungen begonnen; fie wurden auf fcriftlichem Bege amifchen Rom und Berlin fortgefest; aber fie nahmen einen fur bie zu rafcher Erlebigung brangenbe fatho= lifche Bevolterung zu langfamen Berlauf. Es zeigte fich continuirlich, daß sich zwei seinbliche Principien gegenüber stanben. Graf Brühl mußte noch einmal nach Rom reisen und es brangen schon Gerüchte über gänzliche Stockung ber Berhandlungen ins Bolk; dieses war auch mißtrauisch gegen ben Grasen Brühl, ja gegen ben heiligen Bater selbst; es fürchtete, Beibe könnten ber preußischen Regierung zu weitgehende Concessionen machen. Erst als die Abmachungen bekannt geworben waren, stellte es sich heraus, daß Rom bis in alle Ginzelheiten das kirchliche Princip gewahrt hatte.

Gang ahnlich verhielt es fich bei ben Berhandlungen awischen Rom und Berlin feit 1878. Nachdem Graf Arnim, ber bas Bunfen'iche Gefchaft mahrend bes Concils gu beforgen hatte, abberufen war, fungirte ale preugischer Geschäftsträger beim bl. Stuhl ber baperifche Gefandte Graf Taufffirchen. In Folge ber Bericharfung bes "Culturkampfes" und ba ber Papft nicht auf ben von Berlin ausgegangenen Borichlag. ben Cardinal Sobenlohe als preugischen refp. beutschen Botichafter zu acceptiren, eingeben tonnte, ließ man ben Boften für eine Reihe von Jahren ganglich eingehen. Da ftarb Bins IX. Leo XIII. machte wie anbern Staatsoberhauptern jo auch bem Raifer Wilhelm (burch Bermittlung Baperne) Anzeige von feiner Babl, indem er bie Belegenheit benutte, ben Raifer zu mahnen, feinen tatholifchen Unterthanen "ben Frieden und die Rube bes Bewiffens wiederzugeben". Es entspann fich hieran eine langere Correspondeng, in welche qulett in Berhinderung bes (burch Attentate verwundeten) Raifere ber Kronpring eingriff (Bgl. "Siftor.-polit. Bl." Bb. 100 S. 875). Sierauf fanben bie vom Fürften Bismard begehr= ten Conferengen mit ben Runtien von Munchen und Wien ftatt, benen regelmäßige Berhandlungen burch bie wiederber= geftellte Befandtichaft in Rom folgten.

Allso 1840 wie 1878 war es Rom, welches, nachdem in Folge von Todesfällen die außern Beziehungen zu Preußen von felbst wiederhergestellt waren, zuerst die Gelegenheit ersgriff, die kirchenpolitische Mifere zur Sprache zu bringen:

getren seiner Miffion und Trabition, überall bort, wo bie weltliche Macht es nicht hindert, jum Seile ber Seelen Fuß zu faffen.

Bom Fuß fassen bis zum Siege war freilich bamals wie jetzt noch ein weiter Zwischenraum. Der Staat fühlte wohl, baß er unterlegen') sei; aber bas offen einzugestehen, wäre ein von der Eitelkeit der Welt untersagter "Canossagang" gewesen, und darum mußten Auskunftsmittel getroffen werden, um wenigstens nach Außen die staatliche "Ehre" zu retten. Bis diese Quadratur des Eirkels gesunden war, mußte schon einige Zeit vergehen.

Daß barüber bas von Natur zur Ungebuld neigende Bolk auch jest verstimmt wurde und wie die Jfraeliten über Moses zulest über den hl. Bater zu murren begann; daß unter dieser Ungeduld erst recht die Bermittler zwischen Kirche und Staat — damals Graf Brühl2), jest Bischof Kopp — zu leiden hatten, war erklärlich, wenn auch nicht entschuldbar. Endlich war folgender Ausweg gefunden:

"Der Bapft willigt nicht in die Resignation des Erzbischofs ein. Der König nicht in die Rückehr besselben. Der Erzebischof ist im Einverständniß mit dem König aufgesordert, als Berwalter der Diöcese sich einen Coadjutor cum jure successionis zu ernennen (bessen Person natürlich dem Papste und König genehm sein mußte). Der Erzbischof ist eingeladen, nach Rom zu kommen, wo seiner der Cardinalshut wartet. (Seiner späteren Rückehr nach Köln sollte damit nicht prajudicirt sein.)" (Leben Laurents II, S. 128.)

<sup>1)</sup> Ein Artikel des "Univers" führte damals die versöhnliche Stimmung Preußens auf solgende drei Ursachen zurück: 1) auf die Standhaftigkeit des hl. Stuhles, 2) die Festigkeit der preußischen Katholiken, 3) die nachgiebige Gesinnung des Königs, welche zum Theil von Kriegssurcht beherrscht sei. Auch hier paßt Alles ganz genau — einschließlich der Kriegssurcht des Fürsten Bismard — auf die Berhältnisse seit 1878.

<sup>1)</sup> Ein Better desfelben war von Raifer Bilhelm als Specialges jandter jum Briefterjubilaum Leo's XIII. gefandt.

Möller, "habe ich vorhergesehen, nur thut man Unrecht, beehalb Rom zu grollen, bas eben feinen eigentlich en Musgang, feine Abmachung ber Gache hat erreichen tonnen, barum biefe ber Borfebung überlaffen und fich begnugen mußte, Gurforge zu treffen." "Uebrigens," fuhr er fort, "barf man ben mahren innern Sang und Zuftand ber Rirche boch nicht nach ihrer politischen Lage beurtheilen, biefe ift allerbinge noch vom Teufel gemeiftert und taugt ichier nirgends in ber Belt, aber bas innerliche Bert bes bl. Geiftes in ben Seelen ber Chriftgläubigen geht baburch ungeftort und oft in gerabe umgefehrtem Berhaltniffe fort, und man mußte blind fein, um nicht einzusehen, bag biefes Bert feit vierzig Jahren im Auffteigen begriffen ift." Ginen Bewinn fur bie Rirche erblidt Laurent namentlich barin, bag burch bas Resultat ber Berhanblungen "ber Stachel ben Ratholiten nicht vom Raden genommen wirb, nicht um fie gur Emporung zu treiben, fonbern um fie in beständiger Bachfamteit und Thatigteit für ihre heiligften Intereffen gu erhalten, ohne welche felbit bas Bewilligte nicht zur Ausführung tommen wurde." - Faft prophetisch klingen hierauf bie Worte: "Aber bag noch icone Beiten fur die Rirche bevorfteben, bas ift gewiß und fie fint ichon im Beginn. Bauen wir inbeffen Jeber querft in fich und bann um fich, fo weit es ihm zu wirfen gegeben ift, bas Reich Gottes aus und laffen bie Gorge fur bas Bange Dem, ber allein es überichauen und lenten fann."

So bas Ende des Kirchenstreites von 1838 bis 1841. Aehnlich sah es auch am Ende des "Culturkampfs" neuesten Styls aus. Obgleich uns die Gesetze von 1886 und 1887 ganz wesentliche Bortheile, Errungenschaften, welche zu erlangen noch zwei Jahre vorher Niemand für wahrscheinlich gehalten hätte, gebracht haben, so war doch, im Bergleich zu der früheren Kirchensreiheit, welche unter der Bersassung bestand, noch manche Ruine wiederherzustellen. Es galt dies namentslich bezüglich der Schulfrage und der "Anzeigepsticht". In letzterer hinsicht hat der hl. Stuhl Preußen sicherlich nicht

mehr Rechte zugestanden, als andern Staaten (vergl. ben Artikel ber "Hiftor. pol. Bl." über ben "Ausgang des Eultur- kampfes", Bb. 99, S. 721 figd.); aber es ist die Gesahr vorhanden, daß die preußische Regierung auf dem Wege der Praris zu erreichen suchen wird, was ihr im Princip nicht zugestanden werden kann. Deshalb aber Rom, das heute wie damals unter den größten, von den Meisten gar nicht einmal erkenndaren Schwierigkeiten den best möglichen Zustand gesichaffen, zu tadeln, wäre heute ebenso verkehrt wie 1841. Rom hat auch seht wieder vor Allem dafür sorgen müssen, daß, um mit Laurent zu reden, "das innerliche Werk des hl. Geistes in den Seelen ungestört fortgehe".

"Politisch," sagt Laurent, "taugt die Lage der Kirche schier nirgends in der Welt." Statt geographisch, hätte er seinen Sat auch historisch verallgemeinern und sagen können: "Noch bei keiner Bereindarung zwischen Kirche und Staat hat die Kirche eine absolute Herrschaft erlangt." Aber das hat ja gerade wieder das Gute, daß dadurch die Katholiken "in beständiger Wachsamkeit und Thätigkeit für ihre heiligsten Interessen erhalten werden, ohne welche selbst das Bewilligte nicht zur Ausführung kommen würde." Fast wörtlich dasselbe hat Leo XIII. wiederholt in seinen Mahnungen betreffend den Kort best and der Centrums fraktion geäußert.

Presse und Parlament stand den preußischen Katholiken im "Eulturkamps" der dreißiger Jahre nicht zur Verfügung, die Censur unterdrückte sedes freie katholische Wort und eine Abgeordneten "Kammer existirte überhaupt noch nicht. Dazu wurde die protestantische Kabinets Politik des Königs unterstützt von "katholischen" Geheimräthen, welche in ihren bestangenen bureaukratischen Ideen selbst die zum Verrathe der kirchlichen Interessen schwicken. Und doch siegte schon damals die katholische Minderheit!

Wie war boch Alles schon besser 1870 bis 1880 geworben! Streiter in Presse und Parlament, die mit jedem Tage die Zwingburg einreißen halfen, mittelst welcher das

Möller, "habe ich vorhergesehen, nur thut man Unrecht, beshalb Rom zu grollen, bas eben feinen eigentlichen Ausgang, feine Abmachung ber Gache hat erreichen fonnen, barum biefe ber Borfebung überlaffen und fich begungen mußte, Gurforge zu treffen." "Uebrigens," fuhr er fort, "barf man ben wahren innern Bang und Zuftand ber Rirche boch nicht nach ihrer politischen Lage beurtheilen, biefe ift allerbinge noch vom Teufel gemeiftert und taugt ichier nirgends in ber Bell, aber bas innerliche Bert bes bl. Beiftes in ben Seelen ber Chriftglaubigen geht baburch ungeftort und oft in gerade um gefehrtem Berhaltniffe fort, und man mußte blind fein, um nicht einzusehen, bag biefes Wert feit vierzig Jahren im Auffteigen begriffen ift." Ginen Bewinn für bie Rirche erblidt Laurent namentlich barin, bag burch bas Resultat ber Berhandlungen "ber Stachel ben Ratholiten nicht vom Raden genommen wird, nicht um fie gur Emporung gu treiben, fonbern um fie in beständiger Bachfamteit und Thatigteit für ihre heiligften Intereffen zu erhalten, ohne welche felbft das Bewilligte nicht zur Ausführung tommen wurde." - Faft prophetisch klingen bierauf bie Worte: "Aber bag noch ich one Beiten für die Rirche bevorfteben, bas ift gewiß und fie fint icon im Beginn. Bauen wir inbeffen Jeber querft in fich und bann um fich, fo weit es ihm zu wirfen gegeben ift, bas Reich Gottes aus und laffen bie Gorge fur bas Bange Dem, ber allein es überichauen und lenten tann."

So bas Ende des Kirchenstreites von 1838 bis 1841. Aehnlich sah es auch am Ende des "Culturkampfs" neuesten Styls aus. Obgleich uns die Gesetze von 1886 und 1887 ganz wesentliche Bortheile, Errungenschaften, welche zu erstangen noch zwei Jahre vorher Niemand für wahrscheinlich gehalten hätte, gebracht haben, so war doch, im Bergleich zu der früheren Kirchensreiheit, welche unter der Bersassung bestand, noch manche Nuine wiederherzustellen. Es galt dies namentslich bezüglich der Schulfrage und der "Anzeigepsticht". In letzterer Hinsicht hat der hl. Stuhl Preußen sicherlich nicht

hatte.) Endlich concedirte die Regierung bezüglich des Ausgangspunktes des ganzen Conflikts, in Sachen der gemischten Ghen, daß das Breve Pius VIII., wegen dessen Befolgung die beiden Erzbischöfe Kerkerhaft erduldet, Norm bleiben könne.

Obgleich hiermit noch nicht Alles erreicht war, was im kirchlichen Interesse zu wünschen war, obschon namentlich ber Kirche noch nicht bassenige Maß der freien Bewegung eingeräumt war, welches sie später durch die Berfassung erlangte, so hatte sie doch "wesentliche Bortheile gewonnen", wie Laurent an den Bischof von Lüttich schrieb (l. c. II, S. 141), "und im Grunde einen völligen Sieg erlangt." Diese letztere Ueberzeugung schien namentlich auch im Lager der Gegner der Kirche, unter Protestanten und Freimaurern, obzuwalten, welche schon während der Berhandlungen die Regierung von wesentlichen Concessionen zurückzuhalten suchten und nach Abschlich des Bertrags ihrem Unmuth offenen Ausdruck verzliehen.')

Tropbem war aber auch ein großer Theil der Kath os liten mit dem erfolgten Friedensschluß nicht zufrieden und zwar sowohl bezüglich der Personenfrage, als hinsichtlich der sachlichen Materien. Biele wollten, daß Clemens August wieder die Erzdiöcese regiere und zwar unter absoluter Freiheit vom Staatsregiment.

Diesen Kurzsichtigen gegenüber übernahm Laurent bie Bertheibigung Roms in der Presse (im Pariser "Univers", ba in Preußen die Censur jebe freie Aussprache in der katho-lischen Presse unterdrückte) wie im Privatverkehr. "Daß man in Köln mit dem Ausgang nicht zufrieden ift," schrieb er an

<sup>1)</sup> Näheres darüber ersieht man aus den Berhandlungen des heren v. Geissel in Berlin bei Dumont, "Diplomatische Correspondenz ic." Freiburg 1880. Leider wurden die Berhandlungen auch sehr erschwert durch fämmtliche "tatholische" Räthe der tath. Abtheilung im Cultus ministerium, welche zu weit weniger Concessionen geneigt waren, als der protestantische Minister!

Doller, "habe ich vorhergesehen, nur thut man Unrecht, beehalb Rom zu grollen, bas eben feinen eigentlichen Musgang, teine Abmachung ber Gache hat erreichen fonnen, barum biefe ber Borfehung überlaffen und fich begnugen mußte, Furforge zu treffen." "Uebrigens," fuhr er fort, "barf man ben mahren innern Sang und Zuftand ber Rirche boch nicht nach ihrer politischen Lage beurtheilen, biefe ift allerbings noch vom Teufel gemeiftert und taugt ichier nirgenbs in ber Welt, aber bas innerliche Bert bes bl. Geiftes in ben Geelen ber Chriftglaubigen geht baburch ungeftort und oft in gerabe umgefehrtem Berhaltniffe fort, und man mußte blind fein, um nicht einzusehen, bag biefes Wert feit vierzig Jahren im Auffteigen begriffen ift." Ginen Bewinn fur bie Rirche erblidt Laurent namentlich barin, bag burch bas Refultat ber Berhanblungen "ber Stachel ben Ratholiten nicht vom Raden genommen wirb, nicht um fie gur Emporung gu treiben, fonbern um fie in beständiger Bachfamteit und Thatigteit für ihre heiligften Intereffen gu erhalten, ohne welche felbft bas Bewilligte nicht zur Ausführung tommen wurbe." - Faft prophetisch flingen bierauf bie Worte: "Aber bag noch ich one Beiten für bie Rirche bevorfteben, bas ift gewiß und fie fint fcon im Beginn. Bauen wir inbeffen Jeber querft in fich und bann um fich, fo weit es ihm zu wirfen gegeben ift, bas Reich Gottes aus und laffen bie Gorge fur bas Bange Dem, ber allein es überfcauen und lenten fann."

So das Ende des Kirchenstreites von 1838 bis 1841. Aehnlich sah es auch am Ende des "Eulturkampfs" neuesten Sthls aus. Obgleich uns die Gesetze von 1886 und 1887 ganz wesentliche Bortheile, Errungenschaften, welche zu erlangen noch zwei Jahre vorher Niemand für wahrscheinlich gehalten hätte, gebracht haben, so war doch, im Bergleich zu der früheren Kirchenfreiheit, welche unter der Bersassung bestand, noch manche Ruine wiederherzustellen. Es galt dies namentslich bezüglich der Schulfrage und der "Anzeigepsticht". In letterer Hinsicht hat der hl. Stuhl Preußen sicherlich nicht

mehr Rechte zugestanben, als anbern Staaten (vergl. ben Artikel ber "Histor. pol. Bl." über ben "Ausgang bes Eultur- tampses", Bb. 99, S. 721 figb.); aber es ist die Gesahr vorhanden, daß die preußische Regierung auf dem Wege der Praris zu erreichen suchen wird, was ihr im Princip nicht zugestanden werden kann. Deshalb aber Rom, das heute wie damals unter den größten, von den Meisten gar nicht einmal erkennbaren Schwierigkeiten den best möglichen Zustand gesichaffen, zu tadeln, wäre heute ebenso verkehrt wie 1841. Rom hat auch setzt wieder vor Allem dafür sorgen müssen, daß, um mit Laurent zu reden, "das innerliche Werk des hl. Geistes in den Seelen ungestört fortgehe".

"Bolitisch," sagt Laurent, "taugt die Lage der Kirche schier nirgends in der Welt." Statt geographisch, hätte er seinen Satz auch historisch verallgemeinern und sagen können: "Noch bei keiner Bereindarung zwischen Kirche und Staat hat die Kirche eine absolute Herrschaft erlangt." Aber das hat ja gerade wieder das Gute, daß dadurch die Katholiken "in besständiger Wachsamkeit und Thätigkeit für ihre heiligsten Insteressen erhalten werden, ohne welche selbst das Bewilligte nicht zur Ausführung kommen würde." Fast wörtlich dasselbe hat Leo XIII. wiederholt in seinen Mahnungen betreffend den Fort best and der Centrums fraktion geäußert.

Presse und Parlament stand den preußischen Katholiken im "Eulturkamps" der dreißiger Jahre nicht zur Berfügung, die Censur unterdrückte sedes freie katholische Wort und eine Abgeordneten=Kammer existirte überhaupt noch nicht. Dazu wurde die protestantische Kabinets=Politik des Königs unterstützt von "katholischen" Geheimräthen, welche in ihren bestangenen bureaukratischen Ideen selbst die zum Verrathe der kirchlichen Interessen schrieben Und doch siegte schon damals die katholische Minderheit!

Wie war boch Alles schon besser 1870 bis 1880 geworben! Streiter in Presse und Parlament, die mit jedem Tage die Zwingburg einreißen halfen, mittelst welcher das katholisch gebliebene Deutschland abermals für ben Protestantismus und ben Unglauben untersocht werben sollte, und an ber Spitze ber katholischen Beamten ein Mann, ber lieber bas Brod ber Berbannung aß, als zum Verräther an seiner Kirche wurde, ber unvergeßliche Krätig!

Zweimal bereits ist ber Sturm in biesem Zahrhundert in Preußen von den Katholiken abgeschlagen worden. Die lebende Generation wird schwerlich einen dritten Angriff sehen. Zedenfalls wird berselbe so lange nicht erfolgen, als die Katholiken wachsam und thätig bleiben und in unverbrücklicher Einigkeit ausharren mit Dem, welchem von einer höhem Macht die Leitung des Sanzen anvertraut ist und der allein von seiner höhe überschen kann, welchen Curs das Schist der Kirche zu nehmen hat!

B. M.

#### XLIII.

# Baumgartner's Longfellow = Biographie. 1)

Zum Beihnachts = Büchermarkt 1887 hat die Herder'iche Berlagshandlung die Lebensbeschreibung des berühmten nordamerikanischen Dichters Longfellow vom Jesuitenpater Alexander Baumgartner in zweiter Auskage versandt. Während die erste Auskage als Ergänzungsheft zu den Stimmen aus Maria-Laach erschien, hat der Bersasser dieselbe nunmehr als

<sup>1)</sup> Longfellow's Dichtungen. Gin literarifches Zeitbild aus bem Geiftesleben Nordamerita's. Bon Alexander Baumgartner, S. J. Zweite vermehrte Auflage. Mit Longfellow's Portrait. Freiburg. Herber 1887. 8°. VIII. 384 S.

befonderes Buch im handlichen Oftav herausgegeben, und ber bewährte Berleger burch ansprechenbe Ausstattung bas Werk salonfabig gemacht.

Gegnerischerseits hat man mehrfach in ben literatur= geschichtlichen Arbeiten bes Berfaffere Tenbengarbeiten erfennen wollen. Dieses Epitheton barf man vollauf annehmen, fofern ber Dienft und bie Bertheibigung ber Bahrheit ber Ratur ber Sache nach eine Tenbeng im beften und ebelften Sinne bes Bortes umichließt. Gine Tenbeng folder Art verfolgte Baumgartner bei Abfaffung feiner berühmten Gothe-Biographie, die überall, wo die beutsche Zunge klingt, sich bes Beifalls ber Gebilbeten zu erfreuen gehabt; eine folche ichwebte ihm auch bei ber Darftellung bes Lebensganges unb ber Literarifden Leiftungen bes berühmten Umerifaners bor. Bo es fich um Gothe hanbelte, ba tam es bem Berfaffer wefentlich barauf an, unbeschabet ber vollen Anerkennung ber glangenben Beiftesgaben wie ber großartigen Leiftungen bes Altmeifters in Profa und Poefie, Die Schattenseiten, von benen bas Benie nicht frei war, aufzubeden und ben Gultus berabzuminbern, ben man bem Salbgott erwies. In Longfellows Dichterwald weht nur chriftliche Luft. Das chrift= liche Element hat sich in den poetischen Leiftungen bes eblen Ameritaners berart bie Alleinherrschaft erworben, bag alles auch nur irgendwie Uneble und Unschone um Sonnenweiten fern gehalten ift. Man fühlt es aus ber Longfellow-Biographie heraus, bag ber Berfaffer einen Dichter behandelt, mit bem ihn Gemeinschaft in ben hochsten und letten Bielen verbinbet - fo warm ift bie Sprache, fo groß ber Reichthum ber Bilber, fo ebel bie Darftellung. Stets haben Bergleiche etwas Migliches an fich. Bare aber ein Bergleich zwischen bem Gothebuch und ber Longfellowichrift für einen Augenblick geftattet, ich wurde nicht anfteben, ber letteren ben Breis gu= querkennen. Denn bier athmet ber Lefer driftliche Luft, und bie Ibeale, bie ihm bier in bem glangenben Gewande einer ge= rabegu formvollenbeten Sprache entgegentreten, find nicht allein

geeignet, ihn zu ergreifen, fie entzuden ihn und tragen ihn empor in bobere Spharen.

Heber bie Darftellung in ben Ergangungeheften ift Baumgartner jest weit hinausgegangen. Die beute erschloffenen Tagebücher Longfellows lieferten ihm reichliche biographische Notigen, auch ließ er es fich angelegen fein, bie literarische Charafteriftit burch bie noch fehlende Befprechung feiner letten literarischen Werke zu ergangen. Aber auch bie übrigen Abschnitte ber Schrift wurden nicht bloß einer nochmaligen ge nauen Durchficht unterzogen, fie haben auch bedeutende Bermehrungen erfahren. Dazu gefellt fich aber ein Borgug, welcher ber gangen Schrift ein eigenthumliches Geprage ber leibt, bas fie mit keiner abnlichen Leiftung theilen tann. Gt barf nicht vergeffen werben, bag Baumgartner felbft ein bodbegnabigter Musensohn ift, ber in feinem Lobgebicht auf Calberon, ben fpanifchen Dichterfürsten, in feinen Reisebilbem aus Schottland, in feiner Biographie über Joeft van ben Bonbel gahlreiche Perlen nicht bloß feines Ueberfetungstalen: tes, fonbern auch eigener Produttionsfraft geliefert bat. Dil jeber neuen Leistung ift ihm bie Runft gewachsen, was bie jahlreich eingestreuten Uebersetungen aus Longfellows Werte in bem Lebensbild fofort erkennen laffen. 1) Der Berfaffer, bem bie herrliche, urfraftige englische Sprache wie ein zweites mutterliches Ibiom geworben, hat fich babei burchweg engen Anschluß an Form und Sinn bes Originals auferlegt, mo ber Werth ber Gebichte bie Dabe ju lohnen ichien. Dit Recht wurde aber biefer Zwang burchbrochen, wo immer es barauf antam, lediglich ben Ginn treu wiederzugeben.

<sup>1)</sup> Es sind 87 Stücke, Proben aus allen Lebensaltern des Dichters und aus allen Phasen seiner Geistesrichtung, ausgenommen; ungezählt die mancherlei in die Erzählung eingestochtenen kürzeren Berse und Sprücke. Auch aus den prosaischen Reisestigen sindet man einige reizende Proben ausgewählt, Naturbilder, Dorfscenen, Episoden, die zu sorgfältigen Miniaturen gestaltet sind. Wie lieblich liest sich z. B. die Johle in Ariccia vom J. 1828 (S. 56—67), die in eine rührende Elegie verklingt!

Gine Biographie im gewöhnlichen Sinne bes Bortes ift bie Schrift nicht, fie batte fonft bas Dreifache ihres jegigen Umfanges erreichen muffen. Baumgartner bezeichnet fie als ein literarisches Zeitbilb aus bem Geiftesleben Norbameritas; er ichildert ben geiftigen Fortschritt bes Dichters, wie er in ber allmalig fich entwickelnben Bollenbung feiner poetischen Leiftungen zu Tage tritt. Auch hier offenbart fich wieber bie Rothwenbigkeit foliber philosophischer und afthetischer Grundprincipien. Dit biefen ausgeruftet, befindet Baumgart= ner fich in ber Lage, bie Schladen vom reinen Golbe auszuideiben, fowie ben Brrthum in bogmatifden Auschauungen Longfellows aufzubeden und bavor zu warnen. Dit welcher Brundlichkeit, Gemiffenhaftigkeit und Feinheit ber Form er hier zu Werke geht, bafur moge ber geneigte Lefer G. 274 ein Beispiel fich holen. Longfellow ift zwar nicht im Schoof ber tatholischen Rirche geftorben, aber treuer und ebler als irgend ein anderer akatholischer Dichter ber neueren Zeit hat er es verstanden, bie Berrlichkeit ber Rirche ben Mugen ber Welt zu erschließen. Dur felten ift bem Berfaffer übrigens Beranlaffung jum Tabel geboten. Mit hingebenber Begeifter= ung - "mit jener Liebe, welche ber Zauber mahrer Runft, getragen von fittlicher Schonbeit, nothwendig einflößt" versenkt er fich in die Schriftwerke bes Dichters, enthüllt ihre glangenben Lichtseiten und erlautert bie tiefen Ibeen, bie fie bewegen, mit ber Fackel ber theologischen, philosophischen und geschichtlichen Wiffenschaft. Besondere Beachtung verbienen bie prachtvollen Commentare zu ben Meisterwerken Long= fellows: Evangeline, Siawathalieb, golbene Legende, Dante-Ueberfetung und Chriftustrilogie. Mu biefe feinen Zeichnun= gen wollen wieberholt und mit tiefem Bebacht gelefen und erwogen werben, benn fie bilben eine Fundgrube ber bochften und fruchtbarften 3been.

Das nationale Element tritt am prägnantesten in ben beiben erstgenannten Werken in ben Vorbergrund. National und zugleich eine ihrem Gehalt und Geiste nach völlig katho-

lifche Dichtung ift bie bochft popular geworbene "Evangeline (1847), eine mahrhaft eble Runftichopfung, "in epischer Dbjeftivität, ibyllifcher Gemuthlichfeit und claffifcher Bewaltigung bes Berameters bas iconfte Gegenftud ju Gothes hermann und Dorothea, an tieferem poetifchen Behalt aber reicher, infofern barin bas einfache fchlichte Boltslied nicht nur in feinen rein menfchlichen Bugen mit bezaubernber Rraft ausgeführt, fonbern auch burch die ergreifenbften driftlichen Motive er hoben und verklart wirb." Das epische Motiv ift einem buftern Rapitel ber nordameritanischen Geschichte bes vorigen Jahrhunderts entnommen : es ift bie Beichichte eines ace bifchen Mabchens, bas bei ber Bertreibung ber (tatholifden) Frangofen aus Acabien von ihrem Brautigam am Tage ber Tranung getrennt wurde; jahrelang fuchten fie einander, ben auftauchenben und verschwindenben Spuren unermublich folgenb: enblich fand bie Braut ihren Geliebten tobfrant, fterbend in einem Spital, und hatte wenigstens ben letten Troft, als barmbergige Schwefter bem Wiebergefundenen im Tobe bei zufteben.

Die Bertreibung frangofischer Colonisten aus Acabin einem Lanbftrich in ber Begend bes heutigen Reu-Braunschweit und Nova Scotia, welche ihres katholischen Blaubens wegen - ein Bolflein von 15,000 harmlofen arbeitfamen Farmem und Rifchern - von ben unbulbfamen englischen Sugenotten im 3. 1755 aus ihrer Beimath und ihrem Befitthum auf bie graufamfte Beife verbrangt und wie Stlaven ine Glend verstoßen wurden, ift eine burch die Barbarei ber Musführung entsetzenerregende hiftorische Thatfache. "Man riß bie Familien auseinander, ben Gatten von ber Gattin, bie Rinder von ber Mutter, ehrwurbige Greife von ihren Gohnen und Enteln, und ichleppte fie auf verschiebene Schiffe mit vollig ver-Schiebener Bestimmung." Go vollständig von einander getrennt, ohne Soffnung, einander wieberzuseben, mußten bie gersprengten Familien alle Fruchte ihres Fleiges, ihre Beimath und alles was ihnen theuer, verlaffen. In fleinen Abtheilungen murben

Ungludlichen an verschiedenen Bunkten ber füblichen Rufte Land gefett und ihrem Schicffal überlaffen. Der fittlichen aft und Ausbauer Einzelner gelang es wohl, über bie bia= ifche Graufamkeit zu triumphiren. Trot ber Lift bes Ber= gers fanben fich fpater Biele ber wackeren Normannen in t entlegenen Lanbern wieber gufammen. "Mertwürdig ift fo ichließt ber Berfaffer feinen Bericht - wie unfere bernen Tolerangapostel, welche immer und immer die Salg= ger Emigranten im Munde führen, von den vertriebenen fathoben Acadiern nichts wiffen; und boch ift bas eben Mitgetheilte wifche Thatfache, mabrent bie Salzburger Graufamkeiten s ber protestantischen Legende angehören.1) Aber fast noch efwürdiger ift es, daß nach kaum einem Jahrhundert ein fommling ber unbulbsamen Buritaner von Maffachusetts, erschüttert von jener furchtbaren Rataftrophe, fie gum rwurfe einer Dichtung mablte, welche ben katholischen Opferut und die sittliche Rraft jener verfolgten Ratholiken auf ig verberrlichen follte. Denn bas ift ber Gegenftand ber pangeline'." (S. 133.)

In seinem "Hiawathalieb" hat Longfellow ben Ur= wohnern Nordamerikas ein originell schönes Denkmal getet, indem er sich in diesem Nationalepos die Aufgabe setzte, e phantastisch schönen Mythen und Ueberlieserungen mit istlerischer Freiheit in ein Ganzes zu verweben:

<sup>1)</sup> tleberhaupt ist die Geschichte der Puritaner von Massachusetts (wenn man die Robinsonade der ersten Ansiedler abrechnet) nur eine Geschichte der Intoleranz und des sinstersten Zelotenthums, eine Uebersehung der Schreckensherrschaft, die Calvin in Genfausübte, auf amerikanische Cosonialverhältnisse. Als die aus England vertriebenen Quäker als Flüchtlinge jenseits des Oceans landeten und in amerikanischen Cosonien sich niederlassen wollten, ging es ihnen auch nicht besser; sie wurden von den Puritanern auf die allergrausamste Beise versolgt. Ihre Geschichte, sagt ein englischer Historiker, ist "ein schreckliches Trauerspiel, in welchem Dinge vorkommen, worüber das Herz schaubert" (S. 229).

"Diese Sagen und Legenden Mit dem frischen Dust des Waldes, Mit dem seuchten Thau der Matten, Mit dem Rauchgewölt des Wigwams, Mit dem Rauschen großer Ströme, Mit dem wilden Widerhalle Wie von Donner in den Bergen."

Es liegt ein tragischer Neiz ausgegossen über das Schickal einer hinsinkenden Menschenrasse. Es war darum das Unternehmen eines ächten Poeten, das seinem seinfühligen Geiste ebensosehr wie seinem Herzen zur Ehre gereicht, "der Homer dieser untergegangenen Stämme zu werden." In solcher Absticht entstand (1855) diese Indianische Edda, wie Longsellew sein Gedicht nannte. Unter dem Namen Hiawatha verehrten die bedeutendsten Indianerstämme ihren Civilisator, den von Göttern verheißenen und gesandten Heros der Eustur und der Künste des Friedens. Das dichterische Auge Longsellow's sieht darin eine Hinweisung auf das Christenthum, und Hiawatha, der verheißene Retter, wird unter seiner Hand der Borläuser der Heilsbotschaft:

"Einen Seher will ich senden, Einen Retter für die Bölfer, Der soll leiten euch und tehren, Soll mit euch sich mühn und dulben; Benn ihr seinen Räthen lauschet, Berdet ihr gedeihn und blüben; Benn sein Barnen ihr misachtet, Berdet welfen ihr und sterben."

Und dieser Held ist keine willkürliche Ersindung. Es ist ber Heros der Judianersage ohne Abschwächung, ohne Ueberstreibung, der große Jäger, Fischer, Krieger, aber vor allem der große Häuptling und Mann des Nathes, der unheilvoller Fehde ein Ende macht, die Friedenspfeise von Stamm zu Stamm reicht, und unter ihrem Schutz die Künste des Friedens lehrt, deren die Indianerstämme Nordamerikas sich freuten. Die allgemeine höhere Bedeutung dieses schönen, specifisch amerikanischen Epos charakterisiert Baumgartner sehr ansprechend

den Worten: "Er (der Dichter) gibt uns in diesen wechschen Bilbern die Leiden und Freuden, die Religion und schichte, die Sitten und Gebräuche, die Cultur und das den eines ganzen Bolkes, das in seiner Art wieder zum piegelbild der ganzen Menschheit wird. Das Lied von iawatha ist das Epos seines Volkes, das so gut wie Ilias er Odyssee alle Hauptmomente des Menschenlebens zur Darzellung bringt, so gut wie diese, ja in viel schönerer Weise, eid und Freud der Menscheit in ihrem Zusammenhang mit en Plänen und Absichten der Gottheit, mit der sittlichen Beltordnung dichterisch entwickelt." (219.) Das Hiawathalied utte einen ungeheuren Ersolg diesseits wie jenseits des Oceans.

Die Uebertragung der Divina Commedia, an der Longiellow fünf Jahre arbeitete, diente ihm dazu, sich aus dem
iesen Schmerz emporzurichten, in den ihn der Berlust seiner
wenen Gattin versenkt hatte. Dante wurde sein Tröster. "Der
tief religiöse Gehalt der Dichtung entsprach seiner ernsten
Simmung, goß Trost in sein wundes Herz und erhob sein
Gemith in die unsichtbare Welt, in welche seine Gattin ihm
vorangegangen. In Beatrice sand er sie gleichsam wieder, sie
sihrte ihn täglich in den Wunderdom des erhabenen Weltsedichtes, in welchem sein Geist die köstlichste Nahrung sand,
usruhte, ausathmete und betend sich zu Gott emporchwang." (251.)

Uebrigens gibt es kaum ein Gebiet ber Literatur, auf beldem Longfellow sich nicht erfolgreich versucht hätte. Prosa nb Poesse, Ballabe und Lieb, 1) Epos und Drama — alles 48 hat ber große Meister in einer Weise behandelt, die ihm e Bewunderung der Mit = und Nachwelt eingetragen hat. das aber Longsellow dem deutschen Leser besonders werth

<sup>1)</sup> Unter den Ihrischen Gedichten bildet der "Schiffsbau" ein eigenartiges Gegenftud zu Schillers Glode, national eigenartig schon burch den Athem des Meeres, das Rauschen des atlantischen Oceans.

macht, bas find feine gablreichen Begiehungen gu Deutschland, bie geiftigen Unregungen, bie er bei wieberholter Anweienhat auf beutschem Boben , insbesondere burch bie Romantit, em pfangen 1), und bie Aufmerkfamkeit, bie er beutichen Berionen und Buftanben in feinen Werten geschenkt bat. Dazu gefellt fich bann bie andere Frage über Longfellows Stellung gu tatholischen Rirche, ber uralten Tragerin ber Gultur, ber Sie terin und Schugerin ber iconen Runfte, ber Mutter ber Chriftenheit. Baumgartner beantwortet biefe Frage im 16. Rapitel mit ber Ueberfchrift: "Das unverfohnte Doppelbil ber fatholifchen Rirche" und zeigt uns barin, wie felbft in Mann von ber geiftigen Energie, ben hoben Talenten um umfaffenden Renntniffen eines Longfellow fich bennoch von bem Banne protestantischer Borurtheile gegen bie Rirche nicht völlig frei zu machen vermochte. Grund genug fur Alle, bie bas Mogen und Ronnen befigen, an ber Berftorung biefer Borurtheile zu arbeiten. - Dem Anhange mit einem dronologifden Register ber Werte Longfellows in Original und beutide Sprache folgt ein forgfältig gearbeitetes Regifter.

Unser Referat schließt mit zwei Bunschen: Möchte be ses kunstvolle Lebensbild in viele Familien Eingang sindm und dort die Stelle jener seichten Duzendwaare einnehmen, die Geist und Herz in gleicher Weise veröben macht. Möchte auch der Berkasser mit dem Berkeger dem Plane einer Ausgabe der werthvollsten Gedichte Longfellows näher treien und denselben zur Ausführung bringen.

<sup>1)</sup> Der romantische Zug in seinem Wesen wedte in ihm die Begeisferung für den mittelalterlichen, acht deutscher Romantik mpfprossenen Stoff seiner "Goldenen Legende"; sie behandelt die Geschichte des von Hartmann von Dwe besungenen "Armen Heinrich."

### XLIV.

# Die Rlofterreform Clugny's.

Bu allen Zeiten hat die Kirche in ihren Bestrebungen te tiese Bedeutung für die Weltgeschichte gehabt. Daß sie, nn auch zeitweise zurückgedrängt, immer wieder hervortritt, t seinen Grund nicht allein in ihrer Sendung, sondern vielschr darin, daß sie ties in den Herzen der Bölker Wurzel schr darin, daß sie ties in den Herzen der Bölker Wurzel schlagen hat. Gerade aus den untern Schichten des Volkes ig oft eine Bewegung hervor, welche Horaz' Wort: "Berstt's in Weeresssuth, herrlicher steigt's hervor" trefslich ustrirt. Gerade wenn es schien, das Ende sei nahe, begann ie neue Blüthe.

Das Mönchswesen schien in den ersten Decennien des buten Jahrhunderts dem Untergang geweiht zu sein. Die ürsten suchten die Klöster zu verweltlichen. Indem sie ihren etrenen für geleistete Dienste Abteien verliehen, vernichteten e nicht nur das Recht der freien Wahl, welches der Convent im Theil besaß, sondern beschleunigten naturgemäß hierdurch in Berfall der Klöster. Denn die Laienäbte hatten kein Insesse an der Aufrechterhaltung der Regel, sondern waren nur siehren persönlichen Bortheil bedacht. Mit Recht klagt Papstehann XI. in der Stiftungsbulle für Clugny: "Rur zu sehr es bekannt, daß fast alle Klöster von der Regel abgeirrt de." Gegen die eingerissen Berweltlichung der Klöster bestete sich nun in den von dem Weltgekümmel abgelegenen Abs

teien Beft = Frantreichs eine Reattion vor. Daß bie nem Richtung fo ichnell gablreiche begeisterte Unbanger fand, bil feinen Grund barin, baß zu biefer Beit gerabe bei bem unten Bolte religiofer Gifer und eine tiefe Glaubensinnigfeit bericht Gin Beweis bafur find bie vielen Schentungsurfunden, w benen ber Gingelne burch Gaben an bie Rirche feinen fromma Ginn botumentiren wollte. Den niebern Stanben ftanben M bobern nicht nach. Go grundete ber burgundische Graf Bem im 3. 895 bas Rlofter Gigny und wurde Abt besfelben. & führte bie Regel Beneditts von Aniane ein. Da er strenge Beobachtung ber Borschriften seitens ber Monche bie und in Folge beffen durch die Reinheit feiner Gitten ein Ruhm sich erwarb, ber weit über bie Grenzen feines Klofin hinausging, fo fette ihn Bilhelm Bergog von Aquitania welcher ber ftrengfirchlichen Richtung angehörte, jum 20t to von ihm 909 in Clugny bei Macon gegrundeten Rlofters in Es war eigentlich nur eine Wiederherftellung eines frühen, jett aber verfallenen Ranonikerstiftes. Wenn auch bie Go febung bes erften Abtes burch ben Fürften geschab, fo mun boch für die Bufunft in ber Stiftungeurfunde bie freie Be burch ben Convent gesichert. Unter ben folgenden Mett Dbo (bis 942), Heymarb (942-964), Majolus (949-994) Dbilo (987-1048) entwickelte fich bies birett unter bem Papit ftebenbe Rlofter fraftig und ichuf in ben umliegenden Stiften neues Leben. In verschiedenen Abteien griffen die Clunia cenfer theils freiwillig, theils von ben Fürften bagu aufge

<sup>1)</sup> Rach Nalgod vita Maioli sețen die acta sanctorum und Bernard recueil des chartes de l'abbaye de Cluny die Bahl de Majolus în das Jahr 954. Dies ist falsch, vielmehr ist die Bahl desselben im zweiten Biertel des Jahres 949 erfolgt. Nalgod in der vit. Mai. 4, 44 sagt, Majolus sei gestorben anno 41 ordinationis suae. Bas bedeutet nun hier ordinatio? Einsach die Briesterweiße. Benn wir nun wissen, daß Majolus Sommer 943 in's Kloster trat (cf. recueil des chartes 642) und 994 starb, so muß die Zahl bei Nalgod verschrieben sein. Majolus starb anno 51 ordinationis suae.

forbert ein. Aber auch an anbern Orten Lothringens regte fich neues Leben. Bifchof Abelbero1) von Det ließ fich bie Reform ber unter ihm ftebenben Rlofter angelegen fein. Das Rlofter Borge wurde ber Ausgangspuntt biefer Beftrebungen. Bon bier aus gelangten bie Reformen in ben Touler und Berbuner Sprengel. In biefer Zeit hatten jeboch auch fchot= tifche Monche, Rabroe und Malcalan, eine Reformation ber Rlofter ber Grafin Berfinbe in G. Michel und Bauffor unternommen. Demnach find in Lothringen zwei Richtungenber Reform: bie eine hat ihren Ausgangspunkt vom Rlofter Borge, ihre hauptfige find die Deber Rlofter, bann G. Epre und G. Manjuy im Touler, anfangs auch G. Bannes im Berbuner Sprengel; bie zweite geht von Bauffor aus und erftredt fich ebenfalls auf Deper Rlofter und gieht fpater auch Bannes in feinen Bereich. Beibe Richtungen werben von ben Deper Bifchofen geforbert. Gie haben fowohl unter fich, als auch mit Elugny Beziehungen. Daß aber ichließlich Clugny bie alleinige Führung übernahm und in bie firchlichen Dinge neugestaltend eingriff, lag wesentlich in ben Borgugen, welche bie cluniacenfer Reform por ben beiben anbern auszeichneten.

Leiber ift die Ueberlieferung, aus welcher wir unsere Kenntniß über die früheste Zeit zu schöpfen haben, nicht eine solche, wie sie in Anbetracht der Sache wünschenswerth wäre. Denn die sehr aussührliche Schilberung der Gebräuche in Clugny von Ubalrich von Zell (zwischen 1069 und 1091 versäßt) gehört in gleicher Weise, wie der ebenfalls sehr aussführliche Dialog zwischen einem Cluniacenser und einem Cisterscienser über die Riten (zwischen 1137 und 1165 verfaßt) einer spätern Zeit an, in der schon mancherlei an den ursprünglichen Bestimmungen verändert war. In eine frühere Zeit (zwischen 997 und 1030, also als Odilo Abt war) ges

CI.

<sup>1)</sup> Die Deper Quellen und Urfunden ichreiben ftets Abelbero, nie Abalbero.

hört ein Spottgedicht auf die Eluniacenser, welches Bisch Abalbero von Laon versaßt hat. Gelegentliche Notizen in de Urkunden, ferner Angaben in der vita Odonis von Johannst und in den von Berschiedenen versaßten Lebensbeschreibungen des Majolus mussen hierzu ergänzend treten, um ein einige maßen anschauliches Bild zu ergeben.

Bei einer Darstellung ber in Elugny geltenden Regen sind brei Punkte in's Auge zu fassen: die Stellung br Mönche, die Stellung des Abtes und die Stellung Clump zu ben reformirten Klöstern.

Die Stellung ber Monche wird im Allgemeinen dun terifirt burch eine Stelle ber Urfunde, fraft beren Romm moutier an Doo von Clugny übergeben wird; monachi et dem modum in victu atque vestitu, in abstinentia in psalmodia, in silentio, in hospitalitate, in mutua dilection et subjectione atque dono oboedentiae. Demnach follen alle Monche ohne Unterschied und Ausnahme vor ber Red gleich fein, die ausbrudliche Anführung diefer Buntte lit aber ferner erkennen, bag in biefen fich bie Monche Glugmi von andern Orben unterschieden. Der Benug bes Bleifd war natürlich in Clugny verboten, aber es gab brei Bin ftatt ber fonft üblichen zwei. Taglich wurden zwei Dablzeite gehalten, aber vom 15. September bis zu Gilvefter nur Eine Ueber die Rleidung unterrichtet uns eine Beschwerde M Monche von Monte Caffino. Statt eines Rodes tragen bit Cluniacenfer zwei, im Winter find ihnen fogar reiche Bat gestattet. Ubalrich erwähnt in ben consuetudines Cluniacenses Lammfelle, welche am St. Dichaelstage vertheilt wurben und bis an die Rnie reichende Belgkleiber, fowie Belgmiten Man schlief in ber Rleibung und erft fpater trat bie Dilbe rung ein, im Sembe ichlafen zu burfen. Bornehmlich murbe aber ber Behorjam ber Monche gegen die Befehle bes Abtes geforbert. In Demuth foll ber Untergebene jeglichem Gebol nachkommen, ein Disputiren über bie Rothwendigkeit besfelber ift nicht gestattet, ein Opponiren gegen basselbe gerabezu ber e Folgsamkeit wird auf harte Proben gestellt, Herrn fen mussen ohne Ansehung der Person Steine zum un herantragen. Ueberall, in jeglicher Lebenslage gebietende Wort des Obern mächtig. Ungehorsam ann zu entschuldigen, wenn etwa der Befehl gegen debot geht, und auch hier ist die Triftigkeit der Entzig an Bedingungen geknüpft.

Rlofter stand den Tag über den Fremden offen, var es zur Nachtzeit geschloffen, aber es wurde ein d gemacht zwischen Reisenden zu Fuß und zu Roß. ern war ein längerer Aufenthalt gestattet.

Gottesbienft war eine Reuerung eingetreten. Durch Eintheilung ber Tagesftunden wurden die fonft üblichen rae, an benen ben herrn zu preifen geboten mar, im auf feche und im Binter gar auf funf herabgefett. oberfte Pflicht und vornehmlich zu beachtenbe Regel silentium. Dbo halt basselbe als bas wichtigfte für d. Raft überall mar bas Ginhalten besfelben ge-Babrend ber horae competentes und wahrend ge= efte (vgl. Joh. vit. Od. 1,32 bei Mabillon act. au reben, war ftrengftens verboten. Der Rovige i Tage nach ber Weihe nicht fprechen. Ferner war irche, bem Schlaffaal, bem Speifezimmer und ber liche Unterhaltung unterfagt. Gin Bruch biefer Bor= urbe auch bann nicht zugeftanben, wenn ein Unurch verhutet werben konnte. Go lieg Dbo lieber b entfliehen, als daß er gegen die Regel ungehorfam er Zweck biefer Borfchrift hatte nicht barin feinen bag bie Monche an einem engern Berkehr unterein= indert werben follten, fonbern bamit ein Jeber fich burch ben anbern ber Betrachtung bes eignen 3che follte. Ferner muß diefe Boridrift in Sinblid auf in anbern Rlöftern ber bamaligen Zeit gewürdigt Dort murben viele eitle und unnuge Reben geführt, ber bie eigentlichen Aufgaben bes klöfterlichen Lebens

vergessen. Wer aber bem bamals eingetretenen Verfall trästig und mit Erfolg entgegenarbeiten wollte, mußte energische Maßregeln ergreisen. Ein Verkehr ber Mönche untereinander existirte in Folge jener Vorschrift in Clugny nicht. Bem ein Bruber sich so weit vergaß ben andern zu schelten, se durfte dieser nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, vielmet mußte er die Schimps und Schmähreden ruhig über sich er gehen lassen, um so in Erfüllung der mutua dilectio, we die oben angeführte Urkunde sich ausdrückt, das von der Heiland gegebene Gebot zu erfüllen. Daß jegliche Heiterlin als für den geistlichen Beruf unpassend verboten wurde, mu selbstverständlich erscheinen.

Jegliches Bergeben murbe ftreng geabnbet: zuerft erfolgten harte Borwurfe, bann Beigelung, barauf Rerter mit Sunger. Für jebes noch fo geringe Bergeben mußte ber Abt fofort un Bergeihung gebeten werben, für jebes größere bagegen wirt ber Delinquent sofort gepeitscht, barauf noch in bemuthigenber Beise behandelt. Bas für ben Monch galt, hatte naturlia auch fur ben Bogling Gultigfeit. Doch find fur biefe net besondere Borichriften bekannt. Der Rovige mußte querft ber Frembenherberge verweilen. Sier wurde er mit ber Orbes regel vertraut gemacht, ihm namentlich Gehorfam gegen ter Abt an's Berg gelegt. Sammtliche Boglinge eines Rlofter fchliefen gufammen, ber Erzieher burfte fie nicht allein laffen. Gelbft wenn bes Rachts einer berfelben gezwungen war, hinauszugehen, jo mußte ber Erzieher benfelben begleiten und noch einen anbern Zögling mitnehmen. Auch biefe Beftimmung ift nur zu verfteben, wenn man bie Berichte über bas Leben in ben verweltlichten Rloftern bagegen halt. Die Bucht ber Schüler war eine febr ftrenge, bei bem geringften Bergeben trat Züchtigung mit Ruthe ein.

Die Stellung bes Abtes ift eine eximirte. Jeder ist ihm hohe Ehrsurcht schuldig. Hierauf legte Majolus in seiner Reform besonderen Nachdruck. Als er von Hopmard zum Mitabt gewählt war, erwies er diesem trop seiner gleichen Stellung immer noch die schuldige Hochachtung. Den Geboten des Abtes ift unbedingte Folge zu leisten. Selbst das Schwerste muß auf den Befehl besselben ohne Besinnen vollbracht werden. Es wird erzählt, daß ein Cluniacenser einst auf Besehl des Abtes einen Aussätzigen umarmt habe. Der Abt hat ferner nicht nur das Necht, die Regel auszulegen, sondern ist auch berechtigt, von derselben zu entbinden.

Bon befonderer Bichtigfeit mußte naturlich bie Bahl bes Mbles fein. In ber Stiftungsurfunbe war freie Bahl bes Conventes feftgefest. Wenn aber Clugny wirklich bauernb reformatorifch einwirfen wollte, fo tonnte biefe Freiheit ber Babl febr leicht ein Sinbernig fein. Denn fobalb ber Conbent nicht mehr geneigt war, ftreng bie Orbensregel einguhalten, wurde er bei einer etwa erforberlichen Reuwahl einen berartigen Bruber gur Abtewurbe befignirt haben, von bem ju erwarten war, daß er ein weniger ftraffes Regiment fub= ren wurde. Es war baber ichon bes Begrunbers Beftreben, biefe Freiheit zu beschranten, ober möglichft unschablich gu machen. In ber Urtunde hatte Berno fich bie Freiheit ber Babl ohne Zweifel begbalb garantiren laffen, bamit Bergog Bilhelm und feine Rachfolger verhindert waren, bei einer Reuwahl thatlich einzugreifen. Durch eine allmählige Ent= widlung tam es fogar fo weit, bag von einer freien Bahl überhaupt nicht die Rebe war. Bei ben vier Wahlen, welche im gehnten Jahrhundert ftattfanden, läßt fich bie Entwicklung im Gingelnen verfolgen. 218 Berno, ber erfte Abt, fein Enbe nabe fühlte, berief er ben Convent gur Bahl. Es wird von bemfelben Dbo vorgeschlagen, bem Berno guftimmt. Babl wird alfo noch bei Lebzeiten bes Abtes vorgenommen. Bu bemerten ift, bag bie Stiftungeurfunde feine biegbegugliche Beftimmung enthalt, aber es ift wohl anzunehmen, bag ber Berfaffer berfelben im Muge hatte, bag bie Bahl erft nach bem Tobe bes regierenben Abtes eintreten follte. Much Benmard, ber Rachfolger Obo's, wird bei Lebzeiten feines Borgangere gewählt, boch ift fonft nichts Raberes über biefe

Bahl befannt. Der Brauch, bei Lebzeiten bes Borgangul bie Babl eintreten zu laffen, icheint fich jest ftabilint n haben. Raber find wir über Dajolus Babl unterion Der Borgang ift folgender: Beymarb forbert gur Bahl eine Rachfolgers auf. Der Convent mahlt Majolus, welcher la erft weigert, bann aber annimmt. Sierauf erfolgt nochmalin Wahl bes Conventes und barauf die Weihe und Inthromip tion. Die Beigerung ift formell, aber nothwendig. Go fiell fich ber Borgang nach bem Berichte Dbilo's. Wenn wir den bie über diese Wahl vorhandene Urfunde herangiehen, jo wit aus ber erften Bahl ein Borichlag bes Abtes, ba ber En vent gogert. Reu ift bier also bas Borschlagsrecht bes Ablu Benn wir nun aus bem von Obilo verfagten elogium Msion wiffen, bag Dbo ben Propft Silbebrand gum Rachfolge wunschie, aber biefer fich weigerte und fobann Denmarb ge wählt wurde, fo mochte ichon bei biefer Bahl ein Boridlas von Geiten bes Abtes erfolgt fein, aber ber Convent bielt fic nicht an benfelben. Wenn nun auch bas Regiment Semant ein wenig ftrenges war, so entsprang biefe Opposition bet Conventes ohne Zweifel aus bem Berlangen nach werin ftraffer Bucht. Bei ber Bahl Obilo's befitt ber Conen nur noch bas Recht ber Acclamation. Somit war bie für bas erfte Gebeihen bes Orbens Gefahr bringenbe freie Ball ziemlich beseitigt, und es lag nun in ber Sand bes Abies, bei feinen Lebzeiten unter ben Orbensbrübern benjenigen ausaufuchen, welcher für die gute Führung eines fo ichweren Umtes am geeignetften erschien.

In Berbindung hiermit muß erwähnt werden, daß der Abt auch das Wahlrecht des wichtigsten Klosterbeamten, des Großpriors, besaß. Daß er auch die übrigen Beamten des Klosters ernannt habe, darf hieraus nicht ohne Weiteres geschlossen werden, vielmehr ist es sehr wohl möglich, daß bei den geringern und bedeutungslosern Aemtern dem Convent ein Wahlrecht zugestanden war.

Sehr ichwierig ift bie Beantwortung ber Frage, ob Glugny

von Anfang an eine hierarchifche Tenbeng gehabt hat. Goon Berno beabsichtigte bie von Clugny aus reformirten Rlofter Deols und Maffan bon ber Grunbungeftatte abhangig gu machen. Ebenjo feste Dbo in Aurillac, Garlats und Tulles fogenannte Mitabte ein. Wenn aber biefe Mitabte fich in ber Folge unabhangig zu machen suchten, und ihnen bieg auch gelang, fo ift bamit noch nicht gejagt, bag Clugny überhaupt eine hierarchifche Tenbeng gehabt habe. Bielmehr ift bie Sache jo aufzufaffen , baß eine berartige Tenbeng vorhanden war, aber erft mit Dbilo gur vollen Geltung tam. Wenn Mebte wie Majolus fich weigerten, in ben bon Clugny aus reformirten Rtofter einzugreifen, fo liegt bierin nur ein Bertennen ber Mufgabe ber Rlofterreform. Rur bann tonnte biefelbe einen bauernben Werth haben, wenn bie Filialen ftete mit ber Mutter in Berbinbung blieben, wenn biefe ftets barüber machte, bag in ben Filialen bie Regel ftreng aufrecht erhalten wurde. Benn es in bem officiellen Bericht über bie Bahl bes Majelus heißt: cum omnibus fratribus meis, filiis et conversis, beati quidem Petri pridem electum clericum et abbatem esse decernimus. Et ne technam 1) alicuius excusationis praetendant . . . consilium episcoporum et abbatum adhibuimus, fo tann biefe Singuziehung ber Mebte nur bann erfolgt fein, wie fie ein Intereffe an ber Geftaltung ber Bahl hatten, cbenfo wie bie berbeigezogenen Bifchofe, unter benen bas Rlofter, beziehungeweife bie zu Clugny geborigen Filialen ftanben.

Die Bebeutung Clugny's läßt sich bahin zusammenfassen: Dier zuerst wurde wieber ein streng sittliches Leben burch bie Orbensregel gesorbert. Eine straffe Organisation machte den Einzelnen nur zum untergeordneten Wertzeuge bes Obern. Gerade in der Disciplin Clugny's, welche nicht das geringste Bebenten, noch einen Widerspruch gegen den Besehl bes Obern bulbete, liegt die andauernde und erfolgreiche Wirksamteit dieser

<sup>1)</sup> techna, tegna = dolus latens, Trug, Untreue.

Reform. Es war naturgemäß, daß die Stellung, welche be Abt einnahm, ein Borbild sein mußte für die des Papstel. Rur dann konnte die Reform von dauernder Birkamlet sein, wenn sie vor allem Diener besaß, die unbedingt allem mie ergangenen Befehlen Folge leisteten.

Warum gerabe Clugny über bie beiben anbern oben nmabnten Reformen Lothringens, die Gorges und bie ber Shelten, ben Sieg bavontrug, macht ein Bergleich biefer mit Clugm erfichtlich. Im Allgemeinen gilt die Anficht, bag Gorge ohne jeglichen Ginflug von Clugmy fich entwidelt bat. Doch if bieß wohl schwerlich richtig. Denn wenn fich in ber Regel beiber Rlofter viel Gleiches findet, und wir mit großer Gions heit erichließen tonnen, bag ber Brauch, die Sandalen Soms abends zu maschen, von Clugny nach Gorze gebracht murte, fo ift ohne Zweifel anzunehmen, bag nicht nur bergleichen fleine Aeugerlichkeiten von Clugny entlehnt wurden , fonden alles Gemeinsame in beiben Regeln beruht auf einer Ueber tragung von Clugny nach Gorze. Unterscheibenb für beite Regeln ift, bag in Gorge mehr bie Asteje gepflegt munt und bag eine Begiehung zu ben Filialen bier taum zu im statiren ift. Bon ber schottischen Reform wiffen wir fo gut wie nichts. Gehorsam wurde auch hier verlangt, aber bie Astefe war unbebeutenb.

Jebenfalls verstand Clugny bei seinen Reformen dm richtigen Mittelweg zu sinden zwischen Gorze und den Scholten. Indem es überall das richtige Maß hielt, war es im Stande, siegreich aus dem Kampse hervorzugehen und die Führung der Kirche mit Erfolg zu übernehmen. Wenn beim beginnenden elsten Jahrhundert sich die Kirche in drei Richtungen schied: die deutsche Berfassungskirche, die italienische Kirche mit dem Papsithum und die Cluniacenser, so kommte es nicht fraglich erscheinen, wer den Sieg davontragen würde. Die Kenntniß der cluniacensischen Resormen in den ersten Stadien ist aber wichtig für die Erkenntniß späterer Erscheinungen, nöthig zum Berständniß der Institutionen, welche Schüler Clugny's auf bem Papftstuhle beförberten. Gestützt auf breißig nach cluniacensischer Regel reformirte Klöster hatte die neue Idee Aussicht auf Erfolg und konnte ihren Bestrebungen den nöthigen Nachbruck verleihen. Schon Majolus hatte die Berbindung mit dem deutschen Kaiserthum angemipst. Die Berbindung war geschaffen durch Adelheid, die zweite Gemahlin Otto's des Großen. Sie war eine Schwester König Konrads von Burgund, und hatte Clugny reiche Schenkungen zu Theil werden lassen. Wiederum war es im usten Jahrhundert eine Frau, Agnes von Poitou, welche den cluniacensischen Ideen den Kaiserhof öffnete. Doch dieß des Weiteren zu verfolgen, fällt außerhalb des Rahmens unserer Darstellung.

## XLV.

## Beitlänfe.

Desterreich und ber Orient in der Kanglerrebe bom 6. Februar.

Den 12. Märg 1888.

Wenn die Sache und die allgemeine Lage nicht so ernst und traurig wäre, so könnte man die Gruppirung der Mächte, wie sie sich jetzt dem Auge darbietet, fünf Wochen nach der Beröffentlichung des deutsch sösterreichischen Bündnisvertrags, hochkomisch finden. Die Aufforderung des Czaren an den Sultan, dem neuen Fürsten von Bulgarien den Lauspaß auszusertigen, hat die Unterzeichner des Berliner Vertrags so abgepaart, daß nun Dreidund gegen Dreidund steht, der Eine je mit dem anderen durcheinander geworsen. Der deutsche Kanzler geht in Constantinopel Arm in Arm mit ben zwei Erb = und Nationalseinden. Er hat mit Desterreich einen Bertrag geschlossen, dessen scharfe Spitze gegen Rußland gerichtet ist; das hindert ihn aber nicht, jest Rußland bei einem Austreten zu ermuntern, dessen Spitze underhüllt gegen Desterreich gerichtet ist. Er hat mit Italien einen Bundnissvertrag mit der Spitze gegen Frankreich geschlossen, und jest spielt er neben Frankreich und im Gegensatz zu Italien den russischen Agenten am Balkan, neben demselben Frankreich, das den Augenblick nicht erwarten kann, wo Rußland ihm die Mögelichkeit böte, dem deutschen Reiche in den Rücken zu fallen.

Die bobenlose Berruttung ber politischen Grundfesten bes Belttheils wird aber erft vollkommen burchfichtig, wenn man erwägt, welche Stellung gerabe biefes Frankreich vorbem in ber großen Frage bes Drients eingenommen bat. Am 15. April 1856 ift zwischen ben Weftmachten und Defterreich ein Separatvertrag, als Erganzung bes neuen Parifer Bertrage, jum gemeinfamen Schute bes turfifden Reiches abgefchloffen worben. England fteht heute noch auf bemfelben Standpuntt Lord Salisbury bat tury nach ber Rebe bes Ranglers in englischen Oberhause erklart: England ftebe ber orientalischen Frage anders gegenüber als Deutschland; es habe Trabitionen, bie feit mehreren Generationen feftgehalten worben feien, und gebente fich von benfelben nicht zu entfernen. Es war wohl auch die Erinnerung an diese Traditionen bes eigenen Saufes, wenn ber öfterreichische Raifer im Oftober bes Jahres 1879 fich weigerte, auf ben Antrag, ben Artikel 1 bes vom beutichen Rangler vorgeschlagenen Bunbniffes auf Frankreich ausgubehnen, und auf ein formliches Schutz und Trutbundnig einzugehen 1). Und jest fteht biefes Frankreich in ber bren-

<sup>1)</sup> Es ist von dieser Thatsache schon früher die Rede gewesen; dennoch hatte sich allgemein die Meinung sestgesetzt, daß der Bündnißfall im Urt. 1 sich auch auf einen Angriss Frankreichs gegen Deutschland beziehe. Erst die Beröffentlichung des geheimen Bertrags hat in dieser Beziehung die überraschende Berichtigung

nenden Frage bes Orients auf ruffischer Seite neben bem beutschen Reichskanzler, gegen Desterreich und England, einzig und allein, weil es den Rachekrieg gegen eben dieses deutsche Reich mit Rußlands Hulfe zu ermöglichen hofft! Wo findet sich nun da die "natürliche" Allianz für Desterreich: bei bem verbrieften ober bei bem unverbrieften Oreibund?

Ffir bas neue beutsche Reich seinerseits gibt es keine andere natürliche Allianz als die mit Oesterreich: bas hat der Reichskanzler selbst mit so scharfer Betonung bargelegt, baß man sagen kann, es liege barin der Grundgedanke seiner berühmten Rede vom 6. Februar.

Es ift auch nicht zu verfennen, daß fich ihm babei mitunter fogar bas Bewiffen geregt hat. Er fommt breimal auf bas Jahr 1859 ju fprechen, und zwar um fur Breugen bas Berbienft ber versuchten "Barteinahme fur Defterreich im italienischen Rrieg" in Anspruch zu nehmen. "Wir tamen," jagt er, "bis gur Mobilmadjung, ja, wir hatten losgefchlagen gang ungweifelhaft, wenn ber Friebe von Billafranca nicht etwas verfrüht für Defterreich, vielleicht rechtzeitig für une, gefchloffen wurbe." Befanntlich hat bamale Raifer Frang Joseph ben Bersuchungen bes frangofischen Imperators bas unvergefliche Bort entgegengefest : "Ich bin ein beutscher Farft!" Es ift nicht naber befannt geworben, warum ber Raifer Grund hatte, die nachträgliche Ginmifchung Preugens eber zu fürchten und lieber mit Rapoleon ben Frieben gu ichließen; aber den Dant bafur hatte ber Frangofe in Berlin au erftatten.

gebracht. Auch das Barum ift jest aufgeklärt, und zwar durch einen Bericht bes bamaligen französischen Botichafters in Bien über eine Unterredung, in der Fürst Bismard ihm sagte: "Bir haben soeben eine Convention mit Desterreich unterzeichnet. Sie können jedoch Ihrer Regierung erklären, daß sie nicht gegen Frankreich, sondern gegen Rußland gerichtet ist. Der Kaiser Franz Joseph hätte übrigens zu keinem Schritte gegen Frankreich seine Zustimmung gegeben." Wiener "Reue Freie Presse" vom 14. Februar 1888.

Der Rebner berührt sobann bas Jahr 1864: es habe neue "bringlichste Kriegsgefahr" gebracht. Er meint das Eintreten Preußens für die Weer = Umschlungenen gegen Damemark. "Schon damals aber haben wir wahrnehmen können, baß Desterreich und Preußen, wenn sie geeinigt sind, doch nicht so leicht von Europa angegriffen werden konnten; das hat sich schon damals gezeigt." Die schmeichelhafte Anspielung mag in Wien allerdings gemischte Empsindungen erweit haben, wenn man sich an den Gasteiner Bertrag erinnerte, der die Preußen nicht hinderte, die Desterreicher aus den Herzogthümern, wo sie ihre vertragsmäßige Stellung hatten, binaus zu manövriren.

Aber ber Rangler halt fich bei folden Rebenbingen nicht auf; er fpringt überhaupt leicht von Ginem Gebanten ab, auf einen ferner liegenben über. Go geht er auch über ben Bundesbruch von 1866 mit ein paar Borten, es fei eben in biefem beutschen Bunbe nicht mehr auszuhalten gewesen, binweg, um über Rugland zu fprechen, und erft nach langen Bwifdenraum wieber auf Defterreich gurudzutommen. Sier kommt ihm bann abermals ein anderer Gebanke in bie Quere! was nämlich geworben ware, wenn Defterreich bem beutich frangofischen Rriege nicht ruhig zugesehen, sondern fich einge mischt hatte. Der Rangler thut indeg bier feiner "bilatoris ichen" Berhandlungen mit Napoleon III. feiner Erwähnung. Much bas Berhaltniß ju Stalien unterbricht wieber feine Sabe über ben Bunbnigvertrag von Wien aus bem Jahre 1879; und fo muß man biefe Gate gufammenfuchen, um ein Mares Bilb zu erhalten, wie ber Rangler bas Berhaltniß zu Defter reich anfieht:

"Bie fehr unser Bertrag mit Desterreich ber Ausbrud bes beiberseitigen Interesses ift, bas hat sich schon in Nikolsburg und hat sich 1870 gezeigt. Schon bei ben Berhandlungen in Nikolsburg waren wir unter bem Einbrucke, bag wir Desterreich — und ein starkes, aufrechtes Desterreich — auf die Dauer boch nicht missen könnten in Europa. . . Denken Sie sich Desterreich von ber Bilbstäche Europa's weg, so sind wir zwischen Ruß-

land und Frankreich auf bem Kontinent mit Italien ifoliet, zwischen ben beiben stärtsten Militärmächten neben Deutschland, wir ununterbrochen zu jeber Zeit Einer gegen zwei, mit großer Bahrscheinsichkeit, ober abhängig abwechselnd vom einen ober vom anderen. So kommt es aber nicht. Man kann sich Desterreich nicht wegbenken; ein Staat wie Desterreich verschwindet nicht, sondern ein Staat wie Desterreich wird badurch, daß man ihn im Stich läßt, wie es in den Billafranca-Feststellungen ansgenommen wurde, entfremdet und wird geneigt werden, dem die Dand zu bieten, der seinerseits der Gegner eines unzuverlässigen Freundes gewesen ist. . Kurz, wenn wir die Isolirung, die gerade in unserer angreifbaren Lage für Deutschland besonders gesfährlich ist, verhüten wollen, so müssen wir einen sicheren Freund haben."

Belder Schalt hat nun hier ben Rangler verführt, jum britten Dale auf Billafranca gurudgutommen? Dber hatte er, ale er nachher auseinanderfeste, wie er in ber brennenden bulgarifden und in ben Orientfragen überhaupt auf bem Standpuntt Ruglands und an ber Geite Ruglands ftehe, icon wieber vergeffen, was er von "Billafranca" gleichfam als einer Warnung gefagt hatte. Es find gewiß gewichtige Borte: "Ein Staat wie Defterreich wird baburch, bag man ibn im Stiche lagt, entfrembet und wird geneigt werben, bem bie Sand bieten, ber feinerfeits ber Begner eines unguver= laffigen Freundes gewesen ift." Liegt bie Unwendung biefes Capes auf ben gegenwartigen Fall nicht außerorbentlich nabe? 3m Jahre 1859 hat Preugen ben frangofischen Angriff auf Defterreich rubig geschehen laffen, weil es fich nicht um Bunbesgebiet handle; jest handelt es fich um eine Berwicklung, bie fur bie Bufunft Defterreichs noch entscheibenber ift als bamale bie lombarbifche, und ber Rangler fagt: bas gebort nicht in ben Rahmen unferes Bundniffes, fo lange nicht bie öfterreichischen Grengen angegriffen find, ift baffelbe nicht berührt. Bas Bunber, wenn bas Diftrauen abermals wach wurde, wie vor 29 Jahren, und ber Staat Defterreich gum gweiten Male lieber bem "Gegner eines unzuverläffigen Freunbes bie Hand bote", bas heißt, sich, über ben Kopf bes Kanglers hinüber, unmittelbar mit Rußland verständigte? Der Kangler hat ja auch selbst auf die Borgange von 1876 angespielt. Sie waren in ber That eine Art Borspiel, insofern als Destreich, in Berlin mit seinen orientalischen Sorgen abgewiesen, sich an Rußland wendete und auf ben unglücklichen geheimm Bertrag vom 15. Jannar 1877 einging.

Der Rangler hat für nothwendig gehalten, fich gegen ben etwaigen "Borwurf" ju rechtfertigen, bag ber Abichlug bes Bie ner Bundnigvertrags "bie Rriegsmöglichkeiten für bas beutiche Reich erweitert hatte burch Singufugung berjenigen, welche Defterreich ohne fein Berichulben betreffen tonnten." Der Nachweis ift ihm in ber That vollständig gelungen, bag ber überwiegende Bortheil von bem Bunbnig ausschließlich auf feiner Geite ift. Defterreich fteht nicht nur nicht "Giner gegen zwei ber ftartiten Militarmachte", wie Breugen und bas beutsche Reich, sonbern es brauchte fich nur bie Unschauung bes Reichstanglers von ben Dingen im Drient überhaupt und von ber Gleichgültigkeit, wer in Bulgarien herriche und Conftantinopel befite, inebesondere feinerfeite anqueignen, um fich von allen Rriegemöglichkeiten freigumachen. Es beburft bann weber eines onerofen Bertrags mit bem beutschen Reid, noch einer Sicherftellung gegen bie Italiener. Dit biefen fonnte es jebergeit felbft fertig werben; und wahrend man in Berlin gwifchen Oft und Beft in vollständiger Sfolirung ein geklemmt bliebe, wie es ber Rangler felbft jo braftijch ge-Schilbert hat, mare man in Wien bes Ruchalts an Rugland in beffen eigenstem Intereffe ftete ficher.

Für Desterreich steht die orientalische Frage in der aller ersten Linie. Wir, hat der Kanzler gesagt, "sind dabei nicht in erster Linie betheiligt, wir sind vollkommen in der Lage abzuwarten, welche Stellung die mehr interessirten Mächte bazu nehmen". Das klingt zwar nicht mehr so schroff, wie die Rede vom 11. Januar v. Is., die in dem Sate gipfelte: "Was Desterreich in Constantinopel für Interessen hat, das wird Defterreich allein zu beurtheilen haben, wir haben bort teine." Aber der Weg nach Constantinopel geht für die Russen über Bulgarien, und über diese Frage spricht sich der Reichskanzler in seiner neuerlichen Rede erst recht in einer Beise aus, die der österreichischen Stellungnahme schnurgerade widerspricht und völlig im russischen Fahrwasser sich bewegt. Aus eine nähere Untersuchung läßt er sich nicht ein, sondern er stellt als ausgemacht und unwidersprechlich den Satz voran: Russand hat des ondere Bertragsrechte in Bulgarien, und die eingetretene unfreundliche Stimmung "hält uns nicht ab, im Gegentheil, es ist uns ein Sporn mehr, die Bertragsrechte, die Russand uns gegenüber hat, mit doppelter Genangseit zu beobachten". Er fährt fort:

"Bu biefen Bertragerechten geboren auch folde, bie nicht von allen unferen Freunden anerkannt werden: ich meine, bagu geboren bie Rechte, die wir auf bem Berliner Congreg Rugland in Betreff Bulgariene erworben haben, und bie bie 1885 gang unangefochten bestanben haben. Es ift gar teine Frage für mich, der id bie Congregbeschluffe mitvorbereitet und mitunterzeichnet babe, bag wir alle bamale ber Meinung maren, bag ber bor= wiegende Ginflug in Bulgarien Rugland gufallen follte, nachbem te feinerseite auf Dft=Rumelien vergichtet batte, indem es bie mößige Satisfattion gab, bie Grenze bes feinem Ginfluffe anbeimfallenben Gebicte um 800,000 Geelen auf brei Millionen ungefahr gurudgufdrauben. In Folge biefer Auffaffung bes Congreffes bat Rugland bis 1885 junachft ben Fürften ernannt, tinen naben Bermandten bes Raiferhaufes, von bem bamale nie= mand annahm und annehmen tonnte, bag er etwas anderes wurde fein wollen, ale ein getreuer Anhanger ber ruffifden Bolitit. Es hat die Rriegeminifter, einen großen Theil ber Offiziere ernannt, turg und gut, es hat in Bulgarien geherricht; da ift gar tein Zweifel baran. Die Bulgaren ober ein Theil bon ihnen ober ber Fürst - ich weiß nicht wer - find nicht bamit gufrieben gewesen, es bat ein Staatsftreich, ein Abfall bon Rugland ftattgefunden. Daburch ift ein faktifches Ber= baltnig entstanben, welches wir mit Bewalt ber Baffen gu remediren teinen Beruf haben, welches aber bie Rechte, die Rug-

limb aus bem Congres nach Baufe gebrucht bat, boch theoretifd nicht alteriren fann. Do, wenn Rugland biefe Rechte gewalt fam geltenb maden molite, fic barun Schwierigfeiten fnibien murben, bas meiß ich nicht, bas geht uns nuch nichts an. Bir werben gewoltfame Mittel nicht unterftuben und auch nicht baju ruthen; ich glaube auch nicht, bag Reigung bagu ba ift, - ich bin giemlich gewiß, baß fie nicht vorhanden ift. Wenn aber flugland auf biplomatifdem Bege berfuct, fei es auch burd eine Anregung auf bas Ginfdreiten bes Oberheren ben Bulgaries, bes Gultans, wenn es verfuct bas berbeiguführen, fo halte id es fur bie Aufgabe einer lovalen beutiden Bolitit, fic babe rein an bie Bestimmungen bes Berliner Bertrages ju balter und an bie Auslegung , bie wir ihnen bamals gang ohne Ausnabme gegeben baben, und an ber, mich menigftene, bie Stim mung ber Bulgaren nicht irre machen tann. Bulgarien, bil Lanboen gwifden Donau und Baltan, ift überhaupt fein Doith von binreichenber Große, um baran bie Confequengen qu tnipfer, um feinetwillen Europa von Mostau bis an bie Phrenaen und von ber Rorbfee bis Balermo bin in einen Rrieg gu fturjes, beffen Ausgang fein Denich vorausfeben tann; man murbe im Enbe nach bem Rriege taum mehr wiffen, warum man fich go folagen bat."

Der Schluß dieser Neußerung ware augenscheinlich weignet, die Stellungnahme Desterreichs zur Sache geraden lächerlich zu machen, wenn man nicht lieber über die bagatell mäßige Auffassung staunen will, die der Kanzler in diese Schlußsähen zu produziren für angezeigt hält. Die ganzt Darstellung aber vom ersten Satz an enthält den Borwung gegen Desterreich, daß es einen flagranten Rechtsbruch gegen Rußland betreibe. Der Kanzler weiß, daß man in Wien den Berliner Bertrag nicht so auslegt wie er; aber er fährt son zu erklären: "Wenn Rußland uns amtlich auffordert, die Schritte zur Herstellung der congresmäßigen Situation in Bulgarien beim Sultan als Souverain zu unterstützen, so trage ich kein Bedenken, Sr. Masestät dem Kaiser zu rathen, daß dieß geschieht; dieß erfordern die Berträge von unserer Lovalität dem Nachbar gegenüber". Der Kanzler ist der

ruffischen Aufforderung auch wirklich sofort gefolgt, und wer sich ihm bei diesem Schritte nicht angeschlossen hat, der hat sich also in seinen Augen gegen das Bertragsrecht und die Loyalität versündigt. Nicht angeschlossen haben sich aber drei Mächte, neben den Engländern Desterreich und Italien, also die zwei Mitglieder seines Dreibundes, ohne die er, nach winen eigenen Worten, "isolirt zwischen Nußland und Frankreich" dastünde. Was soll man von der Natürlichkeit einer solchen Milanz halten? Vor Zeiten hätte man darin ein Stück verkehrter Welt erblickt.

"Die Rechte, bie wir auf bem Berliner Congreg Rußand in Betreff Bulgariens erworben haben", fagt ber Rangler. Iber wo fteht bas gefdrieben? In bem Berliner Bertrag indet fich tein Bort, auf bas Rugland fich bezüglich Bulariens berufen tonnte, als wenn es irgend ein besonberes Recht bort erworben hatte. Der Art. 6 bes Bertrags ordnet nur bie provisorische Bermaltung bes Fürftenthums burch einen ruffischen Commiffar und unter Controle ber Confuln ber Machte an bis gur Conftituirung bes neuen fugerainen Staate; und ber Art. 7 bestimmt ausbrucklich, bag biefes Broviforium langftene eine Dauer von 9 Monaten haben burfe und mit ber Bahl bes Fürften fein Enbe zu erreichen babe. Bon ba an hatte Bulgarien, abgefeben von bem Lebens= verhaltniß gur Pforte, feine Autonomie erlangt, und es lagt fich teine Bestimmung nachweisen, nach welcher Bulgarien "congregmäßig" gezwungen werben tonnte, fich bem Ginfluffe einer fremben Macht zu unterwerfen. Es hat vor Rurgem verlautet, Rugland ftrebe die Burudführung Bulgariens auf ben Stand vor bem 13. Juni 1878, also vor ber Untergeichnung bes Berliner Bertrage, an. Das mare febr begeichnend. Rugland gabe fo thatfachlich gu, bag es ber Ber= trag felbit ift, mas feinen Blanen in Bulgarien im Bege ftebt; und in ber That wird es bem Rangler mit aller Rebefunft nicht gelingen, ben Urt. 7 aus bem Bertrag wegzuschaffen mit feiner Beftimmung : "Gobald der Fürft eingefest fenn wird, tritt bas Fürftenthum in ben vollen Genuß feiner Autonomie ein."

Bis gum Jahre 1885, fagt ber Rangler weiter, habe Rufland feine Rechte in Bulgarien "gang unangefochten" ausgeubt. "Es hat die Rriegsminifter, einen großen Theil ber Offigien ernannt, furz und gut, es hat in Bulgarien geherricht." Ge wiß, folange ber Fürft aus Rudficht auf ben "Czarbefreie" im Stande war, bas bubenhafte Treiben ber Einbringlinge ber Entruftung bes Bolfes gegenüber zu bulden. Die Bul garen felbft find es, bie von ihrer "congregmäßigen" Autonom Bebrauch gemacht haben, als fie ben Fürften zwangen, Ruffen zu verabschieben. Das nennt ber Rangler eim "Staateftreich", einen "Abfall von Rugland". Aber warm hat bamale Rugland feine angeblichen "erworbenen Recht nicht bei ben Congregmachten reflamirt; warum bat es vid mehr gur Emeute gegriffen und bie nachtliche Golbatenverichworung gegen ben Gurften angeftiftet; und warum mar bamale ber Rangler felbit ber Meinung, bag teine wie immer geartete militarifche Intervention Ruglands gulaffig fei? Darum mußte ja herr Raulbars als Diplomat, bag Get erbarm, anftatt an ber Spipe eines Armeecorps in Bulgarin ericheinen.

Merkwürdiger Weise gesteht indes der Kanzler gicht wieder selbst mit klaren Worten zu, daß in dem Bertrag von besonderen Rechten, "die Rußland aus dem Congresse nach Hause gebracht hat", gar nichts geschrieden steht. "Wir alle", sagte er, "waren damals der Meinung, daß der vorwiegende Einstuß in Bulgarien Rußland zufallen sollte"; "diese Austlegung haben wir den Bestimmungen des Berliner Bertrags damals ganz ohne Ausnahme gegeben". Und weder im Bertrag, noch in den Protokollen steht eine Sylbe davon, sondern das klare Gegentheil! Ueberdieß muß man doch fragen: sollten auch England und Desterreich diese "Auslegung" sich wenigstens stillschweigend angeeignet haben?

Der Kanzler sagt selbst: Rußland habe es übernommen, bie Einwilligung zum Congreß von England zu besorgen, während er bieselbe in Wien bevorwortet habe. Er hatte bezüglich Englands noch mehr sagen können. Denn sammtliche Beschlüsse bes Congresses waren nichts Anderes als die Bessiegelung eines geheimen Abkommens zwischen dem Grafen Schuwalow und Marquis Salisdury; von ihnen gingen, wie das Zustandekommen, so die Abmachungen des Congresses aus; das englischerussische Programm sührte der Congresse aus. Rattkow selbst hat damals erklärt: "Wir treten auf dem Congresse mit einem fertigen Programm auf, und dieses Programm stammt aus London; alle unsere Zugeständnisse wurden England, und nicht Deutschland, zu Gesallen gemacht". England hatte aber aus dem Bertrag von San Stesano den Kriegsfall gesmacht, und nun sollte es stillschweigend ein russisches Herrscht über Bulgarien zugestanden haben, die indirekte Wiederherstellung des "Großbulgarien" von San Stesano!

Der Kanzler hat selbst noch eine unvorsichtige Aeußerung sallen lassen. Er hat gesagt: bas russische Sonderrecht über Bulgarien sei "damals ganz ohne Ausnahme" zugegeben worsden, "nachdem Rußland seinerseits auf Ostrumelien verzichtet hatte." In Wahrheit wollte England gerade deßhalb dessen Berseinigung mit Bulgarien nicht zugeben, weil es fürchtete, daß die Bulgaren nicht stark genug sehn würden, den russischen Begehrlichkeiten auf ihre Beherrschung zu widerstehen. Eine vorzüglich unterrichtete Quelle berichtet über diese Seite der Congresverhandlung wie folgt:

"Der für Rußland wichtigste Bunkt unter benen, über welche ber Berliner Congreß zu verhandeln hatte, war ohne Zweisel die sogenannte großbulgarische Frage, d. h. die Frage, ob Bulgarien als ein selbständiger Staat auch noch Oftrumelien mit umfassen und also ebenfalls der direkten Oberherrschaft der Pforte entziehen solle. Benn Bulgarien (wie das damals von Rußland als sicher gehofft, von den anderen dabei betheiligten Rächten, insbesondere England, de fürchtet ward) sich zu einem russischen Borposten gebrauchen ließ, so war, da dieses Großbulgarien mittelst des Besiches von Oftrumelien nahe bis an die Thore von Constantinopel gereicht haben würde, die Türkei selbst so gut wie in Rußlands Händen. Das wollte England um teinen Preis zugeben; es schien entschlossen, lieber Krieg anzu-

fangen, als ben Artitel bes Friedens von Con Stefane, ber bie Bereinigung Oftrumeliens mit Bulgarien aussprach, jur Geltung tommen ju laffen. 17)

Oftrumelien ift nun feit 1885 thatfachlich mit Bulgarier vereinigt. Rugland bat befanntlich einen betäubenben gim barüber aufgeschlagen; es hat barin einen nicht gu ertragenten Bertragebruch gefeben; es bat ungeftim bie Bieberberftellun bes Statusque ante verlangt; ja, bie Gerben murben beibal fogar in ben unfinnigen Rrieg gegen Bulgarien bineingeit Und jest ift von einer Biebertrennung ber beiben bulgarijde Lanbestheile Alles ftill. Rugland voran ift bereit, über to "revolutionaren" Buftanb bimmeggufeben, weil und fo lam es hoffen tann, mit Sulfe bes Ranglers Bulgarien unter feint Botmäßigfeit zu bringen. "Großbulgarien" mare bamit bergestellt, wie bie Ruffen in Gan Stefano es wollten, und bas Bert bes Congreffes mare in feinem Rernpuntt vernichtt. Als Rurft Alexander fich allmablig ber ruffifden Reffeln entlebigte, ba murbe in Betereburg und Berlin bie Goulb emlifden Intriguen jugefdrieben. England bat aber nur ir Confequeng ber Stellung gehandelt, die es beim Congres in nahm, wenn es fur bie freie Entwicklung und Gelbftbeftimmen ber Baltan-Bolfer eintrat, mabrend bie Bolitit bes Ranglet geradezu auf bie Berftellung jenes ruffifchen Großbulgarien binführt, welche ber Congreg, und vor Allem England, fin immer befeitigen wollten.

Much Defterreich hatte, nach ber Behauptung bes Kanzlers, bie Bestimmungen bes Bertrags so ausgelegt, baß ber vorwiegende Einstuß in Bulgarien Rußland zufallen solle. Wäre bas so, bann waren die seierlichen Erklärungen, die von den kaiserlichen Ministern seit zwei Jahren in den beiden Parlamenten zu Wien und Pesth gegeben worden sind, allerdings nicht loyal gegen Rußland gewesen und sie waren lügengestraft.

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Zeitung" vom 12. November 1887 über die Schrift: "Bismard und Rugland. Enthüllungen über die Besiehungen Deutschlands und Ruglands von 1859 bis heute." Berlin 1887.

Die österreichischen Vertreter beim Congreß hätten aber auch in ihrem kaiserlichen Bollmachtgeber sich versündigt. Denn don vor dem Ausbruch des russisch-türkischen Kriegs sind von Wien aus die bündigsten Erklärungen in Petersburg abgegeben worden, welche jedes Protektorat und jeden dauernden Einfluß einer fremden Macht am Balkan, sowie überhaupt auf dem rechten Donauufer schlechthin ausschlossen.

Gegen Desterreich, obgleich es vom Kanzler als überaus lostbarer und unentbehrlicher Bundesgenosse geschildert wurde, ist bereits auch eine aus diesem Gesichtspunkte unbegreisliche hete der Inspirirten losgelassen. Dieselbe zeugt zugleich von dem starken Druck, der von Berlin aus nicht nur in Constantinopel, sondern auch in Wien zu Gunsten Rußlands gesübt wird. Für die Behauptung, daß auch Oesterreich beim Berliner Congreß den russischen Begehrlichkeiten bezüglich Bulgariens entgegengekommen sei, ist ein Beweis nicht erbracht. Unstan dessen tauchte plötzlich die Angabe, um nicht zu sagen Berdächigung aus: dieß sei aber schon früher geschehen, nämslich in dem Vertrag, den Graf Andrassy am 15. Januar 1877 mit Rußland abschloß, am Borabend des russisch stürkischen Kriegs.

In Berlin zuerst ist das Wort gefallen, warum denn dieser Bertrag noch immer verheimlicht werde? Um sich den Krieg gegen die Türkei zu ermöglichen, als bessen Ziel übrigens damals nur die Besserung des Looses der christlichen Bölker auf der Balkanhalbinsel angegeben wurde, hatte Rußland die Erwerdung von Bosnien für Oesterreich angedoten, und nun will behauptet werden, daß Desterreich dafür den Russen eine besondere Stellung in Bulgarien durch den Bertrag zugesichert habe. Wunderbar wäre es dann freilich, daß Rußland beim Berliner Congreß kein Wort davon sagte, geschweige denn einen entsprechenden Antrag stellte, während es doch der Bestimmung wegen der Occupation Bosniens zustimmte. Wenn in der

<sup>1)</sup> S. "Siftor. spolit Blatter" 1887. Band 100. S. 406. — Bergl. Biener "Reue Freie Breife" vom 10. Marg 1884.

ruffischen Presse die Stellung Desterreichs in Bosnien mit ten bulgarischen Ansprüchen des Czarthums in odiose Berbindung gebracht worden ist, so hat sie sich wenigstens nicht auf im vertragsmäßige Zusicherung Desterreichs berufen. Dies blieb ben beutschen Gebern vorbehalten.

Obgleich ber Kanzler selbst über ben Bertrag von 1871 nur sagte: berselbe habe Desterreich die "Besetzung Bosnius u. s. w." zugesichert, ergeht sich die dienstbestlissene Presse in dichulbigungen, die einer russischen Feber würdig wären. "It bem Unbesangenen erscheint es fast als eine Anmassung, uruhig des Bestiges von Bosnien versichert halten zu wolld das Oesterreich doch nur durch Russlands Sieg, durch werfolg des Bollziehers der beiderseitigen Berabredung Perstäckelung der Türkei, erhalten hat, während dieser Siegu, der wirkliche Handelnde, nun um seinen Antheil gebrach werden soll.") Die Schlußsolgerung geht natürlich immer dassim wie könnte ein solches Oesterreich sich unterstehen, es auf imm Krieg ankommen zu lassen? Welche Berantwortung vor der Welt und vor dem eigenen Gewissen müßte es tragen!

Ein Petersburger Blatt hat zur Beröffentlichung beutsch-österreichischen Bundnisvertrags geäußert: "Für im land ist nur die Frage wichtig, was man in Berlin für ein Angriff gegen Desterreich ansehen würde." Das heißt, welche Haltung man in Berlin einnehmen würde, wenn es in Folge gewaltsamen Einschreitens ber Russen in Bulgarien zum Beucht zwischen ben beiben Mächten käme. Dieselbe Frage hat sich in Wien, wie setzt von bort berichtet wird, auch schon bei der

<sup>1)</sup> So schreibt eine Rebaltionsseder der Münchener "Allg. Zelbtung" vom 10. Februar zum Artikel "Paris". — Unter dem Deckmantel des Kampses gegen die "Magyaren"-Politik und den Grasen Andrassy hat sich das Blatt überhaupt plöplich zum Organ der preußisch russischen Campagne gemacht, besigt auch zu dem Zweck einen besonderen Wiener Correspondenten (Bgl. die Leitartikel in den Rummern vom 9. Februar und 3. März). Einem Blatt wie die "Allg. Zeitung" stehen auch die Redaktionseinstreuungen nicht gut zu Gesicht.

ertreibung des Fürsten Alexander aufgedrängt. "Es kommen berbei noch die seinerzeitigen Abmachungen in Kissingen in Setracht, saut welchen Desterreich und Deutschland dem Czaren e Bertreibung des ihm persönlich verfaßten Battenbergers aus ulgarien unter der ausdrücklichen Bedingung zugestanden (!), as hieraus keine wie immer geartete russische militärische intervention erfolgen dürse. Diese in Bergessenheit gerathenen ihmachungen sind es eben, die den Mismuth Russlands gegen die beiden Nachbarstaaten in so hohem Grade, sast möchten wir sagen, die zur Buth aufgestachelt haben."1)

Aus ber Rebe bes Kanzlers geht klar hervor, daß nunmehr auch dieser Standpunkt in Berlin verlassen worden ist.
Wan stellt dort den Russen in Beziehung auf Bulgarien gar
keine Bedingung. Wenn es richtig ist, daß bei der Berjagung
des ersten Fürsten des gemarterten Landes man sich wenigstens
noch die militärische Erekution verbeten hat, so ist jest den
Kussen behufs der Beseitigung des zweiten Fürsten der Bulgaren und Einführung der russischen Sarapie vom Kanzler
völlig freie Hand gelassen. Der Kanzler glaubt nicht, daß
es zur militärischen Intervention kommen werde, für den Fall
aber erklärt er rund und nett: "Ob, wenn Rußland die Rechte,
die es aus dem Congreß nach Hause gebracht hat, gewaltsam
geltend machen wollte, sich daran Schwierigkeiten knüpsen
würden, das weiß ich nicht; das geht uns nichts an".

Der Kanzler ift sich auch ganz consequent. Als Rußtand, seiner freundlichen Einladung folgend, endlich ben Mund öffnete und die Forderung an sämmtliche Unterzeichner des Berliner Bertrags richtete, den Sultan zur Ausweisung des Fürsten Ferdinand zu veranlassen, da stellten die drei Mächte, welche den Glauben an ein europäisches Interesse im Orient und in den Balkanländern insbesondere noch sesthalten, die naheliegende Borfrage: was aber dann? Diese Erkundigung nach den weitern Absichten Rußlands in Bulgarien hielt der

<sup>1)</sup> Biener Correspondeng der Mündjener "Allg. Beitung" vom 18. Februar b. 36.

Kanzler seinerseits für ganz überflüssig. Er wurde auch ungehalten über Rußland, daß es durch Anrusung sämmtliche Bertragsmächte solche Anstände hervorgerusen habe. Eines Einvernehmens der Mächte, erklärte er, bedürse es gar nicht zur Aufforderung an den Sultan, von seinem Hoheitsrecht Gebrauch zu machen; dazu genüge es, wenn Rußland allein mit der Unterstühung Deutschlands vorgehe. So ist es geschehen; und Frankreich ist selbstverständlich als russische Schleppträger hinten nachgelausen.

Rurg nach bem Abschluß bes Bunbniffes vom 7. Ottobe 1879 wurde aus Wien geschrieben: "Solange es fich um bi Defenfive handelt, wird bas Einverstandniß nicht auf bie Bin geftellt werben. Aber afut wird es werben, wenn, wozu unhaltbaren Buftanbe in ben Balfanlanbern und im Drim leicht Unlag geben tonnen, Defterreich = Ungarn in bie Rothwendigfeit verfett wird feinen Ginflug über bie Grengen binant gur Geltung zu bringen, welche ber Berliner Bertrag ibm fiedt. Schon jest wird biefe Eventualität in Defterreich angebeute, und in ber hochofficiofen Breffe ausgesprochen, bag bas Fremt Schaftsbundnig zwischen Defterreich : Ungarn und Deutschla ungleich tiefer als bisher in bie Berhaltniffe biefes Beltibe und namentlich bes Drients eingreifen muffe, wenn es mit fam fenn und die Lude ausgefüllt werben folle, welche bal Burudtreten ober bie Umtehr Englands gelaffen habe".1) 3et ift England wieber hervorgetreten und Defterreich findet fic mit Naturgewalt an feine Seite gezogen; an ber Spipe bee anbern Dreibundes wird Alles aufgeboten, um es aus biefer Befellichaft herauszureigen. Go fteht die Sache. Das Schidfal tritt jum britten Dale fragend an ben alten Raiferftaat beran, wird bie Antwort wieber eine - Salbheit fenn?

<sup>1) &</sup>quot;Diplomatische Rundschau" in ber Augsburger "Allg. Zeitung" vom 3. Mai 1880.

# XLVI. Schweizer Stizzen.

III. In ber "sweiten Refibeng."

Babrend ber Orbensmann Gurfee raich guidritt, thaten mein neuer Befahrte und ich gemachlich und hatten bie Dbitgarten und Saufer vor bem Thore bod gar balb erreicht. Bon jeber babe ich frembe Rirchen und Gottesbienfte gerne befucht, ihr Buftand und bie Saltung ber Leute geftatten Schluffe auf bas geiftig moralifche Leben, gerabe fo verhalt es fich bezuglich ber Rirchofe. Bir lentten nach bem Gottesader ein, beffen ftille Pappeln ale Begweiser bienten. Bir faben eine recht fomude Rapelle, ftatt bloger Rreuge febr viele Grabfteine, alle giemlich gleich, Graber und Bfabe in vortrefflichem Buftanbe, obgleich ber Allerfeelentag noch lange auf fich warten lieg. Bom Thore bes Stabtchens grußt aus alteregrauer Beit noch beute ber Doppelabler Defterreiche berab. Die auffallenb breite und reinliche Sauptstrage mit ihren bebabigen Saufern macht einen wohlthuenden Ginbrud. Man fieht tein einziges mobernes Riefenhotel, bafur ungemein viel burgerliche Birthebaufer. Die beutige Schweiz ift ein burftiges Land, allein bie Babl ber Lofch= anstalten tam mir boch auffallend vor. herr von Matt aber fette mir in Rurge auseinander, bag bie Bahl berfelben eine volltommen "berechtigte Gigenthumlichfeit" ift.

Die Stabtpfarrei hat viele Filialorte, bas Stabtlein ift bas Derg einer weiten Umgegenb, fein Amt gablt 29, fein Gerichtebegirt funf politifche Gemeinben. Jeben Gonn= und Feiertag ftromt fomit viel Bolt bier gufammen, ebenfo an Martttagen, auch jeber Gerichtes und Amtstag bringt Auswartige. Gin machtiges, im burgunbifden Style erbautes Saus murbe mir als Rathhaus bezeichnet. Wir gingen turzweg hinein und besahen, was p sehen war. Bor wenigen Jahren noch sind die weißgetändem Wände mit vielen hundert französischen Namen, gemeinen Wischen und patriotischen Berstuchungen der Prussiens bellert ze wesen, denn in diesen Näumen waren im Jahre 1871 viele Bourbakianer längere Zeit einquartirt. Bom Nathhause wostiegen wir zur Kirche empor. Auch hier liegt dieselbe het wie gar häusig im Schweizerland; ihrer Idee entsprechend wie als Henne ihre Küchlein. Das Innere ist würdig mstattlich und mein Gefährte versicherte mich, der Gotteensteil wie der in der Kapuzinertirche selbst an Werktagen whältnißmäßig gut besucht. Wozu hängen wohl die schwopfern die leidtragenden Männer und Ministranten in soms schwerzen lieberwürsen zu erscheinen.

Meinem fundigen Führer gerne geborchend, ichlug id ihm mein Belt im weißen Rreug auf und batte es in fein Begiebung zu bereuen. Wer mobifeil, mitunter unglaubin wohlfeil bas Land Bilbelm Tells burdwandern will, bur meibe bie Riefenhotels und verschaffe fich einen Schweige Reifegefährten. Bahrenb Berr von Matt ein Gefcaft widelte, burdmufterte ich bie Berrenftube; ihre Bant unter anberm mit gar nicht üblen Rupferftichen von coboni gefdmudt; noch mehr intereffirten mich amei Bala Bouquete aus lauter einheimischen und ausländischen Rim mit Gefdmad und jebenfalls mit bewunderungewürdiger Gab jufammengefest. Früher ale ich erwartet, fehrte mein Bejahrt gurud, aber nicht allein , fonbern mit einem geiftlichen gen bon mittlerer Größe, beffen an fich ebles und ernftes Angefit von aufrichtiger Freude erglängte. herr von Datt fcmungelt ein wenig. Der Beiftliche aber ftredte mir beibe Sanbe mb gegen und fofort erfannte ich in bemfelben einen meiner fribe ften Schweizerfreunde, obwohl ich ihn feit Jahren nicht gefebm und obwohl bas Leben auch in feine Buge mehr ale eint Furche eingegraben batte. Es war Bingens Rrepenbubl, bet früher bier in Surfee ichulmeifterte und bann nach Lugern über fiebelte, mo er ale Rebatteur bes "Baterland" biefes Blatt jum erften Organ ber ichweizerifden Ratholifen beuticher Bung emporgubeben verftanb. Rach ber erften lebhaften Begrugun meinte ich, die Freude liebe Bewegung, und schlug einen Spagiergang vor, beffen Auswahl ich natürlich meinen Schweizern anheimstellen mußte.

Beim Borübergehen am Kapuzinerklofter kam mir ber Lichtfreund aus Norben in ben Sinn, und ich ermangelte nicht, mich weidlich über benfelben lustig zu machen. Später fand ich folche heiterkeit nicht ganz in Ordnung, benn so sicher und gewiß unser Barbarossa aus Schleswig-Holstein ben Gebildeten, ja ben hochgebildeten sich beigählte, so war er boch kein Geslehtter; im "Lande der Denker" aber schwahen und schreiben sogar geseierte Größen der Wissenschaft bezüglich katholischer Lehren, Ginrichtungen und Angelegenheiten bermaßen confuses und tolles Zeug, daß vor lauter Berwunderung ein Sägebock seine Beine zusammenschlagen und die Pflastersteine barob aufsburgen möchten.

Bir fliegen aufwarts burch Dbftgarten und unterwege binein in bas Atelier bes Bilbhauers Frang Gales Amlehn. Ruger iconen Grabfteinen gefielen mir einige Dobelle gang vorzüglich. In Gachen ber Runft barf meine Benigfeit fich lediglich dem "allgemeinen Gemurmel" beigablen, allein meine Begleiter fprachen ihren Beifall offen aus. Berechtigt bie Un= fprucholofigfeit und Beideibenbeit eines Runftlere gu einem Schluffe auf beffen Tuchtigfeit, fo hat Berr Amlehn unftreitig eine icone Bufunft vor fich. Unläglich ber fünfhundertjährigen Beier ber Gempacherichlacht bat er fur bas berrliche Feftfpiel ben Benius ber Freiheit mobellirt, eine überlebensgroße prach= tige Frauengestalt boch über ber Bubne, eigentlich in ben Bolten thronend, und von machtiger Birfung. Bare ber Runftler ein Freimaurer ober wenigstene Protestant, fo batte er fur ben Ehrentag ber tatholifden Urfantone beim fo nabe gelegenen Gempad wohl bebeutenbere Auftrage befommen. Bur Sobe bon Mariagell emporfteigend ertannte ich burch meinen Felb: ftecher beutlich bie Berge bei Balbebut bie binab jur driftus= feligen Crifdona bei Bafel. Das Rleinob von Mariagell ift neben ber berrlichen Musficht natürlich bie Rapelle. Ihre MI= tare zeigen lauter gefaßte Bolgfiguren in perfpettivifder Muf= ftellung. Der Sauptaltar verfinnbilblicht Maria Empfangnig, ber linte Seitenaltar bie Geburt, ber rechte bas Abicheiben ber Bottesmutter; bom Blafond berab erfreut bas Muge Die gange lauretanische Litanei in Bilbern. Bis vor Kurzem hauste nebm ber Rapelle ein nahezu hundertjähriger Briefter, ber noch toge lich bas heilige Opfer bargebracht und bie Maiandacht abgebalten bat.

Alle wir aus ber febenswerthen Rapelle heraustraten, neigtt fich bie Conne in einem unbeschreiblichen Farbenmeer gum Un-Dein entgudtes Auge vermeinte in ben offenen Simmel bineinzuschauen. Die bewundertften Soben ber Boben feegegenb ober bes Schwarzwalbes gemabren nicht entfernt fels den Anblid. Tief ju unfern Gugen ber blaue Gempaderfee, umfrangt von lieblichen, amphitheatralifch fic erhebenben Sugels; rechts im hintergrunde junachft bie beich eibenen Soben Des Rnutwyl, hinter welchen ber gewaltige Bilatus in ber Langen feite in bas Firmament emporragt, von rechts ftarrten bie table Felfenhaupter bes Glarnerlandes und bie Dhthen bei Com in die Thaler berab. Dann erft bas Beer ber Giganten über ben Biermalbftatter Gee bin: ber Urirothftod, bie Gonechorner, ber Briftenftod, welcher ben Bugang jum St. Gottbarb ju ber fperren icheint, ber Titlis, ju beffen eifigen Soben bie Gloden ftimmen von Engelberg emportonen u. f. m. Unüberfebbar mat bas Banorama, in bem aus weiter Ferne bie Bergtoloffe tet Berner Dberlanbes berüberblinkten.

Bunadit vor mir aber fab ich jum erftenmal ben mitberühmten Rigi, vom Schweigervolle felbft bie Rigi gebeiten. Die Luft war fo rein und flar, bag wir trop ber weiten Entfernung bie im golbenen Abenbionnenichein feuersprübenben Fenfter von Rigitulm bligen und bie Bignauerbabn ben fteilen Berg hinauffriechen faben. Meine Begleiter waren eifrig bemuht, mir Alles ju zeigen und zu erflaren; fie rebeten von Rigifulm , Rigiblid , Rigifürft , Rigiftaffel , Rigifaltbab , Rigiflöfterli, Rigifelfenthor und weiß Gott von mas noch, aber bie Truntenheit bes Muges beeintrachtigte bie Bortraft bes Obred. Bon Jugend auf batte ich mir ben Rigi gerabe wie ben Montblane ale einen einzelnen Berg vorgestellt, ich fab einen gangen Gebirgeruden. Der weltbefannte Rigi ift übrigene offen geftanben fo wenig nach meinem Beschmade, bag ich wiederholt wochenlang an feinem Fuße weilte, ohne bis jest hinaufgeftiegen ju fein. Die mobernen Sotele, bie Gifenbahnen, bas gablreiche herrenvolt reprafentirt eine Brofa, Die fich mit ber Boefie ber

artigen Natur schlecht genug verträgt. Nachbem bie moberne seutungssucht mit dem Rigi längst fertig geworben, hat sie nehr auch den armen Pilatus angepackt; binnen kurzer Zeit das Dampfroß auch zu seinen Höhen emporkeuchen und en comfortable Hotels voraussichtlich nicht auf sich warten n. Uebrigens läßt sich dagegen kaum etwas einwenden, man sich heutzutage sogar dazu anschiekt, die Wasserkäfte Rheinfalles bei Schaffhausen einer Fabrik dienstbar zu ben!

Doch ftredten bie Schneeberge ihre lichten Saupter gum mel empor; brunten im Gempacherfee aber hatten bie letten ablen ber Sonne ichon ausgezuckt und gaben einem minder= m Berge nach bem anbern ihren Abichiebetuß, bie bie inderin des Lichtes als eine prachtvolle, rothgolbene Rugel Beften vollenbe binabtauchte, mabrend bie Betzeitgloden er gablreicher bie in Dammerung fich einhullenbe Lanbichaft Mangen und burchfangen. Sober und immer bober fletter= Die Shatten ber Racht an ben Bergriefen empor, bis bas Ogluben ber langft untergegangenen Sonne auch auf bem ften verglomm. Rein, was wir geschaut, war unendlich ale eine Lanbichaft, bas war ein vom Allmächtigen mit emlettern und munberfamen Farben gefdriebenes Buch, aus em in bas fleine arme Menfchenberg Gefühle ber bochften urcht, abnungevoller Bonne und webmuthiger Gebnfucht eid bineinftromen.

Ein Lichtlein nach bem anbern glänzte aus ben Menschennungen zu uns herauf, zur Heimkehr mahnend. Aber ber
nb war so milde, ber halbvolle Mond mit seinem bleichen
te zog so träumerisch über die Gebirgswelt, die Sterne
tmerten so freundlich auf uns hernieder, daß wir einig wurba oben noch länger zu weilen. Bor einer ganz nahe gemen hübschen Billa nahmen wir an einem Tische Blat, auf
dem Beinstaschen und Gläser und zum Ueberfluß ein ganzer
g Zeitungen uns bereits erwarteten. Der Beltliner war
refslich und zugleich sehr billig. Die Schweizer haben eben
n Anlaß, Erzeugnisse des Auslandes, welche bei ihnen gar
i oder nur ungenügend vorkommen, fort und fort mit Finanzn zu belasten. Aus diesem Grunde sind nicht nur frembe
ne, Sübsfrüchte und Colonialwaaren jeder Art bebeutend

billiger als in ben Nachbarlanbern, sondern ebenso manche Erzeugnisse fremder Industrie. Wir hatten taum recht angestoßen so gesellte sich der Künstler zu uns, mit ihm mehrere andere Herren, ein herr Zust, ein herr Imbach, ein herr Bed und noch Einige, lauter Manner, beren Titulaturen mich belehrten, daß dieselben öffentliche Aemter eingenommen hatten oder noch einnahmen.

Die Schweiger politifiren gerne; fie burfen ungefdeut politifiren, benn teine "Mouchards" hindern fie, von ber Leber weg zu reben, und diefe Befellichaft war boppelt berechtigt baju ale Burger von Gurfee. Denn Gurfee ift ja "bie zweite Re fibeng" bes Rantone Lugern. Es beißt fo, weil von ba auf ber politische Umschwung bes Jahres 1871 vorbereitet und be beigeführt wurde. Dier pflegten bie confervativen Comitet jeweils ihre Busammentunfte gu halten, bier bat beifpielemeile auch am 25. Marg 1872 ber gefeierte Rationalrath Philipp Unton v. Gegeffer einen Bortrag über bie Bermerfung ba neuen Bunbesverfaffung gehalten, ber bieffeite und jenfeite bet Meeres gelefen ju werben verbiente und auch gelefen worben ift. Die neue Bunbesverfaffung wurde in der That verworfer, freilich nur um taum zwei Jahre fpater bennoch angenemmen ju werben, aber bem Rebner ift ber Ruhm eines Brothta geblieben. Gerabe von biefem Manne, ebenfo bervorragent il Gelehrter und Publicift wie als Staatsmann, wurde verbantelt. Schon in ben vierziger Jahren ift er ale Rathichreiber in ben Staatebienft eingetreten und murbe nach ber politifchen Ummalgung ber Führer ber confervativen Oppofition, nach bem Siege berfelben im Dai 1871 aber Schultheiß ber Stabt und Republif Lugern. Er trat bamit in ben Mitgenuß ber Friichte eines mehr ale zwanzigjabrigen offenen, ehrlichen und energifden politifchen Ringens. Gegeffer ift auch eines ber wenigen noch lebenben Mitglieder ber ichweigerifden Bunbeeversammlung, Die feit ber Berjaffung von 1848 ununterbrochen am parlamentaris fchen Leben in Bern theilgenommen haben; feine hervorragende Stellung in ben eibgenöffischen Rathen ift auch bem gebilbeten Deutschland befannt genug. - Ihm junachft fteht Ständerath Bingene Fifcher; biefer bat eine politifche Carriere von gleis der Dauer, von abnlicher Stellung und Birtfamteit binter fich. Schon in ben letten entscheibenben Gitungen ber alten

abung, por bem Musbruche bes Conberbunbefrieges, mar er Gefandter bes Standes Lugern und bierauf in Legationen aris und Mailand thatig. Rach bem Jahre 1848 tam alb in ben Großen Rath, in ben fünfziger Jahren auch in Rationalrath; nach 1871 murbe er Brafibent bes Dberhts und gegen Enbe ber fiebenziger Jahre Mitglied ber erung. Immer und überall bat Fifder burch fein offenes entichiedenes Auftreten die Achtung ber Freunde wie ber ner fich gewonnen; burch Schlagfertigfeit ber Rebe bilft er theit und Leben in bie politische Discuffion bringen. - 218 Dritte im politischen Rleeblatt ber confervativen Bartei erns ift ber an Jahren etwas jungere, an ftaatsmannifch= tijder Birtfamteit minbeftens gleich hervorragenbe zeitweilige mbesgerichtspräfibent Alois Ropp von Chifon ju nennen. bem er icon in ben fünfziger Jahren bie politifche Carriere Grograth betreten, gelangte auch er balb in bie Bunbesfammlung und nach 1871 in ben Stänberath. Durch feine Daltsgewandtheit und ftaatsmannifche Begabung ichwang er jum Brafibenten bes Rathes empor und tam 1879 als einzige Bertreter ber confervativetatbolifchen Schweig in bas nbesgericht, welches ihn im Christmonat 1886 gu feinem fibenten ermählte.

Schweigend batte meine Benigfeit zugebort und fich be= en laffen, boch ale ein Toaft auf bie brei Führer bes tatho: en Lugern angestimmt wurbe, ba ließ auch ich mein Blas Bergen mitklingen. Muf bie Frage, weghalb ich bieber fo beigfam gemefen, vermochte ich nur zu bunbig zu antworten. ore ich boch einem Lanbe an, in welchem jeber Oppositions= to febr mobl baran thut, fich in nicht volltommen vertraus Befellicaft vorerft breimal umgufeben, ebe er in politifchen elegenheiten ben Dtund öffnet und bann wo möglich erft ftumm zu bleiben wie ein Gifch. Geit Langem wibert mich beimifchem Boben politifches Gerebe an wie bas nerven= rnbe Betrage eines Griffels auf ber Schiefertafel. 3m ben Lanbe fahrt man aber zweifellos am beften, indem man Golb bee Schweigens bem Ridel ber Rebe überhaupt por= Bezüglich ber Schweiz vollends hatte ich icon in meinem erfitatejabre eine ichlagenbe Belehrung erhalten. Unferer bentenverbindung, welche bem noch poetifchen Geifte ber bamaligen Zeit entsprechenb für alles Mögliche ober auch mögliche schwärmte, was eine Jünglingsbruft zu begeisten mag, gehörte auch mancher Schweizer an. Eines unse Kneipabends warb mir ber herzzerreißende Anblid, m Hausgange zwei meiner herzlieben Bereinsbrücher aus dem ton Sankt Gallen auf dem Boden liegend sich rauften un zausten. Ich intervenirte sofort und im Ru waren Beide einig, mich selbst anzupaden und weiblich durchzubläuen, ich als "Dütscher" in schweizerische Angelegenheiten mich aus nicht zu mischen hätte. Heiter lachte die Gesellscha und begehrte die Namen dieser Schweizer. Der liberale Rohmer, welchem Orte er angehörte, weiß ich nicht mehr conservative aber war kein anderer als Joseph Smit Sankt Gallen, der unvergeßliche "Papa Smür".

Ale mich bie herren lebhaft verficherten, bag ich bei burchaus feine Brugel zu gewärtigen batte, ba erlaubte if bie Frage, wie es benn wohl im Ranton fteben werbe, bie alten Rorpphaen einmal vom Schauplat abgetreten wurben. Schon gar oft nämlich ift mir in Deutschland gefallen, bag bervorragenbe Ratholiten gar feine Gobii folde haben, welche ein barmlofes Stillleben führen, wo nicht etwa gang und gar aus ber Art ichlagen, mas oft go fchieht; ohne bie geiftlichen Berren ftunbe es mit bem pie Rachwuchs im tatholifden Deutschland flau, recht flau. B ftebt es Gottlob beffer, antworteten meine Lugerner, & unfere bieberigen Fubrer nicht mehr thatig fein, bann ift noch lange nicht verloren. Stänberath Bergog, Ration Bed-Len, unfer Umberg, Schnyber und noch mand M fteben frifd und traftig auf bem politifden Blan. Unie nehmfter Fuhrer aber wirb ber jegige Prafibent bes Ra rathes fein, ber ausgezeichnete Jurift Bemp, ein ebenfo gifder ale bochbegabter und gewandter Mann. Ueberhaup fich bie conferbativ-tatholifche Bartei ber Soffnung eines lange bauernben Regimentes mit allem Grunde bingeben ausgesett freilich, bag fie bie hauptpuntte ihres urfprun Brogrammes ftete im Auge behalt und nach und nach a verwirklichen trachtet. Der erfte hauptpunkt burfte mob baft gegenüber bem frühern Staatefirchenthum bie Aftione ber Rirche gewahrt, und bierin ben Bunfden bes im

Bergenegrund tatholifden Lugernervollleins Rechnung getragen wirb. Bon biefem Befichtspuntte aus tonnte befremben, bag in Lugern bieber noch niemals ernftlich an eine Revifion ber aus ber Bluthezeit bes Staatefirchenthume ftammenben Gefete und Concordate gebacht und nicht wenigstens einige recht ftaubig geworbene Bopfe abgefchnitten werben. Inbeffen fteht es in biefer hinficht bergeit bier wie in Franfreich, beffen Regierung ben idlimmften Gefegen gegenüber bie Rolle bes bon enfant übernimmt: die Banbhabung ber Befete ift weit beffer ale es bie Befebe felbft find, und bas macht boch am Enbe bie Sauptfache aus. Der zweite Sauptpuntt bes confervativen Programmes mare auch in Deutschland icon feit Menschenaltern ber bochften Beachtung murbig gemefen, ift aber unferes Biffens niemals und nirgenbs auch nur ernfthaft erörtert worben. Er betrifft bie Ermog= fichung und Bahrung eines mahrhaft freien Stimmrechtes, eines Stimmrechtes ohne Bablfreisgeometrie und ohne Bablfreistunftelei, ohne Bahlfälfcher an Bahltagen. Jahrzehnte binburch bat bie confervative Bartei unparteiifche Bablbureaur geforbert taum war aber biefe Forberung enblich errungen, ba fiel ibr auch alsbald der Gieg gu, ber Gieg trot einer Wahlfreiseintheilung, welche bas rabitale Guftem im letten Augenblide noch fich auf ben Leib gefchnitten hatte. Es ift eben eine fo ziemlich allge= meine Erfahrung, bag bie Berrlichfeit ber Liberalen und Rabi= talen in bemfelben Mugenblid abgunehmen beginnt, in welchem ben Bablbetrugereien und Bablfalfdungen energifch Salt geboten wirb. Der britte Sauptpunkt betrifft bie Finangwirth= icaft; weife Sparfamteit muß bier bie Barole ber Regierung lauten, eine Sparfamteit, welche fich neuen vollewirthichaft= lichen 3been und Ginrichtungen jeboch teineswege abgeneigt zeigen barf. Alles bas ift recht icon und gut, und ber jegigen Regierung bas Alter Dethufalems ju wunfchen, leiber wird aber obne bas Ja und Amen bes Bundes nicht viel Erfpiegliches ju erreichen fein. Gind Bern, Burich und Margan über etwas nur einig, fo tonnen fie gemäß ber neuen Bunbesperfaffung bie gange übrige Schweig meiftern, Lugern und bie Urtantone inbegriffen. Bleiben im Bunbespalaft bie Rabitalen in ber Dehr= beit, fo wird von bem Reftchen Rantonalhobeit ein Stud nach bem andern in Abgang befretirt, bis bie confervativen Rantonsberren nichts mehr ju conferviren haben. Une bleibt nur ber

2

Eroft, bag ber alte herrgott noch lebt und bafur forgen uin, bag bie liberalen und rabitalen Gewaltmenfchen entweber ur beffern Ginficht ober nach und nach um ihre Seffel tommen.

Dit biefem Trofte ichlog bie Unterhaltung, wir brian auf und fliegen wiederum binab gur zweiten Refibeng. Unter wege murbe wenig gerebet, benn ju une berauf tonte ein ben liches Doppelquartett, bas "Schweigerheimweb", eines jener Bite bie man immer wieber gerne bort und an benen bie Deutitu wohl reicher find ale irgend ein Bolt ber Erbe. "D Some land, o Schweigerluft, ihr Berge mit ewigem Schnee!" 't und Melobie treffen ben achten Boltston und fteben in wunte barer Sarmonie. Gar mancher Ganger mag nicht wiffen, in nicht Schweiger biefes Lieb geschaffen, sonbern gwei Gobne W Rachbarlandchens Baben. Den Tert bat August Schnepler # liefert, ber Gobn einer angefebenen Familie gu Freiburg, im begabte Dichternatur, aber ohne innern Salt; ber barmbergie Tob bat biefes Stieffind bes Gludes aus tiefem Glend im befter Mannebalter am 11. April 1853 ju Munchen erlost. Die Melobie entquoll ber Runftlerfeele bes Rarlerubers Juliul Daier, welcher vor Jahren als Stubent bie Jurifterei m ber Tontunft vertauscht bat und biefer edlen Duje in ber be ftabt an ber 3far feine Rraft widmete, wo er noch beut if Cuftos ber mufitalifchen Abtheilung ber Bibliothet leben W. (Runmehr in Ruheftanb.)

Nachbem wir einander gute Nacht gewünscht, suchten hen von Matt und ich das weiße Kreuz auf, mit uns der Redakten aus Luzern. Gott weiß, wie lange wir plaudernd beisammen blieben, an Stoff zur Unterhaltung hat es uns wahrlich nicht gesehlt. Solchen lieferte unter Anderm schon ein alter Betannter in Buchsormat, den ich auf einer Fensternische entdelt. Es war der sociale Roman "Die Quäckerstadt und ihre Geheimnisse", der das fromme Philadelphia als ein übertünchte Grab voll schauerlicher Mysterien enthüllt. Bor Jahren schon hatte ich den Inhalt des Buches verschlungen, der die Rerven außerordentlich heraussordert, und bis zur Stunde der Meinung gelebt, der Versasser sei kein anderer als Friedrich Gerstäder, der bekannte Reiseschriftseller aus Hamburg; nun wurde mir aber von Herrn von Matt ein ganz neues Licht angezündet. Allerdings hat Gerstäcker den Sensationsroman unter dem Titel

"Bhilabelphia bie Quaderftabt" berausgegeben und gwar mit feinem vollen Ramen, ale ob er ber Berfaffer mare, allein bas war ein literarifches Freibeuterftud ber gröbften Gorte. Der eigentliche Berfaffer mar ber Ameritaner George Lippard, Die berechtigte Ueberfetung in bas Deutsche ift bei Coftenoble in Leipzig ericbienen. Dreißig volle Jahre binburch batte ein Mbvotat in Philabelphia Aften fiber bas geheime Leben und Treiben ber Stadt gefammelt und biefelben auf bem Tobbette feinem jungen Freunde Lippard mit ber Ermunterung anvertraut, biefelben gur Ehre bee Rechtes und ber Bahrheit gu veröffent= Lipparb batte Erlebniffe breier Jahrgebnte mit aller= bings bebentlicher poetischer Liceng in ben Rahmen von brei Lagen und brei Rachten gufammengepreßt. Gleich beim erften Erfcheinen bes Buches waren 40,000 Eremplare im Ru abge= fest, eine Auflage und eine Ueberfetung folgte ber anbern und jo ging es fort vom Berbft 1844 bis gegen bie fechziger Jahre berauf. Dem Erfolge entfprach aber auch die Aufregung in ber Quaderftabt. Lippard mar feines Lebens nicht mehr ficher, eine bramatifche Bearbeitung tonnte nicht zur Aufführung gelangen, weil laut mit Rieberbrennung bes Theaters gebroht wurde. Berftader aber bat feine Unlagen jum literarifchen Freibeuterthum nicht allein an Lipparbe Roman bethätigt, er bat fich unter Anderm nicht entblobet, ben flaffifchichreibenben un= gludlichen Sealsfielb (Rarl Boftel, beinebens gefagt feinesmegs ein Goweiger, fonbern ber Gobn eines Orterichtere in Mabren) unverantwortlich auszuplunbern.

Wir Drei waren sehr im Rlaren, daß der literarische Diebstahl, die Kunst der "Angliederung" alt und heute beliebter sei als je.
Um beispielsweise als großer Gelehrter zu glänzen, hat schon
Gibbon seinem viel zu sehr belobten Hauptwerke die reichen Eitate der Kaisergeschichte Tillemonts einsach angehängt. Heutzutage könnte man die Herren Plagiatoren compagnieweise ausmarschiren lassen, unter ihnen den vielbittirenden Wolfgang Menzel, der unter Anderm den guten Beda Weber bogenweise abgeschrieben hat. Sogar katholische Geistliche könnten genannt werden, welche in Sachen des literarischen Eigenthums leicht nachweisbar nichts weniger als sauber, zum Glück aber vereinzelte Ausmahmen sind. Im Ganzen haben ja bekanntlich die katholische Wissenschaft, Literatur und Tagespresse einen Ausschweing genommen, von welchem man vor vierzig Jahren nicht zu traumm gewagt hatte.

Die tatholifche Schweig bat an foldem Aufschwunge is jeglicher Sinficht gebührenben Untheil. Bor une lagen von ber 480 größern und fleinern Zeitungen, bie im Schweigerland herauskommen, wohl mehr ale ein Dutent Proben. Gine ber fleinften Blattchen, bas obenbrein nur jeben Samftag m Scheint, aber in ber That muftergiltig ift bas "Ribwaldner Bell blatt". Der Rebatteur beffelben, Bans von Datt aus Em fag por mir, bie Berle bes Boltsblattes aber find anertann Leitartitel: "Die Beltlage in einem Bochenbericht". Diefeln find mit foldem Geift und ichalthaftem Sumor, mit fold ut gebreiteter Renntniß und fittlichem Ernfte gefdrieben, bag ! knappe Inhalt wohl mehr werth ift als manche Rummer im tifchtuchgroßen und toftfpieligen Beitung. Der Runbichauer ber madere Pfarrherr von Rerne, Joseph Janag bon Mi mit vollftem Rechte gefeiert ale Rangelrebner und Bolleidnis fteller, in jungfter Zeit Biograph bes beiligen Rarl Boron wie bes feligen Rlaus von ber Flue. Der Berr foll babifden Abgeordneten und Detan Forberer in Labr, im gleichfalls geiftvollen und tuchtigen Mann, fo abnlich ausst wie ein Zwillingsbruder dem andern, fo bag im Engel That icon Bermechfelungen vorgetommen find. Der Detam Labr ift gleichfalls Rebatteur und zwar ein fo trefflicher it eben - trefflich fein barf. Im Lanbe ber Alpen fcmettert nur die Lerche aus voller Bruft ihr Lieb, ber Abler und it Falte tonnen fühn fich emporschwingen in hohe und bodit 30 gionen, ohne eine Ungahl von Jagern fcbeuen gu muffen; in Lanbe ber Denter fteht es gang anbere. Das Brefigefet ift ! behnbar, bag man unfdwer faft Jeben fangen tann, ben mit eben fangen will. - -

"Möchte ber wackere Pfarrer von Kerns ober Einer von euch gerne erfahren, wie Gefängnißsuppen schmecken, worin de Freuden des Lebens in einer Festung bestehen, oder wie das Innere eines Zellengefängnisses aussieht, so dürfte er nur über den Rhein hinüberwandern und ganz wenige körnige Artikel nach Guerer Manier lossassen. Aber jest gute Nacht, ihr lieben Eidgenossen!"

### XLVII.

Der Riedergang ber katholischen Religion im Bisthum Sildesheim während des 16. Jahrhunderts und die Restaurationsversuche berfelben.

1. Der Riebergang ber fatholifden Religion.

Die Diöcese Hilbesheim erstreckte sich über bas eigentliche Ostsalen zwischen Oker, Leine und Harz. Im Süben
gränzte sie unterhalb von Gandersheim und Gossar an Mainz,
im Osten wurde sie durch die Oker von Halberstadt getrennt, im
Westen bildete die Leine die Gränze, nur im Südwesten lagen
die Archibiakonate Elze, Eldagsen, Oldendorp, Wallensen und
der größte Theil von Alfeld jenseits der Leine. 1) Im Norden
ging die Diöcesangränze gerade oberhalb der Stadt Stolle
noch bedeutend höher nach Nordosten hin, so daß die Archis
diakonate Wienhausen und Müden oberhalb der Aller lagen.
Eingetheilt war die Diöcese im 15. Jahrhunderte in 36 Archis
diakonate oder Banne und zählte außer den Städten Hildess
heim und Gossar gegen 330 Pfarrs oder Taufkirchen. 2)

Berschieben von ber Diocese ist bas Stift Silbesheim, b. h. jenes Gebiet, über welches ber Bischof von Hilbesheim

<sup>1)</sup> Die Stadt Braunschweig gehörte theils nach hilbesheim, theils nach halberftadt; hannover theils nach hilbesheim, theils nach Minden.

<sup>2)</sup> Bgl. Lungei, die altere Dioceje Silbesheim. Silbesh. 1837.

bie weltlichen Landeshoheitsrechte hatte, über welches er alfe Landesfürft war. Das Stiftsgebiet war in 3 Theile getrennt. Die beiben Memter Daffel (bie Stadt Daffel und 13 Dorfer) und Wefterhoff (öftlich von Ginbect) lagen als Enclaven im welfischen Gebiete fublich von bem großen Stiftstanbe und gehörten in firchlicher Beziehung beibe ju Maing. 3m Guben und Often wurde bas Stift vom Bergogthum Braunfcmeig begrangt, beffen Grangen noch beute fast biefelben finb. 3m Norben war Beine ber außerfte Grangpuntt, und im Befter ging bas Stiftsgebiet bis an bie Leine, im Gubweften über biefelbe, ja fogar über bie Befer hinüber. Die Memter Lauen ftein, Gronde, Mergen und Bellerberg gehörten gur Diecele Minden, bas Umt Bienenburg und ein Theil von Wiebelab gu Salberftabt. Go ftand alfo bas Stift Silbesheim in firdlicher Begiehung unter vier Bifchofen: Silbesheim, Salberftabt, Maing und Minben. Gingetheilt mar bas Grift in breiundzwanzig Satrapien, von benen eines ber Domprorit, (bie Dompropftei), brei bas Domcapitel (Marienburg, Biebelat und Steinbrud), bie übrigen neungehn ber Bijchof bejaft. De Silbesheim'ichen Stiftslande murben völlig von welfifder Besitungen umschloffen, welche bamale in vier Fürftentbum getheilt waren : Luneburg, Calenberg-Sannover, Braunschmeis Bolfenbuttel und Grubenhagen-Göttingen. Der Bifchof von Silbesheim hatte unter feinem Stabe alfo Bebiete feines Stiftes, bes Bergogs von Luneburg, bes Bergogs von Calenberg und bes Bergogs von Braunschweig- Wolfenbuttel. Bir wollen nun feben, wie im Umfange ber Diocefe ber Ratho. licismus unterging und welche Berfuche gur Reftauration beffelben gemacht wurden.

Den Boben für bas Einbringen bes Protestantismus im Stifte hilbesheim schuf bie sogenannte Stiftesehbei), welche bier turg erörtert werben muß. Als Johann IV., ein Brim

<sup>1)</sup> Lungel, die Stiftsfehbe Silbesh. 1846. Bachemuth, Gefchichte bes Sochftifts und ber Stadt Silbesheim, Silbesh. 1863. S. 104-144.

bon Gadfen : Lauen burg, 1504 Fürftbifchof von Silbes: beim wurde, fant er bas Stift ftart verschuldet. Gammtliche Burgen fast mit all ben bobeitlichen Rechten in ihren Begirten waren an Rittermäßige verpfandet und zwar ichon über 100 Jahre, fo bag fich bie Inhaber als erbliche Berren betrachteten. Die fürftliche Burbe eriftirte fur ben Bifchof, falls bieg fo blieb, nur bem Ramen nach, und ba auch bie geiftliche Jurisbittion febr eingeschrantt war, fo lagt fich leicht begreifen, bag Fürstbijchof Johann 1504 eine in geiftlicher und weltlicher Beziehung machtlofe Stellung erhielt. Johann war fein unbebentenber Fürft'), fein Streben indeß mehr auf Dehrung ber weltlichen Dacht als bes geiftlichen Gin= fluffes bebacht. Johann übte die größte Sparfamteit und begann ben Mittern ihre Burgen gu funbigen, weghalb biefelben fich unter einander gegen ihren Fürsten verbundeten und unter ben Souls ber Bergoge Beinrich von Braunschweig und Erich von Calenberg ftellten. Der Bijchof Frang von Minden, ein Bruber Beinrichs von Braunschweig, ftellte fich auf die Geite ber Ritter, ber Bergog Beinrich von Luneburg auf die Geite bes Fürften von Silbesheim, mahrend ber Fürft von Grubenhagen und ber Erg= bifchof Chriftoph von Bremen und Berden, ein Bruber Beinrichs von Braunschweig, fich neutral verhielten. Gin Rampf war unausbleiblich. 3m Jahre 1518 begannen bie Feindfeligkeiten und am 28. Juni bes folgenben Jahres ichlug Johann mit feinem verbundeten Bergoge von Luneburg bie Feinde gang enticheibend bei Goltau in ber Luneburger Saibe. Leiber nutte er feinen Gieg nicht aus und einige Jahre fpater ftand bie Sache für ben Fürstbijchof Johann jo ichlecht, bag ihn Rarl V. in bie Reichsacht erffarte und gerabe feine Feinbe Beinrich von Braunschweig und Erich von Calenberg zu Ausführern ber Acht erffart wurden. In ben Jahren 1521 bis 1523 entriffen biefe bem Bifchofe fast fein ganges Stiftsland und theilten es unter fich. Der Friede gu Queblinburg beftatigte

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen bon Lungel u. Rolen, Silbesh. 1832, I, 62,

biese Eroberung und Theilung am 14. Mai 1523. Danach bekam Heinrich von Braunschweig = Wolfenbüttel die zehn Aemter: Winzenburg, Liebenburg, Schladen, Wiedelah, Vienensburg, Lutter am Barenberge, Woldenberg, Steinbrück, Westershoff und Bilberlah; Herzog Erich die neun Aemter: Lauensstein, Gronau, Gronde, Aerzen, Poppenburg, Hellerburg, Dassel, Ruthe und Coldingen. Alle diese Stiftsgediete, welche sortan das große Stift genannt werden, sind in Folge der Theilung protestantisch geworden. Der Bischof resp. das Domkapitel in Hildesheim behielten als weltliches Besisthum nur das kleine Stift, die Aemter Marienburg, Peine, Steuerwald und die Dompropstei, einen kleinen Landsfrich um Hildesheim mit der Stadt Peine und 90 Dörsern. ) Die Diöcesangränzen waren durch diese Theilung selbstwerständlich nicht verändert.

Der Diöcese und bem Stande der Religion wurde mit biesem Gebietsverluste zunächst kein Schaben erwachsen sein, wenn die Diöcese nur tüchtige Bischöse bekommen hätte. Darin aber lag nun das Hauptübel, daß Hildesheim lange Jahr beinahe ohne hirten war, daß die Sorge für Erwerbung bet Stiftslandes das einzige war, worauf aller Wünsche und bitrebungen sich richteten.

Bischof Johann mußte als Geächteter heimlich sein Land und seine Diöcese verlassen, er lebte in Berborgenheit. Erst 1527 resignirte er ?) und nun wählte das Domkapitel Balthasar Merklin, Bicekanzler bes Kaisers, in der gutgemeinten Absicht, daß dieser seiner gegenwärtigen Stellung wegen am besten das verlorene Stiftsland wieder erhalten könne. Man hatte sich indeß arg getäuscht. Merklin hat für Stift und Diöcese nichts gethan, nur auf drei Tage ließ er sich bliden,

<sup>1)</sup> Lauenstein, diplomatische Siftorie des Bisthums Silbesbeim. S. 93 ff. u. 117 ff. Das Bisthum Silbesbeim in geographischen, statistischer u. topographischer Sinsicht. Berlin 1803.

<sup>2)</sup> Johann wurde balb nach feiner Refignation aus der Acht gelop. Fortan lebte er als Dompropft ju Rapeburg, wo er 1547 ftarb.

um ein Gefdent von 8000 Gulben entgegenzunehmen, fonft ift er nie in feiner Diocefe gewesen. Go weit mir bekannt ift, hat er auch niemals eine Beihe empfangen. Much für Reftitution bes Stiftes bat er fich nie bemubt, ja er ichwieg fogar, als Rarl V. auf bem Reichstage ju Mugsburg 1530 bie welfischen Bergoge formlich mit bem großen Stifte belehnte. Die Silbesheimer faben ihn gleichfam als einen Berrather an. 1) Mag Mertlin auch fonft ein guter und lobenswerther Dann gewesen fein, ale Bifchof von Silbesheim ift er nichts werth gewesen, seine Pflichten gegen biefelbe icheint er nicht begriffen gu haben. Gein Tob erfolgte 1531 gu Trier. 2) Roch ungludlicher faft war bie Bahl, welche bas Domfapitel jest vornahm. Es mablte Otto von Schauenburg, einen flebzehnjährigen Burichen. Diefer hat weber in geift= licher noch weltlicher Beziehung etwas genütt. Er hat niemals eine Beibe begehrt und empfangen. An bie Reftitution bes Stiftes wurde nicht gedacht. Schließlich refignirte Otto auf Anbrangen bes Papftes im Jahre 1537 und heirathete Marie, bie Tochter bes Bergogs Barnim von Bommern. Auf Bunich bes Bapites wurde nun Balentin von Teuteleben gewählt, ein Mann von großer Tuchtigkeit und Gelehrfamteit. Die Bahl war aber trogbem eine Digwahl. Balentin ftammte aus einem Meigener Geschlecht, war bis= lang Propft zu Frankfurt, Domherr zu Mainz, Magbeburg und Silbesheim gewesen. Die Bischofeweihe ließ er fich von Baul III. ju Rom ertheilen. Dann tam er nach Silbesheim und hielt perfonlich am 17. Marg 1539 eine Diocefausnnobe ab. Db bagu ber Rlerus ber gangen Diocefe ober blog bes fleinen Stiftes tam, ift leiber aus ben gebruckten Quellen

Chron. ep. Hild. Leibnig S. S. rer. Brunsv. II, 805: In rerum omnium fine principibus Brunsvicensibus favisse dicitur et diöcesim, ut fama tulit, potius venditasse, quam illius recuperationi vel parum laboris indulsisse.

<sup>2)</sup> Er war auch Bifchof von Conftang.

nicht ersichtlich. Die Synobalbeschlüsse, welche sich auf die Hebung firchlicher Ordnung beziehen, haben auch außerhalb ber Diöcese Verbreitung gefunden. Sie wurden 1543 zu Benedig (apud Johannem Franziskum), 1553 zu Antwerpen (in aedibus Joan. Steelvii) und 1652 zu Hilbesbeim gedruckt.

Balentine Stellung war noch nicht ungunftig gu nennen. Gein Nachbar Beinrich ber 3. von Braunschweig, unter bem ein großer Theil ber Diocefanen ftanb, war eine machtige Stute bes Ratholicismus; in Calenberg, wohin ein weiterer Theil ber Dioceje gehorte, bervichte ebenfalls ein fatholifder Fürft Erich I., in ber Stadt Silvesheim war alles noch fell tatholifch und ber Rath wehrte mit aller Entschiebenheit jegliches Eindringen bes Proteftantismus ab. Leiber blieb Balentin nicht in feiner Dioceje, gleich nach Abhaltung ber Diocejanfpnobe begab er fich jum Raifer, um die Reftitution bes Stiftes zu erwirten. Indeffen fand er bei Rarl V. fein Ge bor, ba diefer ben Welfen besonders wohl gesonnen war und Beinrich ben 3. von Braunschweig, welcher eine Saupiftite ber katholischen Partei im Norden war, fich nicht entfremben wollte. Balentin erwirfte im Jahre 1540 eine papfilife Bulle, welche bie Reftitution bes Stiftes anbefahl, aber aud biefe blieb erfolglos.

Mittlerweile vollzog sich in Niebersachsen ein großer Umschwung auf politischem Gebiete. Heinrich ber Jüngere wurde von den schmalkaldischen Bundestruppen aus seinem Lande 1542 vertrieben, und nun die sogenannte Resormation mit Gewalt eingeführt. In demselben Jahre starb zu hildesheim der treukatholische Bürgermeister Wilcesur, und Hermann Sprenger, ein heimlicher Lutheraner, trat an seine Stelle. Runmehr brach auch in der Stadt hildesheim die kirchliche Revolution aus. "Ein wildes, rohes Gebahren, das sich in Spott und Bernichtung dessen gesiel, was christlichen Betern als heilig galt. Hans Wilcesur hatte das aufkeimende Lutherthum durch Stadtknechte und den Spruch der Willkur zu bewältigen sich vermessen; jest sluchten die, welche sich

Evangelische nannten, dem Glauben, in welchem ihre Bater zu Gott eingegangen waren. Dreißig Bürger, vom Stadtsschreiber gesührt, drangen in das Michaeliskloster ein und versiegelten, während die Monde im Remter eingeschlossen gehalten wurden, Urkunden, Kelche und Kostbarkeiten. Als sie zu dem nämlichen Zwecke ins Mariā Magdalenä = Kloster (Susternkloster) stürmten, sanden sie die Nonnen beim Gottes dienste und bedrohten den Prior mit Steinwürsen, falls er nicht sofort den Altar verlasse. Die Jungfrauen gaben sich verloren und gelobten sich gegenseitig, miteinander zu leben und zu sterden. Heinrich Winkel. Ließ es geschehen, daß Kirchen und Klöster ihrer Kostbarkeiten beraubt, Altäre gesstürzt, Leuchter, Kronen und Glocken eingeschmolzen wurden. Heiligkhümer sah man geschändet, geweihte Geräthe zerschlagen und in den Gräbern suchte die Menge nach Schähen."

"Nachbem Bugenhagen seine erste Predigt (1. Sept. 1542) in St. Andrea-Kirche gehalten hatte, erklärte der Weihbischof') sich entschlossen, dieselbe im Dome zu widerlegen. An dem sestigesetzen Tage waren die weiten Räume des Gotteshauses mit Zuhörern überfüllt, überall gab sich die freudige Spannung auf der einen, schlecht versteckter Groll auf der andern Seite kund; von draußen drang, der Ruf herein, daß man den Weihbischof steinigen müsse. Der aber sühlte sich stark im Vertrauen auf den Beistand Gottes, schlug das Kreuz vor sich, bestieg den Predigerstuhl und sprach während zwei Stunden so eindringlich, so lauter auf die hl. Schrift sich stügend, daß das Bolk in andächtiger Stille lauschte und selbst die Prädikanten seinen Sermon für einen unsträstlichen erkannten. Dennoch weigerten sich Lettere, die vom Weihbischof vorgesschlagene Disputation anzunehmen. Wit jedem Tage wuchs

<sup>1)</sup> Dies war ein von ber Stadt Braunschweig geschidter Praditant, welder zugleich mit Bugenhagen nach Silbesheim gekommen war.

<sup>2)</sup> Derfelbe hieß Dr. Balthafar Fannemann und gehörte dem Dominifanerorben an.

bie Macht ber Bemeine, verwegene Wortführer fpielten, wie immer unter folden Berhaltniffen, mit einer Menge, Die am willigften bem folgt, ber bem Gigenwillen und ber Bugellofigfeit ftatt ber Berechtigfeit und ehrbaren Bucht Raum gibt. Glieber ber tatholischen Rirche, welche fich mit ber Unnahme ber bon Bugenhagen entworfenen Rirchenordnung und mit bem Gintritt in ben ichmalfalbischen Bund nicht einverstanden zeigten, mußten aus bem Rathoftuble weichen und ihre Stellen ben Lieblingen bes aufgeregten Saufens einraumen. Den Ratholiten wurben fammtliche Stabtfirchen verschloffen, bas Lauten verboten und nur im Dome ein ftiller Gottesbienft verftattet. Manner und Frauen, Geiftliche und Beltliche, Die ibr Bebet zu verrichten nach ber Rathebrale gingen (November 1542), wurden angefallen und eines Theiles ihres Schmudes beraubt, Ginige burch Stadtfnechte in ben Rarrentaften geftedt, Andere, unter ihnen ber Domprebiger, aus bem Beidbilbe verwiesen. Auf bas Anhoren ber Deffe murbe eine Strafe von 20 Gulben gefest, mit Marienbilbern und Grucifiren ber unwurdigfte Spott getrieben"1). Go ichilbett Savemann, ber gewiß nicht ber Parteilichfeit fur ben Ratbelicismus geziehen werben fann, ben Anfang ber firchlichen Revolution. Daraus geht aber hervor, daß in Silbesbeim feineswegs alles mit Gact und Back ins protestantische Lager überging und bag anderfeits eine pobelhafte Denge alles Religioje mit Roth bewarf.

Als Bischof Balentin die Borfälle in Hilbesheim gemelbet wurden, kehrte er zuruck. Am 1. Oktober 1542 langte er in der Stadt an. Er bat den Rath um eine Unterredung. "Eine solche gestatteten die Prädikanten nicht und so heftig war die durch sie hervorgerufene Bewegung in der Bürgerschaft, daß Balentin aus Besorgniß in seiner eigenen Stadt

<sup>1)</sup> habemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg. Göttingen 1853 II, 169 ff. Ausführlicher schilbert biese Ereigenisse Lüngel, die Annahme des evangelischen Glaubensbekenntnisses von Seiten der Stadt hilbesheim, hilbesh. 1842.

überfallen zu werben, am Martinsabend wieber aufbrach." Es ist schwer zu begreifen, wie der Bischof, der solch zahlereichen Klerus hatte, vor den zwei oder drei Prädikanten sich fürchtete und stoh! Daß solches Beispiel des Oberhirten nicht erbauen und ermuthigen konnte, ist klar. Balentin solgte von Reichstagen zu Reichstagen dem Kaiser. Un der Seite besselben wohnte er in voller Rüstung der Schlacht bei Mühlberg, 24. April 1542 bei 1), immer von der Hoffnung getragen, die verlorenen Besitzungen für sein Bisthum wieder zu gewinnen. Allein seine Hoffnung wurde nicht erfüllt. Er starb schließlich zu Mainz am 19. April 1551, erst 63 Jahre alt. Bon den 14 Jahren, welche er Bischof von Hildesheim gewesen, hat er sich kaum ein Bierteljahr in seiner Diöcese ausgehalten. Zur Zeit der größten Noth hat er seine Heerde verlassen!

Ein eigenes Mißgeschick schien auf Hilbesheim zu lasten. Wiederum bestieg ein unfähiger und unwürdiger Mann den bischösstichen Stuhl, der kölnische Domherr Herzog Friederich von Holstein. Eine Weihe hat derselbe nie erhalten, er war mehr lutherisch als katholisch gesinnt. Bezeichnend für seine Gesinnung ist, daß bei seiner Einführung in den Dom einer seiner Jagdhunde mitlief. Als nun der Neuerwählte nach altem Nitus auf den Altar gesetzt wurde und das Neliquiensgefäß in der Hand hielt, legte der Jagdhund seine Borderpfoten auf die Knie seines Herrn. Dieser legte seine Hand auf den Kopf des Hundes! Daß ein solcher Mann nicht geeignet war, Bischof zu sein, liegt auf der Hand. Ind boch waren die Umstände wiederum günstig. Das Interim batte den Katholiken wieder das Uebergewicht gegeben, es

Er fühlte das Unschiedliche solcher Handlung selbst, denn er sagt in einem Briese vom 13. Mai 1547: "Mirabuntur plerique, me episcopum catholicum armatum intersusse victoriae et persecutioni hostis.". Havemann II, 174.

<sup>2)</sup> Go Olbetop bei Lüngel, A. 129.

beburfte nur eines eifrigen hirten, ber bie Zerstreuten sammelte und zu neuem Muthe anspornte. Um 1. November 1548 läutete es nach zwei Jahren und vier Monaten zum ersten Male wieber im Dom zur Prim, mit allen Stiften und Klöstern mußte sich ber Rath abfinden. Der katholische Gottesdienst wurde wieder hergestellt.

Das Amt Beine hatte ber Rath feit 1521 jum Pfanbe, baber führte er auch feit 1542 bafelbft bas Lutherthum ein. 26 Pfarreien mit 38 Dorfern waren alfo auch vom fleinen Stifte lutherijd geworben, feche tatholifche Priefter gum Broteftantismus abgefallen. Bijchof Friedrich verfprach ber Glad bei Abtretung bes Saufes Beine freie Uebung bes lutherifchen Bekenntniffes, auch ficherte er bie Belaffung bes Lutherthumes im Amte Beine gu und fette am 14. Ceptember 1555 in Groß-Golfchen, einer Archibiakonatspfarrei mit vier Rilialborfern, einen lutherischen Brabitanten ein. 1) Babrlich, ein betrübendes Schauspiel gegenüber ber Festigfeit, mit welcher Bergog Beinrich ber 3. in ben Rachbaramtern bes Stiftes ben Ratholicismus hielt. Friedrichs Regierung brachte ber fatholifden Religion neuen Schaben im Amte Steuerwall wogu 29 Dorfer mit 19 Pfarreien gehörten. Mit bem Gelt feines Brubers Abolf, bes Stammvaters bes Saufes Sel ftein-Gottorp, hatte er Steuerwald und Beine eingelost. Mle nun Friedrich am 27. Geptember 1556 gu Riel geftorben war, wurde fein Tob verheimlicht, bis fich Abolf in ben Besit von Beine und Steuerwald gefett hatte. Er regierte in beiben Memtern als Lanbesherr und führte in Steuerwald bie fogenannte Reformation burch. Er ließ wie in feinen Erblanden in beiben Memtern eine Bifitation burch lutherifde Prebiger abhalten und ben Gottesbienft nach lutherifcher Art einrichten. Rachher wurde auch eine Rirchenordnung erlaffen, welche fur bie Memter Steuerwalb und Beine in Leipzig 1562 gebrudt wurbe.2) Go war vom fleinen Stifte nur noch bas

<sup>1)</sup> Lauenftein, Dipl. Weichichte G. 337-343.

<sup>2)</sup> Bgl. Mittheilungen von Lungel und Rofen. 1, 70.

Amt Marienburg und die Dompropftei tatholisch, es waren bieß im Ganzen 21 Dorfer. Unter ber Regierung ber Bisichofe waren also seit 1523 von 90 Dorfern des kleinen Stiftes 69 bem Lutherthum anbeimgefallen.

Ein wurdiger Oberhirt tam nunmehr auf ben bischöflichen Stuhl zu Silbesheim. Muf Betreiben bes Bergoge Beinrich b. 3., ber feinen machtigen Furften gu Silbesheim wollte, wahlten bie Domherren 1557 einstimmig ihren Dechanten Burdarb von Oberg, aus ftiftischem Abelegeschlechte geburtig. 1) Es war fur ibn feine Bohnung, ba bie Schloffer ju Beine und Steuerwalb Abolf von Solftein, Die Marienburg aber bas Domfapitel hatte. Jest raumte ihm Bein= rich b. 3. ben Bolbenberg ein. Dit beffen Sulfe gelang es 1559 bem Bifchofe, bie Marienburg 2) gu überrumpeln und bem Domfapitel zu entreißen. 1562 fonnte ber Bifchof von hier aus unter Bebedfung von 300 Stiftsjuntern in Silvesheim einziehen.3) In ber Stadt Silbesheim ichuf Burcharb viel Gutes. Der Gottesbienft wurde im Dome wieder her= geftellt, auch trot bes Berbotes bes hilbesheimer Rathes bie große Domglode wieber gelautet. Bejonbers war fein Mugenmert auf Sebung ber Rlofter gerichtet. 3m Jahre 1563 ftarb ber Abt Johann und es zeigte fich, bag außer einem Briefter und Gubbiaton lauter lutberifch gesonnene Leute im Rlofter waren, welche Olbetop "wilbe und rohe Leute" nennt. Satte boch feit langer Zeit jebes öffentliche und private Erer= citium ber tatholischen Religion bafelbft ruben muffen. Dem Bifchofe gelang es, bag in feiner Gegenwart am 11. Mug. 1563 bie Aebte von Corven, Ringelheim, Clus, Marienmunfter und St. Bobehard fur St. Michael einen weuen Abt wahlten.

<sup>1)</sup> Oberg liegt bei Beine. Damals waren bie Grafen von Oberg noch tatholijch, fpater find fie lutherisch geworben. Das Geschlecht berfelben ift in diesem Jahrhundert ausgestorben.

<sup>2)</sup> Schloß Steuerwald liegt eine Stunde nördlich, Marienburg eine Stunde füblich von Silbesheim.

<sup>3)</sup> Bachemuth S. 162.

Bu burchgreifenben Maßregeln fehlte Burchard bie Macht. Als er 1564 Amt Steuerwalb und Peine wieder auslöste, mußten er und das Domkapitel ben Revers ausstellen, bie protestantische Religionsübung in beiden Uemtern zu belassen.

Wie schon oben erwähnt, erstreckte sich die Diocese Silbesheim außer über bas Stift noch über Theile von Calenberg, Lüneburg und Wolfenbuttel. Wie es in biesen Territorien mit bem Ratholicismus stand, wird bas Folgende zeigen.

Um früheften brang bas Lutherthum burch Gewaltmaß. regeln in ben Lauben bes Bergogs von Buneburg ein. Beinrich ber Mittlere, ber Bunbesgenoffe bes Bifchofe 30 hann, war zwar vor ber Acht bewahrt, inbest ftanb er fo in ber Ungunft Rarle V., bag er 1520 refigniren mußte. Geine Cobne Otto und Ernft regierten anfange gemeinfam, 1527 aber begab fich Otto gegen Ginraumung von Stadt und Umt Barburg ber Mitregierung und Ernft, Luthers Buborer in Wittenberg, tam gur Alleinregierung. Deffen ganges Streben war nun auf Ginführung bes Lutherthumes gerichtet. Bereits im Jahre 1524 hatte fich in Celle eine fleine luther ifche Gemeinde gebilbet, im gleichen Jahre hatte Abenbund bei Gifthorn einen lutherifchen Pfarrer, 1526 mar bie Gtan Burgborf icon lutherifch. 1) Inbeg gelang bie Durchführung bes Lutherthums Anfange nicht in gewünschtem Dage, ba bie Pralaten bes Lanbes, vor allem bie Stifte St. Dichael gu Luneburg und Barbewick, fich gegen bie Reformation ftraubten und fogar Ernft's Bater, Beinrich ben Mittleren, gur Regierung gurückriefen.

Am 2. Juni 1527 hatte Ernft mit Luther zu Torgan eine Unterrebung und nach beffen Rathschlägen "reformirte" er nun. Er hob alle Archibiakonate und Praposituren auf, löste sein Fürstenthum vom Diöcesanverbande ber Bischöfe von Hilbesheim und Berben und vertheilte die Pfarrer unter Superintendenturen. Auf einem 1527 gehaltenen Landtage

<sup>1)</sup> habemann II. 92 und Schlegel II. 49.

wurde beichloffen, ben grauenkloftern bie Propftmahl zu laffen, jeboch folle ber Lanbesherr mehrere Canbibaten vorschlagen. Den Stiftern Rammesloh und Barbewick wolle man es uber= laffen, mit ben Geremonien es fo zu balten, wie fie es vor Gott verantworten tonnten, boch mußten fie fur bie reine Behre bes Evangeliums forgen. Achnliche Freiheit follte auch bie Ritterichaft fur ihre Patronatsfirchen haben. Bas Ernft nun im Gingelnen in ben gur Berbifchen Dioceje gehörigen Bebieten unternahm, muffen wir hier bei Geite laffen und auf ben Silbesheim'ichen Untheil beschranten. Um Schluffe bes Landtages 1529 (28. Darg) wurde bie Abichaffung ber fatholifden Religion in allen Rirden anbefohlen und nament= lich bas Degopfer verboten. Bur Diocefe Silbesheim gehörte bas Rlofter Bienhaufen. Alle Berfuche und Drohungen bes Bergoge icheiterten. Die Ronnen bielten treu am tatholischen Glauben und mahlten noch 1565 eine fatholische Arbtiffin, welche erft 1587 ftarb. Gbenfo blieb bas Rlofter Jenhagen ftandhaft, erft bas Mussterben ber Klofterfrauen ließ ben Ber= jog feinen Zwed erreichen. Bin fonftigen Spuren bes Ratholicismus wird uns nichts ge nelbet. Wir muffen alfo annehmen, bag mit 1540 bereits bas Land officiell lutherisch war. Go waren von ber Diocese Silbesheim bie Archibiato: nate Bienhaufen, Müben, Sievershaufen, Lafferbe ganglich und bie nördlichen Theile ber Archidiafonate Carftebt, Luhnbe, Sobenhameln, Groffolichen, Schmebenftebt und Denftorf fruhzeitig protestantisch. Daß ber Bischof von Silbesbeim fich feiner bebrangten Diocefanen angenommen batte, ift nicht betannt; Balthafar Merklin war ferne vom Bisthume, fein Rachfolger noch minberjährig, beffen Rachfolger Balentin von Teuteleben war beim Raifer außerhalb ber Diocefe.

Im Herzogthume Calenberg fanden sich frühzeitig Spuren lutherischer Gesinnung in der Stadt Hannover. Aber erst 1533 gelangte die lutherische Partei zum Siege, die katho- lischen Priester und Ordensleute verließen die Stadt. Auf dem Lande blieb alles katholisch, ja die Landbevölkerung be-

nahm fich ziemlich unliebsam gegen bie Stadt, ale bieje vom Glauben ber Bater abfiel. In Sainholg bei Sannover wurde in Unlag bes Abfalles ber Stadt fur die tatholifchen Dorfer, welche bei ber Kreugfirche eingepfarrt waren, eine katholifche Pfarrei errichtet und biefer ein Canonifat bes Stiftes Bunsborf beigelegt.1) Der Bergog Erich I. blieb fatholifd, feine erfte Gemablin Ratharina war fogar eine gang entichiebene Gegnerin ber "Martinianischen Irrlehre" († 1524). Eric fcblog 1533 gu Salle mit Joachim von Branbenburg . Beinrich b. 3. von Braunschweig und Georg von Gachsen ein Bundnik gur Aufrechterhaltung bes Ratholicismus. 3m Stillen wirkte jedoch feine zweite Bemahlin Glifabeth, eine Tochter Joachims von Brandenburg, für bas Lutherthum, welches fie für fich öffentlich befannte. 1540 ftarb Erich I. und fein einziger Gohn Erich II. war noch minberjährig (geb. 1528). Elifabeth, welche bie vormunbichaftliche Regierung fubrte, erzog ihren Gohn lutherifch und machte mit Gulfe Corvin's, eines ehemaligen Giftercienfers aus Loccum bei Sannover, bat gange Land protestantisch. Die Zeitverhaltniffe tamen ihr m statten, ba ja um 1542 überall in gang Norbbeutschlan burch ben Gieg bes ichmaltalbischen Bunbes über Beinrid von Braunschweig bas Lutherthum eindrang. Erich II. verheirathete fich 1545 mit Sidonia ber Tochter bes Bergond Beinrich von Sachsen, einer festen Lutheranerin. 3m folgenben Jahre wurde Erich indeg in Regensburg fatholifch und trat in faiferliche Dienste. Rach einem unglücklichen Buge fehrte er in fein Land gurud und begann nun mit ber Reftauration bes Ratholicismus. In Bursfelbe und Bunftori wurde ber fatholische Gottesbienft wieber eingeführt, Corvin und ber Superintendent Soiter ju Battenfen wurden November 1549 gefangen genommen und bann eine allgemeine Bifitation burch ben Propft von Barfinghaufen und ben Abt

<sup>1)</sup> Schlegel II, 179 ff.

von Marienrobe') vorgenommen. "Alle Prediger, die sich zur Annahme des Interims nicht verstehen wollten, wurden von ihren Stellen verdrängt und nahmen mehrentheils mit ihren Frauen und Kindern ihre Zuslucht nach Holstein, wo sie ein ruhiges Ajpl fanden".") Zu einer vollständigen Restauration des Katholicismus kam es nicht, denn solche konnte nur durch füchtige Bischöse und Priester ausgeführt werden; daß es aber an solchen sehlte, hat das Borstehende bereits gezeigt. Der Herzog Erich war in beständiger Geldverlegendeit. 1553 wurde diese vom Landtage dazu benühr, um ihm das Bersprechen freier Religionsübung abzupressen und die Rückberufung der Prädikanten zu erlangen. Mis Erich 1555 wiederum Geld brauchte, mußte er über Belassung der luthersischen Religion den Landständen Caution und Revers geben.

Bu biesen llebeln der Geldnoth gesellte sich für den Besstand des Katholicismus noch ein anderes. Erich verweilte nur selten in seinem Lande und widmete sich dessen inneren Angelegenheiten zu wenig. 1553 übertrug er seiner Mutter die stellvertretende Landesregierung, welche gewissenhaft dafür sorgte, daß der Katholicismus allmählig abstard. Die Generalvisitationen unterblieden indeß, und zwar wie es in den Aften heißt, "der ungleichen Religion halber, welche bei den Unterthanen vorgesunden worden." Es war also noch viel von der Einwohnerschaft katholisch. Erst langsam stard der Katholicismus aus, nachdem die Priester sehlten, das heilige Wesopfer ausgehört hatte und der katholische Unterricht sehlte. Erich II. war trop aller Fehler dem katholischen Glauben zugethan von Herzen. Als sein Berwandter Ottheinrich von

<sup>1)</sup> Marienrode war ein Ciftercienferklofter, eine Stunde fübwestlich von hilbesheim, welches zwar zum Stifte hilbesheim gehörte, aber 1538, um gegen die evangelischen Freibeuter sicher zu sein, unter talenbergichen Schut fich gestellt hatte.

<sup>2)</sup> Schlegel II, 174.

<sup>3)</sup> Schlegel II, 175.

Harburg convertirte 1), brudte er feine Freude barüber aus, und als feine lutherische Bemahlin Sibonia 1567 ftarb, verheirathete er fich wieber mit einer Ratholitin, mit Dorothea, ber Tochter bes Bergogs Frang von Lothringen. Er hoffte noch auf Nachkommenschaft, aber vergeblich. Ohne rechtmäßige Erben ftarb er erft 57 Jahre alt zu Pavia im Jahre 1584. Da mit ihm feine Linie ausstarb, fo ging fein Land an Bergog Julius von Braunschweig über, und bamit mar jede Boff: nung auf Reftauration bes Ratholicismus gewichen. 2) Julius vernichtete bie letten tatholischen Refte, eine 1588 vorgenom= mene Bifitation zeigte, bag im gangen Calenberg'ichen nicht mehr ein einziger fatholischer Priefter war. Bon ber Diocefe Silbesheim waren die Archibiakonate Elbagfen, Olbenbort, Elge, Ballenfen, Alfeld, Reben, Garftebt und Lubnbe, vom Stifte bie neun Memter, welche bei ber Stiftsfehbe an Calenberg gefommen waren, bem Ratholicismus verloren.

Am längsten hielt sich ber alte Glaube und die alie Ordnung in den Theilen des Bisthums, welche zu Braunschweig = Wolfen buttel gehörten. Hier herrschte Seinrich b. J., welcher in seinem Lande keinen Protestante mus dulbete. Als er durch die Schmalkaldischen Bunder truppen 1542 verjagt war, wurde allerdings überall groformirt"; doch führte Heinrich nach seiner Rücksehr alles wieder zum Katholicismus zurück. Ueberall wurden wieder katholische Pfarrer angestellt oder mußten diesenigen Priester, welche 1542 zum Lutherthume übergetreten waren, wieder katholisch werden. Heinrich hatte drei rechtmäßige Söhne ), Karl Biktor, Philipp Magnus und Julius. Die beiden ersteren

<sup>1)</sup> hift. Jahrbuch der Görresgefellichaft Bb. V. I. Jahrg. 1881 S. 220.

<sup>2)</sup> In Johann Friedrich tam 1665 wiederum ein tatholifcher Furft auf ben Thron gu hannover.

<sup>3)</sup> Zehn Kinder hatte ihm außerdem die Eva von Trott geboren, mit welcher er ein geheimes Berhältniß hatte. Bgl. hierüber Günther, der Amberggan. Hannover 1887, S. 420 ff.

waren fatholisch, ber jungere neigte fich bem Lutherthume gu, und verscherzte hierburch Gunft und Liebe feines Baters. Und bennoch fonnte Beinrich es nicht hindern, daß auf ihn die Thronfolge überging. Rarl Bittor und Philipp Dagnus fielen am 10. Juli 1553 in ber Schlacht bei Sievershaufen und eine nochmals 1556 geschloffene Che mit Cophie von Bolen blieb finberlos. "Geine Soffnung, einen Erben gu gewinnen, welchem er ber Cheberebung gemäß anftatt bes verhaßten Julius bie Regierung übergeben tonne, ging nicht in Erfullung."1) Beinrich ließ, um bem Ratholicismus eine fefte Grundlage gegen etwaige Angriffe feines Cohnes Julius ju geben, 1556 eine allgemeine Rirchenvisitation im Gurftenthume ausführen und bie vorgefundenen Braditanten verjagen. Es follte mit Ausnahme von Braunschweig im Lande Bolfen= buttel burchweg die fatholische Rirche eine neue und ftarte Begrundung finden. Dafur reichten indeg feine Rrafte nicht aus; trot allen Fleiges gelang es ihm nicht, bie erforberliche Babl von tatholischen Beiftlichen zu gewinnen, um fie in bie Rirchfpiele zu vertheilen.") Roch 1560 befahl er ben Pfarr= herrn in ben Dorfern ber Gebruber Joachim und Ernft von Beisberg, bag fie auf ihren Dorfern bie hertommliche Betmeffe am Mittwoch und Freitag jeber Boche in anbachtiger Beife mit einer "reinen, mabren tatholifchen Ertlarung eines Bropheten, ber fonberlich von ber Befferung bes funbigen Lebens fagt, ober eines Abschnittes bes neuen Teftamentes" abhalten laffen. Gbenfo follten bie Pfarrer fonntäglich nach ber Bredigt bas Boll mit Ernft ermahnen, "ben Born bes Milmachtigen in berglicher Andacht abzubitten und an ihrer Ceele Beil zu benten, wenn am Morgen, Mittag und Abend bie Betglode angezogen wirb." 5) Golde Erlaffe, welche eigent= lich in bas Amtogebiet bes Bifchofe gehoren, finben fich viele

<sup>1)</sup> Habemann II, 276, 291.

<sup>2)</sup> Habemann II, 290.

<sup>3)</sup> Schlegel II, 618.

vom Bergoge. Um intereffanteften ift bie Berfügung, burch welche er 1567 von Bolfenbuttel aus bie Ausspendung der bl. Communion unter beiden Geftalten festfette. Beinrich ergeht fich bierbei nicht bloß in guten bogmatifchen Grörterungen, fonbern gibt auch genaue liturgische Anweisungen. Seinen gnabigen Billen auvor entbietet er feinen Unterthanen und lagt fie miffen, bag er "ganglich jest in ber alten mahren tatholischen Religion eben bes Bemuthe, Furnehmens und Billens fei, gleichwie er bann von Rindheit an bis auf ben heutigen Tag gewesen fei und mit gottlicher Sulfe, Gnabe und Beiftand bis gum Enbe feines Lebens bleiben wolle, nachbem fein anberer feligmachenber Glaube und mabres Evangelium, feine andere Rirche und Musspendung ber Gaframente fein tonne, mit welchen wir bei Gott befteben mogen."1) Im nachsten Jahre am 11. Juni ftarb Beinrich und wurbe an ber Seite feiner Lieblingsfobne beerbigt.

Es folgte nun Julius, ber Zerftörer des Katholicismus. Ursprünglich war er zum geistlichen Staud bestimmt, um eine seinen Brüdern ebenbürtige Stellung einzunehmen. Sein Batt verschaffte ihm ein Canonicat in Köln, und bestimmte ihn veinen Bischosssiß. Dulius studirte in Köln, Paris, Bourgel, Orleans und Löwen. Herzog Heinrich gab sich Mühe ihn zum Coadjutor seines Bruders Christoph von Bremen zu befördern, und als dieß sehl schlug, zwang er den Bischos Franz von Münster, Osnabrück und Minden durch Waffengewalt,

<sup>1)</sup> Lauenftein, 136.

<sup>2)</sup> In seinem Testamente, welches er vor der Schlacht von Sieversbausen ausstellte, sagt heinrich bezüglich seines britten Sohnest. "Für Julius, der geistlich zu werden sich verpstichtet, auch daraul geweiht und Domherr zu Cöln geworden ist, wollen wir firchliche Pfründen bis zum jährlichen Betrage von 2000 Athle. zu gewinnen uns angelegen sein lassen, was daran sehlt, hat Philipp Magnus zuzulegen und sich überdieß um einen Bischosssiß für den Bruder zu bemühen, dem er bis dahln zehn Pferde und Futter, Mahl und Kleidung am Hose zu halten verpflichtet ist." Havemann II, 290.

letigenannte Bisthum seinem Sohne Julius abzutreten. 
h bem Tobe seiner Brüder überließ dieser aber Minden 
em Oheim Georg, welcher Dompropst in Köln war und 
er Nachsolger seines Bruders Christoph in Bremen und 
ben wurde. So kommt es, daß Julius in dem Berzeiche der Bischöse von Minden steht. I) Julius war am 
Juni 1528 geboren, also bei seiner Wahl zum Bischose, 
che 1550 ersolgte, 22 Jahre alt. Schon frühzeitig zeigte 
Neigung zur neuen Lehre, weßhalb er vom Bater hart betbelt wurde. Aus seiner Haft in Wolfenbüttel entstoh er 
h dem Hose des Markgrasen Hans von Brandenburg-Cüstrin, 
er vollständig dem Lutherthum sich zuwandte. Der Bater 
i ihn später wiederkommen und "sparte keinen Fleiß, um 
in Wolfenbüttel eingetrossenen Sohn zur katholischen Kirche 
ückzuziehen".2) Alles umsonst.

Raum hatte Julius bie Bugel ber Regierung ergriffen, n mit allem Ratholischen aufraumte. Bon ber Diocefe besheim wurben baburch bie Archibiakonate Stodbeim, rum, Lengebe, Reuenfirchen, Saringen, Ringelheim, Geefen, Le, Bockenem, Abenftedt, Betteborn, größtentheils Dettfurth Alfeld, soweit es zu Braunschweig gehörte, ber Rirche rembet. Bom Stifte Silbesheim, bem jene Archibiatonate= be größtentheils angehörten, waren somit weitere gebn Uemter leftantisch. Biele herrliche Rlofter, einft ber Stolz ber cefe, fielen bem Lutherthume anheim. Das liebliche Clus Ganbersheim, die Wiege ber Bursfelber Congregation, hes, wie aus Bobo's Chronit fich ergibt, fo mufterhaft Mem war, bas benachbarte Lamfpringe, bas altefte und fte Frauenklofter bes Stiftes, Ringelheim an Alter und hthum nicht viel nachftehend, Derneburg, Beiningen, Dor-, Stederburg und Wöltingerobe wurden fofort protestantifirt. ber Augustinerkanonie Grauhoff bei Goslar wurde Gottes=

<sup>)</sup> Wams, series episcop. pag. 294.

Savemann II, 383,

bienft und Rlofterleben ben Ginwohnern fur Lebenszeit belaffen, jedoch mußten fie ben Sabit ausziehen und eine weltliche Schule errichten. Der nachftfolgenbe fogenannte Propft führte bann aber bas Lutherthum im Rlofter burch. 1) Riechenberg bei Goslar, einst ein Ausgangspunkt ber Klofterreform, fiel fofort bem Lutherthume anheim. Bergog Julius brachte bas Lutherthum auch ins befannte Reichsstift Ganbersheim. Jebod erhielt die Aebtiffin Magbalena († 1577) an ihrer Schwester Margaretha nochmals eine tatholifche Rachfolgerin. Dit ibrem Tobe 1589 fchloß fich bie Reihe ber tatholifchen Mebtiffinen Ganbersheims. 2) Die Reichsftadt Goslar mar bereits feit 1528 jum Lutherthume übergetreten. Die Rlofter maren indeß tatholifch geblieben, noch 1558 ließ Bergog Beinrich für feinen verftorbenen Bruber Chriftoph von Bremen im Franfenberger Rlofter Seelenmeffen lefen. Erft 1568 und 1569 unterbrudte Bergog Julius jebes öffentliche tatholische Religionsbetenntnig. 3)

Fassen wir bas Borstehenbe zusammen, so ergibt sich, baß zur Zeit bes Bischoss Burcharb von Oberg (1557—1575) ber Katholicismus in ber Diöcese Hilbesheim sast gänzlich sichwunden war, von allem waren nur bas Umt Marienkun und die Dompropstei übrig, im Ganzen 21 Dörser mit 10 ober 11 Pfarreien. In ber Stadt Hilbesheim waren die meisten Klöster katholisch, auch noch manche Bürgersamilien gehörten dem katholischen Glauben an, da bis 1576 noch Bürgersöhne dem Domkapitel angehören und der Bürgermeister und Syndick protestiren, als das Domkapitel im gedachten Jahre beschließt, in Zukunft nur Abelige zuzulassen.

<sup>1)</sup> Acquoy, het klooster te Windesheim. Utrecht 1875-1881, III, 189.

<sup>2)</sup> Freiburger Kirchenlegikon V, 92. Das Stift Ganbersheim war exempt, sein Fall für die Diöcese hildesheim aber von großer Bedeutung, da dasselbe das Patronatsrecht über viele Pfarreien hatte. Lüngel, ältere Diöcese S. 282.

<sup>3)</sup> Schlegel II, 440.

<sup>4)</sup> Lauenftein G. 226.

Berfen wir nun noch einen flüchtigen Blid auf bie protifche Dioceje Silbesheim. Das Lutherthum bamals unb zutige Protestantismus feben sich kaum abnlich. Damals alles noch fehr bem Ratholicismus. Der Prediger trug Gottesbienfte bie tatholifche Deftleibung, 1) ber Gottes= war bem Degritus außerlich fast gleich, bie Beichte unb liche Kirchenbuge 2) bestanden noch, alle tatholischen Gebe, felbft Faften und Proceffionen, blieben, man betete Litaneien und sang Tebeum. Die sogenannte Reformation junachst eine Losreißung ber Diocese von ber Jurisbiktion Bischofs und eine Trennung vom Priefterthum. Was ber Sehnsucht ber Leute nach bem reinen Gottesworte und Bewiffensangst, bas theure Segenserbe ber Reformation ahren, gemelbet wirb, ift wenigftens für bie Diocefe Sheim eine Fabel. Die fatholifden Rirchenbucher, welche beise unmittelbar nach 1600 ober 1648 beginnen, melben bag tatholifche Priefter öffentlich Beerdigungen in gang fantischen Dörfern abhielten und bann nach benfelben in rotestantischen Rirche predigten. Das Bolt ging gelaffen e Rirche, borte bie Predigt an und empfing ben Segen Briefters, trop allen Aufhetzungen, welche bie Brabikanten en. Baren Beinrichs Gohne nicht bei Gievershaufen en, fo mare gewiß heute bie Diocefe Bilbesheim gum en Theil katholisch.

Rach ben landläufigen Angaben follen bie protestantischen kanten von bem "unwiffenden, sittenlosen" Klerus ber ischen Kirche abstechen. Wir wollen nun sehen, wie die tantischen Pradikanten nach ber sogenannten Reformation

Bgl. Christlicke Kerkenordeninge der Löfflicken Stadt Hildenssem, bei hillebrandt, Sammlung Stadt-hilbesheimischer Berordnungen, hildesh. 1791 S. 25 ff. Schlegel II, 76 u. 89. Bgl. u. a. eine Consistorialverordnung vom 19. Juli 1726 über biese beiden Buntte, abgedruckt in hildesheimische Landesordnungen, hild. 1822, S. 118—126.

in ber Diocefe Silbesheim waren. Diefelben waren vielfach ungebilbete Sanbwerter. Bom britten protestantifden Brediger Johannes Brofen in ber Stabt Beine beift es bei Lauenstein (S. 333): "Johannes Brojen wurde von Mecanio von Solle, Droften bes Saufes Beina aus bem Mansfeldifden pociert und gum Guperintenbenten in Beina bestellet. Er hatte gwar gute Gaben gu predigen, aber feine fonder liche Erubition, weghalb er auch anno 1575 wieber abtrat In bem Sobenhamelischen alten Rirchenbuche, welches anno 1567 angefangen worden, fteht von biefem Johanne Brofen: Mide von Solle hefft einen anderen Superattenbenten beraupen un bem Mannsfeldischen Lande mit Rahmen Berr Johann Brofm. fau tauvoren fines Sandwerfes ein Anodenhauer was gemein, bei verftund fein Latin". Alfo ein Knochenhauer ober Schlachter wurde in einer Stadt erfter Brediger und Gupmintenbent über ein ganges Amt! Giner von ben gwei erften Bredigern in ber Stadt Gottingen war "von Pflug unt Ader binweggenommen", wozu Golegel bie Bemerlus macht: "boch zwang anfänglich wohl bie Roth bazu, auch wi Ungelehrte felbit aus bem Sandwerkerftanbe zu grein' Golden angehenden Predigern murbe bann von ben Sant reformatoren wie Bugenhagen zu Braunschweig , Urbanus Rhegius in Luneburg und bem Stadtjuperintenbenten Doller in Sannover "nachgeholfen und burch Borlefungen fernett Unterricht ertheilt". Gehr wohlwollend fagt bann Golegel: "Gerieth auch ein folder ungelehrter Prediger in ber Unidul feines Bergens in ben Berbacht ber Jerlehre, fo marb et gurechtgewiesen ober nothigenfalls entfernt". "Go warb benn, heißt es bei Schlegel weiter, auch 1531 gu Braun ich weig ein bafiger Buch bin ber, Sector Dabler, ber bei bem Ginbinden ber Bucher manche theologische Schriften gelefen haben modit, jum bafigen Brebiger angenommen, zeigte gute Gaben und warb gerne gebort. Es ift faft feine Profeffion, aul welcher bamale nicht irgend einer gum Prebigtamte gelangt mare und bieg bauerte noch eine Beitlang fort".1) 216 Bergog Julius 1588 im Calenberg'ichen bie Beneralvifitation abhalten ließ, warb in Bobenfelbe ein Brebiger wegen feines Calvinismus abgefest und vorerft ein Unftubirter an feine Stelle gefest. "Auch jest noch, namlich um 1594, fagt Schlegel, ftand zuweilen wohl noch ein chemaliger Sandwerter auf einer Pfarre. Bei ber febr burftigen Pfarre gu Fürftenhagen im Gottingifchen warb 1607 ein aus Beffen vertriebener Prebiger angeftellt, wobei bemertt warb, bag ber vorige ein Fenftermacher (wahrichein= lich ein Glafer) gewesen fei." Die Bifitatoren mußten 1588 bie Brebiger eraminiren, "bie meiften wurben leiblich und mittelmäßig (aliquantulum und mediocriter, wie ce benannt warb), einige wenige aber febr unwiffenb befunben".2) Es war icon viel, wenn ein protestantischer Landprediger einige Jahre an einer Stadtfchule ftubirt hatte. Dag Reftoren ober Conrettoren von Schulen aus fleineren Stabten Landpaftore werben, ift feine Geltenheit. Gingelne Ungaben tann jeber bei Lauenftein finben. In ben Bifitations= prototollen von 1588 heißt es unter anbern auch, man werbe unter breißig Bredigern taum einen finben, ber auf einer Universität ftubirt habe, fonbern ju Gottingen, Sannover und Braunschweig in ben bafigen Stadtfchulen. Gelbft nach bem Studienplane bes Bergogs Julius, ber allgemein als Beforberer ber Biffenschaften gepriefen wirb, tonnte jemanb aus einer Rlofterschule, wie er fie angelegt hatte, fogleich wenigstens auf eine Dorfpfarre gelangen. Der Bergog bewies fich auch jest 1588 bierin febr nachfichtig bei Landpredigern, wenn fie nur, wie er außerte, bie reine Lehre hatten. Dehren= theils wurden baber auch bie ichlecht beftanbenen, wenn nicht anbere Mangel hingutamen, vorerft im Dienft belaffen mit ber Aufgabe, fleißiger ju ftubiren und nach einiger Beit fich wieber eraminiren zu laffen.3) Erft von Beinrich Julius

<sup>1)</sup> Schlegel II, 81 ff.

<sup>2)</sup> Schlegel II, 310, 312, 340.

<sup>3)</sup> Cbenb. II, 312.

wurde bestimmt, bag von einer Particularschule keiner ohne auf der Akademie studirt zu haben, ferner mehr zu einer Pfarre gelangen sollte, hochstens zu einer Cappellanei. 1)

Es ergibt fich aus Borftehendem auch, daß die tatholifden Priefter?) und Orbensleute nicht so maffenhaft zum Lutherthume abfielen, benn sonst hatten teine Metger, Buchbinder und Glafer brauchen als Prediger angestellt zu werben.

Wie ftand es mit bem Tugenbwanbel biefer zu Baftoren beforberten Sandwerfer? Gehr viele waren bem Trunte ergeben. "Unter ben mannigialtigen Beschwerben, bie gegen Brebiger und Rirchendiener vorgebracht wurden, war boch teine fo baufig als Trunffälligfeit, welcher Wehler mit bem finfenben 3abr hunderte immer mehr gugunehmen ichien. Der Prediger gedie jumeilen bei bem Junter, bis beide ihr Bewußtsein verloren, ober aber im Rruge mit ben Bauern, benen er gum Befpotte biente, welches bann manche argerliche Auftritte veranlagte Das Confiftorium nannte einmal, ba boch bamale alles auf Geftenwesen ausging, biefe Gattung ber Prediger bie Gette ber Aguaviter. Es war aber nicht Aguavit, fonbern auch unbernunftiges Biertrinten, befonbere Goslariches, worin it fich berauschten. Diefes mar gu fehr verbreitet, um allt folde Truntenbolbe abfegen gu tonnen; gewobn lich begnügte man fich baber bamit, von ihnen einen Revere ausstellen zu laffen, bag fie fich barin magigen wollten, ber zuweilen mehrmals erneuert werben mußte, ehe man gur 216fetjung ichritt". Much in ben jett protestantischen Rloftern war es nicht gut bestellt, 1607 wurde bem Consistorium gemelbet, "bagin Burefelbe ein epicuraifches Gunben-

<sup>1)</sup> Ebend. II, 344.

<sup>2)</sup> Es möge hier auch noch bemerkt werden, daß die prot. Prediger bes braunschw. und talenbergschen Landes vielsach aus Deffen. Thüringen und Sachsen kamen. Auch die eigentlichen "Reformatoren" und Superintendenten waren Ausländer. Ehemalige tatholische Priester und Landestinder erblickt man unter den Bernichtern ber Kirche in der Diöcese hildesheim fast gar nicht.

Leben geführt werbe."1) Lauenstein führt u. a. an, daß Prediger in Schwiechelt, Schmedenstedt und Groß-Lafferde im Amte Peine ihres Lebenswandels wegen abgeseht werden mußten; ein anderer Prediger zu Groß-Lafferde "machte sich in den Krügen gemein und verlor alle Auctorität". Der Prediger in Woltorp bei Peine führte "ein ärgerliches, böses Leben und wollte ihn keiner in Ministerio pro fratre erkennen".<sup>2</sup>) Das mag genügen, um den Zustand der bamaligen Pastoren zu kennzeichnen. Schlegel und Lauenstein waren eifrige Protestanten, ihr Zeugniß also nicht parteissch.

Es ist baher nicht zu verwundern, wenn religiöse Un= wissenheit, Robeit und Lasterhaftigkeit alsbalb in allen Gemeinden als Folge der "Reformation" hervortreten.

(Schluße Artitel folgt.)

## XLVIII.

Die Darftellungen ber seligsten Jungfran in den Ratatomben.

Bon jeher steht bekanntlich ber Protestantismus der Berschrung der seligsten Jungfrau Maria seindlich gegenüber, und sucht in neuester Zeit seine Abneigung auch wissenschaftlich durch den Nachweis zu begründen, diese Berehrung sei in der "Urkirche" nicht vorhanden gewesen, erst nach dem Concil von Ephesus (431) aufgekommen, oder habe wohl gar ihre Wurzel in heidnischen Reminiscenzen. Begreislicher Weise wünscht man sich dabei auch auf die Ueberreste der altchrist-

<sup>1)</sup> Schlegel II, 341 u. 342.

<sup>2)</sup> Lauenftein 342, 349, 352, 353.

lichen Runft berufen zu tonnen, und Schriften wie bie ben Professor Schulte (bie Ratakomben) und Pastor Hafenclever (ber altchriftliche Graberschmuck) find bezeichnende Beispielt ber hiebei angewandten Methode, welche auf Grund vorgefaster Meinungen ben Monumenten Gewalt anzuthun sich nicht schut.

Um so freudiger war es dem gegenüber zu begrüßen, als auch ein katholischer beutscher Gelehrter den genannten Fragen naher trat, und die Resultate seiner langjährigen sorgfältigen Durchforschung aller schriftlichen und bilblichen Monument im Jahre 1881 zum erstenmale allen benen vorlegte, "welche sich für das Werden und Wachsen bestimmter kunftgeschichtlicher Ibeale interessieren".

Bir meinen bas umfaffenbe Bert &. von Lehner's 1), bal feitens ber Rritit bie gunftigfte Aufnahme fanb, und bem auch in biefen Blattern 2) alsbalb verbiente Burbigung und Anertennung zu Theil wurde. Befonbere auf tatholifder Seite war man erfreut über bie liebevolle Sorgfalt, mit welcher ber Berfaffer jeglicher Gpur ber Berehrung ber feligitm Jungfrau in ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthund folgte, wobei bie nach feiner Absicht rein archaologische Unte fuchung unter feinen Sanben wie von felbft zu einem and getisch werthvollen Nachweise bes vorephesinischen Alters m Marienverehrung fich geftaltete. Aber auch protestantifce Gelehrte tonnten nicht umbin, vom Standpuntte ber archiv logifden Forfdung aus bem Berte ihren Beifall ju gollen. mabrend einzelne freilich ihrer Ungufriebenheit mit ben gewonnenen Refultaten Musbrud gaben; fo 3. B. Safenclever'), ber besonbers bie Erwähnung bes von ihm alluberall in ben altdriftlichen Runftwerten entbedten beibnifchen Ginfluffes vermißte. Der Berfaffer bat bei Bearbeitung ber zweiten Auf-

<sup>1)</sup> Dr. F. A. v. Lehner: Die Marienverehrung in den ersten Jahrhunderten. VIII und 342 S. mit 8 Doppeltafeln. Stults gart, Cotta. Erste Auflage 1881. Zweite Auflage 1887.

<sup>2)</sup> Siftorijd-politifche Blatter. Bb. 89. G. 41 ff.

<sup>3)</sup> Protestantifche Rirchenzeitung 1882. Dr. 3.

lage seines Werkes alle berartigen Einwände gewissenhaft berücksichtigt, sah sich aber bennoch, wie er in der Borrede darlegt, nicht veranlaßt, seine auf sester historischer Grundlage ruhenden Ergebnisse irgendwie abzuändern. 1)

Im Folgenden möchten wir auf ein zweites ähnliches Werk hinweisen, welches im vorigen Jahre erschien. 2) Es stammt aus der Feder eines jüngeren Forschers, der zwei Jahre lang in Nom an der Hand des Altmeisters der christzlichen Archäologie Commend. J. B. De Rossi die Monumente studirte.

Der Inhalt bieser Publikation von Liell beckt sich übrigens keineswegs ganz mit bem Werke v. Lehner's. Beabsichtigt letterer Förscher zunächst eine Geschichte ber Entwicklung bes Marien=Ibeals bis zum Concil von Ephesus, so bezweckt Liell vielmehr direkt ben Beweis für ben vorephesinischen, ja apostolischen Charakter ber Marienverehrung in ihrem ganzen Umfange zu führen; und während Lehner naturgemäß bas Hauptgewicht auf die Darstellung ber Ausgestaltung legt, welche nach seiner Annahme das geistige Bild ber seligsten Jungfrau in der Borstellung ber Christen allmählig gewann, und die in Schrift und Bild sich ausbrückt, dient bei Liell ber kürzer gesaßte, mit bogmatischer Schärfe und Correktheit geführte

<sup>1)</sup> Die Art, wie der Berfasser sich gegen Hasenclevers Angrisse in der Borrede zur 2. Auslage (S. XVI. st.) rechtsertigt, ist ein Muster ebenso seiner als entschiedener Replik. Er constatirt in derselben u. a., daß er, troß gründlichster Quellenforschung gerade in dieser hinsicht, auch nicht die geringste Spur von einem Einsstuße des antiken Heidenthums und seiner Phantasien auf die Entstehung und Ausbildung christlicher Borstellungen habe entsbeden können.

<sup>2)</sup> H. F. Jos. Liell: Die Darstellungen der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria auf den Kunstdenkmälern der Katakomben. Dogmen = und kunstgeschichtlich bearbeitet. Mit Approbation des hochw. Ordinariats Regensburg. Mit Titels bild, 6 Farbentaseln und 67 Abbildungen im Text. Freiburg, Horder 1887. (XI u. 410 S.)

Erabitionsbeweis') ber Marienverehrung nur als nothwendige Grundlage für die ungleich umfangreichere tunstgeschichtliche Erörterung und Beweisführung auf Grund der Bildwerke in den Katakomben.

Die Darstellungen ber seligsten Jungfrau, welche und aus altchristlicher Zeit erhalten sind, lassen sich in zwei Haupigruppen scheiden, je nachdem Maria als "Jungfrau" ober als "Gottesmutter" ben Gegenstand bildet. Im ersteren Falle ist die heilige Jungfrau stets betend dargestellt — als Drante. Es ergibt sich nun vor allem die Frage: Welche unter den unzähligen Oranten in den Katakomben sind Bilder der seligsten Jungfrau? Der Bersasser antwortet: Sicher nachweisbar nur jene, welchen der Name MARIA oder MARA beigesetzt ist, was abgesehen von sieden Goldzläsern nur auf einem merkwürdigen Grafsito in Berre (s. v.) und einem im 9. Jahrhundert erneuerten Fresko in der Katakombe von St. Albano vorkömmt.

<sup>1)</sup> In biefem Abidnitte wendet fich ber Berfaffer gegen einzelne bogmatisch untlare Aufstellungen Lehners, ber manches d Gebilbe ber ichopferifchen "religiofen Phantafie" ertfart, mas vielmehr dem gu wenig gewürdigten Bebiete ber firchlichen Trabition angehört. Es fällt außer ben Rahmen unferes nur bie Bildwerte behandelnben Referates, auf bieje Controverje naber einzugeben; doch fei bemertt, bag wir den bezeichneten Unfichten orn. b. Lebner's fo wenig unfere Buftimmung geben tonnen als P. St. Beiffel (Laadher St. 1882, S. 104 ff.) und Diell. Dabei find wir allerdings mit ber von letterem Forider gewählten Form ber Bolemit nicht durchwegs einverffanben, und bedauern besonders, daß demfelben das durch v. Lehner (MIIg. B. 1887, Beil. 338) bereits gerügte Berfehen unterlief, die Dattbaushomilien bes bl. Chryfoftomus mit ben marianifden beffelben Beiligen gu bermechfeln, und beghalb als unacht gu bezeichnen, ein Fehler, ber übrigens burch Umbrud bes betreffenben Blattes nunmehr bereits getilgt ift.

<sup>2)</sup> Schade, daß g. Liell nicht auch die ohnehin nicht fehr gahlreichen altdriftlichen Mojail Bilber ber Muttergottes in den Bafiliten in feine fachkundige Forschung einbezogen hat.

In einem ausführlichen, fur bie fpateren Erörterungen grundlegenden Ercurfe bespricht ber Berfaffer bei biefer Belegenheit bie Bebeutung ber Ratatombenbilber überhaupt unb fpegiell ber Dranten. Er ichließt fich ber treffenben, in Deutsch= land wie es icheint bisher leiber gu wenig beruchfichtigten Ertlarung bee befannten frangofifchen Forichers Le Blant an, welcher den Grundfat aufftellt: In ben Bilbern ber Ratatomben find vorzugsweise Grabzierben gu fuchen. Es werben fich baber auf benfelben eben jene Gebanten bilblich wiebergegeben finden, welche am Sterbebette und Grabe bes Chriften Musbrud fanben; mit anbern Borten: Der Schluffel ju ben Ratatombenbilbern ift bie firchliche Liturgie, und zwar vorzugsweise bie Liturgie ber Erequien.1) In Anwendung biefes Grundfages gelingt es bem Berfaffer, 46 verschiebene Darftellungen in ben Ratatomben mit Stellen aus alten Tobtenofficien zu belegen.")

<sup>1)</sup> Dieser Grundsatz gilt selbst noch für analoge Bildwerke bes Mittelalters, und es gewährt großes Interesse, benselben in diese spätere Beit herab zu versolgen. Dr. Jacob hat schon früher darauf hingewiesen, und führt in seinem verdienstvollen Werke "Die Kunst im Dienste der Kirche" (4. Aust. S. 294) den Gemälde-Cyklus aus romanischer Zeit in der Tobtenkapelle zu Berschen (Pf. Nabburg, Diöz. Regensburg) an, welchem offenbar die Worte des Begräbnistritus "In paradisum deducant te angeli" zu Grunde liegen.

<sup>2)</sup> Rur ein Beispiel dafür, welch' überraschendes Licht die kirchlichen Gebete auf die Bilber in den Katalomben wersen, sei hier angessührt: Bir sehen z. B. die himmelsahrt des Elias, Noe in der Arche, Job in seinem Leiden, Abrahams Opser, den Durchzug durch das rothe Meer, Daniel in der Löwengrube, die Jünglinge im Feuerosen, Susanna zwischen den ihr nachstellenden Alten und vor Gericht, David mit der Schleuber, die Gesangennahme Betri oft und oft an den Bänden der Katalomben. Bas sollen wir dabei denken? Belche Idee soll darin ausgebrückt sein? Das wird uns sosort klar, wenn wir die uralte "Commendatio animae" zum Bergleiche heranzlehen, jenes ergreisende Gebet, das der Priester noch jeht am Sterbebette des Katholiken ver-

Auch die Oranten gehören in diesen Ideenkreis und stellen in ihrer großen Mehrzahl in ichts anderes dar, als die Seelen der dort Begrabenen, welche sich um hilfe stehend an die Bessucher des Grabes wenden. So sind auch jene überaus häusigen Darstellungen, auf welchen eine Orans an der Seite des guten hirten oder zwischen Lämmern erscheint, nicht wie disher angenommen wurde als Bilder der Kirche zu betrachten; sie geben vielmehr eine Illustration der Bitte, der gute hirte möge die Seele des Berstorbenen aufnehmen in die glückseligen Auen des Paradieses. Man kann nicht leugnen, daß diese Erklätung der Katakombenbilder an der Hand der Firchlichen Liturgie, besonders der Tobtenossicien und Erequien, dieselben

richtet. Da betet er: "Nimm o herr beinen Diener auf an ben Ort ber bon beiner Barmbergigfeit gu hoffenben Rettung. Umen. Befreie, o herr, die Geele beines Dieners bon aller Befahren ber bolle und bon ben Feffeln ber Strafe und allen Trübfalen. Umen. Befreie, o Berr, Die Geele beines Dieners, wie du befreit haft ben Benoch und Elias bon bem allgemeiner Tobe ber Belt. Umen. Befreie, o herr, bie Geele beim Dieners, wie du befreit haft ben Doe aus ber Gunbfin Amen. . . . wie bu befreit haft ben Abraham aus Ur in Chalbaa; . . . wie du befreit haft ben 3ob bon feinem Beiden; . . . ben 3faat vom Opfertobe und aus der Sand feines Baters Abraham; . . . ben Lot aus Godoma und aus den Feuerflammen; . . . ben Dojes aus ber Sand bes Pharao , bes Ronigs ber Megnpter ; . . . ben Daniel aus ber Löwengrube; . . . bie brei Junglinge aus bem Feuerofen und ber Sand bes berruchten Ronigs; . . . die Gufanna von der falfchen Untlage; . . . ben David aus der Sand des Konigs Saul und aus ber Sand des Goliath; . . . ben Petrus und Paulus aus ben Banben; und wie bu die feligfte Jungfrau und Martyrerin Thefla befreit bait bon ben brei ichredlichen Qualen: fo befreie gutigft bie Geele biefes beines Dieners und lag fie mit bir fich ber himmlifden Büter erfreuen. Umen."

<sup>1)</sup> Rur wenige Oranten find burch beigefügte Ramen und durch die paradiefische Landschaft, in die fie gesetzt find, als heiligt (Marthrer) gefennzeichnet.

ein abgeschloffenes Ganze von überraschend finniger Dar-

Beit gablreicher ift bie zweite Gruppe altdriftlicher Bilb. rte, beren Begenftand Maria als Muttergottes, mit er ohne hiftorijche Beziehung auf Scenen aus ihrem Leben bet. Wir vermiffen unter biefen biftorifchen Darftellungen r wenige ber in ber bl. Schrift ergablten Begebniffe; fo Mufopferung Jeju im Tempel. Gin bisher bafur angeenes Bild lagt ber Berfaffer nicht als folches gelten; ebenfo trachtet er ein Bild bes Wieberfindens Jefu im Tempel als eifelhaft. Mit Sicherheit hingegen laffen fich anführen brei arftellungen bes Beheimniffes ber Berfunbigung,1) runter ein besonders wichtiges und vom Berfaffer flegreich gen bie Angriffe und Digbeutungen Schultes vertheibigtes emalbe aus ber erften Salfte bes 2. Jahrhunberts in ber atalombe ber hl. Priscilla. Maria Bermahlung ift einmal, taria Seim suchung zweimal nachzuweisen; auf ben ohne= n nicht häufigen Darftellungen ber Geburt Jefu finben ir bie Gottesmutter nur breimal, einmal feben wir fie auf r Sochzeit zu Rana und erft auf einem bem 7. 3abrnbert angehörigen Bilbe als Schmerzensmutter unter bem reuge ihres Cobnes.

Eine ganz merkwürdig hervorragende Stelle nehmen unter n Darstellungen aus bem Leben Jesu und Maria bie Epianiebilber ein, beren nicht weniger als 69 (barunter

<sup>1)</sup> Eines hiebon ist nach den neuesten Forschungen zu streichen. In der Situng der Akademie für christl. Alterthumskunde in Rom am 6. März 1887 theilte nämlich De Rossi mit, daß der eifrige Forscher Wilpert nach genauer Prüfung das sehr schabafte Bild in der Katakombe der hl. Domitilla (Nr. 11 bei Liell), welches disher für eine Darstellung der Verkündigung galt, als ein Bild der drei babysonischen Jünglinge vor König Nabuchodonosor erkannt habe. Bgl. De Baals "Römische Quartalsschrift" 1887, S. 384.

faft & Sculpturen) nachgewiesen werben. 1) Dit Recht wibmet baber ber Berfaffer benfelben auch eine befondere ausführliche Besprechung, welche intereffante Resultate bringt. Con tie altefte Abbilbung ber Anbetung bes Weltheilandes burch bie Magier (fie ftammt aus ber erften Salfte bes 2. Jahrhunderts und ift vom Berfaffer zum erftenmale veröffentlicht) zeigt tie Dreigabl berfelben, welche, ber Trabition entsprechend, mit feltenen burch bie Symmetrie bebingten Ausnahmen burdmer auf Gemalben und Deigelwerten festgehalten wirb. All Drientalen im Range von Unterfonigen charafterifirt bie Magier ihre ftereotyp geworbene perfifche Rleibung. Mus fallender Weise ift ftete ihre oft ale eilig angedeutete Antunt, nie aber die Anbetung auf den Knieen (procidentes bei Matte.) wiedergegeben. Die Geschenke, welche fie in ben Sanben tragen, Scheinen mehrfach frei gebilbet, meiftens find fle überhaupt nicht mehr fenntlich. Als ber Tradition ent nommene Buthat finden fich haufig Dos und Gfel an ber Krippe.

Es bleiben nun noch jene Bilber zu erwähnen, weiche Maria als Gottesmutter, aber ohne specielle historische bziehung barstellen. Unter biese Rubrik fällt das älteste mbadurch merkwürdigste, auch künstlerisch vollendetste aller abchristlichen Marienbilder: die Gottesmutter mit dem Jesusche im Schoose, ihr zur Seite der Prophet Isaias, wie er weissagend auf den Stern über ihr hinweist. Das in der Katakombe der Priscilla besindliche Bild gehört wohl noch dem Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus an. Außerdem lassen sich noch drei Bilder der seligsten Jungfrau mit dem göttlichen Kinde anführen, sowie ein merkwürdiges, zuerst von Le Blant gedeutetes Relief des 5. Jahrhunderts in Sprakus:

<sup>1)</sup> Seit dem Erscheinen des Buches murbe bereits wieder ein weitere Epiphaniebild burch Bilpert in der Ratatombe der hi. Brischla conftatirt. (Römische Quartalichrift 1887 S. 387).

Maria, bie Seelen ber Berftorbenen im himmel in Empfang nehmenb.1)

Nachbem ber Berfaffer an ber Sand von 77 vorzüglichen, großen Theile originalen, jum Theile farbigen Abbilbungen2) Die einzelnen Bildwerke eingehend gewürdigt und babei bie gabllofen Brrthumer und falfchen Spothefen bes befannteften atatholifden Forfders auf biefem Gebiete, Brofeffor Schulte, gebubrend beleuchtet bat, faßt er in einem Schlugabichnitte das Ergebnig sowohl in bogmen- als in tunftgeschichtlicher Beziehung zusammen. In letterer Sinficht erortert er vor Mllem ben Busammenhang zwischen beibnischer und altdrift= licher Runft, eine Frage von principieller Wichtigkeit, benn protestantische Forscher wie Sasenclever feben, wie fie ben übernatürlichen Charafter bes Chriftenthums überhaupt läugnen, jo auch in ber altdriftlichen Runft nur eine gang natürliche Fortbildung ber beibnischen nach Form und Inhalt. Dit großer Rlarbeit unterscheibet bem gegenüber ber Berfaffer Technif und Inhalt. In ber Technit ber Malerei und Bilbhauerei besteht zweifellos ein Busammenhang: bie altdrift= licen Runftler, befehrte Beiben ober Schuler beibnifcher Meifter, haben teine neue Runft erfunden. Ihre Erzeugniffe fteben auf berfelben jebesmaligen Stufe wie bie beibnischen

<sup>1)</sup> Abweichend hat jüngstens De Baal in der "Röm. Quartalsschrift" 1887 S. 391 ff. dieses Bild als eine auf den Apokryphen bernhende Darstellung der Einführung Mariä in den Kreis der Tempeljungsrauen erklärt, was allerdings sehr passend erscheint, wenn die Deutung der beiden damit verbundenen Scenen als Berklindigung der Geburt Jesu durch einen Engel an der Quelle (gleichsalls nach Apokryphen) und als Anbetung der hl. drei Könige richtig ist.

<sup>2) 23</sup> Illustrationen sind nach Originalkopien des Berf. angesertigt und von um so größerem Berthe, als sie ohne Ergänzung und Idealisirung die wichtigsten Bildwerke in ihrem oft überaus schlimmen Bustande genau wiedergeben. Die bisher verbreiteten mehr oder minder restaurirten Abbildungen haben schon manche Irrihümer und Misverständnisse verschuldet.

ihrer Zeit. Was aber ben Inhalt anbelangt, so beicht in Zusammenhang zwischen heibnischer und christlicher Aus so wenig als zwischen Heibnischer und Ehristenthum selfs. Der bogmatische Unterschied zwischen christlicher Hoffnung in heibnischer Hoffnungslosisseit tritt im christlichen und bedreschen Gräberschmucke in charakteristischer Weise hervor, an zwar schon in den Katakomben der ersten Jahrhunderte. De selben unterscheiden sich durch bessere Maltechnik von den hieteren, sind aber ebenso rein christlich wie diese.

Was von den Katakombenbildern im Allgemeinen gilt, istrifft aber auch im Besonderen von den Darstellungen is seligsten Jungfrau zu: Sie sind rein christlich, ohne jeglic Anknüpfung an das Heidenkum. Man möchte es sür möthig halten, diese Thatsache zu beweisen, wenn nicht wie Blick auf Werke wie die schon östers genannten von Schupund Harben Dassenclever — um von älteren Autoren ganz zu schwegen — das Gegentheil sehren würde. Sucht doch beispiels weise ersterer sogar für die so enge an die biblische Erzählen anknüpfenden Epiphanie-Darstellungen heidnische Bordiker entbecken, ein Bemühen, das Richter ist treffend mit den Erten charakterisitt: "Wenn Schultze's Theorie richtig ist, scheint es allerdings, als ob die Phantasie der alten Erstellung eines Stockes habe aufschwingen können."

Was nun ben tünftlerischen Werth ber besprochenen Kalukombenbilder betrifft, so läßt sich berselbe bahin zusammen fassen, baß die Semälbe der ersten Zeit geradezu "tlassisch zu nennen sind und "einen rühmlichen Ansang jener Kunstschofungen bilden, die in allen christlichen Jahrhunderten sich be mühten, das erhabene Ibeal der Gottesmutter darzustellen."

<sup>1)</sup> Literarifche Rundichau 1881 Gp. 16-19.

<sup>2)</sup> Der Berfasser spricht an dieser Stelle wohl zu beherzigende Bott über das fünftlerische Marien-Ideal, jum Theil im Gintlanz mit den Principien, welche Pros. Reppler in seinem Aussachungen, Maphaels Madonnen" in diesen Blättern (1885, Bd. 96 S. 1986.

ter freilich trägt die Technik der Bildwerke die Zeichen Algemeinen künstlerischen Berfalles an sich, während die Heit der Darstellung — ein hervorragendes künstlerisches went — bleibt, und sogar ein gewisses Streben nach urwahrheit sich mehrfach geltend macht.

Wichtiger noch als die kunstgeschichtlichen sind die bogmensichtlichen Ergebnisse ber Untersuchung des Berfassers, welche ganz neue Gesichtspunkte erössnet werden. Man achtete disher von katholischer Seite sast allgemein und unbedenklich alle Darstellungen in den Katakomben, welchen Maria sich sindet, als direkt zum Zwecke ihrer ehrung geschafsen, und unterschied höchstens (wie De Rossi) ihen historischen und eigentlichen Eultbildern. Umgekehrt zweichen protestantische Forscher das Borkommen von zur ehrung der Muttergottes bestimmten Bildwerken vor dem und von Ephesus gänzlich. Der Berfasser macht einen diesen Unterschied, der, wie uns scheint, den begründeten wänden akatholischer Forscher gerecht wird, und dennoch Streit im Einklange mit den katholischen Principien schiedet.

Er fagt: Richt alle Bilber ber feligsten Jungfrau find Bwecke ihrer Berehrung gemalt. Diefer Zweck muß viel-

und 81 ff.) niedergelegt hat, zum Theil auch im Widerspruche mit benselben. In letterer Beziehung wünschten wir sein Urtheil etwas weniger apodiktisch. Wir bezweiseln nicht, daß er die Eigenschaften des kirchlichen Ideals für die Darstellung der seligsten Jungfrau ganz richtig sestgesiellt hat, und glauben mit ihm, daß selbst die besten Madonnen Raphaels diesen Ansorderungen nicht völlig genügen. Dennoch dürsen wir unseres Erzachtens mit Prosessor Keppler an den reinen idealen Schöpsungen des großen Urbinaten uns erfreuen, und wenn wir sie von der Kirche ausschließen, wollen wir sie doch damit nicht aus dem Hause verbannen. Ein gewisser Unterschied zwischen dem, was für den liturgischen Gebrauch der Kirche zu sordern, und dem, was für den Privatgebrauch des Christen erlaubt und zu dulden ist, besteht unläugdar.

mehr aus ber Beschaffenheit bes Stanbortes erft bewiejen werben. Gin folder nachweis ift möglich bei ben Bilbern Maria an Martyrergrabern, ebenfo bei ben Darftellungen auf Golbglafern - beibe Rlaffen find baber unzweifelhaft Gult bilber, - nicht aber bei ben ungleich gablreicheren Marien bilbern auf ben Grabern einfacher Chriften. Sier galt es junachft nicht, gur Berehrung ber feligften Jungfrau aufqus forbern (wenn auch gewiß ihre Bilber von ben Chriften nur mit Chrfurcht und Anbacht betrachtet wurden), bier galt et vielmehr, jum Gebete fur ben Berftorbenen, ber bort begraben war, zu ermahnen, ein Zweck, ber ja oben bereits an ber Sand ber Liturgie fur bie übrigen Bilber auf ben driftliden Grabern nachgewiesen wurbe. Diefelbe liturgifche Grunblage haben auch die Marienbilber, benn feit ben frubeften Beiten wurde, wie ber Berfaffer burch gablreiche Quellenftellen nach weist, besonders in Tobtenofficien und Erequien bie feligste Junfrau und Gottesmutter als machtige Fürsprecherin für bie Abgeschiebenen beim Richterstuhle Gottes mit Bertrauen angerufen.

Geht nun aber durch diese Erklärung nicht der kund geschichtliche Beweis, den man disher für die Marienverchung vor dem Ephesinum den Katakombenbildern entnahm, verloren? Keineswegs. Direkt beweisend hiefür bleiben die zwischen 250 und 400 n. Chr. entstandenen Goldgläser mit Bild und Namen der seligsten Jungfrau; indirekt aber sind auch die Darstellungen der Muttergottes auf den Gräbern von nicht weniger Gewicht, denn sie sind ein sprechendes Zengniß, wie die Kirche von zeher, schon im 1., 2., 3. Jahrhumdert nach Chr. in ihren liturgischen Gebeten mit innigem Bertrauen Maria anrief als die mächtige Fürsprecherin am Richterstuhle Gottes, und wie dieses Bertrauen auf keinem andern Grunde beruhte, als auf der lebendigen Ueberzeugung von der Würde Maria als der Mutter des Gohnes Gottes.

So gewähren bie Bilbwerte ber Ratatomben ein berrliches, fiegreiches Zeugniß fur bie Berehrung ber feligsten Jungfrau burch die Christen ber ersten Jahrhunderte, und wir verstehen auch, am Schlusse des trefflichen mit Begeisterung geschriebenen Werkes angelangt, erst völlig die vom Berfasser an den Anfang desselben gesehte Widmung an die "jungsfräuliche Gottesgebärerin Maria, unsere mächtige Fürsbitterin im Gerichte."

Regensburg.

Abalbert Ebner.

## XLIX.

## England im 18. Jahrhundert.

Die Borzüge bes Lecky'schen Werkes'), bas auch ins Deutsche übersett wurde, sind bereits weithin bekannt. Es ist die einzige aussührliche Geschichte über das England bes vorigen Jahrhunderts, der Eultur, des nationalen Lebens und der geistigen Strömung im englischen Bolke. Das Bild, welsches uns Lecky von den englischen Zuständen entwirft, ist keineswegs erfreulich. Zwar ist das Jahrhundert reich an großen Staatsmännern, großen Rednern und Gelehrten, es hat große politische Triumphe aufzuweisen und England zur größten Weltmacht gemacht, aber alle äußeren Ersolge kommen nicht in Bergleich mit der moralischen Versunkenheit der herrsichenden Klassen, der Bedrückung der Armen durch die Reischen Klassen, der Bedrückung der Armen durch die Reischen

History of England in the Eighteenth Century by W. H. Lecky. Longmans, London. Vol. V, (XVI. unb 602) unb Vol. VI, (XVIII u. 672 p.) (36 4)

den, ber fustematischen Bernachläffigung von Bilbung um Erziehung ber Maffen, ber religiöfen Bersumpfung ber Ration.

Much protestantische Geschichtschreiber, gang besonders Thorold Rogers, geben zu, bag bie Reformation in Englant eine planmäßig betriebene, in gefetliche Formen gefleidete Beraubung ber Armen und aller Corporationen gu Gunften bes Abels gewesen; bag bie neuen Besither ber Rlofter- unt Rirchenguter alle Rechte ber Gemeinden und ber Gingelnen mit Gugen traten, bie Briefter von ihren Sofen verjagten bie Saufer in ben gablreichen Dorfern verfallen liegen ober einriffen, bamit fie ungeftraft bas Gemeinbeland ber burd ihre Schuld verlaffenen Dorfer an fich reißen tonnten. Die Graufamfeit, mit ber Sunderte und Taufende von Saus und Sof getrieben und zum Betteln gezwungen wurben , warb in gewiffer Beziehung noch überboten burch bie Bemiffenlofigteit ber großen Grundbesiter, welche bas Rirchengut, bas von ber Regierung ben einzelnen Pfarreien noch belaffen wurde, in Befchlag nahmen ober burch ichnoben Digbrauch ibrer Batte naterechte geiftliche Bfrunben an bie Deiftbietenben verfauften. Beber ber Klerus ber Staatsfirche, ber feit ber Regierme Unna's bebeutend an Reichthum und Ginfluß gewonnen batte. noch bie Parlamente bes 17. und 18. Jahrhunderts, welche fo fehr wegen bes mannhaften Ginftebens fur die Freiheiten bes Bolles gerühmt werben, thaten auch nur bas Minbefte, um bie gebruckte Lage bes Boltes gu verbeffern, im Begentheile, fie erliegen immer neue, immer hartere Strafgefebe, um bie Ueberhandnahme ber Berbrechen ber niebern Rlaffen gu verhindern, ohne gu bedenten, daß die fchlechte Befetgebung und Sandhabung ber Befete bie meifte Schuld trage.

Die Eriminalgesetzgebung war äußerst streng, zum Theil höchst unsinnig. So z. B. war auf die folgenden Verbrechen Todeostrase gesetzt: ein Pferd oder ein Schaf zu stehlen, irgend ein Eigenthum einem andern aus der Hand zu reißen, 40 Schilling in einem Haus, 5 in einem Kramladen, mehr als einen Schilling aus zemandens Rocktasche zu stehlen, wurde

mit bem Tobe bestraft, ebenso verwirkte fein Leben, wer Leinwand von einem Bleichgrunde fahl ober Baume in einem Barten fällte. Dagegen waren Morbverfuche gegen bas Leben eines Baters, wiffentlicher Meineib, ber bie Beranlaffung ber Sinrichtung eines Unschuldigen wurde, Erbolden, fofern ber Mann an feinen Bunben nicht ftarb, tein tobeswürdiges Berbrechen. Gine Fenftericheibe um 5 Uhr Abends einzuschlagen, um gu ftehlen, war ein tobeswürdiges Berbrechen; anderfeits war es ein einfaches Bergeben, um 4 Uhr Morgens im Som= mer ein Saus zu erbrechen. Auf Diebstahl in einem Laben, wabrend andere gufaben, ftand Transportation; wenn man nicht gefeben wurbe, Tobesftrafe; bagegen wurbe ein Diener, welcher feinem herrn 15 Bunben mit einem Beil beigebracht batte, nicht beghalb verurtheilt, fonbern weil er, um in feines herrn Zimmer zu tommen, eine Klinke aufgehoben hatte. Auf mehr als 200 Bergehen ftanb bie Tobesftrafe. Alls Romity im Jahre 1808 auf Abschaffung ber Tobesftrafe für Tafchendiebstahl autrug, fonnte er nur bie Bergunftigung erlangen, bag bie Tobesftrafe in lebenslängliche Transportation verwandelt murbe. Zwei Sahre nachher icheiterte fein Berfuch, bie furchtbaren Bejete gegen Diebstahl von 5 Schillingen in einem Laben, von 40 Schillingen in einem Bobnbaufe und Stehlen aus einem Schiffe in einem ichiffbaren Muffe abzuandern, weil, wie im Saufe ber Lords behauptet worben, bas Gefet gegen bie Tafchenbiebe bie Bunahme bes Diebstahls verursacht habe. Erft 1837 und 1841 wurden bie schlimmften biefer Gesethe wiberrufen. Rach 1833 wurde ein fleiner Rnabe jum Tobe verurtheilt, weil er feinen Stod burch ein gerbrochenes Wenfter gestogen und Farben eines Malers, die ungefähr zwei Benny werth waren, herausgeholt hatte. Die Stellung eines Richters, überhaupt jeber Obrig= feit biefen gablreichen und unfinnigen Strafgefeten gegenüber war eine ungemein ichwierige, ebenfo bie Stellung ber Beichwornen. Buchftabliche Durchführung ber Befete mar un= möglich, ausnahmelofe Dilbe und Freifprechung ber UngeKlagten war gleichfalls unthunlich; und fo tam es, bag berfelbe Richter und biefelben Gefchwornen in gleichen Fallen entgegengefeste Enticheibungen gaben. Ehrfurcht vor bem Richterstande war bamals unmöglich, weil bie Richter meift unwiffende, gewaltthatige Menschen waren, bie nach ihren Launen ihr Urtheil fallten. Roch in ber Reugeit ift es etwas gang Gewöhnliches, bie Entscheibung bes einen Richters von feinen Collegen umgeftogen zu feben, obgleich bie neue Befesgebung revibirt ift; wie viel mehr im 18. Jahrhunbert in ber caotifden Bermirrung ber Gefetgebung, wo erschwerente Umftanbe, welche ber Richter nach Belieben betonen ober übergeben tonnte, faft jebes Bergeben gum tobeswürdigen Ber brechen stempeln konnten. Diese Ungewißheit hatte bodft nachtbeilige Folgen, indem fie die Daffen abstumpfte und ber bartete, fie gleichgultig gegen Luge und Meineib machte. Mande ber Richter und Geschworenen waren jo pflichtvergeffen, bak fie betrunten im Berichtsfaale erschienen, und obgleich fie mahrend eines großen Theils ber Berhandlung gefchlafen batten, ihr Urtheil abgaben. Wie viele Unschulbige babei gum Tebe verurtheilt murben, entzieht fich unferer Berechnung; oft tame auch Falle vor, in benen bie Ungeflagten, um fich gegen be Ginfchuchterungen gu ftarten, geiftige Getrante genommen und in Folge beffen icharfe Untworten gaben. Der Richter, ohne auf die Umftande Rudficht zu nehmen, befretirte bann meift Tobesftrafe. Go murbe eine junge Frau, welche von einer Mitschuldigen ein Stud gewürfeltes Beug angenommen, jum Tobe verurtheilt, weil fie mabrent bes Berbores betrunten war und fich tropig gezeigt batte. Darf man fich munbern, bag unter folden Umftanben bie Berurtheilten von ben Daffen als Marthrer und Belben gefeiert wurden, bag Berurtheilung feitens bes Richters nicht mehr als Schanbe galt?

Die große Angahl ber Strafgesethe, bie Willfur und Sarte ber Richter, bie sehr oft eine Ehre barein setten, moglichst Biele zu verurtheilen, bie Roth ber nieberen Bevollerung, welche bei ber hartherzigkeit ber Reichen und ben blutigen Gefeten gegen Bettelei, nur burch Diebftahl ihr Leben friften tonnten, alles bieg vermehrte bie Bahl ber Berbrecher ins Unglaubliche. Roch im Jahre 1837 war bie Bahl ber Tobesurtheile in England 1494 gegen 165 in Frankreich, aber felbft bie graufamen Richter Englands magten nicht, biefelben alle zu vollftreden, und fo murben nur 85 Urtheile vollftredt gegen 90 in Frankreich. Die Regierung fab fich bor bie Alternative geftellt, bie Berbrecher ins Befangniß gu werfen ober gu transportiren. Diefe icheinbar bartere, im Grunbe für junge Manner milbere Beftrafung tonnte gegen Enbe bes 18. Jahrhunderts nur felten mehr in Unwendung tommen, und fo wurben bie Deiften in Gefangniffe geworfen. Diefe Gefangniffe waren nicht etwa vom Staate erbaute und von Staatsbeamten geleitete Unftalten, fonbern febr oft im Befite von Brivaten und von benfelben verwaltet. Gehr felten hatte bie Obrigfeit bas Recht, biefelben zu vifitiren. Rur in Lonbon unterftanben bie Befängniffe ber Mufficht ber Obrigfeit.

howard, ber große Philanthrop (+1790), war ber Erfte, welcher auf die Leiben ber Befangenen aufmertfam machte und bie berrichende Rlaffe zwang, von ber Rothlage biefer Ar= men Renntnig zu nehmen. Die Details, welche wir in Ledy, Balpole und Eben ,Condition of the Poor" finden, find feinen Schriften entnommen. Bir geben einige wenige Gin= gelnheiten, weil fie uns zeigen, wie es um bie bochgepriefene Civilifation und Menschenfreundlichkeit protestantischer ganber beftellt war. Die Gefängniffe waren gewöhnlich überfüllt, ichlecht ventisirt und ungefund, meiftens fo feucht, bag felbft Befucher biefer fcmutigen Gefängnifgellen ftunbenlang im Freien bleiben mußten, um ihre von ber Feuchtigfeit burch= brungenen Rleiber auszuluften. Soward berichtet, bag er bie Blatter feines Tafchenbuches, in welches er mabrend eines Befuches ber Befangenen Rotigen gefchrieben, bor einem Feuer trodnen mußte. Abzugsfanale, Abtritte fanben fich in ben wenigften biefer Raume, fie blieben oft Monate lang ungeicheuert. Befunde und Rrante maren meift in bemfelben

Bimmer vereinigt, ber Geftant war fo furchtbar, bag ber Bo fangnigbottor oft bie Erlaubnig erhielt, von biefen anftedm ben Platen wegzubleiben. Die Rahrung ber Befangenen wur ungenügend; bie Ration Brobes, welche bem Gefangenen to abreicht wurde, zwei Benny Berth, war fruber bei ben nichm Kornpreifen genugent, nicht bamale. Als Bett mußte it Saufen Stroh bienen, bas freilich balb vermoberte und wo faulte und Monate, felbft Jahre lang nicht gewechselt mit In ben Stabtgefängniffen fonnte man wohl Betten für im Schilling die Racht erhalten ober fur bie Balfte biefer Sum einen Antheil eines Bettes; jeboch nur Benige fonnten biffa Preis gablen. Manche Rerter waren fo baufallig, baff Bewohner berfelben taum gegen bie Sturme, Regen und Som geschützt waren. Es fam wohl vor, bag in folden Gefängniffa bie Befangenen auf ihrem Ruden an ben Boben gelettet marn, bamit fie fich burch bie morschen Mauern feinen Ausgung öffneten. In Eln, bem Gefangniß, beffen Gigenthumer ber Bib war, fand howard 1782 zwei Gefangene in Schulbhaft; Schuld bes Einen betrug 3 Sch. 54 Benny, die bes ante einige Schillinge Berichtstoften und die Gefangnifiauslas In Chefterfield, einem Gefangniß, beffen Gigenthumer Bergog von Portland war, wurden feine Rationen, fein Gut fein Teuer erlaubt, bas Zimmer und ber Reller, welche bide Befangniß ausmachten, waren feit Monaten nicht gereinis worben. Wahrhaftig, bie Qualen ber romifchen Stlavon ben ergastula waren mit ben Leiben biefer armen Menio feineswegs zu vergleichen, benn bie Stlaven erhielten bo Nabrung und tamen mahrend bes Tages ins Freie.

Wenn die Regierung es darauf abgesehen hatte, armeren Rlassen geistig und leiblich zu ruiniren, ganze Gerationen von Berbrechern heranzuziehen, so hatte sie ni anders handeln können. Vorerst machte man keinen Untschied zwischen großen Verbrechern und solchen, welche sonr leicht vergangen, zwischen abgeseimten und verhartet Gaunern und jugenblichen Delinquenten, beren Bergehen

fehr vielen Fallen entschulbbar maren. Dhne Unterfchieb bes Alters und Geschlechtes befanden fich junge Dabchen, junge Frauen, unschuldige Junglinge in bemfelben Bimmer gufammen mit ichamlofen Berbrechern, frechen Beibern, furg mit bem niedrigften Gefindel, bas in Berbrechen ergraut war, nicht blog mabrend bes Tages, fonbern auch mabrend ber Racht. Der Schulbner und ber Berbrecher, ber Arme, ber in ber boditen Roth etwas entwenbet batte, bas unichulbige unb arglofe Rind verkehrten und ichliefen oft neben bem abgefeimteften Schurten, ber naturlid nicht verfehlte, feinen Schutling in alle Berbrechen einzuweihen. Die Gefängnigwarter waren nicht etwa zuverläffige gemiffenhafte Auffeber, bie ftreng von bem Borfteber überwacht wurden, fonbern Mitgefangene, b. h. die Beriebenften und Schlechteften von allen, Die es verftanben, fich bei bem Gefangnigvorftanbe einzuschmeicheln, und bie ihre Stellung oft migbrauchten, um an ihren armen Opfern bie unnatürlichften Berbrechen zu verüben. Daß biefe Danner bie Berführung von Mabchen und Frauen ober an= bere Berbreden nicht verhinderten, wenn ihnen ber verlangte Breis gegablt wurde, liegt auf ber Sand; fie gingen noch weiter, fie öffneten bas Gefangnig fur Befucher, welche ungebemmt mit ben Gefangenen verkehren tonnten. Da bie Befangenwarter aud geiftige Betrante ausschentten, fo waren ihnen bie Besucher als gute Runden bochft willkommen. In ber Theorie waren bie Berbrecher gur Strafarbeit verurtheilt, in ber That waren fie meift jum Duffiggang gezwungen. Die Gefangenen wurden gewöhnlich nur zweimal bes Jahres aus bem Gefängniß entlaffen, anberswo einmal im Sabr, in Sull alle fieben Jahre. Rinber wurden oft feche bie fieben Monate in Diefer gifterfüllten Atmofphare gelaffen, lange genug, um ihnen alle Scham auszutreiben, und fie in ben ichlimmften Runften ber Berftellung und Betrugerei abgurichten. Aber nicht bloß jugenbliche Berbrecher wurben jebes halbe Jahr aus bem Befängniß entlaffen, fonbern auch große Berbrecher, benn man mußte Blat für bie neuen Straflinge finden. Obgleich bie Obrigfeit manchmal ein Drittel ober bie Balfte ber jur Gefangnifftrafe Berurtheilten entließ, fo maren trobbem bie Gefängniffe nicht gablreich und groß genug für bie Menge berer, welche von ben Richtern fur fculbig erfunben wurden. Benn öffentliche Sinrichtung , Mufbangen von Dannern und Beibern, Auffteden von Gliebmagen ber Berurtheilten an öffentlichen Blaten, an ben Pranger ftellen, öffentliche Beitschung bie Daffen batten beffern tonnen, fo ware England ficher ber Mufterftaat Europas gewesen, mabrent bie Bahl ber Berbrecher nirgenbs fo groß war. Das mar gang naturlich. Denn bie gum Gefängniß Berurtheilten tamen gurud nicht gebeffert, fonbern gewißigt, nicht mit Achtung und Liebe für bas Gefet, fonbern voll bes Saffes gegen ihre Bebruder. Am barteften war jebenfalls bas Loos ber in Schulbhaft Befindlichen, welche meift ohne irgend eine Berichulbung Jahre lang im Rerter gurudgehalten wurben. Gelbft wenn ber Glaubiger bie Schulb erließ, ober ein Freund biefelben bezahlte, murben fie noch nicht frei; benn ber Befangnigwarter entließ fie nicht, bis fie ihre Schulben im Rerter bezahlt hatten. Diese Schulben waren oft bebeutenb. Beter Untommling mußte bie Befangenwarter und bie Ditgefan genen regaliren; weigerte er fich, fo wurben ihm einige Rleibungeftude genommen, um bie Untoften gu beftreiten. Transportation, eine andere bei ben Richtern fehr beliebte Strafe, war fur einen jungen Mann in gewiffer Begiebung eine Boblthat, weil er, in ber Colonie angefommen, eine Ausficht hatte, fich feinen eigenen Sausftand zu grunden; fur junge Frauen war es fittlicher Ruin. Muf bem Schiff fanb bas Madchen feinen Schutz gegen bie Robbeit ber Matrofen und ergab fich nachher bem ichmahlichen Lafter ber Proftitution. Wenn, wie es leiber nur ju oft vortam, ein Familienvater transportirt wurde, war ber Jammer ber Frau und ber Rinber herzgerreißenb. Um mit ihrem Bater ober Gatten vereint ju fein, begingen Frau und Rinber oft gefliffentlich Berbrechen, Glifabeth Fry berichtet einen folden Fall. Gine

Frau war wirklich bereits vom Richter zur Transportation verurtheilt, als berselbe hörte, daß sie das Berbrechen begangen, um ihren Gatten wieder zu sehen. Dieß erschien dem Richter als ein so erschwerender Umstand, daß er die Frau zum Tode verurtheilte.

Ueber bie Entartung ber boberen Rlaffen tonnen wir uns turg faffen. Englische und auch beutsche Siftoriter führen bie Immoralitat und Bewiffenlofigfeit ber boberen Stanbe auf Rarl II. und bie Ginführung frangofifcher Literatur und Gitte Burud. Mit Unrecht; bie Gittenverberbniß hatte bereits unter Deinrich VIII, ihren Sobepuntt erreicht und bat fich, einige Schwankungen abgerechnet, auf berfelben Sobe erhalten. Wenn Die Literatur ein Grabmeffer ber Sittlichkeit einer Ration It, bann waren bie Zeitgenoffen Rarls II, nicht ichlimmer ale bie Zeitgenoffen Glifabethe; wenn man fich nur von fatta beftimmen lagt, fo fprechen biefelben mehr gegen ben bof Elifabethe ale ben Sof Rarle II., Annas und ber bericher aus bem Saufe Braunschweig. Die Dohats bes 18. Jahrhunderts finden ihre wurdigen Rebenbuhler im 16. und 17. Jahrhunbert. Roch ichimpflicher, weil allgemeiner, war die Bollerei und Trunksucht unter bem Landadel, ben Burgern, ben Parlamentsmitgliebern bis binauf zu ben Richtern und Miniftern, ben jungeren Bitt nicht ausgenommen. Gich nach einem reichlich genoffenen Dable zu betrinken bis man unter ben Tifch fiel, von ben Bebienten in fein Zimmer getragen werben, war nichts Außergewöhnliches. Es waren Ruticher in London, welche fich ein Gefchaft baraus machten, betruntene Lorbs und Chelleute auf ber Strafe, wo fie Nachts befinnungelos niebergefallen waren, aufzuheben und nach einem Saufe zu fahren und biefelben gu Bette gu bringen, um fie bann am nachften Morgen gegen eine gute Belohnung nach ihrem Saufe zu fahren. Samuel Johnson, ber berühmte Schriftsteller, tonnte brei Mafchen Portwein an einem Abend trinten; er ergablt, bag bie Burger von Lichfielb jeden Abend fich betrunten batten. Die Begriffe von Ghre und Rechtlich=

keit waren keineswegs erhaben, For und Pitt schracken vor offenbaren Lügen nicht zurück; um am Ruber zu bleiben, gab Pitt die Katholiken preis, deren Emancipation schon damals hätte durchgeführt werden können, ließ er alle seine Resorms vorschläge fallen, welche die Lage des Bolkes erleichtert haben würden. Noch größer war das Unrecht, welches derselbe gegen seine bessere Ueberzeugung an Irland beging. So groß die äußeren Erfolge waren, so beispiellos das Glück, welches sast alle Unternehmungen der englischen Staatsmänner und Felderen begleitete, so unglücklich und bedrückt war die Mehreheit der Nation, deren Klagen und Seufzer ungehört vershallten.

England hatte einen gablreichen Rlerus, eine machtige reiche Sierarchie, welche bas Loos ber Urmen hatte ertraglicher machen tonnen, boch auch fie ahmten bas Beispiel bes Abels nach. Monconformiften und Ratholiten murben auch noch bann, als die Ausnahmsgesetze gegen dieselben widerrufen worben, in jeglicher Beife von bem Rlerus ber Staatstirde verfolgt, bie Geelforgepflichten wurden gewöhnlich vernachläffigt. Rur wenn es galt die Pfarrfinder gu ftrafen, Ertommunitation ju verhangen, zeigten bie Pfarrer Gifer. Die Rirchenftrafen murben fur gang geringe Bergeben aufgelegt, Die Reichen wurden entweder gang verschont, ober erhielten bie Lossprechung von ber Erkommunifation gegen Bablung einer Gelbfumme; ber Urme, ber biefe Summe nicht erfchwingen tonnte, wurde in's Befangniß geworfen. Wie gering bie Bergeben waren, beweisen folgende Beispiele. Der oben erwähnte Philanthrop Howard fand in Rothwell in Yorffbire einen Beber William Carr, ber über zwei Jahre im Gefangnig gehalten murbe, weil er ein schlecht beleumundetes Weib gescholten hatte. Das geiftliche Gericht verurtheilte ibn gum Gefängniß, bis er ber beiligen Rirche Genugthuung geleiftet für bie Berachtung und bas Unrecht, bas er berfelben gugefügt hatte. 3m Jahre 1787 waren zwei Frauen in Rerterbaft, weil fie bie Schluffelgewalt ber Rirche verachtet hatten. Roch 1812 wurde eine Frau zu Briftol gefangen gehalten, weil fie Die vom geiftlichen Gericht auferlegte Buge nicht verrichtet, und weil fie bie bafur angefette Belb : Buge nicht bezahlen tonnte. Lord Folfftone machte 5 ober 6 abuliche Falle nahmbaft. Erft 1813 verlor ber Rlerus bas Recht, bie Erfommuni= tation wegen Berachtung bes geiftlichen Berichtes ju verhangen, erft um biefe Beit jog die Berurtheilung burch bie geiftlichen Richter nicht mehr ben Berluft ber burgerlichen Rechte nach fich. Der Mangel an Gifer und religiofem Ginn, bie Berweltlichung von Bischofen und nieberem Klerus ift fo allgemein jugegeben, bag fernere Rachweise unnothig find. Die angli= tanifche Theologie war ber flachfte Rationalismus und Utili= tarianismus, bie Bredigten waren troden und fur bie Daffen unverftanblich. Durch Besley und Bhitefield murbe Gentimentalismus und Gefühlsichwarmerei mit Religion und Frommigfeit verwechfelt.

Obgleich bie Staatstirche bas Monopol ber Erziehung hatte, geschah nichts fur bie Erziehung ber Urmen, bie Schulen waren ungenügend, die Lehrfrafte ichwach. Abel und Klerus trofteten fich bamit, bag Unwiffenheit fur bie nieberen Rlaffen beffer fei ale Erziehung. In ihrem Ginne waren fie nicht jo gang im Unrechte, benn jo lange bas Bolt in Unwiffenheit verfunten blieb, fand es feine Mittel und Wege fich feine Rechte gurudguerobern. Die frangofifche Revolution und bie langwierigen Rriege Englands mit Frankreich waren für bie niederen Rlaffen das größte Unglud, benn fie befestigten bie Stellung ber Ariftofratie, ichrecten bie Gemäßigten, ent= muthigten bie mahren Freunde bes Boltes. Begen jeben Borichlag zu Bunften ber nieberen Rlaffen erhob fich bas Gefpenft ber Revolution, ber man nicht Thur und Thor öffnen burfe, und fo wurden alle Reformen verschleppt. Ledy, ber freilich alles in gunftigerem Lichte fieht, und annimmt, bag bie Berbaltniffe in England gegen ben Ausgang bes 18. Jahrhunderts fich bebeutend gebeffert, muß boch zugeben, bag man weit eber eine Revolution in England als in Frankreich hatte erwarten

follen, daß die Unzufriedenheit bes Boltes mit ber Regierung in England viel größer gewesen sei als in Frankreich.

Die fruberen Banbe von Lecty's Bert enthielten eine glangenbe Bertheibigung Irlands, und einen berebten Rachweis bes von England begangenen Unrechtes; in ben zwei letten Banben zeigt fich große Sinneigung jum Torpismus. Ledo icheint an feinen liberalen Brincipien irre geworben gu fein, und in ber Union Frlands mit England bisber ungeabnte Bortheile zu erblicken. Beweise biefur wird wohl ber lette Band geben. Bir fürchten, Ledn habe fich zu fehr von pelis tifden Grunden ber Gegenwart bestimmen laffen. Die Beife, in welcher er bie Digregierung Bitte burch Bergleichung mit ber Begenwart rechtfertigen will, ift bei einem Zeitungsichreiber verzeihlich, aber eines Siftoriters unwürdig. Band VI. p. 299 fteht folgenber Gat: "Gin bemofratifches Zeitalter, in welchem bie Macht burch Appellation an's Bolt erlangt wirb, betennt fich aller Bahricheinlichkeit nach zu hohen und eblen Grundfagen, es ift frei von ben in einem ariftofratifchen Regiment von herrichenben Uebeln, bem ausgesprochenen Chnismus, ber Rich achtung ber internationalen Rechte in feiner außeren Bolitit, ber Unterordnung politifcher Intereffen unter perfonliche und Familienanspruche; bas Syftem ber Beftechung bat aufgebort. Statt beffen finbet er bei mobernen Staatsmannern (Glabftone ift bamit gemeint) fcheinheilige Reben, Beuchelei, eine Sprache, welche bie eigentliche Gesinnung nicht ausbrudt, fondern verhüllt, Bartei und perfonliche Motive. Dag Glabftone por ber Bahl Abichaffung einer biretten Steuer verfprochen, wird als ein Beftechungsversuch bargeftellt. Der Unterschied zwischen Glabstone und Bitt ift ber, bag Ersterer fich ftete bemubt, bas bem Bolte ober einzelnen Provingen qugefügte Unrecht gut zu machen, burch Erfparniffe bie Schulbenlaft gu erleichtern, Ginekuren abzuschaffen, Nemter an bie Burbigen, nicht nach Bunft zu vergeben. Ledy, ber boch felbft in feiner Befchichte fo viele Beifpiele von Beforberung gang unwurdiger und unerfahrener Manner ju Bisthumern und anbern eintraglichen Pfrunden anführt, ber ja oft genug berichtet, bag bochft wichtige öffentliche Stellen an Gohne und Bermanbte einfluß= reicher Staatsmanner verliehen wurben, beren Unfabigfeit bie vielen Migerfolge im Rriege mit Frankreich verschuldet bat, hatte bas Beftechungssyftem unter Bitt nicht in biefer Beife entschuldigen und rechtfertigen follen. Der Charafter Bitts ift bon Ledy febr gunftig beurtheilt. Gein großes Talent als Finangier, ale Rebner und ale Parlamenteführer ift all= feitig anerkannt, aber bie Inconfequeng feiner Bolitit, bie Berlaugnung feiner Grundfage, bie Bernachlaffigung feiner Pflichten, wovon bie Bleichgiltigkeit, mit ber er fich von feinen Dienern beftehlen lieg und in Schulben gerieth, ein Beifpiel ift, lagt fich nicht rechtfertigen. Wie febr es ihm an politischem Scharf= blid fehlte, zeigt auch feine Unficht, ber Rrieg gegen Frankreich wurde binnen weniger Monate beenbigt werben. Das Mini= fterium Bitt bezeichnet einen Rudfchritt in focialer und poli= tifder Begiehung; bie religiofen Gegenfate, welche in Grland befonbere faft gang verschwunden waren, wurden verscharft, Bigotterie und Berfolgungsfucht gegen bie Ratholiten wieber wachgerufen ; bie politische Bartei ber Oranienmanner verbantt Bitt ihr Entstehen und ihr Bachethum. Bitt ift ber geiftige Urheber ber ungludfeligen Rebellion von 1798, und all bes Elenbes, bas fich an fie tnupfte. - Diefe wenigen Bemertungen beweifen, mit welchem Intereffe Referent auch biefe beiben Banbe gelefen, und wie reiche Belehrung er in benfelben gefunben, obgleich er fich nicht in berfelben Beife fur bie Große biefes Jahrhunberts und feiner Staatsmanner begeiftern tann.

M. Bimmermann, S. J.

Die literarischen Festgaben der Beamten des vatitanischen Archive und der vatitanischen Bibliothet zum goldenen Brieftersubilaum Leo XIII.

Geftatten Sie mir, ein kurzes Referat zu erstatten über literarische Jubilaumsgaben, welche, wie sie des seltenen fest lichen Anlasses und der gelehrten Spender wurdig sind, zugleich die weite wissenschaftliche Welt interessiren und erfreuen werden.

I. Die Feftgabe des vatitanifden Ardivs.

Specimina Palaeographica Regestorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III. ad Urbanum V. Romae ex Archivo Vaticano. MDCCCLXXXVIII.

Die Auswahl der Tafeln, sowie die Absassung des begleitenden Textes sind die alleinige Arbeit des Unterarchivars P. Heinrich Denifle, O. P. Auf 60 Blättern werden 64 Taseln geboten, welche den Entwicklungsgang der papstlichen Registerschrift in vorzüglicher Weise illustriren. Auf 8 Seiten gibt der gelehrte Dominikanermönch eine allgemeine Einleitung und fügt, auf weiteren 44 Seiten, Bemerkungen über jede einzelne Tasel hinzu. Was die äußere Ausstattung betrifft, so sind Text wie Taseln auf dem gleichen Büttenpapier größten Formates aus der berühmten Handpapiersabrik von Fabrians gedruckt. Das Ganze besindet sich in einer praktischen und geschmackvollen Mappe. Der Gesammteindruck des monumentalen Werkes ist ein unendlich vornehmer und typographisch

wie heliotypisch ein Meisterwerk. Das Eremplar, welches bem heiligen Bater in einer bemnächst stattsindenden gemeinschaftslichen Audienz aller Archiwbeamten vom Cardinal Hergenröther überreicht werden wird, besindet sich in einer Mappe, die mit seinstem weißen Pergament überzogen ist. Breite Leisten in Golds und Schwarzdruck umrahmen Borber = und Rückseite der Mappe, während eine Dedication im Lapidarstyl den Zweck dieses kostbaren Umschlages andeutet. Im Innern ist das Sanze mit weißer Seide ausgeschlagen.

Bon ben hergestellten Exemplaren kommen nur 250 in ben Handel. Dieselben werben zu einem Preise von 90 Lire = 72 Mark bem Austraggeber franko zugestellt werben. Die Bestellungen, benen ber Betrag beigefügt sein muß, sind zu richten an: Dom Pietro Wenzel, primo Custode dell' Archivio Vaticano di Sua Santità, Roma. (Naturgemäß ist es ausgeschlossen, daß bei einem so niedrig gestellten Preise Nabatt gewährt wird, ebenso wie Tauscheremplare gegen irgend welche Werke nicht bewilligt werden). Die dem Texte vorgebruckte Dedication des Werkes hat solgenden Wortlaut:

SPECIMINA · PALAEOGRAPHICA EX · VATICANI · TABVLARII ROMANORVM · PONTIFICVM · REGISTRIS SELECTA

> ET - PHOTOGRAPHICA - ARTE AD - VNGVEM - EXPRESSA

LEONI - XIII - PONTIFICI - MAXIMO
QVINQVAGESIMVM - EIVS - AB - INITO - SACERDOTIO - ANNVM

HONESTANDI - CAVSSA

ARCHIVI · PONTIFICII · PRAEPOSITORVM CONLEGIVM

GRATVLANTIS · VENERABVNDI · ANIMI · ERGO OFFER CONSECRAT.

Hieran schließt sich auf ben brei folgenden Seiten ber vom Cardinalarchivar Hergenröther verfaßte und von allen Archivbeamten unterzeichnete Glückwunsch.

Ohne auf die viesen einzelnen im Laufe der Abhandlung aufgeworfenen Fragen des Näheren eingehen zu können, wil ich jetzt nur kurz die Hauptergebnisse der Untersuchung pesammenfassen.

In ben einleitenden Worten gibt P. Denisse eine lung Darstellung der Bedeutung der papstlichen Registerbande, some eine Uebersicht über die im Druck erschienenen oder unter der Presse besindlichen Pontissicate aus den papstlichen Register banden. Die Bemerkungen über die Auswahl der Taster documentiren die große Bertrautheit des gelehrten Unterand vars mit den seiner Obhut anvertrauten Schätzen. Bei werden wird Beschaffenheit der Schrift, die in den Taseln gedoten wird, glaubte Denisse mit Recht von einer Transscription des Texts Abstand nehmen zu können, da es den einigermaßen sortgeschweitenen Historikern nicht schwer fallen kann, selbst die schweren Sigten richtig aufzulösen). In sehr glücklicher Weise werden sowohl die Eigenheiten der Schrift als wie auch die bedeutungsvollen für das Studium des Kanzleiwesens so wichtigen Rasginalnoten auf zahlreichen Taseln dem Paläographen vorgesühr

Denisse saßt bas Resultat mühsamer Forschungen ib bie Registerschrift in folgende Worte zusammen: In in ersten Jahren Innocenz III. gleicht die Schrift noch einigs maßen der römischen Winuskel des 12. Jahrhunderts, welche sich dann später mehr und mehr der sogenannten gothischen Schrift nähert, wenngleich dis auf Gregor X. doch noch die runderen Buchstaben in der Schrift vorherrschen. Seinen Grund hat dieses darin, daß die Buchschrift und die Briefschrift vermischt untereinander gebraucht werden. Im Allgemeinen gesprochen, kann man die folgenden Epochen in der Schrift unterscheiden. Die erste unter Innocenz III.; die

<sup>1)</sup> Denifle macht darauf aufmerkfam, daß trot alledem in den Epistolae Selectae von Berh-Rodenberg, die in den Monumenta Germaniae historica erschienen sind, noch höchst sinnstörende und falsche Ausschlungen vorkommen. Bergl, pag. 8.

zweite unter honorius III. und Gregor IX.; die britte unter Innocena IV. und Meranber IV.; bie vierte unter Urban IV., Clemens IV. und in ben beiben erften Jahren Gregor X .; bie fünfte in ben beiben letten Jahren Gregor X. (unter welchem bie Schrift bie frubere Schonbeit zu verlieren beginnt), bis auf Ritolaus IV.; die fechfte von Bonifacius VIII. bis gu ben erften Jahren Johann XXII. ; bie fiebente von Johann XXII. ab, in welcher nach Berbrangung und Digachtung ber italienifchen Schreiber fich bie Frangofen ben gefammten Ginfluß an ber Eurie ficherten, und von wo ab bie Schrift ber papftlichen Ranglei alle und jegliche icone Linienfuhrung verliert. Bis babin war fie mehr ober weniger icon, fauber und fleißig gefdrieben gewesen, namentlich wenn man fie mit ben anberen Schriften jener Zeit vergleicht. Die Rebler, welche aus ber Unwiffenheit bes Rubricators berftammen, find baufig, biejenigen ber Schreiber felten.

Die lichtvollen Ausführungen auf Seite 9 und 10 zeigen, wie in den Registerbanden der papstlichen Eurie stets das ausgiedigfte Material zur Hand war, um Streitigkeiten über Echtheit und Falscheit von Papstbullen zu entscheiden, wennsgleich nicht alle, sondern nur die Mehrzahl der erpedirenden Originalbriese in die Register im Wortlaute Aufnahme fanden. Bon Johann XXII. an beginnt eine umfangreichere Eintragung der Briefe in die Registerbande, wie sich aus der Bergleichung ergibt; benn während die Briefe des ersten Jahres Innocenz III. einen kleinen Band sullen, umfaßt das erste Jahr Johann XXII. vier sehr große und starke Bande.

Ein Hauptgewicht legt Denisse auf bie Untersuchung ber Frage, ob die Abschriften ber Registerbande, die auf Pergament ober Papier geschrieben sein können, nach den Minuten resp. Concepten ober nach den zu expedirenden Originalen gemacht sind. Es geht nicht an, hier in die Beweissührung einzuteten, die in dem Resultate gipfelt, daß ein großer Theil nach den Ortginalen und die anderen nach den Concepten copirt sind. Das Material, das zu diesem

Zwecke auf ben Seiten 10, 11 und 12 zusammengebrängt in, umfaßt eine großartige Kenntniß ber verschiebensten Archie und ihres Inhaltes. Ueberhaupt ift es ein Räthsel, wo Deniste seine Zeit hernimmt, die es ihm gestattet mit umeranderter Gründlichkeit und seltener Belesenheit die Bisselchaft in so umfangreicher Weise zu bereichern.

Den längeren Bemerkungen über die auf der Ruchen von Originalen befindlichen Registrationsvermerke fügt Dmik am Schluß der Einkeitung noch ein Berzeichniß dersemze Tafeln hinzu, die aus Bänden entnommen sind, die er Original bände nennt, d. h. solche bei denen bei der Eintragung in Concepte und die Originalbullen als Borlagen gedient habn und nicht — wie es bei vielen der Pergamentbände der zul ist — andere Compilationen einfach auf Pergament com wurden. Aus der Avignonesischen Zeit sind ja bekanntlich ein Anzahl Registerbände erhalten, die, auf Papier geschrieben, in späterer Zeit auf Pergament umgeschrieben wurden, weil mu mit Recht im Laufe der Zeit einen Berfall der Papiercopie besürchten mußte und aber auf jeden Fall den wichtigen Indevor dem Berderb retten wollte.

An die Einseitung schließen sich die umfangreichen Be merkungen zu einer jeden einzelnen Tafel an. Bisher war to bei derartigen Publikationen immer nur Brauch gewesen, in aller Kürze anzugeben, woher die betreffende Tafel entnommen sei und aus welcher Zeit die Schrift stamme. Es blied P. Denisse vorbehalten, eine Neuerung auf diesem Gediete einzusühren, die sich darauf bezieht, daß nicht nur eine genaue Beschreibung des heliotypirten Originales, seiner Miniaturen, Rubriken zc. gegeben wird, sondern daß die paläographischen Besonderheiten sowohl wie die schon erwähnten überaus wichtigen Kanzleivermerke eine eingehende kritische Beleuchtung erfahren. Das Berdienst dieser Neuerung ist um so größer, als zur Absassung bieser begleitenden Texte ein ungemein langwieriges Studium erforderlich war und die Lösung mancher Schwierizskeiten nur von einem Denisse ersolgen konnte, der

mit feiner bekannten Gelehrsamkeit einen fo ausgezeichneten Scharffinn verbindet.

Bei einem Referat fur bie "gelben Blatter" ift es nun allerbinge ausgeschloffen, auf bie ben Fachmann gang fpeziell intereffirenben Fragen, bie in biefen Bemerkungen befinitiv beantwortet, erortert ober nur angeregt werben, einzugeben. 3ch will aber biefes furge Referat nicht ichliegen ohne ein Urtheil anzuführen, bas einer unferer erften Balaographen bei Durchlefen bes Tertes geaußert hat: er nannte bas Bange "ein herrliches Wert". Und man muß in Wahrheit befennen, bag bie von P. Deniffe beforgte Teftgabe bes Batifanischen Archivs jum Jubilaum bes glorreich regierenben beiligen Baters wurdig ift bes Feftes, wurbig ift bes papft= lichen Bebeimarchives und wurdig feines Berfaffers. Der bauernbe miffenschaftliche Berth bes Berfes liegt wie in vielen anbern Dingen fo auch befonbers barin, bag es jest erft ermöglicht werben fann, an ber Sanb biefer Tafeln unb biefes Tertes fich in ber Beimath fo über bie papftlichen Regifter ju orientiren, bag, wenn man Studien halber nach Rom tommt, man nicht erft einige Zeit auf Entbeckungsreifen und allgemeines Studium berwenden muß, fonbern in den Regifterbanben und ihrer Schrift icon alte Befannte fieht. Man Tann bemnach in Butunft gleich mit feinen Specialftubien beginnen, was bisher nicht ber Fall war. In jebem hiftorischen und firchengeschichtlichen Geminar follten bie Specimina palaeographica wo möglich in mehreren Eremplaren vertreten fein. Bir munichen bem Berte im Intereffe ber Biffenschaft einen folden Abfat, baß balb eine zweite Auflage nothig wirb.

II. Die Feftgaben ber vatitanifden Bibliothet.

Al Sommo Pontefice Leone XIII. Omaggio Giubilare della Biblioteca Vaticana. Roma, Tipografia Poliglotta della S. C. di Propaganda Fide. MDCCCLXXXVIII.

Die Beamten ber vatikanischen Bibliothek haben gemeinsichaftlich einen Band in Groß-Folio vorbereitet, ber bie folsgenden Arbeiten umfaßt:

- Epigrafe dedicatoria um P. Francesco laginegi.
- 2) Sanctus Romanus, veterum melodorus pisceps, Cantica sacra ex codicibus Mss. Monasteri S. laaanis in Insula Patmo primum in lucem edits. Il Cardinalis Pitra, S. R. E. Bibliothecarius.
- Pergamene Purpuree Vaticane di Eur geliario a caratteri di oro e di argento, menori di Giuseppe Conza-Luzzi.
- 4) Leone XIII e la Biblioteca Vaticana po Stefano Ciccolini.
- De Codice Aethiopico quem Leo XIII P. N. a Menelik rege Abyssiniae acceptum dono teli Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, monitum P. Journ Bollig.
- 6) La Biblia offerta da Ceolfrido abbate al Seple di S. Pietro, codice antichissimo tra i superstitida biblioteche della sede apostolica, memoria di G.I de Rossi.
- Topografia e Monumenti di Roma, ti pitture al fresco di Sisto V della Biblioteca Vatica memoria di Enrico Stevenson.
- Jacob Edesseni de fide adversus Nest rium, Carmen ex Ms. Syriaco Vaticano CLXX edidit et latinitate donavit Marianus Ugolini.
- 9) Il Trittico A Smalto dipinto donato S. Santità Papa Leone XIII al Museo Sacro d Biblioteca Vaticana illustrato da Cosimo Stornai
- Di alcuni notevoli Sigilli contenuti nella lezione Sfragistica della Biblioteca Vaticana Nicola Scagliosi.

Außer biesem Banbe sind — jede für sich gesonder noch die folgenden Fesigaben von Beamten ber Biblio erschienen:

- 1) Theodori Prodromi commentarios in carmina sacra Melodorum Cosmae Hierosolymitani et Joannis Damasceni ad fidem codd. mss. primum edidit . . . Henricus M. Stevenson, Senior. Praefatus est J. B. Pitra S. R. E. Cardinalis Bibliothecarius.
- 2) Novae Patrum Bibliothecae ab Angelo Cardinali Maio collectae tomus nonus editus a Josepho Cozza-Luzzi, complectens in parte prima et secunda Theodori Studitae parvae et magnae catecheseos sermones, in parte tertia S. Petri Episcopi Argivi historiam et sermones.
- Della Geografia di Strabone frammenti scoperti in membrane palimseste da Giuseppe Cozza-Luzzi.
- 4) La Capsella Reliquiaria Africana offerta dal Cardinale Lavigerie, illustrata da G. B. de Rossi.
- Tatiani Evangeliorum Harmoniae. Arabice nunc primum edidit et translatione latina donavit P. Augustinus Ciasca.
- 6) Codices Manuscripti Graeci Reginae Succorum et Pii pp. II descripti, praeside cardinali Pitra; recensuit et digessit Henricus M. Stevenson Senior.
- Della vita e scritti del ven. Cesare Baronio cardin. Bibliothecario di S. R. Chiesa, per Generoso Calenzio.
- 8) Il grande papiro egizio della Biblioteca Vaticana continente il libro dell' uscire dalla vita, descritto ed illustrato da Orazio Marrucchi.

Wie man aus bem vorstehenden Berzeichniß ersehen kann, bietet die Batikanische Bibliothek eine Fülle wissenschaftlicher Arbeiten zum goldenen Priesterjubiläum Leo XIII. Ein Zeder hat auf seinem Gebiete etwas geleistet, so daß eine große Mannigfaltigkeit zu Tage gefördert ist. Da aber manche Aufsähe nur für den allerengsten Kreis von Fachgelehrten bestimmt sind und Interesse haben, so sehe ich davon ab, auf

alle einzugehen und will nur über einige Festgaben ein paar turge Worte fagen.

Carbinal Pitra hat seinen früheren glänzenden Studien auf dem Gebiete der griechischen Hymnologie hier eine Edition dreier undekannter griechischer Gedichte folgen lassen, die den heiligen Romanus (1. Oktober) zum Berfasser haben: I. De Sancto Stephano Protomartyre. II. De casto Josepho. III. De decem Virginidus. Der seinen lateinischen Uederstragung der Gedichte fügt der erlauchte Cardinal einige Bemerkungen über das Leben des Autors bei. Darnach war Romanus in Syrien (unter Kaiser Anastasius I. oder II.) geboren; er wurde dann Diaconus an der Kirche des heiligen Berytus; kurz nachher ging er nach Constantinopel, woselbster eines seligen Todes starb.

Die Abhandlung bes gelehrten Basilianerabtes, ber, mas bie Entbedung von werthvollen Palimpsesten angeht, ein Rachfolger Angelo Mai's genannt werden kann, über die Burpurhandschriften des Evangeliums aus der vatikanischen Bibliothe durste berechtigtes Aufsehen erregen.

Bas Ciccolini über Leo XIII. und feine Stellung zur vatikanischen Bibliothek sagt, ift wohl geeignet, in extense ins Deutsche übersetzt zu werben, weil nicht nur die frühere Lage und Benützungsweise ber Bibliothek beleuchtet, sondern auch die ganzen neuen "regolamenti" einer eingehenden, allgemein interessirenden Besprechung unterzogen werden.

P. Johannes Bollig, ein halber Mezzofanti, ber 34 lebende Sprachen geläufig spricht, gibt in diesem Sammelbande nur einen ganz kleinen Auffat; er bemerkt aber, daß seine Arbeiten für das Jubiläum des heiligen Baters ihm unter der Hand so umfangreich geworden seien, daß es ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, sie dort abzudrucken. Sie werden beide als separate Bücher von 750 und 430 Seiten erscheinen. Ihr Inhalt ist zunächst für Orientalisten von Interesse.

Ueber bie Arbeit von be Roffi, bie fich mit einem

t interessanten Cober befaßt, werbe ich in einem späteren etwas aussührlicher referiren. Die Stevenson'sche idlung über die Topographie und die Monumente von wie sie auf den Gemälden von Sixtus dem Fünsten votikanischen Bibliothek dargestellt sind, hat vorwiegend esse für Fachmänner. Nehnlich verhält es sich mit den letzten Arbeiten von Ugolini, Stornaiolo und gliosi.

Die acht separat erschienenen Bücher, beren Titel ich oben rte, tonnte ich bis heute noch nicht gur Ginficht erhalten, fie bor ber Aubieng beim heiligen Bater Riemanben gewerben. Bas für bie Lefer ber "gelben Blatter" baraus Intereffe ift, werbe ich in einem zweiten Referate gufam= mit ber Befprechung ber be Roffi'fchen Arbeit nieberlegen. Bas bie Ausstattung bieses Bandes betrifft, so ist biceine mufterhafte. Die bekannten schonen Typen ber lotten Druckerei ber Propaganda nehmen sich auf bem ligen Buttenpapier febr gut aus. Jebe Seite wird ein= mt von einem breiten, verzierten, rothen Ranbe, fo gwar, m allen vier Geiten noch eine Sandbreit freier Raum Gine bruderifche Leiftung erften Ranges. Wie fich efer auch wohl ichon gesagt haben wirb, erreicht ber nein wiffenschaftliche Werth ber zweiten Festgabe bei n nicht ben ber erften; allein nichtsbestoweniger ift, trot Unterordnung, bas Wert ber Bibliothetbeamten ein felten betes Angebinde jum Jubilaum bes beiligen Baters. mag fich auf beutschen Universitäten ein Mufter baran en, wie man officielle Festausgaben veranftaltet.

om am 20. Märg 1888.

## Beitläufe.

Der Thronwechfel in Breugen und im Reich. Borican und Rudican.

Den 24. Darg 1888,

"Der König ist todt, es lebe der König!" Für uns: ber Kaiser. Wollte Gott, man könnte mit froher Zuverst der Stetigkeit einer neuen Regierung entgegensehen. Aberd seiner Proklamation gebraucht der Kaiser und König sehn das von trüber Uhnung zeugende Wort von der Zeit, de nach Gottes Willen seiner Regierung beschieden sehn möge. Dem tiefschmerzlichen Eindruck dieses Seufzers kann sich Niemand entziehen. Das Leiden des hohen Herrn überragt alle die schweren Schläge, die nach einer langen Periode glänzenden Glücks auf sein Haus dröhnend hernieder gefallen sind. Seit vielen Monaten versolgt alle Welt die Rachrichten über sein Besinden mit der innigsten Theilnahme; und nun, in dem Augenblicke, wo ihm die täglich wachsende Last der verwaisten Krone zufällt, erhob sich die bange Sorge, ob er wohl ledend über die Alpen kommen und Land und Bolk wiedersehen würde.

Indes: er lebt und hat burch zwei Erlaffe bem Reiche und bem Lande die neue Gegenwart eröffnet. Ihr gebuhrt wie billig auch hier bas erste Wort; im Rudblide auf die Bergangenheit wird sie sich um so schärfer hervorheben. Richt bas Concept eines Anbern hat Raifer Friedrich feine nung und feinen Willen fund und zu wiffen gethan; iben Erlaffe vom 12. Mary find fein eigenftes Bert. agen ben Stempel bes milben und burgerfreundlichen 8, burch bas Er, ber tapfere Golbat und fiegreiche ihrer, fich überall, wo er fich zeigte, bie Bergen, auch rch bie bitteren Erfahrungen ber Bergangenheit erfal= und vergrämten, gewonnen bat.

so ift gewiß ein Jrrthum ju meinen, bag nun gleich genannter Spftemwechfel eintreten werbe. Bielmehr wirb erftorbene ruffifche Czar bas Richtige getroffen haben, er im Januar 1876 jum beutichen Botichafter außerte: en Sie bem Fürften Bismarck, bag ich unbedingtes Bern in ihn fete; wenn, was Gott verhuten wolle, ein rungewechfel eintreten follte, bann wurbe er bem Reiche viel nothiger fenn, als jest". In biefem Berhaltniß eine erung eintreten zu laffen, wurde auch einem unter weniger verenben Umftanben eingetretenen herricher nicht möglich Immerbin aber berühren boch bie Erlaffe manchen Mip, rudenb auf ben Gemuthern ber Richt = Servilen laftete,

8 weht aus ihnen eine Luft, in ber fich leichter athmen fur eine beffere Butunft.

Selbstverftanblich wendet ber Raifer feinen Blid querft afichern Lage nach außen zu. Er will "Deutschland zu Bort bes Friebens machen", wie bie Broflamation fagt, n bem Schreiben an Fürst Bismard fteht ber troftreiche "Unbefümmert um ben Glang ruhmreicher Großthaten, 3d gufrieben fenn, wenn bereinft von Meiner Regierung werben tann, fie fei Meinem Bolte wohlthatig, Deinem nutlich und bem Reiche ein Gegen gewesen". Den Sinn biefer Borte burfte eine Meugerung erlautern, r Kaifer als Kronpring vor britthalb Jahren in einer ache bei bem Befuche ber Universität Konigeberg gethan Er fagte: "Sicherlich durfen wir mit berechtigtem Stolze effen ruhmen, was unfer Bolt unter ber glorreichen

Führung seines Kaisers geleistet hat. Aber sorgen wir zugleich bafür, baß jebe Ueberhebung uns ferne bleibe; eine solche ift undeutsch, und für ihre Bethätigung in dem Tone und Sinne, ben wir bei anderen Nationen oft bitter getadelt, fehlt und sogar der Ausdruck, den wir erst einer fremden Sprache entlehnen muffen" (Chauvinismus). 1)

Db Raifer Friedrich, wenn er vor breißig Jahren anftall feines Baters bie Regierung in Preugen übernommen batte, bie beutsche Einigung gerabe fo bergeftellt batte, wie fie jest befteht, mag babingeftellt bleiben. Jebenfalls bann nicht, wenn er nicht auch einen herrn von Bismard an ber Gette gehabt batte. Aber fo viel ift flar, ber Rebner von Konigtberg fühlte wohl, bag bie furchtbare Lage bes Belttheile mit Nothwendigkeit aus einer Politit hervorgegangen ift, welche bie Staatenordnung Europa's mit bem Gift bes Rationalismus ju curiren unternahm. Das Gift frift um fich, und feine Friedensliebe eines machtigen Berrichers bermag bem Ba ftorungswert eine Schrante ju fegen. Das ift bie vaterlide Berlaffenichaft, bie ber Raifer angetreten bat. In all Lanbern bes Abenblandes, felbft in Frankreich, bat man fein Rrantheit laut und öffentlich in ben Parlamenten bejamment, weil man in feiner Berfon ben aufrichtigen Friedensfürften, in feiner Thronbefteigung ein ficheres Unterpfand bes Friebens und ber Rube ber Belt erfannte. Dennoch hat feit gwei Jahren allgemein, und namentlich unter bem Militar, ber fefte Glaube Plat gegriffen, bag ber Rrieg ausbrechen werbt, fobalb ber greife Monarch bie Augen fchliegen wurbe. Dem nur fein Rubebedurfniß und mehr noch fein an Aberglaube grenzenbes Bertrauen auf Rugland und bas Czarenhaus fiebe bem Rriegsausbruch noch im Bege. Befanntlich bat er noch auf bem Tobbette ben Entel ermabnt: nur ja ben Garen recht rudfichtsvoll zu behandeln, ber ihm in die Sand verfprochen habe, "gegen ibn perfonlich (!) feinen Rrieg beginnen zu wollen".

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" bom 8. Juni 1885.

Noch einen andern Kampf hat König und Kaiser Wilshelm I. geführt. Schon von der offenen Bahre weg ist darüber berichtet worden: "Der Kampf wider die Ansprüche der römsischen Hierarchie wurde nach Allem, was wir darüber in Ersfahrung gebracht haben, in einem richtigen Gefühle für die Selbständigkeit und die Culturausgaben des deutschen Nationalsstaats aus der persönlichen Initiative Wilhelms I. aufgenommen. Biel ließe sich daher beim Tode des Kaisers und Königs darüber sagen und fragen".")

Sienach ware in bem unseligen Culturtampf Gurft Bismard nicht ber Meifter, fonbern nur ber verorbnete Befelle gewesen. Und bemnach hatte ber beutsche Botichafter in London, Graf Munfter, wirklich im Ramen bes Raifers gesprochen, als er am 12. Mai 1875 bei bem Bankett bes Nationalclubs auf bas "große protestantische Raiserreich" toaftirte, bas "bie Dunkelmanner von Rom nicht lieben, weil fie fürchten, bag man in ben Lanbern, wo ber nationale Beift fich entwidelt, unvermeiblich zu einer nationalfirche fchreitet."2) Erklärlich mare bie "perfonliche Initiative" bes Raifers im Culturkampf immer= bin, wenn man erwägt, bag zu bem ausgeprägten Bewußtfenn feines protestantischen Oberftbisthums und bem angebornen Militargeift nun auch noch ber neue Nationalismus hingutrat, "Offenbar betrachtet er bie Rirche wie bas Beer als einen Storper, ber von obenher regiert werben muffe, und wo ber Behorfam gegen bie obere Autoritat Pflicht Aller fei". Go batte Bluntichli am 5. Januar 1880 gegen feine oberfirchenrathlichen Freunde in Berlin fich geaußert, 3) und baß gegen eine folche 3beenverquidung bie Erifteng ber tatholischen Rirche am barteften verftogen mußte, liegt allerdings in ber Ratur ber Sache.

In feiner Broffamation ale Bring-Regent vom 8. Rovem=

<sup>1) &</sup>quot;An der Bahre des Raifers Bilhelm" in der Münchener "Allg. Beitung" vom 12. März.

<sup>2)</sup> Berliner "Germania" bom 19. Dai 1875.

<sup>3)</sup> Berliner "Bermania" vom 27. Juni 1884.

ber 1858 hat der verstorbene Raifer ber unter seinem Bruber herrschend gewordenen Richtung in ber protestantifden Lanbesfirche eine icharfe Ruge ertheilt. "Mue Beucheln, Scheinheiligkeit, furgum alles Rirchenwesen ale Mittel u egoistischen Zweden ift zu entlarven, wo es nur moglich it. fo hat er bie "in ber evangelischen Rirche eingefehrte Orthe borie" abgetangelt. Bon ber tatholifchen Rirche fagt bie Pre flamation turzweg: "Ihr find ihre Rechte verfassungenite feftgeftellt; Uebergriffe über biefe binaus find nicht zu bulbat. Dan weiß, mas geschehen ift: bie verfaffungemäßigen Richt wurden einfach confiscirt, von einer Berufung auf ein Rat ber tatholischen Rirche wollte Wilhelm I. nie mehr bim Die Erinnerung an feine eigene, bei feierlichen Gelegenbeim ausgebrudte, Bufriedenheit mit bem Berhalten ber tatholijan Rirche in Breugen fab er als eine Dajeftatsbeleibigung u. sobalb ber erfte Schritt zum Gulturtampf gethan war.

Der Erlaß Kaiser Friedrichs steht überhaupt im bel barsten Gegensatz zu der Proklamation, mit welcher der Le die sogenannte "Neue Aera" einseitete. Nirgends ein rauhere und überall kein herbes Wort. Wo er auf die religiöse zu sprechen kommt, äußert er sich nur im Allgemeinen unterscheidung der Einen Kirche von der andern. "Ich daß der seit Jahrhunderten in Meinem Hause heilig gehalten Grundsatz religiöser Duldung auch ferner allen Meinen Unterthanen, welcher Religionszemeinschaft und welchem Bekenntnissie auch angehören, zum Schutze gereiche. Ein Zeglicher unter ihnen steht Meinem Herzen gleich nahe — haben doch alle gleichmäßig in den Tagen der Gesahr ihre volle Hingebung bewährt".

Man burfte nicht fehl gehen mit der Annahme, daß ber letzte rührende Satz vorzugsweise im Hindlicke auf die preußischen Katholiken niedergeschrieden worden ist. Haben ja gerade sie unter dem Drucke des Culturkampss oft genug durch ihn Bertreter und Organe mit demselben Motiv an das landebväterliche Herz vergebens appellirt, und thun dieß die mit

allen gefetlichen Mitteln zur Bernichtung verfolgten Bolen beute noch. Erft ber nachfolger hat bie Ginen erhort. Wenn man fich erinnert, welche Sprache Raifer Bilhelm in feinem Briefe an Bapft Bius vom 3. September 1873 über bie Ratho= liten feines Landes führte: bag er bie Urfachen nicht unterfuchen wolle, "burch welche Briefter und Glaubige einer ber driftlichen Confessionen bewogen werben tonnen, ben geinben feber ftaatlichen Orbnung behülflich ju fenn"; wenn man ben Sat aus feinem Briefe an Graf Ruffell in London vom 18. Februar 1874 wieber liest : "Ihm liege bie Fuhrung feines Bolfes in einem Rampfe ob, welchen ichon fruber beutiche Raifer Jahrhunderte hindurch mit wechselndem Glude gegen eine Dacht au fuhren gehabt haben, beren Berrichaft fich in feinem Lanbe ber Belt mit bem Frieden und ber Bohlfahrt ber Bolfer verträglich erwiesen habe und beren Sieg in unferen Tagen bie Segnungen ber Reformation, ber Gemiffensfreiheit und die Autoritat ber Bejete nicht blog in Deutschland in Frage ftellen wurde" - liest man jest folche Gate wieber, fo wirb man zugefteben muffen, baß ber Bater nie in ber Lage war, gleich bem Gohne gu fagen : feinem Bergen ftebe Jeglicher unter feinen Unterthanen gleich nabe.

Dem Sohne verdankten die preußischen Katholiken übershaupt den ersten Lichtstrahl in ihrer bedrängten Lage. Während der Kaiser es noch in seinem Schreiben an den neuen Papst vom 24. März 1878 als unerläßliche Bedingung aufstellte, daß die Diener der katholischen Kirche in Preußen ihre Unterwerfung unter alle Sesetz des Landes, also unter die Maigesetz, zu vollziehen hätten, sprach der Kronprinz als Stellsvertreter des im Attentat Robiling verwundeten Kaisers in dem Schreiben vom 10. Juli 1878 an Papst Leo die Bereitzwilligkeit aus, "wo eine grundsähliche Berständigung nicht erreichbar sei, im Geist der Liebe zum Frieden und der Berzischnlichkeit, welche das Ergebniß seiner christlichen Ueberzeugzungen sei, den Weg zum Frieden zu eröffnen".1) Schon vier

<sup>1)</sup> S. über die angeführten Dotumente Majunte's "Geschichte bes Gulturtampfe" S. 423 f.

Jahre vorher hatte ber Kronprinz einen Schritt gethan, ber im Hohenzollern'schen Hause bis bahin unerhört war. Er hat bas Amt als Großmeister im Freimaurer= Bunde niedergelegt und nur bas sogenannte Protektorat beibehalten, weil es ihm klar geworden war, daß er "durch die Loge in Verbindungen komme, die der Gerechtigkeit eines regierenden Fürsten hindernd in den Weg treten könnten".")

Un bie Juben hat ber bobe Berr babei ficher nicht ge bacht; bagegen find fie felbftverftanblich im erften Theile ber angeführten Stelle bes Erlaffes eingeschloffen. Diefelbe ift aber fofort von ben Parteien aufgegriffen und einerseits als eine Erflarung gegen bie "Stoderei", anbererfeite ale eine inbirette Stellungnahme gegen bie "Muderei" ausgelegt worben. In ber Perfon bes hofprebigere Stoder ift namlich bie antifemitifche Richtung, gegen bie fich ber Raifer ale Rronptint allerbings entschieden ausgesprochen bat, mit ber fogenannten hochfirchlichen Stromung engftens verbunden, und beren Bogefat lauft in ben fogenannten "Protestantenverein" aus. Defe fabig war bie lettere Richtung bis babin nicht, aber fle bof von Anfang an, es mit ber Beit, wenn ber Kronpring an bas Ruber tame, ju werben. Insbesonbere war Bluntichli ber Meinung, bag mit bem alten Raifer nichts in ber Gade m machen fei, und bag man alle hoffnung auf ben Rronpringen feben muffe. Der fcmeigerifche Deifter vom Stuhl und Grunder bes Protestantenvereins war gang ber Meinung Solymann's in Beibelberg, ber ihm am 2. Juli 1877 fcbrieb: "Die Berliner Freunde feben jest felbft ein, bag es beffer gewesen mare, meinen Rath zu befolgen und jegliche neue Aftion zu unterlaffen (es handelte fich bamals um bie Abschaffung bes Apostolifums feitens einiger Berliner Prebiger), "fo lange ber Raifer lebt." 3

<sup>1)</sup> S. "Kronpring Friedrich Wilhelm und die deutschen Ratholifen": "Biftor. =polit. Blatter." 1887. Bb. 100. S. 877,

<sup>2)</sup> S. Berliner "Germania" vom 27. Juni 1884; vgl. Bluntfcli's Bericht über ben Protestantenbereins-Tag gu Biesbaben vom September 1874 in beffen Memoiren III, 349.

Das Luthersest zu Wittenberg im September 1883 bestärkte die Hossenungen der Protestantenvereinler bezüglich des Ihronerben aus's Neue. Die Beranstalter des Festes hatten nämlich die Bertreter der "kirchlichen Linken" von den Einstadungen absichtlich ausgeschlossen; der Kronprinz aber, der Abungen absichtlich ausgeschlossen; der Kronprinz aber, der Bertreter des Kaisers dort erscheinen sollte, stellte die Bedingung, daß alle Richtungen der protestantischen Kirche, insbesondere auch die Linke, vertreten sehn sollten. Und in der das Wesen des Protestantismus nicht im Buchstaden beruhe und nicht in starrer Form, sondern in dem zugleich lebendigen und demüthigen Streben nach Erkenntniß christlicher Wahrheit." 1)

Der kaiserliche Erlaß ist nicht nur wichtig burch bas, was er sagt, sondern auch durch das, was er nicht enthält. Um aber das folgenreiche Dokument auch von dieser Seite zu würdigen, muß man nicht nur die eben bezeichneten Ansmuthungen der protestantisch-kirchlichen Linken, sondern auch die der politischen Linken im Auge behalten.

Obgleich der Kronprinz, vor wie nach der Erkrankung, sich stets vorsichtig von der Dessenklichkeit zurückhielt, so hängte sich ihm doch auch noch die dem Reichskanzler tödtlich vershaßte politische Linke, die jetzt sogenannten Deutschfreisinnigen an. So verstand Eugen Richter seinen "Blick in die Zustunste." Ueber das Echo in den gegnerischen nationallibrealen Organen mag solgender Bericht aus Wien eine Borstellung ermöglichen: "Es wird in Berlin mit einem gewissen Bestern versteckte Angrisse gegen den Kronprinzen enthalten sind. So hat neulich die "Kölnische Zeitung" über den Abgeordneten Bamberger als künftigen Minister der Frau Kronprinzesselssis und bald darauf bemerkte sie, daß, wenn die deutsche Politik einmal in minder sessen Händen liegen würde,

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 15. und 30. September 1883.

bie englische Staatskunft mittelft dynastischer Beziehungen möglicherweise eine Handhabe gewinnen könnte, um die deutschrufflischen Beziehungen zu verwickeln."<sup>1</sup>) Bamberger ist beskanntlich Jude und der hervorragendste Führer der Deutschspreisinnigen.

Die naber ober ferner liegenbe Möglichkeit eines Thronwechsels wurde überhaupt gerade bamals, und zwar nicht am wenigsten von ben Officiofen, mit einer Ungenirtheit befproden, die in Erstaunen feten mußte. Insbefonbere verbanbelten fie gang offen über bie Bortebrungen, bie Gurft Bis marc bereits für ben Fall treffe. Man erfuhr jest, bag ale Eines biefer Mittel im Jahre 1884 ber Staatsrath unter bem Borfit bes Rronpringen gegrundet murbe. Der Thronerbe follte baburch an ben Beschaften bes Staats betheiligt und fo verhutet werden, daß durch bie conftitutionell bedingte Richtbetheiligung "naturgemäß zunächst eine Entfrembung gegenüber ben leitenben Gefichtspuntten ber Regierungspolitif und ihren Tragern, und in Folge bavon alsbann nur gu leicht ein Begenfat gegen beibe berbeigeführt werbe." Gerab Breugen, fügte bie "Boft" bingu, biete Beifpiele eines folden Gegenfates zwifchen bem gegenwartigen und bem gufunftigen Regiment, wahrend boch fur Deutschland und Breuken. namentlich aber fur bas Reich, bie Continuitat ber Regier ungsprincipien von ber allerhochsten Bebeutung fei. Aber ichon nach Jahr und Tag flagte ber Rangler im Diner-Gefprach, bag bie Theilnahme an ben Berhandlungen bes Staatsrathe von gemiffer Geite bereits laftig empfunden werbe. In ber That blieb ber Staatsrath als Bilbungsanstalt für ben preußischen Thronerben eine Tobtgeburt: ber Kronpring tam nicht mehr. 2)

Um fo energischer wurde nun auf bas zweite Biel bimgearbeitet, nämlich burch Loslosung ber protestantisch Confer-

<sup>1)</sup> Biener "Dene Freie Preffe" vom 23. Oftober 1886.

<sup>2)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" bom 11. Februar 1886.

vativen bom Centrum und beren Berknupfung mit ben Rationalliberalen jene Mittelpartei zu beschaffen, welche fur ben Kall eines Thronwechsels vom Fürften Bismard als fefte parlamentarifche Phalang vorgewiesen werben tonnte. Der fünftige Raifer und Ronig wurde fo vor eine vollendete Thatfache geftellt und einer einseitig liberalen neuen Mera vorge= beugt. Den wiberhaarigen Confervativen insbesonbere rebeten bie Gouvernementalen in's ichwache Gewiffen: fo allein tonne Die Befammtpolitit in Reich und Staat immer ftetiger in ber Richtung erhalten werben, mahrenb ohne eine folde regier= ungefähige Mittelpartei nach einem Thronwechsel ein liberales Rabinet zu erwarten fei, bei bem auch Deutschfreifinnige betheiligt fenn wurben. Bum besonbern Eroft murbe noch barauf hingewiesen, bag "ber Rahmen ber nationalen und positiven Politit, wie fie Fürft Bismarck vertrete, Raum fur Benbelichwingungen nach links wie nach rechts biete", fo bag feine Parteirichtung in ber Mittelpartei gu turg gu tommen brauche.1) Durch ben falfchen Rriegelarm in ber Geptennatsfrage ift nun eine folde Mittelpartei, fonft Rnoblochpartei genannt, wirflich angebahnt worben; aber ichon bie erfte Probe bat fie fcblecht beftanben.

Es war bei ben wiberlichen Borgangen, welche sich an bie Theilnahme bes Prinzen Wilhelm, jetzigen Kronprinzen, bei ber Missionsversammlung im Hause bes Grafen Walbersee anknüpften, baß ber Mischmasch in seine feindlichen Bestandtheile zerstoß. Die Parteien zerrten nun den Sohn gegen den Bater und umgekehrt in's Feld, wobei der junge Prinz als Haupt der Militärpartei und Anhänger der sogenannten hochkirchlichen Richtung erscheinen mußte. Der Standal ist bereits anderwärts beschrieben, hier soll nur der Ausspruch der "Post" wiederholt werden: "die klerikal-conservative Partei

<sup>1)</sup> S. unter Berlin in der "Augeburger Poftzeitung" bom 20. November 1885 und Berliner "Germania" bom 29. Ditober 1886.

wolle die Person des Prinzen Wilhelm genau in derselben Weise als Borspann für ihre Parteizwecke mißbrauchen, wie dieß seitens der deutsch-freisinnigen Partei mit seinem erlauchten Bater geschehe." 1) Als Kaiser Wilhelm die Augen schloß, ist denn auch unumwunden behauptet worden: "in gewissen hochconservativen und starkgläubigen Kreisen habe man daraus gerechnet, daß der schwergeprüste Leidende von San Remo nicht sobald, vielleicht auch gar nicht zurückehren werde." Die dunkeln Andeutungen, daß auch oberhalb der Parteien die Einsehung einer Regentschaft nach dem Borgange vom Rovember 1858 willsommen gewesen wäre, entziehen sich zur Zeit der Beurtheilung.

In die Hölle dieses ganzen Parteitreibens hat der hobe Kranke von San Remo selbstverständlich tieser hineingeseben, als irgend Jemand im größeren Publikum. Wenn er unte solchen Eindrücken in seinem Erlaß die Sprache der Proklamation von 1858 noch überboten hätte, so wäre es ihm nicht zu verargen gewesen. Der Erlaß ist auch wirklich sofort mit Argusaugen nach irgendeiner Berneigung gegen die Seite der "kirchlichen und politischen Linken" durchsucht worden; dat unbesangene Auge kann aber nichts davon entdecken. Aller-

<sup>1) &</sup>quot;Die Berliner Krisis in der christlich = socialen Bewegung" i. "Hiftor. = polit. Blätter." heft vom 16. Februar d. Ja. S. 303 ff. — Wie weit die Frechheit in diesem Parteistreit ging mag aus folgender Aeußerung eines hoher Verbindungen sich rühmenden Wiener Judenblattes ersehen werden: "An die Stelle des körperlich wie geistig starken Siegers von Wörth, des wahr haft humanen, liberal denkenden und fühlenden Kaisersohnes, soll Prinz Wilhelm treten, ein noch junger, leider etwas schwer höriger Fürst, mit gelähmtem Arme, der übrigens ganz im Sinne und Geiste des Fürsten Vismard denkt und fühlt, und die Liebe sur das Militärwesen mit der Frömmigkeit, wie sie der ihm freundschaftlich nahestehende Hosperediger Stöder lehrt, verbindet." Wiener "Baterland" vom 15. Dezember 1887.

<sup>2)</sup> B. B.: "Das Regierungsprogramm Raifer Friedrichs" in ber Münchener "A 11g. Beitung" vom 15. Marg.

bings spricht ber Erlaß mit einer längst aus ber Mobe gestommenen Wärme von ber Achtung vor der Reichs- und Landesversassung und der Bolksvertretung; der hohe Berfasserhält diese nicht für ein nothwendiges Uebel, von dem man sich nicht imponiren lassen dürse, sondern für eine unentbehrsliche Beihülfe zur Lösung der Regierungsaufgabe. Aber man wird eine solche Anerkennung doch nicht für die Specialität der Deutschfreisinnigen ausgeben wollen? Im Uebrigen geht der Erlaß nur auf eine einzige Frage, nämlich auf die wirthsichasstliche und sociale, näher ein, und gerade hier redet er weder der Rechten noch der Linken zu Gehör, sondern er redet einsach die Sprache des gesunden Menschenverstandes. Ja, man kann sagen, diese Worte voll ebler Offenheit heimeln nur in un seren Reihen an, sie stimmen nur mit den Grundssähen des Centrums zusammen.

Dber : tann es auf ber Rechten, wo bie Staatssocialiften niften, und überhaupt bort, wo foeben noch bie "beispiellose Musbehnung bes Staatsgebankens in Preugen" bejubelt mor= ben ift, befonbers gefallen, wenn ber Erlaß fich gwar ben Bebanten Bilhelme I. über bie fociale Reform anschließt, aber ausbrudlich bemerkt, "ohne boch bie Erwartung hervorzurufen, als ob es möglich fei, burch Gingreifen bes Staats allen Uebeln ber Gefellichaft ein Enbe gu machen?" Auf ber anbern Seite aber : man weiß, welche Rolle bei ben Liberalen bie Schule in ber focialen Frage fpielen foll. Geit ber erften Lehrerversammlung im Culturfampf, bie Fürft Bismard als "liebe Rampfgenoffen", Minifter Falt als "werthe Mitarbeiter" begrußte, ift bie befannte Phrase ftanbig geworben. Bang anbere fpricht ber taiferliche Erlag über bie graffirenbe Schulwuth. "Mit ben focialen Fragen enge verbunben erachte ich bie ber Ergiehung ber heranwachsenben Jugenb zugewandte Pflege. Dug einerfeits eine bobere Bilbung immer weiteren Rreifen zugänglich gemacht werben, fo ift doch zu vermeiben, bağ burch Salbbilbung ernfte Befahren geschaffen, bag Lebens= anspruche gewedt werben, benen bie wirthschaftlichen Rrafte

ber Nation nicht genügen können, ober daß durch einseitige Erstrebung vermehrten Wissens die erziehliche Aufgabe underuckstigt bleibe. Nur ein auf der gesunden Grundlage von Gottessurcht in einsacher Sitte auswachsendes Geschlecht wird hinreichend Widerstandskraft besitzen, die Gesahren zu überwinden, welche in einer Zeit rascher wirthschaftlicher Bewegeung, durch die Beispiele hochgesteigerter Lebensführung Einzelner, für die Gesammtheit erwachsen."

Moge bas feinfühlenbe Berg, bem biefe inhaltsreichen Borte entfloffen find, lange ichlagen!

Muf bes tobten Raifers Grabmal tonnte ber Lebniniat Bers prangen: Nam sortis mirae videntur fata venire. "Auf wunderbares Glud ichweres Gefchid!" Es geht in ber That ein tief tragischer Bug burch biefes Leben. Gein um fprünglicher Wille war nicht bie Triebfeber feiner glangenben Laufbahn. Roch als er, ein angehender Greis, ben toniglicha Thron bestieg, ließ er sich nichts weniger traumen als eine beutschen Raiser; und als er, burch benjenigen geschoben, be bamals ichon von einer folden Laufbahn nicht bloß traumte auf ber Bobe feiner Erfolge ftanb und eines friedlichen Reies abende fich getroftete, ba mußte er erfahren, bag es um bie fen "Frieden" eine taufchenbe Luftspiegelung fei, ein bloger Bwifchenguftanb bis gur enbgultigen Abrechnung. Je naber er bem Enbe bes Lebens tam, befto beutlicher fah er im Beifte bas neue Meer von Blut und Thranen im Ragentampfe, mit feinem treu geliebten Czarenhaufe an ber Spige, beranwogen; und ale bie Befahr am nachften ichien, ba traf ein Familienunglud nach bem anbern bas Berricherhaus, bem ein folder Rachlaß zufallen follte.

Der Tob bes Kaisers hat einen unerhörten Trauerpemp hervorgerufen, so baß jedenfalls alle anderen Landesväter kunftig nur mehr Begräbnisse zweiter ober britter Glasse zu erwarten haben. Unfraglich hat der moderne Göbendienst und der in Deutschland epidemisch gewordene Bedientengeist viel dazu gethan. Aber in seinem Lande hat König Wilhelm die allgemeinste und aufrichtigste Theilnahme wahrlich wohl verdient. Sein Pflichteiser kannte keine Grenzen. Noch auf dem Toddette hat er der beruhigenden Tochter geantwortet: "Ich habe keine Zeit, mübe zu seyn." Man hat mit Necht gesagt, er habe keine persönliche Neigung und keine Liebhabereien gehabt, die jemals der Besorgung der Negierungsgeschäfte, benen er mit dem redlichsten Streben oblag, Eintrag gethan hätten. Wie oft ist dem ehrlichen Bayer der Stich durch's Herz gegangen, wenn er von dieser rastlosen Thätigkeit in Berlin den Blick wegwendete auf die Unsichtbarkeit in den baperischen Königsschlössern, deren Seheimnis das sautere Richts verhüllte!

Die Geftalt Raifer Bilhelms fteht aber auch fur allzeit und für bas Deutschihum insbesondere imponirend an ber Grengmarte zweier Beltalter, freilich Fürft Bismard bicht binter ibm, ja fur eine fernere Beit vielleicht unmittelbar und verbunkelnd vor ibm. Denn bas tann fich blog die Mitwelt noch pietatsvoll verbergen, bag ber Bebante und bie Musführung aller ber großartigen Thaten bas alleinige Gigenthum bes Fürften waren. Dur ben Grund gum neuen Beltalter hat weber eine Berricher- noch eine Diplomaten-Sand gelegt. Das haben bie Gifenbahnen und Telegraphen gethan. Die Gemalitat bes Gurften mar es, bag er bas neue Beltalter fofort fcarf in's Muge faßte und feinem Berrn zeigte, wie es, wahrend feiner Regierung fich ausgestaltend, ber preußischen Politit bie gunftigften Chancen bieten wurbe. Go ftanben fie auf bem Boften , mabrend bie Unberen blobe babin bufelten, als ob noch bie Zeit anbauere, in ber man Tage und Rachte binburd im Gilmagen nach einer norbifden Reichehauptftabt fahren mußte, und gur Chrung einer beutschen Raiferleiche nicht nur bie "Antipoben", beren punttliches Gintreffen bem Reich8= tangler besonbers imponirt bat, sonbern auch China, Japan und Rorea um Bochen und Monate ju fpat gefommen maren.

Es ist wirklich eine wunderbare Laufdahn, die der tobte Kaiser burchschritten hat aus dem alten Weltalter heraus in das neue Weltalter, zuerst mit beiden Füssen in jenem wie angewurzelt, dann zögernd, und vom Minister offen und heimlich geschoben, sich dem letzteren nähernd, endlich mit starten Schritt sich mitten hinein schwingend. Mit anderen Worten, wie er sich aus einem Legitimisten in einen Nationalisten reinsten Wassers verwandelte. Und aus wie dürftigen Anfängen heraus hat er diesen Weg zu einer, wenigstens zeitweilig, weltgebietenden Stellung durchmessen!

Faft auf bie Boche waren gerabe vierzig Jahre verfloffen, feitbem ber nun aus allen Erbtheilen gefeierte tobte Raifer, bamale Bring Wilhelm, von ber Margrevolution aus Berlin verjagt wurde. Einen Tag nach seinem Tobe ift in Mein bie Dame geftorben, bie ihm am 19. Marg 1848 gur Alucht vor ber wuthenben Boltsmenge burch eine Sintertbure bes Balais und in Berfleibung behülflich war. Er ging über Spandau nach England. Alle gur Nationalverfammlung go wählter Abgeordneter für Wirfig fehrte er gurud, um nu einmal in ber Sigung zu erscheinen. 1) In ben folgenbe Berfaffungeftreitigkeiten erweiterte fich bie Spannung mit ben toniglichen Bruber. Im Jahre 1850 als Militargouverneur nach Robleng verfett, wurde er gewiffermagen bochpolizeilis überwacht. Der "fleinen, aber machtigen Partei" in Berlin galt er als halber Revolutionar, bei ber "fleinen, aber madtigen Partei" in Gotha führte er ben Spignamen : "ber Biermeier". Im Allgemeinen war er ber unpopularfte Dann im Lanbe.

In ber Ansprache, die er als Prinzregent an bas Staatsministerium erließ, ber sogenannten Proklamation, erklärte er: "Die Welt muß wissen, daß Preußen überall bas Recht zu schüben bereit ist." Nach wenigen Monaten war Preußen

<sup>1)</sup> Ausführliches hierüber bei B. Reichenfperger: "Erlebnife eines alten Barlamentariers im Revolutionsjahre 1848." Berlin, 1882. S. 28 ff. S. 77 ff.

Die Probe gestellt; ber Krieg Napoleons gegen Defterreich talien tam jum Musbruche. Der Pring brannte ichon vor Begierbe, feine Armee einmal in einem ehrlichen ge zu versuchen. Schon in ben zwanziger Jahren außerte Briefen an einen Freund : "Fur uns und unfer Spftem Lichts gefährlicher als ein langer Friede. Wenn man s mehr fenn will, warum noch etwas icheinen wollen, beghalb mit ungeheuern Roften eine Armee halten ?" 1) ift gewiß, bag ber Regent gegen bie Frangofen, wie Fürft marc jungft breimal behauptet bat, mitthun wollte. Aber Sothaifche Intrigue begann ihm fcon über ben Ropf zu jen. herr bon Ufebom, ber berüchtigte Berfaffer ber og = in's = Berg = Depefche", preugischer Bundestagsgesandter, rte vornehmlich ihre Geschäfte; er ichilbert in Briefen an unde, welche Muhe und Arbeit es ihn bei feinen Anwesenheiten Berlin gekoftet habe, "um in Piepmeier bas Rriegsfeuer gu apfen", und bas "Gabelgeraffel" jum Schweigen zu bringen.2) Es tam nicht jum Losschlagen; aber auch nicht zu einer ligung ber Nationalpolitit Italiens. Im Gegentheile, ber nifter von Schleinit, im Uebrigen ein fcmantenbes Rohr, ite in Turin ausbrücklich erklaren : bie preußische Regierung nige keineswegs bem Princip bes Rechts ber Nationalität; farbinifche Regierung verlaffe bie Bahn ber Reform, verbie Achtung vor ben bestehenben Rechten und ftupe fich die Revolution. 218 bie fardinischen Angriffe auf ben denftaat und Reapel erfolgten, mußte Schleinit in einer e vom 13. Ottober abermals bie "ausbrücklichfte und for= lfte Migbilligung" aussprechen. Bergebens hatte fich bie

<sup>1)</sup> S. die Briefe an ben General von Rahmer in ber Münchener "Allg. Zeitung" vom 17. September 1887.

<sup>2)</sup> Aus den Mittheilungen C. Bollmann's, ehem. Kabinetssekretärs des Herzog Ernst von Gotha, im Wiener "Baterland" vom 24. Juni 1862. — Bekanntlich hat der Herzog die Fortsehung des Druds seiner Memoiren eingestellt aus Gründen, die durch den Todsall in Berlin vielleicht in Begjall kommen.

Königin von England bei ber Conferenz von Koblenz am 12. Oktober 1860 mit ihrem Minister bemüht, ben Pring Regenten für die nationale Erhebung in Italien umzustimmen. Der preußische Gesandte wurde zwar von Turin nicht abborusen, aber dem neuen "Königreich Italien" die Anerkennung verweigert. Der Nationalverein war wüthend 1); wie nen die Hehreit damals schon ging, zeigt das Geständnis bei jugendlichen Attentäters von Baden-Baden: er habe die Im begangen, weil er den König von Preußen für unfähig halt, an die Spize Deutschlands zu treten, und er habe ihn töten wollen, damit ein tüchtigerer Mann an seine Stelle komme

Mit ber Berufung bes herrn von Bismarcf an bie Gbig bes preußischen Minifteriums im Jahre 1862 triumphin junachft Italien über ben Ronig Wilhelm, und bann ein Andene Gine ber erften Umtsbandlungen bes Minifters war bie in erkennung bes Konigreichs Italien. Um 6. Februar hat bit Rangler im Reichstag gefagt: "Bir batten losgeschlagen aus unzweifelhaft, wenn ber Friede von Billafranca nicht eine verfrüht für Defterreich, vielleicht rechtzeitig für uns gefchlofe wurbe". Er hatte fagen tonnen : rechtzeitig fur mich meine Plane. Er hatte zwar felbft in einer Landtagerebe ben 3. Dezember 1850 bringenb bavor gewarnt, bag man Breuge in eine Rolle brange, welche Turin in Italien gefpielt babe. Aber nur ber Ronig war biefem Standpuntt bis jest tren geblieben. Bon herrn Erifpi hat man jungft erfahren, bas herr von Bismarck ichon im Jahre 1857 in bie gebeimen Blane biefer italienischen Staatsmanner eingeweiht und ben felben gunftig geftimmt war. Als Cavour auf die Berlefung jener preufischen Rote vom 13. Oftober antworiete: " Breugen habe weniger Urfache, Borftellungen zu machen, als bem Beifpiele Cavopene gu folgen" - ba war ber preugifche Minifterprafibent langft biefer Meinung, und bei Sof war nun bas Gis gebrochen.2)

<sup>1)</sup> Franffurter "Guddeutiche Beitung" vom 8. September 1862

<sup>2)</sup> Bgl. Berliner "Germania" vom 28. Oftober 1887,

Damit war auch über bas 3ahr 1866 entschieben. Die bom König unbedingt geforberte Armeeorganisation war ber Kinger, an bem nun ber Minifter ben Monarchen babin führte, wo er ihn haben wollte. Die gewaltigen Rampfe, bie beghalb mit ber Debrheit ber Rammer und unter Beiseitesetzung ber Berfaffungerechte geführt wurben; bie erbitterte Stimmung ber gangen Bourgeoifie, in ber "gerabe bie Babler ber erften und zweiten Claffe, alfo bie wohlhabenbften und angesebenften Burger bes Staats, ben entschiebenften Biberftanb leifteten" :1) bas Alles konnte boch nicht blog riskirt werben, um eine coloffal verftartte Urmee Gewehr bei Auf fteben zu laffen. Dan weiß zwar aus ben Berichten bes italienischen Diplomaten General La Marmora, welche Muhe es ben Minifter toftete, bie Bewiffensffrupel feines Berrn gu überwinden; es ift bamale ergablt worben, bag er ber Geiftesverwirrung nabe getommen fei. 218 aber ber Schritt gethan und vom Siege gefront war, ba glaubten "Er und bie Dilitars" gar nicht genug anneriren zu tonnen. "Wir find", fo fchrieb Berr von Bismard am 9. Juli aus Sobenmauth an feine Gemablin, ebenjo ichnell berauscht wie verzagt, und ich habe bie unbantbare Aufgabe, Baffer in ben braufenben Bein zu gießen, und geltend zu machen, bag wir nicht allein in Guropa leben, fonbern mit noch brei Rachbarn".2)

Dhne biese weise Mäßigung und kluge Abstinenz bes Ministers wäre wahrscheinlich bas Jahr 1870 nicht gelungen. Rachbem aber burch die Niederwerfung Frankreichs bas lette Bebenken gegen die Proklamirung der deutschen Nationalspolitik geschwunden war, trat abermals eine eigenthümliche Berschiedenheit in den Anschauungen des Kaisers und seines

<sup>1)</sup> Un die damalige Sprache der liberalen Bourgeoisse soll Angesichts der kaiserlichen Trauerseier nicht erinnert, sondern nur jene Thatsache aus der Augsburger "Allg. Zeitung" vom 11. November 1863 hervorgehoben werden.

<sup>2)</sup> Aus bem Buche von Morig Buich über den Reichstangler f. Mugeburger "Allg. Beitung" vom 13. Februar 1884.

ersten Ministers ein. Der Kanzler abstrahirte von DentisDesterreich bei allem nationalen Eiser; er hat noch in seiner letzten Rebe vom 6. Februar die "gesammte deutsche Rationangerusen, ohne dabei die acht dis zehn Millionen Deutsche unter dem Habsburg'schen Scepter mitrechnen zu wollen. Den Kaiser, in natürlicherer Auffassung der neuen Politik, sie eine solche Ignorirung mitunter schwer. Das ist auch ter tiesere Grund, weßhalb er das Reich lieber im Bunde mit Rußland, als mit Desterreich, sicher gestellt sehen wollte, um deßhalb mußte der Kanzler ihm die Unterschrift zu dem Bürdnisvertrag vom Oktober 1879 förmlich abtrotzen.

Acht Jahre früher war es bei ber Begegnung ber beite Majestaten und ihrer erften Minifter in Gaftein wegen tel taiferlichen Berftandniffes von einer beutschenationalen Bolm ju unangenehmen Grörterungen gefommen. Der bamalige ofer: reichische Reichstangler berichtete barüber an feinen Taiferlichen herrn, nachbem er von Raifer Wilhelm in Audieng empfangen war: "Der Raifer fagte, er habe Guer Dajeftat in 3101 bie Berficherung gegeben, niemand bente baran, bie ofterreidis beutschen Provingen zu gewinnen. Freilich', feste er bingu, babe ich Ihrem Raifer baffelbe gefagt, was ich ben Raifer Meranber gejagt habe, nämlich, bag ich nichts febnliche wunsche und wunschen muß, als bag bie Deutschen in Defter reich sowohl als in Rugland fich zufrieden fühlen und nicht in die Lage gebracht werben, die Ropfe nach une gu wenden und uns bamit Berlegenheiten ju bereiten". Er babe auch bezüglich ber bamaligen Auflösung ber cisleithanischen Banbtage noch besondere bingugefügt : "Bir Deutsche find babei ichledt weggefommen". herr von Beuft fprach barüber mit bem Fürsten Bismard und berichtete weiter nach Bien: ber Gurft habe fein entschiebenes Bedauern über bie Meugerungen bes Raifers ausgebrudt, bie übrigens auf Anwandlungen berubien. "welche feine Bebeutung hatten". Der Fürft habe zugleich verfichert, "Ge. Dajeftat auf bas Ungwedmaßige berartiger Unschauungen aufmerkfam gemacht zu haben". Er habe bingu

gefügt: "Es sei eine schülerhafte Politik, auf eine Gewinnung ber beutsch-österreichischen Provinzen zu spekuliren; Danemark und Holland (welche man nicht erobern wolle) waren gleiche wehl eher ein brauchbarer Gewinn; aber mit ben österreichischen Ländern eine flavische Bevölkerung und einen Herd katholischer Opposition einzuführen, sei baarer Unfinn und die sichere Aufelung des eben gegrundeten beutschen Reiches".1)

Es ist kein Zweisel, daß Kaiser Wilhelm nicht nur burch persönliche Freundschaftsgesühle und die preußische Tradition sich an das Czarenhaus gekettet fühlte, sondern auch durch den Glauben, daß das deutsche Reich nur in der Gemeinsamkeit mit Rußland dazu gelangen könnte, seinem Namen vollständig gerecht zu werden, wie es sich im neuen nationalen Weltalter gezieme. Roch auf dem Todbette hat er dem Enkel die weitzgehendste Zuvorkommenheit gegen Rußland empfohlen und, erst wenn das versage, in zweiter Linie auf Desterreich verwiesen.

Unter bem neuen Herrn muß es sich endlich zeigen, ob bie zwei Achseln in ber Politik bes Kanzlers nur die Rücksichtnahme auf den alten Herrn zum Grunde hatten, oder ob sie bes Kanzlers eigenstes Bedürfniß waren. Kaiser Wilhelm hat
ben letten Akt in der europäischen Entwicklung des neuen
Weltalters vorbereitet; der Knoten ist geschürzt; gelöst ist das
Räthsel nicht.

<sup>1)</sup> Der Bericht aus den Beuft'schen Memoiren ist unwidersprochen durch die Zeitungen gegangen, s. Wiener "Neue Freie Presse" vom 11. Januar 1887. Die "Nur-Deutschen" in Desterreich frischen auch von Zeit zu Zeit die Erinnerung auf, s. Mün-chener "Allg. Zeitung" vom 31. Juli 1887 (Leitartikel).

#### LIL

## Wilhelm Molitor ale Lyrifer. 1)

Es ift ein mahres Bort, bag alle Runft, zumal die Becht, ein heimweh nach höchfter Schönheit ift, wenigstens foll fie es fein; fie foll Taubenflügel geben aus bem Erbenstaub. Bent fie bas Gegentheil thut, so ift fie ein entartetes Rind, eine lei-

ber langlebige muchernbe Gunbe.

Molitor nimmt es wahrhaftig mit seiner Poefie nicht leicht; ihm ist es nicht bloß bas Talent, er verlangt von ben für Talenten auch ausgiebigen Gebrauch, wie nach ber morgenlandischen Sage nur ber Freund seinen weisen Genossen recht versstand, ber bas geliehene Korn nicht in ben Speicherwinkel zum Insettenfraß stellte, sondern es rüftig aussache. Seine Ansichten über Kunst sind ebenso frei von falscher Resierion, als voll ver wahrer Religion. So rath er:

In eig'ner Bruft mußt du das Schöne tragen, Und traun, du trägst es, tannst es nie verlieren, Nur hute dich, 's pedantisch zu studiren! Es ist ein Meer, du mußt zu schwimmen wagen.

Berhaft find ihm die Dichter, die bloß schone Borte machen und die nur zu oft, beim Lichte besehen, erbarmliche Menschen sind, von benen Eichendorff sagt: "durch schone Borte und fünftliche Gedanken Gott und die Menschen überlisten wollen, heißt dem Teufel der Gemeinheit selbst den Dolch in die Dand geben gegen die Poesie. Wie wollt ihr, daß die Menschen eure Berke hochachten, sich barin erquicken und erbauen sollen, wenn ihr euch selbst nicht glaubt, was ihr schreibt?" Darum verlangt Molitor:

Billst du mein treuer Dichter sein, So tehr' im eig'nen Herzen ein Und schass es rein und mach' es fromm Und bete, daß ihm Frieden komm. Deu letten Stolz vertreibe draus, Laß Demuth in sein stilles Haus.

<sup>1)</sup> Gebichte von Bilhelm Dolitor. Mains, Rirchbeim. 1884.

Und wie er anbermarts fagt :

Darin bewährt sich reiner Dichterabel, Benn unverrückt, wie des Magnetes Nadel, Sieht er vom Lorbeer auch sein Haupt umwoben, Des Sangers Blid in Demuth schaut nach Oben.

Bon sonst berufener Seite hat man sich etwas abfällig über bie herausgabe bieser Lieber geäußert, als ob Molitor selbst es wohl nicht ber Mühe werth gehalten, selbe zu ebiren. Das mag man von ben vielen Gelegenheitsbichtungen schon sagen, bie gewiß für ben Moment wirkungsreich waren, aber für weitere Kreise und bie Zukunft ohne Interesse sind; wenn es aber von ben übrigen ebenfalls heißt: "sie entbehrten ber Originalität und aller eigenartigen Färbung, sie seien nicht mit unbezwinglichem Orang bem herzen entsprungen, sondern Kinber ber Resseron", so scheint uns bas nicht zutreffend.

Molitor ist allerbings tein Träumer, aber er besitt ein hobes, reiches Gemüth; "ahnungsbunkle Lust" ist nicht sein eigen, aber wie im Frühling nach B. Badernagels schönem Gebanten selbst ber Schneeball, ben ber erzürnte Binter auf ber Flucht sich kehrend wirft, als Blüthenzierbe am grünen Strauch hängen bleibt; so ist's ein Blüthenstor, frisch und sarbenprächtig, wenn auch nicht überreich, ber seiner Seele entsprießt, wo auch ber Schnee bes Leibes zum Blüthenschneesball wirb.

Molitor hat die Einfalt ber Seele, diese Grundfraft aller Tugend wie Kunft, noch nicht verspielt, wie so manch' Andere. Benn darum auch einige seiner Lieber in nedischem Humor an heine anklingen: duo faciunt idem et non est idem; wo der Sathr schaut beim Einen, ist's der Schalk nur beim Andern. So sieht er benn auch "auf des himmels klarem Grunde weiße Schäschen freundlich stehen", indes durch die herbstlichblaue Lust graue Wandervögel südwärts ziehen, und mit bitterem Lächeln gratulirt er:

Schaf' und Ganje an bem himmel, Schaf' und Ganje bier auf Erden -Ei fürwahr! bas muß ich sagen, Bird ein guter Jahrgang werben.

Im Grunbe jeboch ift ber Dichter ein ernstes Gemuth, voll heiliger Sonntagsstille, bas beweist z. B. sein herbstlieb, in bem er bie Jugend mahnt, zu saen in die Furchen ber Zeit, so lange es noch Zeit. Noch lieber sehen wir ihn im Frühling altbekannte Bege durch Flur und hag wandeln, wo jede Blume zu ihm spricht, mag uns auch, gleich ihm, ein hauch von Behmuth überkommen:

Das find noch die alten Gange, Das ift ber verschwiegene Beg, Die Biefen, die Felder, die Bange, Die Muble und bort ber Steg.

3ch sende ringsum die Gruße, 3st Lust es oder Schmerz? Noch rüstig wandern die Füße, Doch mude schlägt das Herz.

Und vom Land steten Frühlings, von den Garten ber Hesperiben, malt er uns idhlisch reizende Naturbilder voll farbenglut, die weit alles überragen, was die Rleist und Kostsgarten, die Gefiner und Bronner in Gemalben gemacht, abgesehen davon, daß Molitor die goldene himmelsleiter übernatürlicher Iden betritt, die sich gerade am "Golf von Reapel" aufthut, wo man nicht Neapel sehen und dann sterben, sondern bem höheren Paradiese sich in Sehnsucht und wanderlustigen Leben zuwenden soll.

Ebenso driftlich icaut ber Dichter in's Seelenleben mb

Und hier hat Molitor einen Zug mit El. Brentano gemein er liebt das Kleine, Unbeachtete und Berachtete vor der Bell, wohl wissen, daß es eine Weltgeschicke im Kleinen gibt, welch die sogenannten Größthaten weit überwiegt, wenn sie auch nie in die Augen fällt. Was ist größ, was ist klein? Der Lessichtt und Kraterstaub deckt nicht bloß Herkulanum, und wallerander seiner Thais zuliebe Versopolis zum Abendroth ansiede, so ist schon Vieles aufgeslammt. Fragt man nicht nach en stillen That, gesäet, wie der Wind das Samenkorn fortträgt, das auf dem Felsen zur Tanne wird, so ist es ein schönes korecht des Dichters, die Augen für das wahre Heldenthum aufzuhalten, für ächte reine Menschenliebe. Ernst wie F. W. Webere Muse, der unaufhörlich die Pflicht gottgetragener Arbeit und den Abel schwieliger Hände betont, klingt z. B. Molitors "Bon Gottes Gnaden":

Alle find von Gottes Gnaden, Bie fie hier auf Erben gehen; Nicht allein die Botentaten, Die von ihren Thronen sehen.

Ber das holz im Taglohn spaltet, hadt das holz von Gottes Gnaben; Und von Gottes Gnaben schaltet, Jeber Bauer mit dem Spaten.

Wer im Schweiß des Angesichtes Schafft, der schafft von Gottes Gnaden; Sei es Hohes, sei es Schlichtes, Alles ist durch Ihn berathen. Rur die Blinden, nur die Schlechten, Die fich mub'n mit Schuld beladen, Die Gefunt'nen, Ungerechten, Die find nicht von Gottes Gnaden.

Unserer Zeit, ber bie Arbeit alles eher als ein GottesDienst ist, sollten gerabe solch golbene Worte recht zum Bewußtsein gebracht werben. Darum hat er auch, bem so herrliche Frauencharaktere in ben Dramen gelungen, so seinen Blick sür bas stille Wirken bes Hauses, zu bessen Benaten eine gläubigsittliche Zeit immer süchtet, bas aber mit bem lauten Warkt bes Momus vertauscht wird, wenn ber Mensch und die Menschheit sinkt. Einsach und boch ansprechend ist Molitors Weise, wenn er die christlichen Bestalinen preist, die das hl. Feuer hüten, das der neue Prometheus vom Himmel geholt; es ist wie ein Nachklang mittelalterlicher Frauenverehrung, nur realer.

Das Schöne, nicht das Große schafft das Weib, Denn Anmuth, nicht die Kraft ward ihm gegeben; Drum ist von wahren Franen nimmermehr In der Geschichte Heldenduch geschrieben. Doch in des Hause friedlich engem Banne, Am heim'schen Herbe, in der Ihren Mitte — Ja, da entfaltet sich in vollem Reiz Die holde Blume edler Weiblickelt. Im Stillen wirft sie, übt geheimnisvoll, Den Zauber, der ihr wunderbar gegeben, Und spendet im Berborg'nen reichen Segen. Und das Geringste ist ihr nicht zu klein Und sie berschmähet nicht, in Liebe waltend, Es ahnenden Gemüth's zu hegen und zu psiegen, Gläubig zu harren, duldend zu entsagen.

"In wem bie Religion", fagt Gichenborff, "gum Leben gelangt, wer in allem Thun und Laffen von ber Gnabe mabrhaft burchbrungen ift, beffen Geele mag fich auch in Liebern ibrer Entgudung und bes himmlifden Glanges erfreuen". Und von folden Liebern fagt ber Banbebeder Bote mit Recht: "über fie geht nichts; es ift ein Gegen barin, und fie find in Bahrheit Flügel, barauf man fich in bie Bobe beben und eine Beit lang über bem Jammerthal ichweben tann. Go ein Befiehl' bu beine Bege', bas man in ber Jugend, in Fällen, wo es nicht fo war wie es fein follte, oft und anbachtig mit ber Mutter gefungen hat, ift wie ein alter Freund im Saufe, bem man vertraut und bei bem man in abnlichen Fallen Rath und Troft fucht". Und folde Lieber finden wir bei Molitor; find es wenige, fo finde boch berrliche. Bie ein alter Ganger, etwa ein Eberharb von Sar, fingt er fein firchlich Sauslied ben zwei Ungelpuntten, bem emigen Licht, bas in bie Belt gefommen, um ale Beifterfonne alle Menfchen zu erleuchten, und Maria, ber Tragerin biefes Lichtes.

Bie ruhrend lagt er ben herrn aus bem Tabernatel reben!

Rur eine stille Stunde, Bo Mar du in dich gehst, Bor meines Herzens Bunde In banger Liebe stehst.

Rur eine stille Stunde, Bis mich bein Herz gefragt, Und laut mit stummem Runde Mir Alles hat gesagt.

Bo bu jum ew'gen Bunbe Mir neu die Treue schwörst, Nur eine stille Stunde, Bo Du mir gang gehörst.

Solcher Minneweisen hat M. noch mehr: "D herz, für mich gebrochen!", "bas herz Jesu" 2c. Und wie über bem Portale alter Dome und Münster Maria, die "minnigliche Frau", thront, so wohnt sie in seines herzes Schrein, und wie Blumen bes Gefildes bricht er ihr Lieber von einem Duft, so füß und boch so träftig, daß sie unwillfürlich an's alte Kirchenlied mahnen: "D Morgenstern nach buntler Nacht" 2c.

Sollen wir schließlich noch ein Bort über Molitors politischen Standpunkt reden? Run, Molitor war kein Robr, was laue Binde bewegten, starke Betterstürme brachen, sest und mistand er zu seinem Banner: "Heil Bittelsbach! Heil Habsburg" Auch er wünschte die Raben weg vom Khfspäuser und der Zwerze Amt beendet. "Ist es ein Traum? wie Ostergloden geht em hell Frohloden durch die beutschen Lande, ein frischer warmer Frühlingsodem weht hoch von den Alpen bis zum Meeresstrande", sang er im September 1863; Begeisterungsgluth und Schmerzüber Enttäuschung sinden ihren beredten Ausbruck. "Hoch Deutschland über Alles — das theure Baterland!", "daß groß und einig werde das beutsche Baterland", ist auch sein Bunsch, aber mit "Blut und Eisen" von 1866 war es nicht gemeint.

Und fo nehmen wir Abschied von ihm mit seinen eigenen Borten :

Ber ichaffet fromm zu Gottes Preis, Den läßt er's auch vollbringen.

Dr. F. A. M.

### LIII.

### Bom Gichendorff = Jubilaum.

Es wird manchem Leser aufgefallen sein, daß das Centenarium des Tages, an welchem Joseph von Eichendorff geboren wurde (10. März 1788), in den Historisch-politischen Blättern nicht erwähnt worden ist. Abgesehen von all seinen sonstigen Titeln, konnte er schon als fruchtbarer Mitarbeiter dieser Zeitschrift<sup>1</sup>) Berücksichtigung beanspruchen, und nur ein Zusall trägt die Schuld, daß dieser Ehrenpslicht nicht schon früher genügt wurde. Jest, wo der Erinnerungstag schon einige Wochen hinter uns liegt, wird man eine Charakteristik dieses edlen Menschen und liebenswürdigen Dichters nicht mehr erwarten, sondern gestatten, daß ich mich auf ein Reserat über die literarischen Jubiläumsgaben beschränke.

Es ift eine erfreuliche Thatsache: bie Antheilnahme an bem Ehrentag bes schlesischen Sangers war eine all gemeine; landschaftliche, politische und confessionelle Berschiedenheiten traten in ben hintergrund gegenüber ber warmen Anerkennung seiner Person sowohl als seiner Dichtungen. Auch biesenigen Kritiker, welchen bie Romantik ein glücklicherweise überwun-

<sup>1)</sup> Sie verdankt ihm die Aussätze: Zur Geschichte der neueren romantischen Poesie in Deutschland; Brentano und seine Märchen; die deutsche Salonpoesie der Frauen; die neue Poesie Desterreichs; Landsknecht und Schreiber; die geistliche Poesie in Deutschland; neueste deutsche Bolksdichtung (histor-polit. Bl. Band XVII. XIX. XX. XXII. 1846, 1847 u. 1848).

bener Standpunkt und Eichendorff's katholische Ueberzeugung eine lästige Zugabe ist, legen wetteisernd Zeugniß ab für den Abel seiner Seele und den unvergänglichen Zauber seiner Poesie. In wohlthuendem Gegensatz u dem heftigen Federskieg, den in den letzten Monaten die Frage des Düsseldorfer Heieg, den in den letzten Monaten die Frage des Düsseldorfer Heieg, den in den letzten Monaten die Frage des Düsseldorfer Heieg, den in den letzten Monaten die Frage des Düsseldorfer Heieg, den in den letzten Monaten die Gegeigt, daß zur Einmüthigkeit einer Dichterseier nicht bloß ein Talent erforderlich ist, sondern auch ein Charakter. Nach wielen Dutzenden, wahrscheinlich nach Hunderken zählen die Zeitschriften und Zeitungen, welche seinem Andenken eingehende Betrachtungen widmeten, und aus dem vielen Oberstächlichen ist immerhin eine Zahl von Auffähen hervorzuheben — ich schweichle mir nicht, mehr als einen Bruchtheil derselben gelesen zu haben — welche wirklich Neues bringen oder bech eine nicht gewöhnliche Kenntniß unseres Dichters verrathen.

Un Schiefer Muffaffung, an frititlofem Rachichreiben fehlt es freilich nicht. Dehrfach hat man bas Beburfnis gefühlt , jum fo und fo vielten Dal ju conftatiren, bag bie Romantit maustobt fet. Da verfichert uns Br. L. Galo mon in der Illuftrirten Zeitung : "Die poetischen Schopfun gen ber Romantifer find im beutschen Bolte auferorbentlid fcnell in Bergeffenheit gerathen; nur febr wenige Lieber von Tied und Brentano haben fich in unfere Beit berübergerettet." Diefes in feiner Allgemeinheit faft verbluffenbe Urtheil andert nichts an ber Thatjache, baß 3. B. Brentano's Gebichte nad wie vor eine recht ausgebreitete Gemeinde haben. Ubland, ben man boch faum von ber Romantif trennen fann, beliebt Gr. Salomon überhaupt nicht zu nennen; auch ift es fein Geheimniß, weghalb er Gichenborff "bloß gur Gefola-Schaft ber Romantiter gehoren" und "von ben ftolgen Gubrern ber Schule nur mit gnabigem Ropfnicen begrußt werben" lagt. Als Curiofum fei ber anachroniftifche Gat verzeichnet : "Mis ber Ergbischof von Drofte = Bischering auf die Feftung Minben geschickt murbe (18371), vermochte E. feine ftrengfirchliche Gefinnung nicht mehr mit feinen Umtepflichten in

Einklang zu bringen und nahm baher 1844 (1) feine Entlaffung."

Dieje bochmuthige Berachtung ber Momantit, ber Musbruck ber ftolgen Genugthunng, bag "wir" es feit jener Beit ber "Traumer" jo berrlich weit gebracht, fteht burchaus nicht vereinzelt; fo ift's ja Dobe im jungen, jungften und aller= jungften Deutschland. Aber auch an Protesten bat es nicht gefehlt. "Richts", fdreibt Robert Roenig im ,Dabeim' (Mr. 23 vom 10. Marg), "ericheint bem raftlos vorwarts ftrebenden Beichlechte unferer Tage fo überfpannt und überlebt wie die Romantit. Und boch ift fie, wenn auch vielfach irregegangen, aus ochtem Dichtergeift herausgeboren und hat auf die Dichtung entschieben befruchtend gewirkt." "Das Gefühl bantbarer Berpflichtung gegen jene abgewichene Epoche beutiden Beifteslebens" hat Beinrich Lobner, bem wir ein ausgezeichnetes "Gebentblatt" in ber Berliner Täglichen Rundicau vom 10. Marg verbanten, bie Borte bittirt: "Das Unbenfen an jene verklungene Epoche, welche bie Tiefen bes beutschen Gemuthes nach langem Schlummer wieber aufschloß, barf auch bem beutigen Befchlechte nicht unwilltommen fein, Das-mit gang anberen Augen in eine anbers geworbene Belt blidt. Jene Epoche bebeutet ben glanzenben Aufschwung beutscher Lyrif, wie ihn berrlicher fein zweites Bolt gefeben bat , und jugleich bie Entfaltung beftimmter Gigenschaften unferes Bolfscharafters, durch welche er fich in ber Auffaffung ber Dinge biefer Belt in beutlich abgegrangter Gigenart von ber anberer Bolfer unterscheibet. Erft feit ben Tagen ber Romantifer fommt ber humor in ber beutschen Boefie ent= icheibend jum Durchbruch."

Es ist eine sehr verbreitete Anschauung — und auch gelegentlich des Jubilaums ist sie vielfach braftisch zum Ausbruck gekommen — Sichendorff habe allerdings viele schöne sangbare Lieder gedichtet, und auch sein "Taugenichts" sei ein netter Junge, im Uedrigen aber seien seine Dichtungen mehr oder minder mißlungen und verdientermaßen vergessen. Die

Erflarung biefer abfälligen Befammtfritit wirb gewöhnlich in bem Umftanbe liegen, bag bie ftrengen Rrititer Die Romane, Novellen und Dramen eben - nicht gelefen haben. Unbere Urtheile treten uns wenigftens in benjenigen Auffagen alteren wie jungeren Datums entgegen, die eine genauere Renntnig bes gangen Gichenborff verrathen. Lobner allerbings fieht noch ju fehr unter bem Ginfluß jenes Borurtheile, aber er macht bod eine Menge Ginschrankungen. Abgeseben von bem "unverwüftlichen Taugenichts", mochte er bie "Meerfahtt" und "Schloß Durande" "burch eine Bolfsausgabe unverbienter Bergeffenheit entriffen" feben; in ben fcharf (aum Ibn übrigens richtig) beurtheilten Romanen "find Gingelbeiten jum Erichrecken fcon", und wenn er in ben Tragobien bie Geschloffenheit ber handlung vermißt, fo verfehlt er bod nicht beigufügen: Gie "weisen oft hinreigend icone Stelln auf lyrifder Urt, Leibenfchaft und Schmerg reben eine to ichutternbe und ergreifenbe Sprache. Gie fteben immerte thurmhoch über hunderten von bramatischen Erzeugniffen, M als Buchbramen ben Motten anheimfielen" - und i minber über hunderten, die als Bugftude bes hoben w nieberen Bobels die Bubne verpeften. Boll ju murbigen mit Löbner unseren Dichter allerbings nur als Eprifer; er ficht in ihm geradezu "neben Goethe und Beine einen ber größtm Lyrifer beutscher Bunge. Bon ihm haben alle Spateren gelernt, und namentlich Beine verbantt ihm mehr, als bis ich literarhiftorifch nachgewiesen ift. E. fant neue Tone, bie auf Goethe's Leier noch fehlen. In Julius Bolff's und Baums bach's Liebern lebt ber gange G. wieber auf; und Scheffel's Jung Berner, Bolff's meifte Belben und Baumbach's fabrenber Befelle find, literarhiftorifch betrachtet, eine Detamerphofe bes E. ichen manberfeligen Rnaben, beffen Rigur am reinften im Taugenichts ausgebilbet murbe. Bon biefen aber führt bie Spur gurud über bie Baganten und Spielleute bei Mittelalters zu bem fahrenben Bolfe, ben joculatores unt mimi bes germanifchen Alterthums. Bir find eben fefter

mit der Bergangenheit verwachsen, als den mancherlei Theorien über modernes Wesen lieb sein möchte." Der schlesische Ebelmannssohn wird da in eine wunderliche Gesellschaft verwiesen, aber seder Kenner der Bagantenlieder wird eine gewisse Nehn-lichkeit mit des Waltharius archipoeta seuchtfröhlicher Gessellschaft zugestehen.

Die weitestgebenbe Anerkennung bat G. in einer Stige von F. Undreae (Roln. Zeitung vom 9. und 10. Marg) gefunden. Sier tommen bie Novellen wieder einmal zu Ghren, bas "mit allem Zauber ber Poefie ausgestattete" Marmor= bild, bas Schlog Durande, "ein mahres Meifterftuck ber Er= gablung", bie "geniale" Novelle Biel Larm um Richts, nicht minder bas "vortreffliche" Trauerfpiel "ber lette Ritter von Marienburg", biefes "berrliche Gegenftuck zu Ezelino, beibes echte Dichterwerke, bie es verbienen, aus bem Staub ber Bergeffenheit genommen zu werben"; beggleichen bie fleinen Epen bes Greisenalters, "voll poetischen Reizes und wunderbarer Jugenbfrifche", beren lettes "ber Schwanengefang biefer im bochiten Ginne geflügelten Dichterfcele" genannt wirb. Much Die Romane und ber Philifterfrieg werben mit einer Barme besprochen, die Bielen zu weit geben burfte, und "E.8 meifter= hafte Uebersetzung Calberon's" wird bezeichnet als "ein werth= volles Befchent für die beutsche Literatur (abnlich ber Schle= gel'ichen Uebersetzung Shakespeare's), wie nur ein Dichter fie geftalten tonnte." Dan ift beim erften Lefen erfreut, einer fo sympathifchen und allfeitigen Burbigung G.s zu begegnen. Bare fie nur nicht - wie ich mich burch eine Menge von Stichproben überzeugte - ein immer wieber wort lich fich anfchliegendes, übrigens gar nicht ungefchicktes Ercerpt aus ber G.s Sammtlichen Werken beigegebenen Biographie!1)

<sup>1)</sup> Ich fürchte, daß auch sonst in den zahllosen Jubiläums-Artikeln der wörtliche Anschluß, in einzelnen Fällen vielleicht auch die förmliche Abschriftstellerei, eine große Rolle gespielt hat. Wer beispielsweise eine ältere Arbeit so gern benust wie der Berseines Artikels in der Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung vom 10. März, der sollte doch seine Borlage auch eitiren.

Dlug man jonach ber M.'fchen Stubie ben felbständiger Werth absprechen, fo wird man boch gerne anertennen, bai er in bas übliche Begeter über bie literaturgeschichtlichen Goniten G.s nicht einstimmt. Er betont ben "ftreng romifdtatholifden Standpuntt" feiner Schrift über bie romantifde Boefie, finbet es aber "von hohem Intereffe, gerabe G., einer ber reinften Bertreter jener Beit, biefe Fragen in geiftwollfter Beife befprechen zu horen und feiner fritifchen Burbigung ber einzelnen Dichter gut folgen. . . . Alle biefe Schriften verbienen eingehende Letture und zeugen von großer geiftiger Rraft, um fo mehr, als fie Fruchte bes vorgeruckten Alter find". Das ift eine unbefangenere Beurtheilung, als wem 2. B. Moris Neder in ber Biener Reuen Freien Unfe meint : "Die Bewunderung, welche er Goethe boch nicht erfagen konnte, beschrantte fich ausschlieglich auf beffen finf lerifche Form; bem rhetorifchen Schiller wollte G. taum net biefe Anerkennung zugefteben." Man vergleiche mit biefe ungerechten lebertreibung, was E. (Bur Gefchichte des Dr mas 134 ff.) fchreibt: "Ans ben Staubwirbeln, bie Bolterer (ber Sturm= und Drang-Beriobe) aufwühlen, ich wir bie beiben Beroengeftalten von Goethe und Goil leuchtend hervortreten . . . 3m Fauft faßt Goethe bie game tiefere Bebeutung bes Sturmes und Dranges jener Beit, fe wie seinen eigenen inneren Lebenslauf, noch einmal in in wundervolles Bilb gufammen. . . . Bir muffen anertennen, baß er in biefer vom Chriftenthum abgewandten humaniftifcen Richtung feines Jahrhunberte bas Größte und Bortrefflichte geleiftet. . . . Es ift für Jebermann, auch wenn er Schillere Dentweise, Zweck und Richtung feineswegs theilt, ein erbe benber Unblick, ihn mahrhaft titanisch um ben neuen Boben ringen gut feben. . . . Schiller war fein mußiger Eraumer. Mit aller Thatfraft begeifterter Ueberzeugungen ftrebte er, jenes Suftem einer afthetischen Bilbung ber Menschheit prattifch ins Leben zu rufen. . . . Er hatte, allen profanen Beitvertreib und finnlichen Reig verschmabent, bas Theater

berghaft und bis an fein Lebensenbe als eine bobe Bolts= fcule aufgefaßt." Das ift ber Mann, bem G. "faum noch bie fünftlerische Form" zugeftanben haben foll! Dan muß fcon folche Citate wieder einmal in Erinnerung bringen gegenüber ber von Sand zu Sand weiter gegebenen Entruft= ung über E.s literar-hiftorifche Bergeben gegen bie Rlaffiter. Benauere Renntnig beffen, was E. wirklich gefchrieben hat, wurde auch Brn. Rittershaus vielleicht abgehalten haben, die "Belehrungen bes Literaturhiftorifers G., ber Goethe und Schiller bofmeiftert, entschieden abzulehnen." 1) Dit Bedauern hort man biefe Uebertreibung aus bem Munbe eines Mannes, ber fonft fo manchen erfreulichen Beweis unbefangener afthetischer Burbigung gegeben hat. Ungern fieht man ihn vorübergebend in ber Gefellichaft ber tleinen Beifter, bie uber Dajeftats= verbrechen am Genie ichreien, wenn Jemand fich geftattet, an Schiller ober gar an Goethe Kritit und vollends driftliche Rritit zu üben.

Die beste Jubilaumsgabe hat H. Keiter mit seinem schonen Buchlein: "Joseph von Gichenborff. Sein Leben und seine Dichtungen" gespendet, welche als britte Bereinsschrift ber Gorresgesellschaft für 1887 erschienen ist (Köln 1887.

<sup>1)</sup> So wenigstens die Köln. Btg. in einem kurzen Bericht über einen Bortrag, den R. am 22. Februar in Köln über E. und Chamisso hielt. Ganz unverständlich ist mir der Sah: "Durch die Doppelerziehung des katholischen Pfarrers und des Rationalisten im Baterhause entstand die eigentliche Grundsorm der E.'schen Poesse, die sich später völlig zur Romantik entstaktet." Weiter heißt es: "Im Beamtendienste wird E. mit den Jahren immer herber, immer verbitterter gegen eine Zeirströmung, die er nicht versteht, gegen die liberale Richtung." Wer die wunderbaren Metamorphosen erlebt hat, welche zahlreiche Schwimmer dieser Beitströmung nachmals durchmachten, sollte die "Berbitterung" E.s verstehen. Bas würde der Mann, der, obwohl Beamter, dem gesangenen Clemens August ein tiesempfundenes Gedicht widmete, erst über die "liberale Richtung" der siebenziger Jahre gedacht haben!

112 G.). Biographisch geht es - aus guten Grunden nicht wefentlich über bie Studie hinaus, welche - an Umfang es übertreffenb - ber Musgabe ber Gammtlichen Berte vorausgeschieft wurbe. "Etwas Reues tann Berfaffer nur bieten in ber afthetifch = fritifchen Befprechung ber einzelnen Berte E.s und in ber Charafteriftit feiner Dicht- und Dentweise." Babrend ber ungenannte Berfaffer ber Biographie von 1862 pietatvoll bas eigene Urtheil gurudtreten lagt und fich lieber frember Borte bebient, haben wir es bei Reiter mit bem felbstänbigen, auf eingehenbem Stubium ber Werte E.s beruhenben afthetischen Urtheil zu thun, bas freilich vielfach auf bie altere Biographie gurudgreift. Der Sauptverm feiner Studie liegt barin, bag er in warmer, liebevoller, aber gewiffenhafter Anerkennung bie richtige Mitte trifft gwifden matelnber Rritit und frititlofem Lobe. Wohl ift ibm G.s Erftlingsroman "reine unverfälschte Boefie; aber es wurdt unmöglich fein, ju fagen, worin fie befteht. Der Gine min fie fuchen in biefem Reichthum intereffanter und ebler Cho rattere, ber Undere in ber Gefühlstiefe, in ber weiblich garin Empfindung; biefer wird fie in ben Sandlungen und Situs tionen finden, und jener in ber berauschenben gulle iconer Naturschilberungen. Aber ber Roman hat auch bie Febler feiner Borguge. Der Inrifche Grundton ber E.'ichen Boefie verhindert die volltommene plaftifche Musgeftaltung ber Sandlung wie ber Charaftere, welche bie epische Dichtfunft verlangt. Alles, mas ift, regte E. an; in ber reinen Freude am Beichaffenen verlor er ben Dagitab fur bie Stellung, welche bie Berfonen und Dinge im bichterifchen Runftwert einnehmen muffen. Die Stimmung, bie Empfinbung ift ibm Mles; nur biefe will er im Lefer hervorrufen, und bas gelingt ihm im vollen Dage." Rachbrudlich hebt R. bei biefer Ge legenheit "bie tede Behandlung von Liebesverhaltniffen mit unverkennbar finnlichem Anftrich" hervor, welche bei E. in ben beiben Romanen - fonft nur vereinzelt - fo peinlich und befremblich ju Tage tritt. Er vertheibigt ihn mit vollem

Recht gegen ben Borwurf ber bewußten Lüsternheit, im Uebrigen aber beschränkt er sich barauf zu erklären, was er weber läugnen kann noch entschuldigen will. In vorzüglicher Beise wird später (bei "Dichter und ihre Gesellen") die Kritik von "Ahnung und Gegenwart" zu einer Gesammtkritik ber Romane und Novellen erweitert, die sich bei aller Borliebe boch bewußt bleibt, nicht die "öffentliche Meinung" zu vertreten, sondern mit dem Sate schließt: "In E.8 Romanen und Novellen stedt ein Schatz von echter Poesse, mit dem Dutzende von Dichtern ausgestattet werden könnten, aber die große Menge wird nicht geneigt sein, ihn zu heben." So ist es, und so wird es bleiben.

Die forgfältige Analyse und bie feine, ruhig abmagenbe Charafteriftit auch ber weniger gelefenen Schopfungen E.s ift ein Sauptverbienft ber Reiter'ichen Arbeit. Gie ift burch und burch verftanbig und gerabe beghalb fo geeignet, bas Intereffe auch an bem halb Bergeffenen wieber rege zu machen, ohne bem Broselyten Enttäuschungen zu bereiten. Bolltommen richtig vermißt er an ben beiben Trauerspielen bie tunft= lerifche Berfpettive. "Das gange Bild ift epifch breit, und in Diefer Daffenhaftigkeit geht bem Lefer ber leichte Ueberblick verloren, welcher beim Drama eine ber Sauptbedingungen ungetrübten Benuffes ift. E.s Dramen find in feiner Beife buhnengerecht. Das ift zu bebauern; benn biefe gum Theil rein technischen Mangel tonnen nicht verhindern, bag ber un= befangene Urtheiler in beiben Dramen einen großen tragifchen Bug und ein echt bramatifches Leben empfindet. Beiben Dramen gemeinsam ift bie fraftvolle Sprache, welche trot ihrer alleweg vornehmen Saltung burchaus ber Birtlichkeit entspricht. Rebe und Gegenrebe erfolgen in pointenreichen, wirtungevollen Wenbungen, welche fich nicht felten gu Schiller's ichem Pathos erheben. Gingelne Scenen find von padenber Bewalt und wurben auf ber Buhne gewiß von großer Birtung fein". Wenn R. nicht ju hoffen wagt, "bag eine Theater= birettion fich zu einer Aufführung entschließt," fo wirb er

Recht behalten, aber bas liegt weniger an E.s Trauerspie len, als an den Direktionen ober dem verehrlichen Publikum, und den Sat, daß sie "kaum für eine Aufführung zuzurichten" seien, möchte ich wenigstens für den "letzten Helden von Marienburg" nicht unterschreiben.

Much gegenüber E.s. politischen und literarischen Sumeresten in novellistischer wie bramatischer Form befundet R. biefelbe ruhige Betrachtungsweise. "G. batte", fchreibt er, "eine ftarte fatirifche Aber und ein unläugbar großes Talent, bie fcmachen Geiten feiner Gegner in wirkungevller Beife ju carrifiren, aber er war nicht groß genug, um Satiren gu Schaffen, welche in absolutem Ginne ihrer Mufgabe genugen. Denn ale vollkommen muß boch jene Satire bezeichnet werben, welche ben Mitlebenben in voller Rlarbeit und mit m= verkennbarer Bewigheit ben angegriffenen Begenftanb barftell, aber auch gleichzeitig fo gestaltet ift, baß fie bie Dachwell, welche vielleicht von ber Beranlaffung und bem tieferen Um tergrunde ber Gatire nichts mehr weiß, noch befriedigt." It ben brei epischen Dichtungen ber letten Lebensjahre betlat er "benfelben Mangel, ber in mehr ober minber bobem Gran allen größeren Schöpfungen E.s eigen ift: ben Dangel a genügenber Motivirung ber Geelenbewegungen. In ber Charatterzeichnung vermögen wir einen Fortidritt nicht gu erfennen. Mannhafte Charaftere finben wir bier fo wenig wie in ben Novellen; allen ift eine gewiffe Beichheit eigen." Dhne Bweifel find biefe Schwachen größtentheils in ber Beranlagung bes Dichters begrundet; boch fei bie Bermuthung geftattet, baß auch außere Umftanbe mitgewirft haben. Die Wolfen bes Lebens find biefer fonnigen Ratur nicht erfpart geblieben. Nach einer felten gludlichen Jugend bat er um die Existen ringen muffen, und auf eine poetische Junglingszeit folgte eine trodene Umtothatigfeit, beren Drud oft fcwer auf ihm ge laftet haben mag, wenn er auch in heiterer Gelbftironie ein Beilmittel fanb. 3ch glaube, er hat nicht bie Beit gefunden, fich ale Dichter vollstandig zu entwickeln, feine großeren

Schöpfungen zu burchbenken und bas hochste ihm Mögliche zu schaffen. Man vergleiche beispielsweise die beiden Romane: in Anbetracht der neunzehn Jahre, die zwischen ihnen liegen, wird man nicht von einem erheblichen Fortschritt sprechen durfen.

Mit befonderer Borliebe verweilt Reiter bei G. bem Liederbichter. In harmonisch abgerundeter Darftellung bebt er namentlich die Wahrheit ber Empfindung, die Poefie bes Banberns, die Beimatheliebe, bas lebenbige Raturgefühl, ben mufitalifden Wohllaut, bie burchweg garte Behandlung bes erotifchen Glementes und die fromme Gefinnung ber geiftlichen Gebichte hervor, ohne "eine gewiffe Ginformigkeit in ben Raturliebern" zu beftreiten. Aber gang befonbere in biefen "ruht eine fuße Zauberei. Gie laffen uns nicht los, fie flingen in unferer Geele wieber wie bie unvergeffenen Delo= bien, welche in feliger Rinbergeit ber Dund ber Mutter uns fang. Es find Lieber, in welche ber Dichter bie feffelnbe Schonheit ber Ratur gebannt bat, bag fie von bort aus ihre unwiderftehliche Bewalt über die Menschen ausübt. Die befanftigenbe Stimmung bes ruhigen Abends bat Riemanb fo treu wiebergegeben wie er in bem "Abend" betilteten Gebichte (Schweigt ber Menichen laute Luft); ben fußen Reig ber "Wondnacht" hat Niemand fo geschilbert wie er (Es war, als hatt' ber Simmel); und fein anderer Dichter hat bie traumverlorene Stille ber Racht fo fcon und innig zu malen verstanden wie Gichendorff im "Abenbstandchen" (Schlafe, Lieb= chen, weil's auf Grben)".

Bielleicht zu scharf hat R. die formellen Mängel der Lieder betont. "Die suße Melodie ift da, obwohl der Dichter die von der Poetik aufgestellten Gesethe des Ahnthmus und des Reimes in willkürlichster Weise unbeachtet läßt. Häufig genug findet man sehlende oder überzählige Bersfüße und sehr gewagte Reimversuche. Es liegt und fern, ein solches Bersfahren, das schließlich, wenn allgemein angewendet, zur Anarchie suhren müßte, zu rechtsertigen, aber es beweist den alten Sah,

baß Beachtung ber Kunftregeln allein nicht ben Dichter macht. Run ja, er hat's nicht immer sehr genau genommen, und ein Censur-Collegium von Puristen ber Poetik würde seine Lieder mit einer stattlichen Anzahl rother Stricke anmalen, aber so arg ist es boch lange nicht, daß man von seiner Willfür im Superlativ sprechen sollte, und bei manchem keckfröhlichen Lied will mir ber überzählige Fuß und ber rhythmische Bechsch viel geeigneter vorkommen, als die ängstliche Beachtung des Schemas. Die romantischen Licenzen haben nach Sottschalle trefsendem Urtheil doch nicht verhindert, daß "seine Berst einen melodischen Fall haben, sich den Gedanken imnig ausschmiegen, die Empfindung tragen und heben", und das ist doch die Hauptsache.

Reiter hat es bescheiben abgelehnt, eigentlich Reues m bieten, fpeciell feien neue Aufschluffe über bas Leben E.'s nicht ju erlangen gewesen. Immerhin enthalt feine Schrift Mandet. welches besondere Aufmerksamkeit beanspruchen barf, auch ab gesehen von ber Charafteriftit bes Dichters und feiner Beite Bum erften Mal ift er (G. 47) ber Rotig E.'s in einer Briefe an Fouque nachgegangen, jum "Marmorbild" bit "irgend eine Anekbote aus einem alten Buche, ich glaube d waren Happelii curiositates, die entfernte Beranlaffung, aber auch weiter nichts gegeben". R. theilt bie ziemlich abgeichmactte Befpenftergeschichte aus Sappelius "Großefte Dentwürdigkeiten ber Welt ober fogenannte relationes curiosae" III, 510 (1687) mit und tommt zu bem richtigen Golug: "Gelten wird man in einer Rovelle, beren Sandlung einer anberswo mitgetheilten Begebenheit entnommen ift, bie Spuren ber Quelle in fo geringem Dage verfolgen tonnen". Ginen intereffanten Begenfat bagu bilben g. B. Brentano's Marchen, bie Ernft Lieber (in einem bor einigen Jahren ju Roln gehaltenen Bortrag) auf ihre Quellen untersuchte: Die Sandlung mehrerer berfelben und gahllofe Gingelheiten find genau bem "Bentamerone", einer neapolitanifden Marchenfammlung entnommen, fogar ber icheinbar fo urbeutiche Godel, allerbinge

mit gründlicher nationaler und dichterischer Umsormung. Weiter gebenkt K. der von Lieber (ebenfalls in einem Kölner Borstrag) gegebenen Deutung des "Warmordildes" als "einer Mlegorie des aus dem Wahn des extremen Klassicimus zur christlichen Romantik zurückkehrenden Dichtergemüths". K. sindet hierin "eine sinnvolle und zugleich überzeugende Lösung", welcher man allerdings eine weitere Aussührung wünschen möchte.

Much einige Briefe E.'s lernen wir zuerft burch R. tennen. Um 9. Juli 1857, also wenige Monate vor feinem Tobe, beantwortet er bie Busenbung von Gebichten bes fürglich verftorbenen Dr. Brimme mit bem biffigen Gat: "Der unmittel= bar frifche Rlang sowie bas plaftische Raturgefühl war mir aberaus wohlthuend in einer Zeit, wo einerseits bie courfabige Sentimentalität ber Puttlit, Grafin Schwerin in ihren ,Bas fich ber Balb ergablit u. f. w. und anderseits bas weinerliche Beleier von Redwit und Conforten alle Poefie zu verhimmeln brobt" (G. 110). Gin Brief von August Reichensperger vom 15. Juni 1852 (G. 96) gibt Auffcluß über bie Schwierig= feiten, unter welchen E. ben zweiten Band ber Calberon'ichen Mutos jum Drud beforberte. Reichensperger, ber bas Saupt: verbienft an bem Ericheinen bes zweiten Banbes befaß, ichreibt in einem Briefe an Reiter (G. 102) über feine Erinnerungen an E.'s Berliner Sauslichkeit im Jahre 1855: "Er und feine Bemahlin, eine fchlichte gutherzige Dame, wohnten bamals bei ihrem Schwiegersohn Sauptmann von Befferer und liegen fich bie Erziehung ber Rinder beffelben angelegen fein. G., eine garte, ichmachtige Ericheinung, war überaus anspruchslos, fast tonnte man fagen an Schuchternheit grengenb, übrigens von febr angenehmen gewinnenben Formen. Dem Befellichaftsleben blieb er fern; nur einmal vermochte ich ihn, auf ben Bunich bes Chepaares Savigny (sen.) bei bemfelben einen Thee-Abend jugubringen, mas ihn eine gemiffe Ueberwindung toftete". 1)

<sup>1)</sup> Aehnlich fpricht fich Reichensperger an anderer Stelle (Bit. handweifer 1888 Marg) aus und fügt bei: "Spartiches greifes haar

Andere Bemühungen Keiters, Mittheilungen aus dem Nachlaß E.'s zu erhalten, sind leider vergeblich geblieben, "da auf den dringenden Bunsch des Dichters noch vor seinem Tode der größte Theil seiner noch vorhandenen literarischen Arbeiten sowie sein gesammter Brieswechsel verbrannt werden mußte." Nach den Angaben seines Biographen (Sämmtliche Werke, Ausz von 1864, I, 214) zu schließen, ist eine ganze Reihe unvollendeter Arbeiten dem Feuer entgangen, aller Wahrscheinlichteit nach auch heute noch vorhanden. Der Wunsch des Forschers, in diesen Nachlaß Einblick zu erhalten, ist gewiß begreislich, nicht minder aber die pietätvolle Scheu der Familie, Fragmente und Entwürse einer Benutzung preiszugeben, die dech möglicherweise — der Sat ist natürlich ganz allgemein zu verstehen — hier und da die seine Grenze der Discretion überschreiten könnte.

Ein sonberbares Schicksal haben die Papiere gehabt, am welchen Dr. Heinrich Meisner (Euftos an der k. Bibliothet zu Berlin) die "Gedichte aus dem Nachlasse des Freihern J. v. Eichendorsse (Leipzig, E. F. Amelang. 1888. 63 S. herausgegeben hat: Eine unbekannte Dame hat Eichendorsseschen Papiere an einen Dresdener Antiquar verkauft; dort wurden su zwischen werthlosen Scripturen auf dem Boden gesunden und gingen durch Bermittlung eines Berliner Antiquars an die Berliner Bibliothek über, wo Meisner sie benutzte. Er fand darunter einen größeren Aufsatz "Preußen und die Constitution",") das umfangreiche Bruchstück eines Aufsatzse "die siellianische Besper", den Ansang einer wahrscheinlich in großem Maßstade angelegten Jugenddichtung "Italien", Entwürse zu einem Puppenspiel Incognito (worüber unten mehr) — alles bisher ungedruckte

bebedte fein haupt. Gern fprach er über vergangene Beiten; auf bem Kunftgebiete hegte er eine besondere Borliebe für bas Mittelalter, namentlich für die Gothit".

<sup>1)</sup> In den fammtlichen Berten I, 137 unter dem Titel "Breugen und der Conftitutionalismus" ermant.

b Runft 1) hat DR. nur fur bas Joseph" (41) verwiesen, welches eines bei Aft (Jahrgang 1808) bilbet. Beiter aber finben fich Frühlingsanbacht (39), An und 40), An 3 - (41), ut (43) und Romangen rzere Faffung in ben rin im Balb" be= e erfte Ausgabe Stuttgarter Bollftanbig= sedichte von walde (4), Jeber .. en zwei junge Grafen (18), .. uges Rinb (8). Enblich entfpricht tungen" (36) bem in anberem Bersrenlieb in "Rrieg ben Bhiliftern", I "Der Rattenfänger" auch in bie übergegangen ift. Damit ift bei= Deisner'ichen Gebichte nachgewiesen; ur bei 17 feine Jahreszahl beifügt 5. 4, ift bekannt), fo brangt fich bie noch minbeftens ein weiteres Biertel entfällt boch bie Berechtigung, biefe inber befannter Sachen als "Gebichte eichnen. Es ift wirklich zu bedauern,

ung konnte ich nur den Jahrgang 1808 eisungen auß den solgenden beiden Jahr= Ausgabe der Gedichte von 1837 und aus enblatt wurden mir durch Citate in der k. unten) vermittelt. Auch mehrere andere E.'sche Lieder veröffentlichten und wahr= Ausbeute ergeben würden, waren mir mit gang überflüffigen Wieberholungen zu thm haben.

Bunachft hatte Dt. boch wohl alles ausschließen tonnen, was in ber wieberholt aufgelegten Befammtausgabe ficht, bem es handelt fich bier nicht um eine fuftematifche Bervollftantigung ber Gebichte - eine folche Rachlese mußte wohl noch mandet Dupend bereits gebruckter Gachen berangieben - fonbern un eine gebruckte Jubilaumsgabe. Dun fteben aber nicht weniger als 21 biefer 67 Lieber in ben Romanen und Rovellen, obne bag Dt. eine Berweifung für nothig halt. Sang unbefannt ift biefer Sachverhalt ja DR. nicht gewesen, wie ber oben ange führte Gat bes Borwortes zeigt , aber offenbar bat er ba auch nicht vollständig gefannt, fonft murbe er nicht beienen, bağ "bie Lerch' ber Frühlingsbote" (G. 4) "in anderer form in bem ,Reifelied' ber alteren Sammlung wiebertebrte, der verschweigen, bag bas fleine Lieb ibentifch in "Dichter un ihre Gefellen" fteht. Außerbem finden fich bort : "Gin Rid faß ichlant auf grunem Reis" (16), bie beiben Spielmann lieber (5, 6), Betterleuchten (15) und "Dein Beib, W ichwarmt beftanbig" (20). Der Roman "Uhnung und Ges wart" enthalt acht ber Deisner'ichen Lieber: "Dein Con bas ift ein kluges Rinb" (8), Der Liebenbe (ebenb.), 315 von bem weichen Pfuble" (9), Standchen (12), "Es warm zwei junge Grafen" (18; fteht übrigens auch in ber Ausgabe ber Gebichte von 1837), Bum Mbichieb (22), Ginfiedler (24) und Affonangenlied (31). Bon ben fleineren Rovellen ift bas Marmorbild mit brei Rummern (,, Jeber nennet frob bie Geine" 9, "Still in Luft" 10 und Frifch auf 43) betheiligt, mit je einer Rummer Entführung ("Ueberm Lanbe bie Sterne" 17), Libertas (Frühlingsahnen 15; DR. fennt bier nur die theilweife Congruem mit bem Lieb bie Lerche, Gebichte G. 184, mabrent in "Libertas" bas gange Lieb fteht), Die Gluderitter ("Es ift ein Rlang gefommen" 17; in ber britten Zeile ift bei Dt. Ginn umb Metrum burch bas Bort "Binter" ftatt "Binb" verftummelt) und Biel garmen um nichts (Loben 20). Auf Mft's Beite

ichrift für Biffenschaft und Runft') bat Dt. nur fur bas furze Gebicht "Un ben hl. Joseph" (41) verwiejen, welches lediglich die lette Strophe eines bei Aft (Jahrgang 1808) gebrudten großeren Gebichtes bilbet. Beiter aber finben fich bei Aft noch acht Gebichte: Frühlingsanbacht (39), An Maria (39), zwei Minnelieber (13 und 40), An 3 - (41), Die Bunberblume (42), Selige Wehmut (43) und Romangen (44; Dt. verweist bier nur auf bie furgere Kaffung in ben Gebichten S. 309, wo fie als "bie Zauberin im Balb" bezeichnet ift). Je ein Lieb enthalten ferner bie erfte Ausgabe ber Gebichte von 1837 (Im Balbe 4) und bas Stuttgarter Morgenblatt von 1845 (Un Conftange 14). Der Bollftanbigteit halber fei beigefügt, bag in ber Musgabe ber Bebichte von 1841 fich finben: Un Maria (39), Im Balbe (4), Jeber nennet froh bie Seine (9), Es waren zwei junge Grafen (18), Mein Schat, bas ift ein fluges Rind (8). Enblich entspricht bie erfte ber brei "Anbeutungen" (36) bem in anberem Bersmaße gefdriebenen Rarrenlieb in "Rrieg ben Philiftern", welches unter bem Titel "Der Rattenfanger" auch in bie Sammlung ber Bebichte übergegangen ift. Damit ift bei= laufig bie Salfte ber 67 Deisner'ichen Gebichte nachgewiesen; erwagt man, bag er nur bei 17 feine Jahreszahl beifügt (eine bavon, 3m Balbe S. 4, ift bekannt), fo brangt fich bie Bermuthung auf, bag noch minbeftens ein weiteres Biertel gebrudt ift. Dann aber entfällt boch bie Berechtigung, biefe Sammlung mehr ober minber bekannter Sachen als "Gebichte aus bem Rachlaffe" zu bezeichnen. Es ift wirklich zu bebauern,

<sup>1)</sup> Bur direkten Bergleichung konnte ich nur den Jahrgang 1808 benutzen. Die Nachweisungen aus den solgenden beiden Jahrgangen, sowie aus der Ausgabe der Gedichte von 1837 und aus dem Stuttgarter Morgenblatt wurden mir durch Citate in der beutschen Dichtung (vgl. unten) vermittelt. Auch mehrere andere Beitschriften, die s. E. sche Lieder veröffentlichten und wahrsscheinlich noch weitere Ausbeute ergeben würden, waren mir nicht erreichbar.

daß der Herausgeber des mit einem schwärmerisch blidenden Jugendbildniß ) Eichendorff's geschmückten Büchleins unter so seltsamer Bernachlässigung der einsachsten Editionsgrundsähe versahren konnte — auch die hier und da begegnenden Barianten sind nicht angegeben — anstatt aus seinen burchaus nicht werthlosen Papieren möglichst viel Neues zu bieten.

Dit mehreren Beitragen ift Deisner betheiligt an bem Eichenborff = Seft ber von R. G. Frangos herausgegebenen Stuttgarter Zeitschrift Deutsche Dichtung (Band III, Beft 11). Er veröffentlicht zum Theil artige Fragmente aus bem Puppenfpiel Incognito, aus welchem bie beiben Lieber Colombinens für bie "Gebichte aus bem Rachlaffe" ent: nommen find. Richtig bebt Dt. in ber fnappen Ginleitung bie Bermandtichaft mit "Rrieg ben Philistern" berbor, auch vermuthet er einen Zusammenhang mit bem 1841 gebichteien, aber unbefannt gebliebenen Buppenfpiel "Alt und Reu". Recht bankenswerth find ferner vier Briefe aus E.'s letten Lebensiahren an August Reichensperger, welche Meisner vom Abreffaten freundlichft überlaffen wurden. Gie begieben fic hauptfächlich auf E.'s Geschichte ber poetifchen Literatur Deutid lands. Gehr gewandt geschrieben ift E.'s Bromemoria über Breffreiheit, verfaßt 1832, welches bie &. Schoningbide Berlagsbuchhanblung in Paberborn ber Redaktion überließ. In ber That find einzelne Musführungen noch beute von actuellem Intereffe. Gichenborff betrachtet bie Befeitigung ber Cenfur als zu erftrebenbes Biel; vorläufig befürwortet er eine angemeffene Berbinbung von Cenfur und Strafe, Emancipation aller wiffenschaftlichen und funftlerischen Beroffentlichungen, icharfere Behandlung ber Zeitungen, Tagesblatter und Alugichriften, welche politische ober firchliche Angelegenheiten ber Beit betreffen ; eigenthumlich ift fein Borichlag, für jebe Bro-

<sup>1)</sup> Bohl dasselbe, welche die Biographie (Sammtl. Werke I, 60) als im Familienbesit befindlich erwähnt. Dasselbe Bild findet sich (nebst zwei anderen Portraits von 1832 und 1856) im Daheim 1888 Nr. 23.

ving "eine aus allen Kreisen ber Gesellschaft gemischte unbejoldete Commission" zu bilden, welcher "die Entscheidung zustehen müßte, ob in dem vom öffentlichen Anwalt oder vom Berletten zur Sprache gebrachten Falle wirklich ein Preßvergehen und gesetzlicher Grund zur gerichtlichen Klage vorhanden sei, wogegen die Absassung des Strafurtheils selbst den ordentlichen Gerichten zu überlassen sein wurde".

Man fieht: bie Rebattion hat freundliches Entgegen= tommen gefunden; um fo peinlicher berühren einzelne Bemertungen. Dr. Frang Dunder, ber G. übrigens eine febr warme und meiftens zutreffende Studie widmet, beliebt großmuthig gu überfeben, "bag bei ben vollenbetften Bebilben ber E.'ichen Dufe bie funftlerischen, ja bie gesammten geiftigen Unschauungen, aus benen fie entsprangen, von ben unfrigen (!) wefent= lich verschieben find". Es ift nicht zu verstehen, wie er gu bem Urtheil tommt : "Deiftens (1) tragt bas Chriftenthum, bas er als Dichter verherrlicht, eine allgemein muftische, ja felbst pantheiftische (1) Farbung", was ihn nicht hinbert, birett beigufügen : "entschiebener aber ale bei ben meiften alteren Romantitern treten bei ihm auch bes Deftern confessionell= tatholifche Buge hervor". Auf ber folgenden Seite ift er fcon ju ber Ertenntnig vorgebrungen, bag "am Schluffe (von "Uhnung und Begenwart") es bie fatholifch'= afcetische Un= icauung bes Berfaffers zu teinem mahrhaft befreienben Musblick in bie Bufunft tommen lieg." Dag E.'s Standpunkt bei feinen literaturgeschichtlichen Arbeiten "ein einfeitig religiöser, richtiger chriftlich = fatholischer war", fann man gu= geben, aber eine Abgeschmacktheit ift ber nachfte Gat: "Für bie geschichtliche Erkenntnig unserer Literatur konnte er bemgu= folge (1) nichts Bebeutenbes leiften; benn er faßte bie Er= icheinungen berfelben nie (!) ober boch fast nie mit geschicht= licher Objektivitat auf". Gin paar Zeilen nach biefer vernichtenben Rebensart erfahren wir, bag "biefe Schriften boch überall von geiftreichen und fruchtbaren Bemerfungen ftrogen". Mertwürdig! Benn Dr. Munder ichlieglich bie Befürchtung ausspricht: "Die tendenziöse Farbung dieser letten Berke E.'s hatte leicht den Sanger und seine gesammten (!) Schöpfungen dem größeren Theile seines Bolkes dauernd entfremden können", so hat er offenbar nicht baran gedacht, welch trauriges Compliment er damit diesem "größeren Theile" macht.

In abnlichem Stile bewegen fich einige Bemertungen, burch welche Berr Frangos feine furge Befprechung ber Reiter'ichen Gidenborff-Monographie einleitet. Er "weiß von vornherein, bag es fich um eine Arbeit von ftreng tatholifder Bragung hanbelt", weil - fie "zu ben Schriften ber Gorresgefellschaft gehort". Sat Berr &. wirklich noch teine anberen Schriften ber Gorresgefellichaft fennen gelernt als folche von ftreng = tatholifcher Bragung? Dann ift feine Renntnig gu bebauern. "Schriften biefer Art finben nicht leicht eine gang unbefangene Burbigung; wer auf bemfelben ftreng confessionellen Standpunkt fteht, pflegt ihr begeifterter Lobredner, mer ihn nicht theilt, ihr grimmiger Berkleinerer zu fein - " biefe Berbeugung nach rechts und links bilbet bie Ginleitung m einer fleinen Lobrebe auf die Unparteilichfeit ber Zeitschaft bes herrn Frangos und - einer warmen Unerkennung be Reiter'schen Arbeit! Das ift ja gang bubich von bem Bafaffer ber "Stigen aus Salbafien", aber follte er nicht felbft einsehen, daß er fich bann bie Ginleitung beffer geschenkt batte? Uebrigens ift biefes naive Erstaunen, bag bie Borresgefellichaft brauchbare Sachen erscheinen laffe, nicht neu; ich tonnte mit ergöhlichen Fallen aufwarten. Biffenschaftliche Leiftungen einer katholischen Gesellschaft - bas ift ein Borkommnig, bas manche Leute als contradictio in adjecto betrachten, bis es ihnen einmal fo handgreiflich begegnet, bag fie es nicht mehr gut beftreiten tonnen.

Fr. Franzos hatte sich seine Glosse über bie Gorresse Gesellschaft um so ruhiger ersparen können, als sein eigener größerer Beitrag zum Eichendorff-Heft ohne Zweifel von ber Görres = Gesellschaft bankend abgelehnt worden ware. Wir meinen die von ihm mitgetheilten 32 E.'schen Gedichte, welche

bas Seft eröffnen. Er verfichert, ber Inhalt biefer "Nachlefe, bie manches Charafteriftische und Berthvolle enthalt", fei "theils ungebruckt, theils ganglich verschollen", fammtliche Bebichte fehlten "in ber letten bei C. F. Amelang in Leipzig 1869 erichienenen Gefammt-Ausgabe" - nebenbei bemertt, Liegt vor mir bie britte Amelang'iche Ausgabe, bie 1883 er= ichienen ift. Dit einigem Befremben liest man gleich barauf, ungebruckt feien von ben 32 Rummern boch nur feche; eine babe Br. Frangos von ber Tochter bes Dichters erhalten (bas erfte ber in Autograph mitgetheilten Sonnette "Angebenten", beren zweites richtig mit bem haufig gebruckten Bebicht "Trauriger Winter" ibentificirt wirb), die anderen fünf verbante er Drn. Deisner, ber fie bemnachft veröffentlichen werbe. Diefe funf fteben benn auch gebuhrend an ber Gpipe, leiber ift Rr. 5 (Wetterleuchten) icon bor 54 Jahren und feitbem fo oft gebruckt worden, als "Dichter und ihre Befellen" gebruckt wurben, benn ba fteht's brin. An anderer Stelle (G. 336) verrath uns gr. F., "einzelne Gebichte", bie er "aus vericollenen Quellen an's Licht gebracht," fanben fich auch in ber Meisner'ichen Sammlung, beren Mushangebogen ihm vor= lagen. 3ch habe mir bie Mube genommen, beibe Sammlungen zu vergleichen: Richt weniger als 18 von ben 32 Fran-306'ichen Rummern fteben auch bei Deisner, alfo außer ben fünf "ungebrudten" noch 13. Und bas nennt Sr. F. "ein= gelne Bebichte!" Satte er Meisner's Mushangebogen vor fich, bann mußte er gunachft feine "Rachlefe" auf bie reftiren= ben 14 Rummern beschränken, benn weghalb biefe meiftens alten Sachen gleichzeitig zweimal gebruckt wurben, ift wirflich nicht abzusehen.

Aber es kommt noch schlimmer. Die "verschollenen, heute ber Lesewelt gänzlich unbekannten Zeitschriften und Bücher," aus welchen F. schöpft, sind die nicht eben unbekannte Ust'sche Zeitschrift für Wissenschaft und Kunst (Landshut 1808—10) mit acht, die sehr bekannte erste (1837) Sammlung der Gesdichte mit 16 und endlich das Stuttgarter Worgenblatt für

gebilbete Lefer von 1845 mit einer Rummer. Bollftanbig hat F. nun überfehen, bag bie Dehrgahl ber ber Musgabe von 1837 entnommenen Stude auch in ber Wefammtausgabe fteht, namlich : Die Jager in ber Rovelle Biel garmen um Nichts, Liebe in ber Frembe im Marmorbild, Wehmuth, ber Freiwerber, ber Beniale und bie Scharpe in Ahnung und Gegenwart, ber Chor ber Schmiebe und bas alte Dabden in Rrieg ben Philistern, die erfte Strophe ber Nacht in Gue lin; ber Rnabe endlich fteht fogar in jeber Sammlung ber Gebichte (Amelang'iche Ausgabe von 1883 G. 322). In ber Musgabe ber Gebichte von 1841 finden fich 15 Rummern : Un Maria, 3m Balbe, Die Jager, Liebe in ber Frembe, Behmuth, Chor ber Schmiebe, Nacht, ber Cabett, ber Bollad, ber Freiwerber, ber Beniale, ber Rachtvogel, ber Rnabe, bie Scharpe, Jugenbanbacht - auch ein "verschollenes Bud!" Wenn man alles zusammengahlt, was nicht in ben Gesammtausgaben ober bei Deisner fteht, tommt man auf gange 6% Stud, und gebrudt find auch diefe mit einer einzigen Ausnahme, ober genauer gefagt, mit einer halben (bas erfte br beiben Sonnette "Angebenten"). Gr. F. verfichert, er bie geglaubt, nicht alles mittheilen zu follen, "was ihm augegangen, ober was er aufgefunden, und meine baber ber Gefahr entgangen gu fein, aus zu weit gehenber Bietat pietatlos gu werben." Satte er boch, anftatt fich in felbitverleugnenber Bietat zu üben, lieber feine "Funde" mit Gichenborff's Gammtlichen Werken verglichen! Wir ftanben bann nicht por einer "Nachlese", bie fich nur als Curiofum bezeichnen laft. Bober enblich bas G. 333 begegnenbe Eichenborff'iche Autograph "Der verspatete Banberer" genommen ift, wird uns nicht mitgetheilt; bamit bas Gebicht nicht wieber in einer fpateren "Rachlefe" als werthvoller Fund gebucht wird, verweife ich auf bie Amelang'iche Ausgabe ber Bebichte S. 102, wo bas Lieb mit ein paar fleinen Barianten fteht.

Mehr und mehr bin ich in bas fritische Detail bineingerathen, und mochte nicht gern in biefem trodenen Con vom setisches. In einem anmuthigen Gedicht hat L. v. He emset isches. In einem anmuthigen Gedicht hat L. v. He emset ede (Dichterstimmen ber Gegenwart, 1888 Nr. 3) "das lefische Wunderhorn" besungen. In wohllautenden Versen ten uns all die wohlbekannten Elemente der Eichendorffschen rik entgegen, grüner Wald und Quellen im tiesen Grunde, tühlrad und Waldhorn, Frau Nachtigall und die allerschönste aut, die holdselige Gräfin und der Taugenichts, und dann:

O schöner Bald, o märchenbunte Belt, Ber hat den gold'nen Zauberstab geschwungen, Ber stieß in's Bunberhorn, das hier erklungen, Bie heißt der ewig junge Sangesheld?

Joseph von Eichendorff — im hohen Drang hat er ber schasen Weltsust sich entschlagen, In die Ratur sein frisches Herz getragen, Und ihre Lust gebannt in seinen Sang.

Ihr klang zum Preise seines Liedes Schall, Dem Gott, der sie so herrlich hat erschaffen, Dem Baterland, für das er trug die Baffen, Der Bahrheit und dem Glauben überall.

Das war des grünen Schlesiens edler Sohn, Deß Horn im Wald so lieblich ift erklungen, Und dessen Lied wird immerfort gefungen, So lang noch klingt der deutschen Sprache Ton!

#### LIV.

# Die Moral aus bem Brocef Bilfon.

Mus Baris.

Gegen Enbe Februar ergablte ein Barifer Blatt (Matin) folgenbes Gefchichtchen: "Im Januar 1887 traf Frau Limoufin bie Frau von Boiffn auf bem Boulevard und forberte fie als alte Befannte auf, zu ihr zu ziehen. Dieß geschah, aber es ergaben fich balb fleine Reibungen und ichlieflich Trennum. Run wollte Frau Limoufin ihre Gaftfreundschaft bezahlt babm Frau von Boiffy hatte jeboch fein Gelb, weghalb bie Limouf ihr einen Roffer gurudhielt, in bem fich ein ber Frau von Boiffy nothwendiges Rleib befand. Gie verlangte daffelbe mehrere Male gurud, erhielt es aber nicht und brobte baber ihrer fruberen Freundin mit Unannehmlichkeiten, falls fie binnen acht Tagen bas Rleib nicht hatte. Frau Limoufin antwortete nicht, und - acht Tage barauf begann ber Proces Caffarel-Limoufin, bem feither ber Proceg Bilfon und Genoffen gefolgt ift. Satte also Frau Limoufin ber Frau von Boiffy ihr Rleib gurudgegeben, fo wurde bie Belt biefe beiben Damen nicht kennen gelernt haben, noch Frau von Courteuil, noch Frau Préaux be Saint-Sauveur, noch bie Berren Lorenz, Ribaubeau, Dubreuil , Sebert, Buy. Caffarel mare noch General, Gragnon noch Polizeiprafett, Bigneau noch Untersuchungerichter, Bilfon murbe noch im Elufée feine Be-Schäfte treiben, fein Schwiegervater Grevy noch bie Gefdide ber Republik als ihr Staatschef lenken. Das Rleib ber Frau von Boissy hat also mehr gekostet, als wenn es vom theuersten Schneiber gemacht worden wäre."

Das icheint eine Schnurre, ift aber faft buchftablich gu nehmen. In einem fruberen Bericht biefer "Blatter" wurde icon bargethan, wie burch ben Procef Caffarel-Limoufin eine Menge unfauberer Dinge an's Tageslicht gefommen, wodurch Bilfon im zweifelhafteften Lichte erschien und Grevy beshalb von ber Kammer, welche bagu burch bie öffentliche Meinung gebrangt wurde, aus bem Glufee hinausgeworfen worben ift. Seither find, am 1. Marg, Ribanbeau ju acht, Dubreuil gu vier und Sebert zu einem Monat, Wilfon aber zu zwei Jah= ren Befangnig, 3000 Fr. und fünfjahrigen Berluft ber politifchen und Ehrenrechte verurtheilt worben. Alles wegen Betrug und Prellerei. Mis einige politischen Freunde bem ebemaligen Brafibenten ihr Beileib ob ber Berurtheilung feines Schwiegersohnes ausbrudten, antwortete Grevy bantenb : "3d vertraue auf bie Weisheit bes Appellhofes, um einen Rechtspuntt flarzuftellen, ben bie erften Richter unter Gin= fluffen, die ich nicht kennzeichnen will, fo schlecht angewandt baben."

Um seinen Schwiegersohn rein zu waschen, scheut sich also Grevy nicht, die Richter zu beschuldigen, sich durch nichts-würdige Einstässe zur Beugung des Rechtes bestimmen zu lassen. Nun, Grevy muß es zu wissen, wie es um die Richter steht. Hatte er zu mehrere Jahrzehnte hindurch als Answalt mit denselben zu thun, außerdem auch, während seiner neunzährigen Präsidentschaft, die Richter ernannt und beförsdert; besonders aber hat er die "Säuberung" des Richterstandes, durch zeitweilige Brechung der gesetlichen Unabsehsbarkeit, vorgenommen. Grevy kennt offenbar seine Leute, die er in Amt und Würden gebracht. Sein langjähriger Berather Wilson erklärte einem Mitarbeiter des "Figaro", welcher ihn über seinen Fall befragte: "Bei Behörden und Gerichten wirkten meine Empsehlungen mehr, als biesenigen anderer

Abgeordneten; beghalb wandten fich mehr Leute an mich und hatte ich viele Reiber." Bahrend ber achttagigen Baufe gwis ichen ber Berichtsverhandlung und bem Urtheilsspruch fagte Bilfon einem Mitarbeiter bes "Echo be Baris": "Deine Berfolgung ftanb von Unbeginn feft; fie gefchah nicht fruber, weil man teinen gesehlich gulaffigen Untlagepuntt fanb. Dbwohl ich ,teine Bestimmung bes Strafgesetes verlett, werbe ich fraft bes Artitels 405, ber mich gar nicht betrifft, berurtheilt werben. Die glangenofte Bertheibigungerebe ber Belt fann ba nichts helfen, benn ber Richterftand bleibt fich gleid unter allen Regierungen. Er fteht unter Ginfluffen und ift gezwungen, fich benfelben zu unterwerfen." Wilfon lagt fic in feinem Urtheil über ben Richterftand jebenfalls burch feine Erfahrungen unter ber Republit bestimmen, wo er und Greet fo viele ihre Schutlinge und Bertrauten in ber Juftigbrande verforgt haben. Denn fruber, unter bem Raiferreich, ift Billon taum anders mit dem Richterftand in Berührung gefommen, als wegen ber gegen ihn erhobenen Schulbflagm Grevy und Bilfon alfo, welche am meiften mit bemfelben # thun gehabt, benfelben vielfach nach ihrem Cbenbilbe gefchafts haben, bezeugen nun ausbrudlich, bag fich ber republitanife Richterftand burch ungehörige Ginfluffe jur Beugung bes Redt bestimmen laffe. Grevy hat fich baburch felber am fcarfiten verurtheilt, feine eigene Regierung am entichiebenften gebranbmarkt.

Bor Gericht wurde Wilson von einem alten Frembe seines Schwiegervaters, Lenté, vertheidigt. Dieser suchte Wilson rein zu waschen, indem er bessen Machenschaften als etwas Selbstverständliches, als Dinge darstellte, welche unter Abgeordneten und Personen der Regierung gang und gabe seien. Deßhalb rief er auch, indem er zugleich die Rührsaite anschlug, also aus: "Ich hoffe, die politischen Gegner Grewis haben die Tragweite ihrer Hiebe nicht berechnet, als sie Wilson angriffen. Es ist ein schwerzliches Schauspiel, welched auch in späteren Zeiten zu benten geben wird: dieser große

breis, welcher noch vor wenig Monaten bas Baterland, ranfreich, barftellte - und heute muß ich bier in biefen Saal, wo fonft nur Ruckfällige auf ber Anklagebank fiten, mtreten, um feine Tochter und Entel vor bem Brandmal gu ewahren." Lente ergablt, ein Politiker, ber die Miethe feiner n fechsten Stock befindlichen Wohnung ichulbig geblieben, nd von Glaubigern verfolgt wurde, fei ein reicher Mann eworben, feitbem er wenige Monate Minifter gewesen. "Aber icht in Frankreich, fügte er fpottisch bingu, benn bei uns nd alle Politifer untabelhaft, Wilfon vielleicht ausgenomten." Diefer fei nicht reicher jett, ale bei Beginn feiner olitischen Laufbahn. Er ftellt Wilson als ein Opferlamm ar, welcher bloß aus Liebe gur Republit Zeitungen grundete. Bilfon fagte ben Bittftellern bloß: "Ich gewähre meine Silfe ur benjenigen, welche meine Unfichten theilen; foll ich Guch elfen, fo thut auch Gurerfeits etwas." Auf biefe Beife echtfertigte es Lenté, bag Bilfon von ben Bittftellern Gelb ur feine Zeitungen verlangte. Der Orbensichacher ift nach m bie einfachfte Sache von ber Belt: "In Birklichkeit ift niemals bas Kreuz, welches verkauft wird, sonbern ber influg, um baffelbe zu erringen. Dan fagt, nur bie Dini= er verleihen bas Rreug. Aber was fagen Ihnen bagu unfere Senatoren und Deputirten, welche es als eines ihrer toft= arften Borrechte anfeben, ihren Freunden und Schütlingen as Rreuz zu verschaffen ? Was wurde es nuten, ein ein= ugreicher Babler zu fein und Opfer zu bringen, wenn man icht hoffen burfte, als Entgelt, burch ben Ginfluß feines lbgeordneten, bas Rreug zu erhalten? Go fteht es unter Men Regierungen. Die Begunftigungen find fur biejenigen, belche ber Regierung gute Dienfte leiften; Die meiften Blatter a ben Provingen werben burch Gelb erhalten, welches Leute inschiegen, benen man bas Rreug verspricht. Diefe Leute etrachten fich nicht als Betrogene."

Lente führt bas Beispiel Legrands an, ber sich nicht eflage, und nicht geprellt worden sei, ba er bas Rreuz er-

halten, für bas er inbeffen bie 94,000 Fr. bezahlt hat, bie er von feiner Mutter entliehen. Lente fucht bier mur 3weifel zu erwecken, ba bie Dinge boch gar zu offen baliegen. Legrand hat felbft vor bem Polizei- Commiffar eingeftanben, baß er burch Frau Rattazzi bei Wilson eingeführt werben und biefem 100,000 Fr. fur fein Rreug bezahlt habe. Am folgenben Tage jeboch erklarte er: "Ich bin geftern Abend bei Wilfon gewesen, ber mir empfohlen bat, Mues zu laugnen, ba Ihr keine Beweise habt." Und so that Legrand aud, Trop aller gegen ihn vorgebrachten Beweise laugnete er hartnadig vor Gericht, felbst als ber Bolizeicommiffar genau und eingehend jenes Geftandniß ergablte. Als ber Borfitenbe ihn über feine Beschäfte mit ber Frau Rattaggi und bie ber-Schiebenen Gelbzahlungen befragte, bie er nicht in feine Be ichaftebucher eingetragen hatte, antwortete er ftete: Es mar für bas Geschäft mit Tombuttu. Bohlverftanben, Legrand fabricirt Faffer! Die 94,000 Fr., bie er fich von feiner Mutter geben ließ, veranlaßten einen Rechtshanbel mit feiner beiben Schwägern, ber Gine bavon, Fortoul, laugnet Alle. Seine Frau laugnet, bor bem Polizeicommiffar gefagt a haben, bag bas Ehrenfreng Legrands ber Familie theuer I fteben tomme. Gie laugnet, tropbem bie barüber aufgenom mene Urfunde vorliegt, von ihr und einigen Beugen unter zeichnet ift. Der zweite Schwager, Mouffy, erzählt bagegen genau, bag Legrand von feiner Mutter Gelb für bie Begabl ung feines Rreuzes erhalten und feine Schwager erft ichablos hielt, als fie fich an bie Berichte wandten. Dieg wird überbieß ausbrudlich burch mehrere Briefe ber Frau Legrand be zeugt, von benen bas Facsimile vorliegt. Berichiebene Beugen beftätigen bie Mechtheit berfelben, ebenfo weifen bie Gdreib: verftanbigen nach, bag bie Briefe von Frau Legrand fint. Diefe laugnet nur um fo breifter und berausforbernber, fo bag ber Borfigenbe ihr mit Berfolgung wegen Meineib broben muß. Bahrend bes Rechtshanbels mit feinen Gomagem hatte Legrand benfelben mit bem Ginfluffe Bilfone gebroht, welcher ihm fur bie Gewinnung bes Processes sorgen werbe.

Der Bertheibiger fah wohl ein, bag gegen diefe Beweise nichts aufzubringen fei. Er bonnerte baber um fo geraufch= voller gegen ben Rechtsanwalt, welcher bas Beichaftsgebeim= niß verlet habe, indem er befagtes Facfimile auslieferte, bas ibm in bem Proceffe ber brei Schwager jugeftellt gewefen. Lente fucht bie Biberrufe auszubeuten, welche besonders burch Bilfon von ber Frau Rattaggi erpreßt worben waren. Der Bertheibiger tann somit nicht anbere, ale gugeben, bag Legrand burch Bilfon bas Rreug erhalten, aber er fagt : "Benn Bilfon bemfelben bas Rreug verschafft, was bie Staatsanwalt= ichaft zu erharten gesucht, bat er fich feines Betruges ichulbig gemacht. Er hat nicht etwas verfprochen, was er nicht halten getonnt. Dan fann ihn baber nicht beschulbigen, mit feinem Ginfing geschwindelt zu haben. Bilfon hat überbieg Riemand gefagt, bag er Ehrenkreuze gur Berfügung habe." Lente betont nochmals, bag Legrand fich nicht beflage, betrogen worden zu fein, ba er bas Kreuz erhalten. Nachbrudlich aber bebt er bervor, ber Beweis fei nicht genügend erbracht, bag Bilfon Gelb erhalten. "Riemand fann uns Bilfon zeigen, wie er bas Gelb, bas gemeine Metall einftedt."

Wilson enthüllte sich selber als Lügner und Betrüger. Man fand ein Blatt, worauf er den Plan der Bertheidigung entworsen, worin es u. A. heißt: "Alles auf Rechnung Dubreuils schieben, und Alles läugnen, was Ribaubeau betrifft." Er hatte behauptet, Legrand habe auf Antrag des Handelsministers gelegentlich der Ausstellung zu Antwerpen das Kreuz erhalten. Aber der Präsident hält ihm einen Brief des Generals Pittie, ersten Adjutanten Greug's, vor, worin dieser dem Handelsminister Dautresme anzeigt, die Präsidentschaft wolle eines der ihr zustehenden Kreuze Legrand verleihen, ersuche ihn also, die nöthigen Förmlichkeiten zu erfüllen. Wilson such dies zu erklären, indem er von dem Austausch der Kreuze zwischen den verschiedenen Ministerien spricht.

Selbstverständlich gelingt es ihm nicht, die Thatsache ju widerlegen, daß Grevy sich jährlich eine Anzahl Kreuze zur persönlichen Berfügung vorbehielt. Diese Kreuze verlieh er unter Beirath Wilsons, welcher die größtmöglichste Gelbsumme aus jedem derselben herausschlug.

Durch die Verhandlungen wurde erwiesen, bag ber Farifant Trebutien bas Kreuz sofort erhielt, nachbem er 25,000 fr. "Attien" für ein Bilfon'iches Blatt gegeichnet. Dem Bantier Belloc wurde bas Kreuz burch Dubreuil und Ribanbeau, letterer die rechte Sand Bilfons funfgebn Jahn hindurch, für 150,000 und zulett 50,000 fr. angetragen Ribaubeau fuchte ihn mehrere Male beghalb in feiner Bobaung auf, Belloc fand ben Preis jedoch zu boch. Ribaubeau behauptet, es habe fich nur um Anzeigen und Ginicaltungen in die Bilfon'fchen Blatter gehandelt. Belloc verfichert bagegen, bag er bergleichen fur fein Geschäft nie nothwendig gehabt, beghalb auch niemals nachgefucht habe. Gebr bezeich nend ift ber Fall bes Großbrenners Deligh. Deffen from und Schwiegersohn Doisteau wollten ihm bas Rreng to ichaffen, ba er eine Auszeichnung erfter Claffe auf ber Inwerpener Ausstellung erhalten. Gie manbten fich an ibm Baumeifter Soty, welcher zugleich auch ber Baumeifter Grent war. Soth fprach Grevn und Bilfon von ber Sache und berichtete an Doisteau: "Benn Berr Deligt für 100,000 fr. Aftien ber Wilson'schen Blatter nehmen wollte, mare ibm bas Rreug gewiß." Delign lebnte ab. Drei Jahre fpater, im Sommer 1887 wurde er - Delign hatte mehrfach über bie Altoholbesteuerung Gutachten und Plane aufgestellt - nach bem Elnfée berufen, wo ihn Bilfon fragte, wie es mit feinem Rreuze ftebe. Deligy erwiberte, es fei nicht mehr bie Rebe bavon gewesen, worauf Bilfon ihm vorschlug: "Sie follten für 3hr Geschäft in ber Preffe wirten laffen. 3ch verfüge über 600 Blatter in ber Proving, die Ihnen nüplich fein konnten. Aber man mußte auch ein großes Blatt in Baris haben. 3ch weiß eines, bas fur 200,000 Fr. gu haben

mare." "Benn bas Rreug fo theuer ift, jo verzichte ich barauf," meinte Delign, welcher verftanb, um mas es fich ban= belte und nun nicht mehr mit Bilfon in Berührung tam. Diefer aber entbot brieffich Frau Delign gu fich ins Elnfée, um ihr zu fagen: "Ich weiß, wonach Ihr Dann trachtet, er follte 200,000 Fr. baran magen." "Birb benn bas Rreug verliehen ober verkauft": fragte Frau Deligy entruftet. Bilfon feste ihr auseinander, bie Rreuge murben nicht verfauft, aber burch Belb tonne man rafcher bagu gelangen. Bor Bericht fucht Bilfon mit ber gewöhnlichen Musrebe burchzutom= men, es habe fich nur um Zeitungen und Inferate gehandelt. Deligy aber fertigt ihn ab: "Ihr Borichlag bezog fich auf bas Rreug, bieß ift ungweifelhaft; verficherten Gie mir boch, baß Riemand, außer uns beiben, etwas bavon erfahren werbe. Sie fagten noch: wenn Sie bas Gelb zu verschiebenen Malen einzahlen wollen, weife ich Ihnen ein Banthaus an." Soty ichrieb einmal an Wilson, er werbe feben, ba Delign nicht anbeige, ob feine Ramilie etwas thun, b. h. zahlen wolle.

Mußerbem bezeugten noch ein Papierhanbler und ein Barfumeriefabrifant, bag man ihnen bas Rreug fur Gelb angeboten und Bilfon ihnen entsprechenbe Borichlage gemacht. Rurg, ber Beweis bes Orbensichachers ward vollständig er= bracht. Inbeffen tonnte bas Gericht nur Ginen Fall unter Strafe nehmen. Der Daschinenfabritant Crespin be la Jannière war burch Dubreuil und Ribanbeau mehrfach angegangen worben, fich fur eine großere Gumme, 100 bis 150,000 Fr., zu verpflichten, wofür man ihm bas Rreng, ben Befuch feiner Fabrit burch Grevn u. f. w. verfprach. Alls er fich bagu verftanben, eine Angahlung von 5000 Fr. gu leiften, wurde fein Bilb und Lebenslauf pruntvoll im "Moni= teur be l'Exposition" veröffentlicht, um ihn baburch zu weiteren Leiftungen angufpornen. Crespin jedoch mar febr gabe, trotbem er vielfacher Millionar ift. Alls bas Rreug weber gu Reujahr noch am 14. Juli antam, warb er ungehalten und verlangte fein Gelo gurud, anftatt weitere Bahlungen gu leisten. Ribaubeau holte bie Summe bei Wilfon und gab fie gurud. Jeboch mußte Erespin alle über bie Sache gewechich ten Briefe herausgeben, befonbers biejenigen Bilfons. Diefe und feine Belferehelfer, wie ber Bertheibiger, behauptelen nun breift, es habe fich um einen Bertrag über Ginschaltungen in ben Zeitungen gehandelt, tropbem nicht ber geringfte Bemit bafur beigebracht werben tonnte. In ben Buchern bes "Moniteur be l'Exposition" war nichts bavon vorgemertt, nicht einmal die Einzahlung ber 5000 Fr. hatte ber Raffierer gt bucht, wohl ber beste Beweis, bag er fie nicht erhalten Lente meinte, ber Dann fei etwas beschrantt , obwohl a icon vierzig Jahre Raffierer fei. Aber wer wurde einen Raffierer behalten, welcher bie Gintragung einer erhaltenen Summe unterließe? Auch buteten fich Wilson und Sibre febr wohl, bie von Crespin erhaltenen Briefe als Beweis vorzulegen. Doch nur, weil biefelben nichts von bem angeblichen Bertrage enthielten, fonbern eber von bem versprocenen Chrenfreug. Das Bericht nahm baber als erwiesen an, bif Bilfon und Benoffen ben Fabrifanten Grespin geprellt, bem fie ihm 5000 Fr. abnahmen für bas Ehrenfreus, batfi weder zu verkaufen hatten noch verkaufen burften.

Lenté stellte schließlich den Rechtspunkt also dar: "Misgenommen, die gegen Wilson vorgebrachten Anschuldigungen seien begründet. Fallen dieselben aber unter das Geset? Das Gericht hat nicht die philosophische Sittenlehre, sondern das menschliche Gesetz anzuwenden. Wenn das Gesetz nicht zutrifft, ist eine Berurtheilung unmöglich, es muß ein neues Gesetz ergehen. Prellerei setzt betrügerische Kniffe und Griffe voraus, andernfalls ist sie nicht vorhanden. Ist Crespin geprellt worden, dem Wilson nur Verwendungen und Bemühungen versprochen hat, welche er nachgewiesen? Ist Legrand geprellt worden, der das Kreuz erhalten? Hat etwa Wilson nur einen eingebildeten Einsluß besessen? Aber dieser Einstuß war schimpslich! Man nannte Wilson den Dauphin, den Herrn Eidam! Wan beschuldigte ihn, daß er regiere, über

das Schickfal ber Minister gebiete. Er hat seinen Einfluß mißbraucht; gut! Aber die Staatsanwaltschaft selbst gesteht zu, daß darin kein Berbrechen liegt. Hat er das Kreuz verstauft? Dieß ist die reine Einbildung. Haben nicht die angeblichen Makler Wilsons stets und überall gesagt: das Kreuz ist nicht verkäuslich; es muß verdient sein; durch Bergünstigung kann man es nur früher erhalten?"

Bente ergeht fich nun in beigenbem Spott über ben Enticheid bes Parifer Appellhofes, bem ber Caffationshof (hochftes Bericht) beigetreten ift. Rach bemfelben ift ber Orbensichacher immer ftrafbar, ba bas Rreug fein Kaufgegenftanb fein tonne. Er fucht nachzuweisen, bag ber hieburch in Ermanglung eines Bejetes aufgestellte Rechtsgrundfat fich allenfalls auf Aben= teurer, wie ben Baron Coelln und Frau Rattaggi, anwenden laffe. Die aber auf Wilfon, beffen Ginfluß eine in gang Frankreich bekannte Thatfache gewesen ift? "Rein", ruft Lente pathetisch aus, "bas Kreuz wird nicht verkauft. Aber wollt 3hr etwa beftreiten, daß baffelbe burch Ginfluffe gewonnen wird? Getraut Ihr euch zu behaupten, baffelbe werbe eber bem ftill ju Saufe fitenben Gelehrten gegeben, als einflugreichen Wählern und Gelbgebern für bie regier= ungefreundlichen Blatter, Berfonen, welche von Genatoren und Abgeordneten befürwortet werben? Benn folche Leute feine Berbienfte haben, weiß man fie ihnen ju erfinden. Den Empfehlungen zur Erlangung bes Rreuzes verbanten bie Bo= lititer ben besten Theil ihrer Macht. 3hr als Richter habt ber beschaulichen Gittenlehre feine Sulbigung zu bringen. Die Rechtspflege ift nicht ba, um Ginwirkungen von irgenb einer öffentlichen Meinung zu empfangen; fie hat biefelbe vielmehr zu erleuchten und zu führen. Berirrt euch nicht in Saarfpaltereien! Benbet bas Gefet an, nur bas Gefet. Der Barm braugen foll zu euren Sugen verftummen, wie bas Semurmel einer ermatteten Belle."

Lente ift gang ber Mann Grevn's, feines alten Freunbes. Für Beibe gibt es tein offentliches Gewiffen, teine fittliche Ehre, fonbern nur ben Buchftaben bes Befebes, beifen Umgehung als Geschicklichkeit gepriefen wirb. Die gange Belt finbet, bag Bilfon in fcmahlicher Beife feine Stellung bei Grevy zu feiner perfonlichen Bereicherung ausgebeutet, überhaupt eine unerhörte Riebrigfeit ber Gefinnung befundet hat. Grevn hat hierin nie etwas Unftatthaftes, Schimpfliches gesehen, benn er betheiligte sich an Wilsons Treiben. Er berieth Wilfon, bamit biefer in feinen Dachenschaften nicht ben Buchftaben bes Befetes übertrete, befonbers aber, bamit er fich vorfebe, aufs Laugnen verlege, wovon er bei ber Gerichtsverhandlung und in ber Untersuchung benn auch so gablreiche Proben abgelegt. Ueberall ift bie fchimpfliche Sandlung burch eine andere verbedt. Bilfon vertauft bas Rreug nicht, aber feinen Ginfluß, um baffelbe gu erlangen. Die Bahlungen für bas Rreug geschehen anscheinenb für bie Bilfon'ichen Tagesblatter. Der von Bilfon getriebene Orbend schacher liegt jo tlar ju Tage, bag Lente nicht umbin tam, ihn einzugefteben, indem er Legrand als Beweis anführt, baf Bilfon bas Rreug verschaffen tonnte, alfo tein Betrug wo liege. Die Gesetzgeber hatten ben Orbensschacher niemal vorausgefeben, beghalb feine Strafe fur benfelben feftgeftell, benn in ihren Mugen, wie in bem Bewußtsein bes gangen Bolles ift bas Rreug eine bem Berbienft verliebene Muszeichnung, tann alfo nie und nimmer Begenftand bes Sandels, eines Raufes fein. Dementsprechend ftellt ber oberfte Gerichtshof ben Rechtsgrundfat feft, bag bas Ehrentreug nie male verfauft werben tonne, folglich jebes berartige Befcaft unerlaubt und ftrafbar fei. Grevn und Lente aber fpotten über biese "Theorie" als eine willfürliche Annahme, welche gegenüber ben Thatfachen und Gepflogenheiten unhaltbar fei. Beißt bas nicht: bie Republit beruhe nicht auf Grundlagen ber Sittlichkeit, Ehre und Reblichkeit, sonbern auf Bered. nungen bes Gigennubes und ber Gelbftfucht? Bibt es für bie achten Republifaner wirklich nichts Soheres als Sab und But, Genuß und Dachtmittel?

Grevy war fortwährend als ein Mufterrepublitaner, als Dann unbeugsamer Rechtlichfeit und Ehrenhaftigfeit, als fledenlofer Charafter gepriefen worben. Und burch ben ilfon'ichen Proceg enthüllt er fich als ein Mann, welcher hteinmal das Berftandniß hat für das allgemeine Sittlich= te-Bewußtfein bes Boltes, biefes gar nicht anerkennt. Grevn r Jahrzehnte lang, und felbft noch als Prafibent ber Reblit, ber Rechtsbeiftand und Berather ber Bruber Drenfus, iche als Guanopachter, überhaupt verwegene Grunder, bie jamurbigften Geschäfte vollführt haben. Wilson hat bas ichthaus mit bem Mermel gestreift, ift nur baburch an bem= ben vorbeigekommen, bag er einen mit allen Schlichen unb riffen bes Rechtsverfahrens vertrauten Berather gur Geite de. Und biefer Berather war fein Unberer als Grevy, t welchem er während seiner saubern Thatigkeit in vertrau= ter Sausgemeinschaft jufammenlebte. Und Benté, ber alte enoffe und Freund Grevn's, vertheibigt ihn bamit, bag er berzeugend nachweist, er habe nur gethan, was alle andern publifaner thun. Diefer Bilfon aber ift einer ber ein= Breichften Abgeordneten, Unterftaatsfefretar im Finangminirium, ftanbiges Mitglied und Borfigender bes Bubgetaus= uffes gewesen.

Der Appellhof hat nun freilich (26. März) bas erste theil vernichtet und Wilson nebst Genossen freigesprochen. Der in seinen Erwägungen heißt es, Wilson habe behauptet, n dem Treiben seiner Angestellten Ribaudeau, Hebert und ubreuil nichts gewußt zu haben, während die Thatsachen der Urfunden gerade das Gegentheil bewiesen; besagte Schleper hätten nur nach seinen Weisungen gehandelt und er habe e von Crespin gezahlten Gelder eingesteckt. Es sehlten die derkmale des Betrugs, weil Wilson nicht für einen bestimmen Tag das Kreuz sest versprochen habe; aber Wilson habe irklichen Einfluß besessen und sich für denselben bezahlen sien. Aber — so "strenge man auch diese sittliche Berkomenheit beurtheilen möge, Betrug im Sinne des Artitels 405

sei es nicht". Das heißt also: Wilson ift ein Lugner um sittlichverkommener Mensch. Gine solche Freisprechung wigt eine Berurtbeilung auf.

Derselbe Appellhof hatte aber in ber Sache bes Barn von Cölln ben Rechtsgrundsatz aufgestellt: "die bloße Hatsache, daß die Erlangung des Kreuzes um Geldespreis versprochen wird, ist ein Bergehen, das unter Artikel 405 fallt. In der Sache der Rattazzi, einer Schlepperin Wilsons, wie in derzenigen der Limousin hatte der Appellhof im gleichm Sinne entschieden. Diese Leutchen sind also verurtheilt, well sie arm und ohne mächtige Beschützer waren. Für Wilso ist der Appellhof von seinen durch den höchsten Gerichtshi bestätigten Rechtsgrundsätzen abgegangen. Er hat den Bürschen Grevy's entsprechend geurtheilt. In der auf Freiheil, Gleichheit und Brüderlichkeit gegründeten Republik gibt et zweierlei Maß und Gewicht bei der Justiz, die herrschutze Classe steht über Recht und Gesetz.

## LV.

## Tolerang und Jutolerang.

IV. (Schluß-Artifel).

Seitbem die protestantische Intoleranz sich in blutigm verheerenden Bürgerkriegen ausgetobt; seitdem der Indissemtismus den Sieg über die protestantische Orthodoxie badomgetragen; seitdem die Civilisation Fortschritte gemacht und die Sitten humaner geworden waren: hörte die blutige Berfolgung der Andersgläubigen auf; der Haß gegen die Katheliken aber dauert sast ungeschwächt fort. Nur die Wassen aben gewechselt. Früher wurde die Kirche versolgt mit Blut tud Eisen, jetzt wird sie besehdet durch Gesehe in Schulen, Reden und Schriften. Der Grimm poltert sich zwar nicht nehr mit der tollen Wuth der Kraftausdrücke der Resormaoren aus, der Haß ist aber listiger und kalter geworden. Daß er in der Form gewonnen und die mehr als pobelhafte Robbeit abgelegt, hat seiner Intensität keinen Eintrag zeihan.

Den Katholiken abgeneigt war und blieb bie Gefeh= gebung und die Politik ber protestantischen Staaten.

Gine gegen bie Rirche möglichft unfreundliche, gang und gar von protestantischen Anschauungen beherrschte, war bie branbenburg : preußische Rirchenpolitit. Der vom Luther= thum jum Calvinismus übergetretene Rurfürft Johann Sigismund ruhmt fich in einem von ihm ausgegebenen "Glaubensbetenntniß", baß er in feinem "geliebten Bater= lanbe Rur= und Mart Branbenburg" abgethan habe, "was noch etwa von papiftischer Superftition in Kirche und Schule übrig geblieben" fei. In einer Berordnung von 1614 nennt er bie Papiften "Unfere allgemeinen Feinbe". Der große Rurfürft fagt in feinem unter bem Titel "Baterliche Ber= mahnung" befannten politischen Teftamente von 1667: "Die Rur Brandenburg und Bommern ift gottlob von papftlichen groben Greueln und Abgotterei ganglich befreit". Er verbot ben Ratholiten die freie Religionsubung, auf baß "folche Abgotterei und Greuel von ben Nachkommen niemals mogen gesehen werden". Derfelbe Rurfurft erließ 1661 ein Gbitt über bie geiftliche Berichtsbarkeit, in welchem er ben tatholi= ichen Geiftlichen in "Cleve und Mart" gebot, ihn auch in geiftlichen Sachen als alleinigen Oberherrn und Orbinarius anguseben. 3m Unschluß an alte Gbitte bes 16. Jahrhunberte werben bie Beiftlichen, welche "Defrete auswartiger Berrichaften nachfuchen", mit Umtsentfetung, biejenigen, welche fle "infinuiren ober publiciren", mit Ertrantung bebroht. Mile möglichen Berfuche wurden unter ihm und feinen Rach=

folgern gemacht, um ben protestantischen Summepiscopal auch über bie Ratholiken in geistlichen Dingen burchzufihren.

Rurfürft Friedrich III. (als König Friedrich I.) begte - wie Lehmann (Breugen und bie fatholifche Rirde feit 1640) fagt - "biefelbe grundliche Abneigung gegen ben Lapismus wie feine Borganger". In feinen Aufzeichnungen ermahnt er feine Rachfolger, jeberzeit ihre Rrafte und Gongfalt babin zu verwenden, daß "die evangelische Religion in romischen Reich und souft überall aufrecht erhalten, ben Papftthum aber aus allen Rraften geftenert" werben migt Das muffe geschehen gur Ehre Gottes, bann aber auch, "wie burch bie Reformation und bie babei fatularifirten gurie thumer und Lanbe bie Macht Unferes Saufes merflich ange machfen ift und bannenbero, mann ber Papft wieder bie Dber hand betommen follte, Unfer Saus babei nothwenbig anfeine Grandeur ein großes Abnehmen wurbe erleiben muffen." Der Konig trug fich fogar mit bem Plane, burch ein neues Sausgeset feine Dynaftie fur alle Zeiten in bem Begenfat gegen bie tatholische Rirche zu befestigen; er wollte ewige Conftitution" aufrichten bes Inhaltes, "baß, wem in Bring von Breugen ober ein Martgraf zu Branbenburg & ber papistischen Religion binfuro treten murbe, berfelbe bu Succeffion an ber Rur, Rrone und fammtlichen Landen in perpetuum unfabig fein" follte. - Schroffer noch gab Ronig Friedrich Bilbelm I. feiner Abneigung gegen ben Ratholicismus Musbrud. In ber Inftruttion fur bie Ergieber bes Rronpringen ftellt er bie fatholische Religion auf gleiche Linie mit "ben ichablichen und verberblichen Irrungen und Geften ber Atheiften, Arianer und Gocinianer" : er will, bag feinem Sohne foviel ale möglich "Ubfcheu vor ber tatholifden Religion beigebracht und beren Ungrund und Abfurbitat por Mugen gelegt" werbe. Bon ben oberften Staatsftellen ichlog er bie Ratholiken fuftematifch aus.

Friebrich Bilhelm III. nannte in einem Briefe at feine Schwefter, bie katholisch geworbene Bergogin von An-

balt-Cothen, ihre Conversion "eine unselige Berblenbung und 3rrfal." Derfelbe Ronig ließ bem tatholifch geworbenen Sauptmann Rahl ichreiben: "Der Uebertritt gur romischen Rirche laffe bei ber betheiligten Berfon auf Unguverläffigkeit bes Charafters und ber Grundfage" fchließen. Gleichwohl ließ er feine Tochter, um Raiferin von Rugland werben gu tonnen, ber griechisch : ichismatischen Rirche beitreten. Der preußische Minister von Bedeborff wurde nach seinem Ueber= tritte zur fatholischen Rirche augenblicklich mit ber Salfte bes Behaltes aus bem Staatsbienfte entlaffen. Der berühmte Profeffor Phillips hatte einen Ruf nach Salle erhalten; fo= bald jeboch verlautete, er fei tatholisch geworben, murbe biefe Berufung gurudgenommen und Phillips bei jedem Avancement übergangen. In Bonn fette man ben Profeffor Freubenberg wegen feiner Conversion zum Katholicismus ab. Noch 1859 hatte bie Converfion eines Offigiere Strafverfegung gur Folge.

In protestantischer Intoleranz sind auch die vielen Klagen preußischer Katholiken über Berletzung der Parität besgründet. Und wem anders als protestantischer Intoleranz verdankt der Eulturkampf seinen Ursprung? Dieselben Fortsichrittler, welche die Antisemitenbewegung eine nationale Schmach nannten, haben mit Birchow die Katholikenhehe "Culturkampf" genannt. Selbst die "Freisinnige Correspondenz" gesteht in einer ihrer Januarnummern von 1881: "Wer sich für den Culturkampf interessirt, der bekennt, daß auf seiner Fahne die Worte Glaubenshaß und Intoleranz geschrieben sind;" sie gesteht serner, daß der Culturkampf es abgesehen hatte, "auf die Unterdrückung der katholischen Religion", und daß "die hierarchischen Gelüste der Römlinge" nur den Vorwand boten.

Höchst indignirt äußerte sich die protestantische Intoleranz bei dem Uebertritte des Königs August von Sachsen; maßlos waren die Forderungen der protestantischen Landstände (vergl. Histor.-polit. Bl. III, 361). Furchtbar war die Erregung in Hessen, als der Erbprinz Friedrich katholisch wurde. Das Raffau-Dranischen Kausgeset von 1779 verpflichtete die Oranischen Regenten, alle Stellen und Armten ohne Ausnahme mit Protestanten zu besetzen und alle Beamten sogleich ihres Dienstes zu entlassen, welche von der wsorwirten Consession zur katholischen übertreten würden. In allen katholischen Orten, wo sich auch nur ein einziger Protestam besinde, müsse dieser der bestehen den Observanz zu folge zum Ortsvorsteher erhoben werden. (Bergl. in "Autholische Bewegung": "Das ehemalige Herzogthum Kassans XXI. S. 81 ss., wo die Rassanische Assecurationsurkunde abgebruckt ist).

Bom hann över if chen Ministerium wurde 1710 ben Katholiken in Celle ber öffentliche Gottesbienst strengstent verboten, und ihnen "huldreichst gestattet", sich bei tödtlichen Krankheitskällen einen Geistlichen ihres Bekenntnisses aus ben Nachbarschaft holen zu lassen, und noch 1813 ward dem katholischen Pfarrer von Göttingen die Ausübung irgendeims Parochialaktes strengstens untersagt.

Der 1864 verftorbene Ronig von Burttemben verweigerte bie Beisetzung feines tatholisch geworbenen Br bers Paul in ber Familiengruft. Der gur tatholifchen Rinde übergetretene Bergog Rarl Meranber von Burttemberg verfuchte nichteinmal einen Druck auf feine proteftantischen Uns terthanen auszuüben; aber ichon bie Freigebung bes tatholiichen Bekenntniffes emporte bie Fanatiker. Rachbem ber Herzog wahrscheinlich eines unnatürlichen Tobes gestorben war, verbreitete man unter bem Bolfe bas Berucht, er fei burch Ginwirtung bollifcher Dachte weggerafft worben; icon feien gange Bagenlabungen mit Rofenfrangen von Burgburg her unterwegs gemefen. (Naberes über biefen vielbefprodenen Tobesfall fiebe in bem vom protestantischen Pfarrer Schmitt 1868 herausgegebenen "Leben Johann Jatob Dofers".) Der Recenfent biefes Wertes in Dr. 97 ber Mugsburger "Milgemeinen Zeitung" von 1868 fchreibt: "bag ein Plan beftant, ben Bergog gu ermorben, und bag, wenn biefer Plan icht zur Aussührung gekommen sein sollte, ber Grund hiersonn nur darin lag, daß in der gleichen Nacht, worin die Bollziehung der Schandthat bevorstand, ein natürlicher Schlagsuch ihr zuvorkam, geht aus einem noch vorhandenen Briefe, dessen Einsicht dem Referenten dieses gestattet wurde, fast bis zur Evidenz hervor. In diesem Briefe wird der in jener Racht bevorstehende Tod des Fürsten als etwas für das Heil der protestantischen Kirche nothwendiges und von Gott zu erstehendes dargestellt." Wie toll geberdeten sich manche protestantische Blätter, als der kleine Prinz Ulrich von Würtztemberg, Sohn des präsumtiven Thronerben, 1880 starb und die Möglichkeit vorlag, die Thronsolge könne auf die katholische Familie des Herzogs Philipp von Württemberg übergehen.

Die Intoleranz ber Protestanten gegen die Katholiken in beiden Mecklenburg hat in neuerer Zeit viel von sich reden gemacht. Nur in Schwerin und in Ludwig slust durfte je ein katholischer Priester wohnen. Außerhalb dieser beiden Städte war ihnen keine andere geistliche Wirksamkeit erlaubt, als jährlich ein einmaliger Gottesdienst in Bützow und Nostock. Im Großherzogthum Mecklenburg-Strelit wurde nicht einmal der ständige Ausenthalt eines katholischen Priesters gestattet. Wie unsinnig benahmen sich die Blätter Mecklenburgs, als 1882 verlautete, der Prinz Paul Friedrich wolle seine Nachstommen katholisch werben lassen.

Welchen Sturm erregte die protestantische Unduldsamkeit, als der apostolische Stuhl 1839 einen eigenen apostolischen Bikar für die "nordischen Wissionen" in der Person des Bisschofs Laurent ernannt hatte.") — Wie tobte der Dämon der Intoleranz beim Uebertritt des berühmten Staatsrechtselehrers Karl Ludwig von Haller. Ohne Anklage, ohne Untersuchung, ohne Bertheidigung, in förmlichem Widerspruche mit den Gesehen wurde Haller aus dem Berzeichnisse der

<sup>1)</sup> Bgl. Leben und Briefe bes Bifchofs Laurent von Rarl Moller. Erter 1887. L. 508 ff.

Großrathe ber Republik Bern ausgestrichen. Eine ahnliche Aufregung entstand, als der Antistes Hurter katholisch wurde. 1)

In Schweden bestand bis 1857 bas Geset, baß, wer von der lutherischen Landeskirche zum Katholicismus überträte, bas Land zu verlassen habe. Noch ein Jahrzehnt zuvor war bas Gesetz gegen ben katholisch gewordenen Maler Nilson mit unerbittlicher Härte gehandhabt worden.

Als bie Ratholifen Schottlands 1778 eine Bittionit um ihre Emancipation beim Ministerium einreichten, fachte bieg ben protestantischen Sag in Schottland gu neuer Gim an. Die presbyterianische Synobe von Blasgow orbnete ein allgemeines Faften an, bas man mit folgenben Worten motivirte: "Nachbem wir bie entfehlichen Beichen bes gonlichen Digfallens in biefer Zeit erwogen, namentlich bie Unterftützung, welche bem Papftthume burch grobe Unwiffenbeit ober ftrafliche Gorglofigfeit gewährt wirb, und in Unbetracht, baß der wunderbare Fortschritt dieses verabscheuungswurdigen. graufamen und ungerechten Aberglaubens um fo mehr ben ruhigend erscheint, als er nicht allein in entlegenen und un gebilbeten Strichen, fonbern in ben volfreichften und fortgefchrittenen Theilen fich kundgibt." Die Folge war eine fanatifche Erhebung bes protestantischen Bobele und bie Berftitung ber tatholifchen Rapelle in Ebinburg, wobei ber apoftolifche Bifar San faft bas Leben einbugte. Doch in ber Emancipationsepoche (1825-1829) organisirten sich in gang Schottland antitatholifche Meetings, und eine Betition aus

<sup>1)</sup> In Sachjen hatte noch im J. 1869 ber Uebertritt des Grafen Karl von Schönburg burch die Verhehungen des protestantischen Belotismus öffentliche Verunglimpfungen und Scenen zur Folge, welche felbst die "Allgemeine Zeitung" als scandalös bezeichnete. "Welche Fülle niedrigster consessioneller Gehässigkeit offenbarte sich bei dieser Gelegenheit wieder!" Augsb. Allgemeine Zig. v. 11. April u. 13. Juni 1869.

Glasgow gegen bie Emancipation hatte 37,000 und eine folde aus Ebinburg 18,000 Unterfdriften. Mertwurbig ift, bag alle Schattirungen bes ichottifchen Broteftantismus in bem Saffe gegen bie Ratholiken einig maren. Das veranlagte ben berühmten englischen Minifter Canning in ber Parlamentsfigung vom 19. April 1825 ju folgendem Musruf: "Es ift febr zu verwundern, bag wir den Ratholifen wegen ihrer religiofen Meinung ben Rrieg erklaren, mabrend wir an ber Seite jener fiten, welche bie Gottheit unferes Beilandes laugnen." 218 ber Konig Georg IV. von England Die Emancipationebill unterzeichnen follte, mar er außer fich vor Buth. - Um 2. Juni 1780 wurde bie einzige fatholische Rirde Bon bons, bie Rapelle ber farbinifden Gefanbtichaft, von einem fanatischen Saufen Do : Popern : Schreier, unter Anführung bes Lord Gorbon, angegriffen und niebergebrannt. Die beiligen Befage und Gewander warf man auf einen Saufen und gunbete bamit auf offenem Felbe ein Freubenfeuer an, um welches ber Bobel tangte und beulte, über bie Dagen frob, bag bas einzige und lette Papiftenfirchlein, welches feit Rarl II. unter bem Schute ber tatholifchen Befandten beftanben batte, gefallen fei.

Die englische Regierung ber Cap=Colonie verbot 1797 ben katholischen Missionären unter Tobesstrase, die Colonie zu betreten, obgleich während ganzer 150 Jahre nur zwei protestantische Sendboten kurze Zeit an der Bekehrung der Hottentotten arbeiteten. "Lieber gar keine Christen als Ratholiken." Als sich tropbem drei Priester eingeschlichen hatten, um den wenigen katholischen Ansiedlern und den irischen Soldaten den Trost der Religion zu spenden, ließ 1806 der englische Besehlshaber David Baird die drei Priester aufzgreisen und sie gewaltsam nach der Insel Mauritius bringen. ("Die kath. Missionen" 1874, S. 67.)

Die zum Protestantismus abgefallenen Fürsten suchten für bie neue Lehre eine geschichtliche Rechtfertigung und fannen barauf, baß ihr Lanbestirchenthum bauernben Bestand erhielt.

Deshalb mußte ichon bie garte Jugend mit Sag gegen bie alte Religion erfullt werben. Das wurde burch bie Schule und burch Lehrbücher erreicht. Darum nahmen fie bas gange Schulwefen in bie Sand und ordneten alles ber neuen Lebre gemäß. Und um ben von ihnen bewirtten Abfall au rechtfertigten, wurde die alte Rirche im Unterrichte und in Lebrbuchern verlaftert, beschimpft und alles Erbenkliche auf fie ge logen. Go wuchsen bie jungen Generationen ichon von Rinbesbeinen im Saffe gegen bie tatholifche Rirche auf und fogen bie Abneigung gegen bie maglos beschimpfte Rirche und beren Unhanger ein. Niemand konnte fich biefem unbeilvollen Ginfluß entziehen, weil ber Schulbefuch obligatorifch war. Alle Lehrbucher ber Geschichte, die in ben protestantischen Schulen eingeführt murben, waren auf Roften ber biftorifchen Babrbeit im Beifte einer bis jum Fanatismus fich verfteigenben Abneigung gegen ben Ratholicismus verfaßt.

Der "Beibelberger Ratechismus", ber heute noch vielfach in reformirten Schulen gebraucht wird, nennt in Frage 80 bie tatholische Deffe "nichts anberes benn eine Berleugnung bes einzigen Opfers Jesu Chrifti und eine vermalebeite Ab gotterei". Ueber biefe Liebenswürdigkeit gegen bie Ratholifen Schreibt ber bekannte Diefterweg: "Gibt es ein großeres Berbrechen an bem Seelenleben eines Rinbes, als es mit bak und Abicheu ichon von Jugend auf gegen alles Ratholijde gu erfüllen? Beißt bas fur Gintracht, Tolerang und gegen: feitige Achtung forgen?" Die Anerkennung lagt Dieftermeg bem "von ben Jefuiten verfaßten und von bem Bifchofe von Mainz eingeführten [Deharbe'ichen] Ratechismus" wiberfahren, baß er "fich blasphemischer Angriffe auf Anbersglaubige enthalte". - In ber vom Bralaten Dr. Bimmermann gu Darmftabt berausgegebenen Rirchengeschichte fur Boltsichulen wird (S. 19) bas bl. Degopfer unter bie verschiebenen Digbrauche verwiesen, woburch bie tatholifche Rirche faft in "ein pruntvolles Beibenthum" ausartete. - Richt im Jahre 1642, fonbern gerabe 200 Jahre fpater ift in ber lichtpflegenben

Universitätstadt Gottingen von einem gewiffen Bobemann, welcher gewiß jeben übel ansehen wurde, ber feine Beiftes= erleuchtung anzweifelte, ein "Sandbuch fur Boltsichullehrer beim Unterricht in ben Unterscheibungslehren" herausgetommen, worin Stellen wie folgenbe fich finben: "Der große Goliath ju Rom lagt nicht nach, in Bullen und Allocutionen ben Rinbern Jiraele Sohn zu fprechen;" . . . "ber Marienbienft ift ber vollständigfte Bogenbienft und tragt ben Charafter bes baren Unfinns an ber Stirne;" . . . "bie Deffe ift ber Drachenschwang, ber viel Ungeziefer und Geschmeiß erzeugt;" . . . "bie tatholifche Rirche hat gar fein Sehl, bag ihr überwiegen= ber Grund für Austheilung ber Guchariftie unter einer Geftalt fein anderer ift als unverschämte Impertineng, mit ber fie, anftatt burch Grunde zu widerlegen, nur mit knabenhaftem Uebermuthe ju fprechen weiß." Dergleichen Rern= und Rraft= fpruche driftlicher "Tolerang" find in bem Buche noch eine Menge untergebracht.

Stropen die "Lehrbucher" für bie Jugend von intole: ranten Meugerungen, fo tonnen bie Bucher fur bas Bolt bavon nicht frei fein. Um von vielen traurigen Proben nur zwei anguführen: In bem "Gebachtnigbuch beutscher Fürften und Fürftinen reformirten Betenntniffes" von Cuno fteht folgenber Sat: "Da in Deutschland bie Renntnig ber refor= mirten Rirche abnimmt und überall Gleichgultigfeit bas Bolf niederbruckt und in die Arme Roms treibt, fo fei bies Buch ein Zeugniß, bag viele Sobe ber Belt es nicht fur werth ge= halten haben, fur ben aufrichtigen Sag Roms (!), fur bie bobe Aufgabe aller Protestanten, fur bie gange in ber Reformation berubenbe Butunft Deutschlands einzutreten." -Forbert Cuno jum "aufrichtigen Sag" gegen Rom auf, fo animirt Agenor be Gasparin, einer ber angesehenften Führer bes Protestantismus in Frankreich (Die Schulen bes Breifels und die Schule bes Glaubens, G. 26) jum Saffe gegen bie tatholifche Rirche, indem er ben Musspruch magte: "Rur bas vollfte Dag bes Saffes gegen fie [bie Rirche] ift Gott wohlgefällig." Doch mit bem Dichter konnen wir uns troften :

"Daß ihr uns haßt, Das macht uns traun nicht ichlechter."

Ein britter mächtiger Hebel, wodurch der Haß gegen bie Ultramontanen gefördert wird, sind Kanzel, Tagespresse und Kirchentage, die schon nun jahrhundertelang alle Leidenschaften, deren die Menschen fähig sind, gegen die alte Religion anfachen und entstammen.

Die intoleranten Musfalle ber Rangeln entziehen fic meiftens ber allgemeinen Controle; aber bie gebruckten Prebigten bieten genug Stoff gur Beurtheilung. Rirchenrath Rliefoth in Medlenburg fagt in feinen "Predigten gegen Rom": "Die katholische Kirche hat sich von bem ihre Blieber burchbringenben Berberben fortreißen laffen und wiffentlich und willentlich bie Luge fur Bahrheit erklart, fie ift eine mit freiem Willen verdorbene Rirche, von welcher ber Leuchter Gottes hinweggerückt ward zu uns. Sie wird heraus muffen aus ber Salbheit und zum falfchen Propheten erwachfen. Rom wird fallen." (Safert: Bar ich vom Satan verblenbet, all ich fatholijch wurde? G. 4.) - Gine noch fconere Blumen leje von Liebeserguffen gegen bie Ratholiten auf protestantifden Rangeln wurde bas Lutherjahr 1883 bieten. - Die Gomabungen ber antifatholischen Tagesblätter und Flugschriften gu regiftriren ift rein unmöglich. Denn febr viele find weiter nichte ale Unetbotenmagazine erbichteter und aufgebauschter Scanbale und Mergerniffe aus ber fatholifden Rirche. Auf ben Rirden = tagen tann es ohne Angriffe auf Rom und bie Papiften nicht geben. Sagte boch auf bem Rirchentag ju Bremen 1852 Paftor Lebberhofe öffentlich: "Die tatholifche Rirche ift eine Musgeburt ber Solle, bie Ratholiken find Gogenbiener, ibre Briefter Baalspfaffen." (Safert 1. c., G. 4.)

Biele protestantische Pastoren glauben — um mit Thierich zu reben — im Schimpfen und Schmähen gegen Rom und Papisten auf ben Kirchentagen bestehe "der rechte Religions-

Ter." Ueber folche hat bereits ber geiftreiche protestantische Beologe Grebner in ben Beibelberger Jahrbuchern ber teratur Jahrgang 1844 Rr. 57 G. 901 treffend geurtheilt: Es ift ein gräßlicher Irrwahn, bag confessionelle Streitigkeiten nter bem Bolfe erfreuliche Zeichen echter Religiofitat feien, nb bennoch bort man biese schreckliche, burch bie Geschichte inlänglich wiberlegte Behauptung in unferen Tagen von einer ewiffen Seite wieber auftauchen und lauter und immer lauter d wiederholen. Ihr Unfeligen, habt ihr auch ichon bebacht, as ihr bamit verfündet und lehrt? Die Früchte echter Regiofitat find Sittlichkeit im Sanbeln, Troft, Friede und reube im Bergen. Ihr aber werfet confessionelle Streitig= iten unter bie Menge und wollet nach ber Theilnahme an nen, bie fich in Rampf, Bwift, Berbammung, Berfolgung n ben Tag legt, bie Religiofitat bemeffen. Doch wir wiffen obl, wie ber boje Damon beißt, ber euch folches eingibt. jurcht vor ber Macht ber Wahrheit, Lichtschen und Unwiffen= haftlichkeit beißt er. Es ift eine bekannte Erfahrung, baß n Brrthum, ein Bahn viel rafcher bei ber Menge fich verreitet, als eine Wahrheit. Ift aber wohl die große Menge, e ihr jest anruft, irgend fabig, confessionelle Lehren gu entbeiben? Ihr fprecht vom Unberuf unferer Beit gur Gefetebung, alfo von Mangel an Urtheil in weltlichen Dingen, leichwohl haltet ihr, in unseliger Berblendung, biefelbe für eif und berufen gur Befetgebung in gottlichen Dingen. Dber eint ihr wirklich, bag ber große Saufe im Stanbe fei, über ie Bringipien ber tatholischen und protestantischen Rirche, über ie Abendmahlslehre, die Ubiquitat, die Pradestination, über tibel und Kirche irgend zu entscheiben? . . Nur beshalb ruhrt ir ben confessionellen Streit und bringt euere Sache vor bie Renge, bamit biefe, vom irrigen Bahne leichter fortgeriffen, uch in eurem Streite gegen die Wahrheit gur Seite ftehe."

Schon lange vor Crebner hatte Herber in einem Briefe n 3. Falf ben intoleranten "Gifergeist" im Protestantismus erurtheilt, indem er schreibt: "Gab und gibt es nicht in ber katholischen Kirche bie ebelsten und frommsten Gemuther? D, wie ich ben niedrigen Gifergeist des Protestantismus haffe um verachte! Ueber allen Ausbruck!"

Weil ber gesammte Protestantismus sich mit größter Abgeschlossenheit ber katholischen Kirche gegenüber stellt, so herricht bei ihm eine unglaubliche Unkenntniß bes katholischen Glaubent und Sinnesweise. Auf einen Einfluß ber katholischen Literatur behufs Aenderung dieser Unkenntniß ist kaum zu rechnen, wischen viele Protestanten von der Ansicht ausgehen, es sei unmöglich, von einem Katholiken etwas zu lernen, weil diese ihn ohnehin so kümmerliche Bildung nur ihnen verdankten. Dahr werden oft die unwahrsten und ungereintesten Dinge der Kirche aufgebürdet. Die Kirche gleicht den herrlichen Glasgemälden der gothische Dome. Dersenige, welcher dieselben von außen betrachtet, vermeint nichts zu sehen als ein rohes Gemisch bunter Farben, während dem Beschauer im Innern die lieblichste Bild entgegenprangt.

Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, Da ist alles dunkel und düster; Und so sieht's auch der Herr Philister. Der mag denn wohl verdrießlich sein Und lebenslang verdrießlich bleiben; Kommt aber nur einmal herein, Und begrüßt die heilige Kapelle, Da ist's auf einmal farbig helle.

(Wöthe.)

Bohl aus Unkenntniß ber katholischen Rirche lagt Schiller ben Mortimer in "Maria Stuart" fagen:

> "Bersammelt hab ich die Gesährten; Ein Priester hörte unse Beichten an; Ablaß ist uns ertheilt für alle Schulben, Die wir begingen, Ablaß im voraus Für alle, die wir noch begehen werden . . . Alle Frevel sind vergeben im voraus. Ich kann das Aergste begehen und ich will's."

Solcher Berunftaltungen ber katholischen Lehre finden fich noch viele in ben Werken unserer Dichterfürsten. — Boll-

ändiges Verkennen des Katholicismus veranlaßte nachstehende itolerante Elegie des Predigers Marheineke: "Herbes vos der Katholiken! deren Glaube weiter nichts ist als ein Verk menschlicher Kraft, nicht eine Gabe Gottes. Bei ihnen t alles ohne Tiefe und Innigkeit; die Sinnlichkeit kann mit Uen Ehren bestehen, sie bedarf der Erlösung nicht. Sie verzischen das Heilige mit dem Sinnlichen, überladen und erzucken den Gottesdienst durch weltliche Pracht mit einer Renge geistloser Gebräuche und buntem Geberdenspiel; nichts is leeres Geschwäh, das Andacht lügt; nichts als Aberglauben, venchelei und Werkheiligkeit!"

Schlimmer und ärger als die in Unwissenheit und Bernnung des Katholicismus gegründete Unduldsamteit ist die ber Tendenzwissenschaft basirende. In den Schriften dieser tichtung — sagt Bischof Ketteler (Die moderne Tendenzwissenschaft, S. 15) — "vereinigen sich fanatischer Haß und gistige Intoleranz," um "alles was uns Katholiten heilig ist, mit vahrer Lust in den Koth zu treten" . . "Es gibt keinen lusdruck mehr, um das Treiben solcher angeblicher Männer er Wissenschaft zu bezeichnen, welche sedes humane Gefühl gehr verloren haben, daß sie sich nicht schämen, den Glauben irer Mitbürger zu beschimpsen und zu verhöhnen."

Hegel schreibt in seinen "Borlesungen über Philosophie er Geschichte": "Die katholische Confession, obgleich mit ber rotestantischen gemeinschaftlich innerhalb ber christlichen Resigion, läßt die innere Gerechtigkeit und Sittlichkeit des Staates icht zu, die in der Innigkeit des protestantischen Princips iegt." Ueber die Resormationszeit läßt sich der Philosoph sso vernehmen: "Seit der Resormation wurde der Behorsam egen die Staatsgesehe... zum Princip gemacht... Die sursten können zwar noch immer schlecht sein, aber sie werden icht mehr dazu von Seiten des religiösen Gewissens berechtigt und aufgesordert (1)." — Rie buhr, von welchem man dies aum erwarten sollte, sagt von dem katholischen Klerus: "Auf

den katholischen Geistlichen liegt etwas wie ein Fluch von Dummheit ober Gemeinheit ober von beidem, und die Lehrn und Krieger der hl. Miliz sind ganz des Teusels." (Lebens nachrichten, III, 179.) — Der Gothaische Geschichtsbaumeiser Dropsen erlaudt sich in seiner "Geschichte der preußischen Politik" II, 1 S. 9 also zu schreiben: "Treue, Hingebung und Pflichtgefühl, das waren Tugenden, welche der Beichtsubl nicht ersorderte. Das rechte Treibhaus des Lasterlebens um der fressenen Depravation war der geistliche Stand. Rus lehrte, daß dem Priester durch die Weihe gleichsam eine Materie der Heiligkeit eingeimpst werde, die, ob er from oder gottlos bleibe, in ihm hafte. Noch das Geringste war, daß nun mit dieser magischen Kraft geseilscht und gewucken wurde, entsetzlicher war die freche Zuversicht, demgemäß freveln und sündigen zu dürfen."

Sehr reich an intoleranten Ausfällen gegen ben Katholich mus ift die Polemik von Hafe, der Koran der modemm protestantischen Polemik. Man müßte das halbe Buch ausschreiben, wollte man eine Blumenlese aller Kraftstellen gete. Das Nöthige ist übrigens in diesen Blättern (Bd. 73, S. 865) von sachkundiger Feder bereits geschehen, weßhalb wir sin darauf verweisen.

Eine noch reichere Blumenlese an intoleranten Frivolitäten würde die Real = Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche von Herzog bieten, wenn wir alle aufzeichnen wollten. Auch hier müssen wir auf die Ausführungen des gelehrten Mitarbeiters in diesen Blättern, eine Reihensolge geistvoller Artikel in Bb. 73 und Bb. 76, verweisen.

Die Intoleranz ber mobernen Tenbenzwissenschaft verstieg sich sogar bis zu bem Satze, es sei eine Pflicht bes Staates, bie katholische Kirche mit Gewalt zu zertreten. "Würde sich — so schreibt ber protestantische Canonist Emil Friedberg in seinem "Offenen Briese" — eine Religionsgesellschaft mit Grundsätzen, wie sie die katholische Kirche nach dem vatikmis

ben Concil als Glaubensfate hingestellt hat, heutzutage neu ilben wollen, so würden wir es zweifellos für eine Pflicht es Staates erachten, sie zu unterdrücken, zu vernichten, mit dewalt zu zertreien."

Der anonyme protestantische Berfaffer ber oben bereits enannten Schrift "Der Freiherr von Sanbau 2c. 2c." bat Lecht, wenn er fagt: "Man suche bie Burgel ber gegenseiti= en Berbitterung zwischen Katholiken und Protestanten nicht ber tatholischen Confession, sonbern in unserer Sartherzig= eit, welche bie Confession jum Schilbe mablt, um bas bofe Buthen auszulaffen, worüber bie Teufel fich freuen." Diefem Bedanken gibt auch Bingenborf Ausbruck: "Bollte Gott, af meine Glaubensgenoffen mit mir fo raifonnabel und griftlich gehandelt hatten, als ich die Katholiken 30 Jahre ang in allen Occasionen gefunden. Gelbft 1719 und 1729, a ich in gang biverfen Lanbern bei Religionsmotibus mit hnen zu thun gehabt und fie mir entgegenfteben muffen, wo= bei fie jich nicht haben einbilben konnen, bag mein Lehrsuftem us dem Concilio Tridentino genommen fet und ich ihnen berbieg übel von meinem Bolle beschrieben war. Aber es t eine radicirte, praftische eulabeia (Bohlverhalten) in ber atholischen Rirche, nicht soviel Saß gegen bie Unbeter Jesu 18 bei manchen trockenen und regellos bisputirenden Proteanten. Und so wenig ich mir bas romische Lehrsnftem mit em meinigen gu reimen weiß, ober fie begehren fur Berrn= uter zu paffiren, zumal in articulo de ecclesia, fo febr ebre h ihre prattifche Conbescenbeng für alle ftillen unsettirerischen Shriftenmenschen in ihrer eigenen und noch viel mehr extra asum litis in fremben Religionen. Gie führen wohl bas Inathema gegen bie Gegner im Munde und Panier, haben ber oft viel Billigfeit gegen fie in Prari; wir Protestanten ihren libertatem im Munde und auf bem Schilbe, aber es gibt unter une in ber Praxis - bas fage ich mit Beinen - wahre Gewiffenshenker."

Schließen wollen wir mit den schonen Botta wish Gregor von Razianz (Invect. in Julianum I. 21) "Bas haben (den Kirchenfeinden) genützt die Brudingen unferes Untergangs; was genützt grausame Beistigund und blutige Drohungen; was genützt Schimps: und Sini reden und Spottnamen, was sogar das Berbot des Im Christen? Einem Traume ähnlich sind vorübergegangs Prahlereien und das Wüthen der Gottlosen."

## LVI.

## Beitläufe.

Der ruffifche hertules am Scheibewege

Den 12. April

Der Czar wolle ernstlich und ehrlich ben Fr hört und liest man allenthalben. Es ist wohl zu Aber über bem friedsertigen Czaren steht ber rath! Das ungeheure Reich ist in seinem Beherrscher vor alle Zukunst entscheibende Wahl gestellt. Sie lautet: mit der Front gegen Europa oder mit der Front gez Beides zumal wird selbst ein Reich von hundert inicht zu leisten vermögen. Und verschieben läßt sich nicht auf lange. Soll der europäische Orient nicht f aufgegeben werden, so pressirts. Czar Rikolaus bort noch mit leitsamen Kindern zu thun. Diesel aber, der türkischen Zucht überhoben, über alles 's militarreise Alter hineingewachsen und Prachteremn Unbändigkeit geworben. Die arme Türkei wäre zu en gewesen wie die Blätter der Artischoke; aber die Rationalitäten bedrohen die geheiligte Ueberlieserung marchie, und es ist Gesahr auf Berzug.

elbstverständlich würde man in Berlin den Russen alles ind Vergnügen in Centralasien wünschen, während es land eine, wenn auch noch etwas schüchterne, Partei er Führung eines vielgenannten Staatsmannes gibt, er dort vor den Russen Ruhe haben und diese selbst für pfer der Meerengen erkaufen möchte. In Rußland rheben sich vereinzelte Stimmen, die man in Berlin me hört, weil man dann der Verlegenheit wegen Oesterserhoben wäre, die aber dagegen für englische Ohren uten. In diesem Sinne hat erst kürzlich eine Peterszeitschrift die gänzliche Umkehr der russischen Politik retet, und ihre Begründung macht den Eindruck, daß der gesunde Menschenverstand spricht. Aber was hat inde Menschenverstand mit der Nationalitätens und nun der orthodoren Kirchenspolitik gemein?

n eine vereinzelte Stimme hanbelt es sich, die es wohl eiben wird. Aber sie ist deßhalb von eigenthämlichem e, weil sie ein deutliches Bild von der peinlichen Bahl r die sich Alexander III. gestellt sieht. "Sanzen Gesten", sagt der Berfasser, "pflanzte man bei uns die gung ein, daß Rußlands historische Wission darin die christlichen Balkan-Bölker vom türkischen Joch zu und die Weerengen in unseren Besitz zu bringen. diese "russische Jdee" bei den christlichen Balkan-Bölkern anda zu machen, haben wir unendlich viele materiellen gebracht, Ströme russischen Blutes vergossen, und den smus unseres Staats zerrüttet. Das Resultat unserer diährigen Anstrengungen war die Befreiung der Gries r Serben, der Rumänen und der Bulgaren. Und nun

unser Gewinn? Die von uns befreiten Bolterschaften wollm setzt nichts von uns wissen, und sind durchaus nicht gmeigt, uns zur Erreichung ber anderen Halfte unserer angeblichm historischen Mission, der Erwerbung der Meerengen, behulftid zu sehn."

Im Gegenbilbe behauptet ber Berfasser, daß im russischen Bolke selbst ganz spontan und instinktiv ein mächtiger zu nach dem Südosten und Osten erwacht sei. Er weist it unberechendare wirthschaftliche Bedeutung nach, welche die für wasserlose Wüsteneien gehaltenen Länder seit wemen Jahren schon gewonnen hätten, und nicht nur von Jahr Jahr, sondern von Tag zu Tag nehme die Wichtigkeit wostens und Südostens für Rußland zu. Trot des Widwissellens des officiellen Rußland und trot der Opposition der russischen Gesellschaft habe die Strömung im russischen Belle eine ausschließlich südöstliche Richtung genommen und gezeich wo die wahren Interessen Rußlands liegen.

"Seit fast zwei Jahrhunderten brangen wir nach ber 3 tan-Salbinfel, brachten fur biefes Biel fürchterliche Die a Gelb und Menfchen, und erreichten nichte. Rach Gubofien m Dften ftrebten wir, ohne ein bestimmtes Biel gu verfolgen, m erreichten großartige Refultate, bie Alles in Schatten ftelm, mas bie Beltgefdichte ber letten Jahrhunderte aufweist. 50 ber tommt bas? . . . Die ausschliefliche und ftete Ausbrid ung bes ruffifden Boltes nach Guboften ift leicht ertlarlich. Denn in jener Richtung fant es weite bunnbevolferte Ebenen, ungeheure fruchtbare Lanberftriche und bie Doglichteit, vermit telft bes Stillen und bes Inbifden Oceans mit ber gamen Erbe in Berbinbung gu treten, mogegen eine Bewegung nach ber Baltan-Salbinfel bin uns mit einer bichten Bevollerung in Conflitt bringen mußte, welche ein felbftanbiges Leben führt ... Es ift für une bie bochfte Beit, unferer auswartigen Bolitit eine andere Richtung zu geben und ber jebige Beitpunft matt bagu ber allergunftigfte. Wir muffen enblich aufboren, uns be ftanbig an bie Baltan-Salbinfel und bie Meerengen anguheften,

Then aufboren, biefem Theil ber Drientfrage, welcher langft feine ausschlaggebende Bichtigleit für uns eingebußt bat, Tere wichtigeren Intereffen aufopfern, bie uns nach Guboften Bieben. Gine Gifenbahn vom Rafpifchen Deere nach bem Tifden Meerbufen hatte fur uns bie bentbar größte Bich= eit; fie wurde unferm wirthichaftlichen Leben eine riefige Ent= Tung verleihen und ber Frage von ben Meerengen ein Enbe den. . . . Mag boch unsertwegen Europa in feinen engen vengen mit feiner bichten Bevollerung erftiden! Bir haben aum genug und außerbem alle Reichthumer ber brei Ratur= Seiche in einer Fulle wie tein anderes Bolt. Geben wir unferm Bolle bie Freiheit, fich bort anzusiebeln, wo es, trop aller Be= fdrantungen, ichon jest weite Lanbstreden colonifirt. Gobalb wir bie Schmache unferer mittelafiatifden Rachbarn benüben, und unferen eigenen Bolfefraften vollen Spielraum laffen, fich nach ber Richtung zweier Beltmeere bin auszubreiten, werben wir bie befte und fur une vortheilhaftefte Bolitit verfolgen. Bir muffen endlich begreifen lernen, bag bie gutunftige Denfch= beit nicht auf bie raumlich befdrantte, an Raturprobutten verbaltnigmäßig arme Salbinfel, bie man Europa nennt, beidrantt febn wirb, ebenfowenig wie Rugland auf bie Nowgorober Gumpfe beschränft mar." 1)

Das ist in Wahrheit die Wahl, vor die der Czar gestellt ist. Fällt der Bürfel zu Gunsten des neuen Weltalters, so ist das die friedliche Abkehr von den Wirrnissen Europa's, vielleicht im weiteren Berlauf der Zusammenstoß mit England am Indus. Fällt der Würfel zu Gunsten der alten Tradition, so ist es der europäische Krieg früher oder später, wobei es Rusland riskirt, unfreiwillig seiner wahren Wission in Centralasien anheimgegeben, und durch einen polnischen Wall von weiteren Versuchen westwärts abgesperrt zu werden. Aber wie wird der Würfel fallen?

<sup>1) &</sup>quot;Ruffifche Bolitit" in ber Münchener "Allg. Zeitung" bom 29. Märg b. 38. — Beder bie Zeitschrift, noch ber Berfaffer find in bem Münchener Blatt genannt.

Bis jest glaubt Niemand, bag bas berrichenbe Ruffenthum fich fur Erzerum, Afghaniftan und ben perfifchen Der bufen bie Meerengen am Bosporus aus bem Ropfe ichlagen werbe, wie ja auch bie Frangofen über Tunis und Tongling bas "Loch in ben Bogesen" nicht vergeffen wollen. In wenigsten tragt man fich in Berlin, wo man fich boch in Ruffenthum von ber alten "thurmhohen Freundschaft" ber am beften austennen muß, mit folder Soffnung. Erft vor ein paar Bochen hat bas große Berliner Organ, bas lange Jahre hindurch bie Rolle eines ruffifchen Sofjournale ge fpielt hat, im Ginverftanbnig mit einer eben ericbienen ruffifchen Flugidrift ertlart, bag burch bie Schuld Rugland ein europäischer Rrieg in furgerer ober langerer Frift alle bings zu ben Unvermeiblichkeiten gebore. Das Blatt fdilbeit bie ruffifden Buftanbe rabenfchwarz. "Ruftanb fublt fic unzweifelhaft bagu gezwungen. Gine mabnwitige Reattion in ber inneren Bolitit, welche unter bem Banner ber Banter ung und Bereinheitlichung bes Rationalismus babinrell eine Billigfeit, Recht und Gefet frech verhöhnenbe burm fratifche Willfürherrichaft, grauenvolle Berruttung ber offe lichen Finangen, bie mit wahrem Galgenhumor bas Muslant, obichon vergebens, irreguleiten fucht, furchtbarer oconomifor Drud, gangliche Blindheit über bie mahren Beburfniffe bet Reiche in politischer , intellektueller, confessioneller und materieller Sinficht, bobenlofe Armuth an ichopferifchen Gebans ten auf Geiten ber Dachthaber: bas Alles gufammen bat Rugland vor eine nabe Rataftrophe geftellt, vor einen Bufammenbruch getrieben, bem es offenbar nur burd Bieber aufnahme eines traditionellen Eroberungefrieges ju entgeben hofft."1)

So fpricht bas Organ ber Partei, welche gur Zeit bei Krimfriegs erflarte, eine Parteinahme Preugens gegen Ruf

<sup>1)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 29. Darg b. 38.

land kame bem Verbrechen bes "Vatermords" gleich; so spricht es seit von der Regierung unter dem Enkel des angebeteten Ezaren Rikolaus. Ebenso wird aber auch auf der anderen Seite behauptet: daß an eine freiwillige Umkehr Rußlands von dem beschrittenen verderblichen Wege nicht mehr zu denken seit, darüber seien nachgerade Alle einig, die von russischen Dingen überhaupt etwas wissen. Nerieg, Bankerot, Revolution: dieses unheimliche Dreigestirn läßt man namentlich im beutschen Norden alltäglich über Rußland leuchten; dahingestellt bleibt nur, ob alle diese Schrecknisse auf einmal ober nacheinander hereinbrechen werden. Jedenfalls aber würde der Krieg vorangehen und als letztes Rettungsmittel vor dem innern Zusammensturz angewendet werden.

Man halt babei immer noch bie Annahme aufrecht, ber Czar persönlich sei zum Frieden geneigt, aber die Zustande bes Reiches drängten ihn mit Naturgewalt auf die Seite der Friedensstörer. Zudem sei er von Coterien umgeben, die es zu verhindern wüßten, daß die Wahrheit an ihn gelange, und hinter seinem Rücken sich Umtriede erlaubten, von denen er keine Ahnung habe. Kurz: der Czar sei nicht mehr frei in seinen Entschließungen. Aber es ist die Frage: wenn er auch ganz frei wäre, würde er so leichthin die Wahl tressen, die allein den europäischen Frieden, so viel an Rußland ist, endgültig sichern würde: nämlich sich auf die wahre Mission Rußlands in Centralasien wersen und die Meerengen in das Reich der Träume verweisen?

Wenn ber Czar als Staatsoberhaupt so entscheiben könnte, so könnte er es wieber nicht als Oberhaupt ber orthoboren Kirche, als Kaiser, aber boch nicht als Papst. Beibe Würben sind in seiner Person untrennbar verschmolzen, und bas russische Kreuz auf ber Aja Sophia überragt noch die Meerengen. Die orientalische Frage war von jeher gemäß bem

<sup>1)</sup> Leitartitel der Münchener "Allg. Beitung" bom 5. April d. 38.

ruffischen Staatsprincip eine Religions= und Rirchenfrage; ihre Kriege waren nicht nur Religionskriege gegen die Eurken, sondern auch gegen alle anderen chriftlichen Bekenntnisse.

Mls vor brei Jahren bas "Minifterium ber Bolfeauftlarung" in St. Betersburg Grundzuge veröffentlichte, nach welchen an ben Universitäten die Prüfungen vorzunehmen feien, wurde ben juriftischen Fakultaten folgendes Dogma bes ruffifden Ctaaterechte eingeprägt: "Die ruffifche Monardie ift ein Etwas sui generis und fann nur innerhalb ibrer 3m bivibualitat erforscht werben. Gie mit anderen bestebenbo Monarchien zusammenwerfen, biege eine falfche Borftellung bon ihr haben. Das ruffifche Staatsrecht hat zur Grundlant bie Alleinherrichaft nach bem Befen ber orientalifden Ritte welche, fich auf ihren geiftigen Beruf beschrantenb, von politifcher Macht fich losgefagt, und biefelbe gang bem Staate überlaffen hat, mahrend bie Rirche bes Occibents bem monar chifden Princip bei ben Boltern Besteuropa's jenen gebeiligten Charafter genommen hat, burch welchen fur bas ruffifche Bell und überhaupt im Drient bie Dacht bes Monarchen und & fchitgere ber rechtgläubigen apostolischen Rirche besiegelt wird.

Bon biesem Standpunkte aus hat Czar Nikolaus ver vierzig Jahren sein bekanntes Manisest "gegen die Heiden bes Westens ausgehen lassen. Denselben Standpunkt macht der Oberprocureur des hl. Synod Pobedonoszew, der erste Bertrauensmann des Czaren, in seinem Schreiben vom 31. Januar d. Is. an das Centralcomité der "Evangelischen Allianz" geltend, welche sich über die Versolgung der lutherischen Pastoren in den Ostseeprovinzen beim Gzaren beschwert hatte. Unter Anderm macht er schon den Kreuzsahrern den Borwurs, daß sie die hohe Ausgabe der Besreiung des heiligen Grades hätten fallen lassen, "um Byzanz zu erobern und die Orthodopie des Orients niederzutreten." Und vom gleichen Standpunkt

<sup>1)</sup> Biener "Neue Freie Preffe" bom 12. Geptember 1885.

aus hat im vorigen Herbst ber Erzbischof von Nowo = Tschertaßt ben Czaren seierlich vor versammeltem Bolke und Namens
ber orthodoren Kirche als Besieger bes "gottlosen westlichen Besens" geseiert.') Dieselbe Sprache führt die ganze Schule Katkow's, und der Bittwe dieses Mannes hat der Czar öffentlich bezeugt, daß er "mit allen wahren Russen" um ihn trauere. Auch da, wo siberale Elemente mit den Richtungen des Panslavismus vermischt sind, thut dieß der tiesen Ueberzeugung keinen Eintrag, daß die slavische Einheit nur auf Grund des orthodoren Kirchenthums bergestellt werden könne.

Diefes geiftig entleerte, zu einer rein politischen Maschine berabgefunkene Rirchenthum, gleichfalls ein Ding sui generis, ift überhaupt die Grundurfache bes tiefen Berfalls, ber fich in Rugland täglich greller enthullt es tragt auch bie Schuld an bem Unglud ber orientalischen Rrifis. Als bie grauliche Ermorbung Alexander's H. bas Reich wie ein Erbbeben er= ichntterte, ba erklarte ber Petersburger Rirchenanzeiger: "Alle Ausflüchte beifeitegefett, muß zugeftanden werben, bag bon allen Uebeln, welche Rugland beimgefucht haben, bie religiofe Berwilberung faft die erfte und Sauptftelle einnimmt. Dan muß in ber Proving gelebt, beftanbig aus nachfter Rabe bas Bolt beobachtet haben, um fich von ber traurigen Wahrheit biefer Behauptung zu überzeugen. Unfere Bolksmaffen befinden fich bezüglich ber Religion noch in fiefer Unwiffenbeit, wahrend fich unfere intelligente Gefellichaft andererfeits burch tiefe Indiffereng und Apathie ben religiofen Bahrheiten gegenüber auszeichnet."2) Und furz borber hatte ein anderer Renner ber ruffifchen Buftanbe noch icharfer auf ben Grund ge= feben: "Begenwärtig betrachten faft alle ruffifchen Briefter ihren Dienft theils als eine rein mechanische Berrichtung, theils fogar als einen wibrigen Deummenfchang, und es liegt auf

<sup>1)</sup> Mündener "Allg. Beitung" bom 3. Oftober 1887.

<sup>2)</sup> Berliner "Germania" bom 26. April 1881.

ber Sand, baß, fo lange bieß andauert, von ber heilung ber Rrankheiten bes ruffischen geistigen Lebens teine Rebe fenn tann."1)

Bu religiofer Propaganda ift ein folches Rirchenthum nicht geeignet; aber es bilbet fur bas Carthum ben Rechte: titel, unter bem Rugland bie Bereinigung aller orthoboren Bevolferungen ber Balfan-Balbinfel unter feinem Scepter und Ginfluß auspricht. Wo ber flavifche Nationalismus nicht ausreicht, wie bei ben Rumanen und Bulgaren, ba tritt ber Orthoborismus in bie Lucke. Dereinft hatte bas Bort "Grieche" eine folche über bie nationale Berichiebenheit hinausreichenbe Bebeutung; es maren barunter alle die Bolferschaften berftanben, welche ben Patriarchalthron von Bugang als ihr firdliches Centrum anfahen. "Das Band," fagte Fallmeraner vor funfzig Jahren, "welches fie gemeinschaftlich umschlingt, ift ftarter als bie Banbe bes Blutes; es ift religiofer Ratur, und gleichfam die Scheibewand zwischen ber Raaba und bem Lateran."2) Diefes Band ift nun langft gerriffen; bas Blut hat fich emport gegen ben Zwang und fein Recht geforbeil Es find nationale Staatswefen entftanben mit felbftanbigen (antotephalen) Rirchengemeinschaften, und biefen vorgeblichen Fehler ber Ratur foll und will bas Czarthum mit feinem Orthoborismus corrigiren. Bas bereinft bas Bort "Grieche" bebeutete, bas foll fortan bas Bort "Ruffe" bedeuten.

Die Griechen waren auf Rußland übel zu sprechen, seitbem Bulgarien 1870 mit bessen hulfe von der Ausbeutung bes fanariotischen Patriarchats in Constantinopel sich los-

<sup>1)</sup> Dr. G. Afher, vormals Professor ber juriftischen Fakultat ju Beibelberg, in Anknupfung an bie Artikel biefer "Blatter" über bie Ursachen bes Ribilismus f. Berliner "Kreugzeitung" bom 2. April 1880.

<sup>2)</sup> Fallmeraber in der "Gefchichte der halbinfel Morea" (Stuttgart 1830) f. Hugsburger "Allg. Beitung" vom 26. April 1861.

reigen und eine felbftanbige Rationalfirche bilben tonnte. Der fogenannte "fcmarge" Rlerus in Rugland, ber Epiftopat, und anfänglich fogar ber bl. Synob, ftanb auf Geite bes ocumenifchen Batriarchats und leiftete ber von bem ruffifchen Befandten Ignatiem befürworteten Dagregel entschiedenen Biberftand. Aber bie Furcht vor Rom gab ben Musichlag. Seit Anfang ber 60 ger Jahre hatte fich unter ben Bulgaren eine ftarte Reigung gur unirten = orientalifchen Rirche gezeigt, und es ftanben maffenhafte Uebertritte gur Union in Musficht, wenn man bie Bulgaren mit Gewalt unter bem Drucke ber gewiffenlofen griechischen Rirchenherrichaft fefthalten wollte. Diefer Rampf wuthet in Macedonien heute noch fort, und ift eine haupturfache ber beforglichen Buftanbe ber Proving, wo bie Tobfeinbichaft ber Griechen und Bulgaren von einem Tag jum andern in einen allgemeinen Aufftand auszulaufen brobt, und gwar nicht nur gegen bie Griechen, fonbern auch gegen bie mit ben fanariotifchen Bifchofen verbundeten Turten.

Segen Ende bes vorigen Jahres ift aus Rußland eine Schrift unter bem Titel: "Einiges über bie russische Kirche" verbreitet worden, welche als eine Art Wetterzeichen in der Presse mehrsach Beachtung gefunden hat,1) und insbesondere als Gesinnungsausdruck der russischen Kirchenhäupter angesiehen wurde. Der Kern des eigenthümlichen Manisests zielt auf einen russischen Ausgleich mit den Griechen ab. Rußsland soll sich über den Kopf der nun einmal nicht mehr zu besseitigenden bulgarischen Nationalkirche hinüber mit Griechenland verständigen. Nicht etwa, um den Traum der Wiederaufrichtung des byzantinischen Kaiserthrons fördern zu helsen. Denn die Meerengen muß unter allen Umständen Rußland haben. Aber im Besit der Meerengen könne Rußland den direkten Besits Constantinopels entbehren, und den Sit des öcumenischen

<sup>1)</sup> So 3. B. Münchener "Allg. Beitung" vom 15. u. 16. November 1887: "Ein neues ruffifches Programm rudfichtlich ber Baltan-halbinfel;" vgl. auch die Rummer vom 30. Novbr. 1887.

Patriarchats ben Griechen überlassen. Schon Czar Nifolaus hat vor 35 Jahren die Meinung ausgesprochen, daß die Weltstadt am Bosporus nicht eine russische Provinzialhauptstadt werden könne, sondern etwas für sich, eine "Freistadt oder bergleichen, werden müsse. Damals eristirte aber der Kranz autokephaler Kirchen des Orthodorismus noch nicht; darum müßte setzt die Gelegenheit benüßt werden, um Constantinopel in irgend einer Weise wieder zur kirchlichen Centrale zu machen. "Es müßte die Hauptstadt des gesammten orthodoren Orients werden; zur Wiederherstellung einer größeren kirchlichen Einheit zwischen den seht getrennten autokephalm orthodoren Kirchen müßte in Constantinopel alljährlich ein Concil oder eine Shnobe aus den obersten Vertretern der orthodoren Kirchen berusen werden, wenn auch nur für einen Monat."

Die genannte Schrift enthalt auch eine Stelle, welche flar und beutlich zeigt, wie bie ruffifche Deerengen-Bolitt nur burch bas orihobore Rirchenthum die Sinberniffe eines wiberftrebenben Nationalismus überwinden gu tonnen bofft, und daß fie in ber Gefahrbung biefes Rirchenthums tie gleiche Befahr fur ihr eigenes Biel ertennt. "Belchen Schaben follte benn Rugland bavon haben, wenn hundertfaufend mace bonifche Glaven anfingen, griechisch zu reben, und bunder taufend Griechen in Oftrumelien, Bulgarien und Macedonien flavifch ? Gewiß teinen. Im Gegentheile, gerabe biejenigen Bulgaren, welche unter Bewahrung ihrer Nationalitat ibren Glauben anbern und jum romifden Ratholicismus ober jum Broteftantismus übergeben, erweisen fich als achte Reinde Ruglands, bes Claventhums und ber griechijch=orthodoren Rirche. Dagegen bleibt ein Bulgare, ber bie griechische Ras tionalitat anerkennt, boch immerhin ein Orthoborer, ein griech: ifcher Ratholit; er gerreißt alfo bas Band mit ber orthoboren Welt und mit Rugland nicht." 1)

<sup>1) &</sup>quot;Ein neues ruffifches Programm" zc. a. a. D.

Der Gefahr folder Berreigung guvorzufommen, ift eben Die Firchliche Berpflichtung bes Czarthums und biefe geht Sand in Sand mit ber Politit ber Meerengen. Die Gefahr brobt von zwei Seiten. Ueber bie Gine bebenkliche Seite bemertt bie genannte Schrift: "Schon allein bas englifch= ameritanische protestantische Robert-College in Conftantinopel, bas gegen 650 Bulgaren im Protestantismus erzogen bat, bat nicht Ginem berfelben Liebe und Ergebenheit gegen Rußland eingepflangt." Rebenbei gefagt, burfte fich aus biefer Rotig errathen laffen, mober benn überhaupt bie vielen bulgarifden Staatsmanner, icon ein paar Jahre nach ber Befreiung vom türtifchen Stlavenjoche, getommen fenn mogen, foweit nämlich bie herren nicht Dibiliften find; benn biefe find natürlich alle aus ruffifchen Schulen bervorgegangen, und werben nicht von vorneherein als Berreifer bes Banbes mit Rugland erachtet.

Richtsbestoweniger macht fich Rugland von ber protestantifden Geite weniger Gorgen, weil bas gemeine Bolf proleftantifden Ginfluffen nicht juganglich ift. Der erfte bulgarifche Fürst war von bem vorigen Caren vorgeschlagen und auf ben Schild gehoben ungeachtet feines, allerbings fehr accomobationsfähigen, Protestantismus; und trop ber giftigen Keinbichaft, bie ber neue Gar ihm alsbald widmete, bat man boch nie gebort, bag von ihm eine Befahrbung bes bulgar= ifchen Orthoborismus befürchtet werbe. Anbers geftaltete fich bie Sache fofort, als mit bem Fürften Ferbinand ein Ratholit ben bulgarifchen Fürstenthron bestieg. Schon barüber war man in Rugland außer fich, bag ber Pring fich zu feinem Regierungsantritt ben Gegen bes Papftes erbat und zu bem Oberhirten ber Ratholiken beiber Landes= theile in freundliche Begiehungen trat. Gine ber erften Bebingungen, die Rugland bezüglich feiner Abfepung ftellte, ging benn auch babin, bag ber fünftige Fürft ber orthoboren Rirche angeboren muffe, jebenfalls tein Ratholit fenn burfe.

obwohl im Berliner Bertrag tein Wort bavon steht, und nur in ber von ben Ruffen oftrohirten Berfaffung bestimmt ist, daß die Erben bes ersten bulgarischen Fürsten orthodox senn mußten.

Inzwischen sind die Klagen über den Rückgang der stavischen und "rechtgläubigen" Sache auf der Balkan-Halbinstein den russischen Zeitungen zur ständigen Rubrik geworden.
Auch in der abendländischen Presse tauchen jetzt Erinnerungen wie aus längst vergangenen Zeiten auf, daß schon frühr einmal von einer Bewegung zur "katholischen Union" in Bulgarien und Macedonien die Rede war. Die Thatsacke war so viel wie vergessen, obwohl erst etwas über 25 Jahn verstossen sind, seitdem jene Borgänge spielten, und dann indbesondere der Mann, dem man nachrühmte, daß er "dieset Bulgarien" erst eigentlich wieder entdeckt habe, das westlicht Europa barüber ausstlärte.

Wie weit bie neuerlichen russischen Klagen über bas Umsichgreifen bes Abfalls zum Katholicismus auf Wahrheit beruhen, läßt sich zur Zeit noch schwer unterscheiben. Im Fürstenthum und namentlich in Ostrumelien, das eine ziewlich bebeutende und sehr aufdringliche griechische Bevölkermz zählt, mögen seit Ausbruch des bulgarisch-russischen Constitu Uebertritte von der orthodoren zur unirten Kirche allerdings vereinzelt vorkommen. Aber das gemeine Bolk erfreut sich der Errungenschaft seiner kirchlichen Selbständigkeit, und der höhere Klerus dis zum Erarchen in Constantinopel hinauf sieht in Rußland seinen Beschützer gegen die Begehrlichkeit des sanariotischen Patriarchats. Anders steht es in Wacedonien. Hier lobert der Streit noch in hellen Flammen, welcher zur

<sup>1)</sup> F. Kaniß: "Die griechisch sulgarische Kirchenfrage und ihre religiös-politische Bedeutung" in der Augsb. "Allg. Zeitung" vom 28. November, 5. Dezember u. 13. Dezember 1871; vgl. "Der Uebertritt der Bulgaren zur römischen Kirche" in der Nummer vom 26. April 1861.

ersten Unionsbewegung vor balb 30 Jahren den Anstoß gesgeben hat. Der griechische Klerus, unterstützt vom Türkenthum, sucht mit allen Mitteln, auch den gewaltsamsten, den Anschluß der Bulgaren an die Nationalkirche zu hindern, und in diesem Kampse ist der Anschluß an die katholische Union ein naheliegendes und gerne ergriffenes Auskunftsmittel. Gemeindeweise mit den Popen an der Spize kommt er allem Anscheine nach nur hier vor.

Sollte nun das Russenthum in Bulgarien zu der Macht gelangen, die ihm der beutsche Kanzler verschafft haben will, dann wird dort eine Religionsversolgung beginnen, welche den Abscheulichkeiten gegen die Unirten in Polen und gegen die Lutheraner in den Ostseeprovinzen würdig an die Seite treten kann. Und zwar mit noch mehr Grund. Denn die russische Monarchie sui generis erfüllt dabei nicht nur eine kirchliche Verpflichtung, sondern sie trifft auch politisch gebotene Waßregeln gegen eine Bewegung, die sich queer über den Weg zu ben Meerengen zu legen droht.

Der Berliner Bertrag verbürgt zwar Religionsfreiheit in den Balkanländern; aber was verbürgt er nicht Alles? Der Kanzler wird dagegen um so weniger etwas einzuwenden haben, als ihm auch der Spiegel der Oftseeprovinzen nur sein eigenes Bild aus der Polendebatte zurückwirft. Die bulsgarische "Hekuba" heftet sich überhaupt gleich einer Nemesis an seine Fersen. Bulgariens wegen soll die Tochter des beutschen Kaisers nicht den Mann ihrer Bahl bekommen dürfen, weil — er von den Russen, die man nicht ärgern dürfe, vom bulgarischen Thron verjagt wurde! Doch das steht auf einem andern Blatt.

#### LVII.

# Die französische Geiftlichkeit in England während in Revolution 1791—1801.

Je fürger bie Spanne Beit, welche und vom Centenation ber großen frangofifchen Staatsummalzung trennt, um fo eifum find huben und bruben bie Beifter bemubt, alles gu famme was jur Aufhellung ober jur Berberrlichung jener einzig " ihrer Art baftebenben Sturm = und Drangperiobe gu bienen eignet icheint. Gine gange Ration ruftet fich, um in einer al gemeinen Ausstellung bie Probutte moberner Gultur als ebenfe viele Beugniffe fur bas Balten jener Ibeen gu fammeln, it benen man bie treibenben Rrafte ber weitreichenben ftaatliden gefellichaftlichen und firchlichen Revolution verebrt. Bereine fin entstanden mit ber Aufgabe, bas Leben, bie Thaten, bie Rebm ber tonangebenben Belben ber Revolution in Bilb und Schrift an verewigen. Wenn nicht alle Rriterien trugen, barf Gureba fich auf entfehliche Orgien gefaßt machen, welche bie feftliche Begehung bes Centenariums ber Revolution mit fich fubren wird. Bie von feinem Inftintt und vom Trieb ber Gelbft erhaltung geleitet, baben baber bie europaifchen Staatsmannt gegenuber ber Ginlabung jur Betheilung an ber neuen Barifer Beltausstellung fich ablehnend verhalten. In der That mit vollen Recht. Denn je tiefer ber forfchenbe Beift fich in bie Be trachtung bes Ganges ber Ereigniffe ber erften Revolution ver fentt, umsomehr gewinnt die Ueberzeugung an Beftand, bag alle

CE

Afar vom Bösen, und baß auch bie Revolution neben einigen mereichen Folgen, die ungeachtet ihrer Bemühungen aus ihrem tgehen entstanden, des Unheils mehr als genug über Frankh, wie über Europa gebracht hat.

Bereits ift einer hervorragenden Publitation an biefer Stelle gebend gebacht worden,1) welche auf Grund emfiger Forich= gen in den frangofischen Archiven ben weitverbreiteten Irr= um gerftort hat, ale habe mit bem Enbe ber Schredensherr= aft 1795 auch bie Berfolgung ber tatholischen Religion und er Diener fich ein Biel gefett. Bang im Gegentheil. Bahrenb Gette ber frangofifden Philanthropen weiteften Spielraum ibre feichten Beftrebungen genoß, mabrend die conftitutionellen dofe vom 15. August bis 12. November 1797 ein foge= mtes Concil in Paris feiern burften, verfuhr bas Direktorium en bie romisch-tatholische, bas beißt nicht geschworene, Beift= teit in einer Beife, bie an emporenber Ungerechtigkeit unb te bem Convent feineswege nachstand. Ginen neuen voll= ibtigen Beweis für die Babrheit biefes Urtheils bietet ein beres treffliches Bert eines einfichtevollen frangofifchen Forfchers, bem wir bie Lefer biefer Blatter befannt gu machen munichen.

Ehren-Domherr F. X. Plasse zu Clermont hat sich als envolles Ziel gesetht, die Lage ber französischen Geistschriedt in England während ber Stürme ber Nevolution i Grund der Quellen zu schildern?) Ein Ziel des Schweißes Geln werth — benn es handelt sich um eines der herristen Blätter in der neueren Geschichte von zwei großen Nasnen. Die französische Geistlichkeit, der Bucht einer ungesten Geschgebung unterliegend, sucht Schutz und sindet gaste Ausnahme in England. Nicht im katholischen England, m ein solches gab es nicht, sondern im anglikanisch protes

<sup>1)</sup> Siftor. polit. Blatter 1887. Bb. 100 G. 47-65.

<sup>2)</sup> Le clergé français réfugié en Angleterre par F. X. Plasse, chanoine honoraire de l'insigne cathédrale de Clermont. Paris 1886. Victor Palmé. 76 Rue des Saints-Pères. 8°. Vol. I. XXXIV. 392. Vol. II. 492. (à Frcs. 15.)



belegt wurden. Auf die Frage, wo die ersten Ansischwungs der katholischen Religion in England in zu sinden seien, wird gemeiniglich mit dem Hin Orford-Bewegung geantwortet. Den ersten Anf Heimkehr der Söhne zum Baterhause hat vielmehr lose, gottgesegnete Birken jener frommen Dulder gaus der französischen Heimath vertrieben, den Bogsüberantwortet, in England Hilfe fanden und ihren himmlische Gaben für irdischen Lohn bei Gott ern

Unfer Berfaffer bat fich feine Aufgabe nicht Reben reicher Musbeute, welche ihm die frangofifden Archive boten, fand er bas bei weitem werthvollft britischen Mufeum und im Record Office (Sto Lonbon. Bier tonnte er benüten bie "Bapiere frangofifden Flüchtlinge in bem britifden Reiche handlungen bes Comitees gur Unterftupung ber Beiftlichfeit", bie fogenannten Muster-Books ober welche bie Ramen ber auf frangofifchen Schiffe tatholifden Beiftlichen enthalten, bie von englif aufgefangen und in Albione Safen gebracht wurd toftbaren Archivalien bat ber Berfaffer mit mabrem & fammelt, mit frangofifdem Befdid gefdmadvoll auf bem Sintergrund ber Beitgeschichte wirtungevo Geine Sprache ift berebt, fein Urtheil befonnen; er bie Erager ber öffentlichen Gewalten por ba

ber Pius VII. in jedem unbefangenen Gemuthe hervor= nuß.

die aufmerksame Lektüre bieses trefslichen Buches bestätigt fer die Wahrheit ber Worte des Verfassers: "Auf Geit und Wahrheit war mein Augenmerk gerichtet" (I. 21). inen andern Borzug besitt diese beachtenswerthe Schrift. autor hat sich keine Opfer an Zeit und Geld verdrießen um in England, Irland und Schottland all jene denken Oertlichkeiten zu besuchen, an welchen französische und Priester Spuren ihrer ebenso geräuschlosen wie aren geistlichen Thätigkeit hinterlassen haben. Die plastische ulichkeit, welche bemzufolge dem Buche aufgeprägt ist, äßt beim Leser den günstigkten Eindruck und ist geeignet, eue des Gedächtnisses erheblich zu unterstützen.

Ile Ausgangepunkt feiner Darftellung nimmt ber Berfaffer hilberung ber gefellschaftlichen und firchlichen Buftanbe in eich und England beim Ausbruch ber Revolution. In Landern wurde bie Religion jur Bielfcheibe fur bie Un= bes Unglaubens, ja England ift, nach Ausweis ber Ge= ber mobernen Bhilosophie, ale bie eigentliche Beimath bernen Freibenterei angufeben. Sat bie lettere in Frant= o tiefe Furchen gieben tonnen, fo ift ber Grund biefer nung teineswege in ber fittlichen Berfaffung ber frann Geiftlichfeit ju fuchen, fonbern in bem Charafter bes und in ben Buftanben ber bamaligen Gefellichaft in eich. Je flarer und genauer bie frangofifche Sprache, je eeignet jur Popularifirung neuer Ibeen, in um fo boberem entspricht fie bem beweglichen Charafter ber Ration, Die von einem Miffionar an fich bat und Jebwebem ihre nungen aufbrangen möchte (I, 7). Das anbere Ertrem bas englische Bolt, bas in Folge feines angebornen ge= Sinnes nicht fo weit fommt, bag es ben Sag wiber bie on offen jur Schau trägt und mit bem Unglauben fich Bier liegt bie Ertlarung fur bie auf ben erften Blid benbe Thatfache, baf ber Unglaube in England ftill und m arbeitete, in Frankreich offen und verwegen, mit Blut ifen wuthete. Dem Berfaffer find wir gu Dant ver= pflichtet, bag er jene ehrmurbige Geiftlichteit bes ancien t gegen ihre gottlofen Untlager in Schutz nimmt. 36n find nicht ju laugnen, einzelne Glieber berfelben baben bi ibres Stanbes befcmust burch Unglauben und Lafer. nicht wenige Individuen, welche por ber Revolution be liche Rleib trugen, find nie aus bem Stanbe ber Laien fchieben. Die große Debrgahl ber Briefter ftand auf b ibres Berufes, fo bag A. von Tocqueville fcbreiben tonnb weiß nicht, ob es je eine Beiftlichfeit gegeben, bie bervon gemefen als ber frangofifche Rlerus jur Beit bes Unebr Revolution, mehr gebilbet, beffer national gefinnt, ge ben Tugenben bes Brivatlebens, reichlicher ausgeftattet Tugenben bee öffentlichen Lebens und bes Glaubens. Borurtheilen wiber biefe Beiftlichkeit habe ich meine begonnen, mit tiefer Achtung gegen biefelbe erfullt bab Stubien beenbet."

Die sieben Capitel bes ersten Banbes tragen folgen schriften: 1. Der Borläufer Mfgr. De la Marche, B St. Bol-be-Leon in ber Bretagne. 2. Die brei Züge wanderung 1792—1793, 1794—1795 und 1797 3. Erste Prüfungen im Eril. 4. Einrichtung bes Centra 5. Berufung an die öffentliche Bohlthätigkeit. 6. D Prüfungen in ber Berbannung. 7. Musterhafte ha französischen Geistlichkeit in England. 8. Winchester, Residen, des Klerus.

An ber Spite bes ersten Banbes prangt bas jenigen Prälaten, welcher, eines ber ersten Opfer folgung, in bunkler Racht sich bem wüthenben Ele Meeres anvertrauen mußte, um nach viertägiger Fa an ber Küste von Cornwall zu landen. Die Seele ber Bertheilung ber englischen Almosen betrauten Comitee hat Migr. De la Marche länger benn zehn Jahre sein mit einer Gerechtigkeit, Uneigennühigkeit und Beharrl waltet, welche ihm die allseitige Achtung ber englischen wie die unsterbliche Dankbarkeit und Liebe seiner geistlicher sicher sicherten. Wit gleicher Treue wirkten an sein ber anglikanische Geistliche Snehb (I. 220), sowie

Witwe Madame Silburne, geborene Dorothea Robinson, aus ber Grafschaft Durham stammend, in beren Haus zu London ber Prälat gastliche Aufnahme fand und wo er lange die Bestrebungen bes Wohlthätigkeitscomitees leitete. Sie erhielt ben Strenben Beinamen "Mutter ber verbannten Priester."

Mit lebhaften Farben schilbert ber Berfasser bie Leiben ber Französischen Geistlichkeit, die in brei Zügen im Lause von Teben Jahren sich nach England ergoß. Schon bei ber ersten Verfolgung auf Grund ber Weigerung, den Eid auf die bürger-Liche Berfassung ber Geistlichkeit zu leisten, saben sich die Geist-Lichen ber äußersten Bedrängniß preisgegeben. Ihre passeports waren recht eigentlich billets de mort. Nächtlicher Weile, zu Fuß der Küste entgegeneilend, tamen die meisten wie die ärmsten Bettler in England an — in fremdem Lande, ohne Berständniß der Sprache, bei einer Bevölkerung, die erst 1780 Zeuge jenes entsehlichen Gordon-Ausstandes gewesen, der, aus blinder Wuth gegen die Katholiten angesacht, um eines Haares Breite London in einen Ascholiten verwandelt und das Haus der Lords versnichtet hätte.

Die Siege ber republikanischen Heere 1794 und 1795 unter ben Generalen Soche am Rhein bei Mains, sowie unter Jourdan in Belgien und am Rieberrhein verliehen bem Feuer bes Battriotismus neue Nahrung.

Eine zweite Berfolgung gegen bie Priefter in Frankreich wie in ben eroberten Ländern veranlaßte ben zweiten Zug der Geistlichkeit nach England (1795). Er umfaßt nicht allein Priefter der England zunächst liegenden französischen Sprengel, sondern Geistliche aus den Diöcesen im Herzen und im Westen Frankreichs, wie aus Belgien und Holland. Plasse erzählt rührende Beispiele von den Leiden solcher Geistlichen, die entzweder im Stillen ihre Thätigkeit fortsehend, oder nach der Heismath zurückgekehrt, von neuem dem Zwangsgeseh der Deportation selbst nach Beendigung der Schreckensherrschaft verfielen (I. 130).

Unter bem Direktorium (1795—1799) hat sich die Lage ber Geiftlichkeit nicht gebessert. Das Edikt vom 24. August 1797 rief sie zurud; aber von neuem brachte ihnen die angeblich royalistische Berschwörung und Revolution vom 4. September Tob und Berbannung. Die Ueberlegenheit ber Englander unt Gee tam auch ber frangofifden Beiftlichfeit gu Bute. Die Bemaltigung ber mit beportirten Brieftern nach Capenne fegelnten frangofifchen Corvette Baillante burch ben Rapitan Comm Pellew ber englischen Fregatte Inbefatigable am 7. August 1797 "bilbet ben Anfang einer neuen Auswanderung, ber britten, bit frangofifchen Briefter über ben Canal". Die Baillante follte gablreiche Priefter nach Guyana bringen, wo fie ber Glutblibe eines mörberifchen Rlimas jum Opfer fallen mußten. Rlaglid batte man fie mitten unter Buchthaus-Straffinge in bem namlichen Schiffsraum eingepfercht. Das offizielle "Mufter Boot" ber Inbefatigable weist biefe mit berechneter Abficht vorgenommene Bermifdung noch auf. Bahrend ber englische Rapitan bie Baillante inspicirte, fielen ihm nicht wenige Gefangene burch ibre vernehme Saltung auf. Alle ber Beiftliche Bobinier auf bie Frage wer fie feien, bem Rapitan erwiberte: "Wir find funfund amangig Priefter, bom Direktorium nach Bubana beportirt. nahm Bellem feinen Sut ab mit ben Borten: "Ich fcabe mid gludlich, meine Berrn, Manner zu befreien, bie man einem faft ficheren Tobe überantworten wollte. Gie find bie befte Brife. bie ich in meinen Rampfen gemacht habe". Balb tonnten bie 25 Beiftlichen in Plymouth lanben, von wo fie ben Beg nad Lonbon nahmen, um ihre Ramen in bie Unterftugungeliften bes Migr. be la Marche eintragen ju laffen (I. 133).

"Es ift unmöglich", schrieb Sir Samuel Romilly am 15. September 1792, "auch nur hunbert Dards hier (in Loubon) in einer öffentlichen Straße zu wandern, ohne zwei ober brei französischen Briestern zu begegnen". In der That: Albion war wie überschwemmt mit diesen Männern, die um des Bewissens willen alles, was dem Menschen theuer ist auf der Belt, verlassen hatten. Auf etwa zehntausend beläuft sich die Gesammtzahl der französischen Briester, die in England Schntzsuchen. Bereits im September 1792, also vor Ablauf der für die Berbannung bestimmten Zeit, zählte man tausend Priester auf der Canalinsel Zersey, tausend andere in England seldst. Im Oktober besanden sich auf den Canalinseln schon und in England 2150 Priester. Im Jahre 1795 standen die Ramen

Son 8000 Priestern auf ber Liste von Mfgr. be la Marche. Bon ba an an schwankte bie Zahl. Im Jahre 1800 empfingen 5621 Unterstützung, während viele andere durch Aushilse in der Seelsorge, Gründung neuer Missionsstellen und Ertheilung von Unterricht in Collegien und Privathäusern ihren Unterhalt gewannen. Mit dem Abschluß des Concordats zwischen Bius VII. und dem ersten Consul 1801 beginnt die Heimtehr der Bersbannten. Während Ende 1801 noch 3060 Unterstützung des Gogen, besanden sich Ende 1802 nur noch 876 Priester in Engsahlte, dann geschah es an ein kleines Häusstein politischer Instrunfigenten.

Belde Aufnahme fanben bie verbannten Briefter in England ? Man barf behaupten, bas protestantifche England bat fich felbst übertroffen. Der Beift ber Ration fpiegelt fich am treueften in ben Debatten bes Unterhaufes im Dezember 1792 über bie Alien Bill, beren Zwed bie Entbedung revolutionarer Elemente, teineswegs aber bie Ausschließung ber Fremben aus England war. Die letteren gerfielen in brei Rlaffen: Erftens verbannte frangofifche Briefter, zweitens Mitglieber bes Abele, bie freiwillig bie Beimath verlaffen, und brittens Revolutionare, welche bie neuen Ibeen bes Umfturges in England gu verbreiten fuchten. Gegen biefe richtete bas Befet feine Golage. Das Beugnig, welches ber Marquis von Lansbowne bem frangofifchen Rlerus im Oberhaufe ausstellte, ift ewig bentwürdig. In ber Beiftlichfeit erblidt er bie Bluthe ber frangofifchen Ration, bie auf bie Unterftugung Englands ben gerechteften Unfpruch bat. 32,000 Pf. St. betrug bie erfte öffentliche Gubscription, nach beren Bermenbung Georg III. bie anglitanifchen Bralaten gur Abhaltung einer Nationalcollecte aufforberte. 3m Dai 1793 veranstaltet, erzielte fie 41,000 Bf. St. Bermehrt burch bie Beitrage fatholifder Glaubensgenoffen erreichte bie Gumme ber milben Gaben Mitte 1793 eine Sobe von 86,000 Bf. St., bon benen 75,000 ber Beiftlichkeit, 11,000 ben Laien gu Gute tamen. Da Brivatmittel gegenüber ben ftete fleigenben Unforberungen nicht jum Biele führten, fo griff bie englische Regierung wohlthatig ein und ließ von Dezember 1793 an monatlich

7830 Bf. St. ben Beiftlichen, und 1000 Bf. St. ben Liten austheilen. Die lettere Gumme murbe 1795 im Februar auf 3000 Bf. St. erhoht. Und vom Dezember 1794 tamen fit bie Beiftlichteit 9000 Bf. St. monatlich jur Muszahlung. Benn gleich auch biefe bobe Gumme ben ichreienben Beburiniffen ber von allem Rothigen entblößten Beiftlichen taum genügte, fe fo fich bie englische Regierung boch im Sinblid auf bie enormen Auslagen, bie ber Rrieg mit Franfreich bervorrief, außer Gtanbe, weitere Bugeftanbniffe ju machen. Die Befammtfumme ber bon ben Miniftern Georg III. ben verbannten frangofifchen Gen lichen bewilligten Gelber belief fich auf zwei Millionen Bfund Sterling (40 Mill. Mart). Dagu tommen bie außerorbentlichen Beweife ber Brivat : Bobithatigfeit und gabllofe Beitrage von unbefannten frommen Sanben, "welche felbft nach ber Rudfich in bie Beimath weiterflogen und bie allein icon mehr betrugen als Die Ergebniffe ber Gubfcriptionen und Rirdencollecten" (I, 251).

Die Bertheilung ber Fonds unterstand bein von Migr. te la Marche geleiteten Gentral-Comitee, bem sich örtliche Comites in ganz Südengland anschlossen. Die Hilfsbedürftigen zersieln in Bischöse und niedere Geistlichkeit. Bon den dreißig mit England gestückteten Bischösen waren nur die Erzbischöse wo Rarbonne und Aix, sowie die Bischöse von Rodez, Perigum, De l'Escar und Montpellier in der Lage, die Hilfe des Comites zu entbehren. Bon den übrigen Bischösen erhielt jeder monatlich zehn Guineen (& 17½ Shillings), jeder Priester monatlich zwei Guineen, während Kranke höher bedacht wurden.

Unter ben zahlreichen Stichen, mit benen Domherr Plasse sein Werk ausgestattet, verbient unsere Ausmerksamkeit in ausenehmendem Maße berzenige, welcher die Façade des königlichen Schlosses in Winchester barstellt (I, 356). hier fanden im April 1793 vorab 250 französische Geistliche Aufnahme, welche bis bahin in der Nähe von Southampton residirt hatten. Ente 1793 stieg die Zahl auf 700. Dazu kamen noch 150 Briefter, die in der Stadt Winchester bei Privatleuten Quartier fanden. Unter dem Abbe Martin, aus der Congregation der Eudisten, vormaligem Leiter des Seminars in Lisseur, konnte sich hier ein Art klösterlicher Gemeinschaft bilben, in welcher jeder Abbe unter

Beobachtung einer ftrengen Sausorbnung und bei Singabe an mifflice Beschäftigungen bie Beit ber Berbannung fich erträglich Bestaltete. Die Roften bes Unterhalts betrugen für jebes Dit= Blieb wöchentlich 5% Chilling. Ginen großen Theil bee Tages behaupteten bie Uebungen ber Frommigfeit, welche in Gebet, Betrachtung, geiftlichen Conferengen, Beschäftigung mit ber Theo-Togie und Abhaltung bes ewigen Gebete von Morgens 54 bis Abende 8 Uhr beftanben. Leiber war bie Beit biefes glüdlichen Bufammenfeine nur turg bemeffen, fie mabrte etwas langer ale brei Jabre. Die Furcht vor einem Ginfall ber Frangofen gwang Die englische Regierung, Schlof Binchefter fur bie Armee eingu= richten, in Folge beffen von ben verbannten Brieftern 300 in Reabing, 110 in Thame und bie anbern einzeln bei Privaten untergebracht murben. Ueberhaupt muß bie Saltung ber ver= bannten Abbes ale in hohem Grabe erbaulich bezeichnet werben. Rein Bunber baber, bag bie Universitat Orford, die Burg bes Anglitanismus, bie Bulgata 1796 auf ibre Roften bruden und ben Berbannten zweitaufend Eremplare überreichen ließ, benen ber Graf von Budingham eine gleiche Angabl, aus feinen Privat= mitteln bergeftellt, beifugte. (I, 300).

In ihrer Art suchten sich auch die verbannten Bischöfe nützlich zu machen. Der Bischof von Coutances führte als Ordinarius die geistliche Regierung der Canalinseln; der Bischof De la Marche sungirte als Generalvitar des apostolischen Bitars Migr. Douglas in London. Die andern Prälaten halfen in der Seelsorge nach Kräften aus. Gine besondere Auszeichnung gebührt dem berühmten Abbe, nachmaligen Bischof, Carron, der sich durch unermübliches Wirken um die Verbannten mit unvergänglichem Ruhm bedeckte.

Im zweiten Band beschäftigt Plasse sich überwiegend mit ber Geschichte ber Gründung und Entwicklung ber einzelnen neuen Missionsstationen, die in England dem Eiser französischer Abbes ihr Entstehen verdankten. In einem Bunkte durfte die Darstellung des Verfassers zu beanstanden sein. Er will die nach dem Abschluß des Concordates in England noch lebenden französischen Bischöfe retten, obgleich sie der Aussorberung Bius VII., auf ihre Diöcesen Bergicht zu leisten, nachzukommen

Bebenken trugen. "Ihr Wiberstand", bemerkt er, "ging nicht bis zum Schisma, und in biesem Punkte handelten sie ebenso aus Gewissenspsticht, wie gegenüber der bürgerlichen Berfassung bes Klerus" (II, 246). Ganz im Gegentheil. Nachbem Pius VII. der angezogenen Aufforderung noch ein weiteres Schreiben vom 11. November 1801 beigefügt, nachdem 45 Bischöse dem Besehle des hl. Baters sofort nachgekommen, gab es für die zögernden Prälaten, die sich gar am 6. April 1803 zur Anfertigung der kanonistisch und geschichtlich zweiselhaften Kéclamations canoniques et respectueuses verstiegen, in koro externo keine Entschuldigung mehr. Indirekt macht die Geschichte sie auch verantwortlich für das Schisma der beiden Abbés Blanchard und Gaschet, welche die von den Bischösen eingeleitete Bewegung einssach fortführten.

Den Schluß bes zweiten Banbes bilben nach Sprengeln georbnete Regifter ber verbannten frangöfifden Briefter.

Bie England, so hat auch Deutschland, insbesondere bie heutige Provinz Westfalen ber ausgewiesenen französischen Geistlichkeit ein neues heim bereitet. Insbesondere ragt in dieser Beziehung die altehrwürdige Bischofsstadt Münster hervor, die nicht weniger als sechszehn französische Bischöfe in ihren Mauern sah. Wer sich hierüber zu unterrichten wünscht, der wird reiche Mittheilungen in der untenbezeichneten, auf gewissenhaften Quellensstudien beruhenden Arbeit eines hervorragenden Pädagogen finden.

Machen. Bellesbeim.

<sup>1)</sup> Bestfalen und die frangösische Emigration. Bon Dr. Abolf Sechelmann, Gymnasial-Direktor. Abdrud aus dem Jahresbericht über das t. Gymnasium Theodorianum zu Paderborn 1886—87. Paderborn 1887. (27 S.).

#### LVIII.

## Stodl's Lehrbuch ber Philosophie. 1)

(Sechste Auflage.)

Der Erzbischof von Florenz, Monsignor Eugenio Cecconi, berichtet im zweiten, leiber in die deutsche Sprace noch nicht übertragenen Bande seiner Geschichte des allgemeinen Concils vom Batikan, daß die deutschen Bischofe in der benkwürdigen Conserenz zu Fulda im September 1869 "das Lehrbuch der Philosophie von Professor Dr. Stöck warm empsohlen haben.")

Im Laufe biefer beiben Decennien ift bas genannte Bert in seinen fünf starken Auflagen in die hande von Tausenden studirender Jünglinge gelangt, welche badurch wieder kennen lernten, was unsere Bater vor dem Abbruch der alten Ueberslieferung in den Schulen besagen und genossen: eine auf den Lehren der gesunden Bernunft, der gesammten Tradition der

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Philosophie von Dr. Albert Stödl, Professor ber Philosophie an der bischöflichen Akademie in Eichstätt. Sechste neubearbeitete Auslage. Erste Abtheilung: Einleitung in die Philosophie, psychologische Dynamilogie, Logik und Erstenntnissehre (VI und 455 S.). Zweite Abtheilung: Metaphysik (551 S.) Dritte Abtheilung: Ethik, Socials und Rechtsphilosophie (534 S.). Mainz, Kirchheim 1887.

E. Cecconi, Storia del Concilio ecumenico Vaticano. Roma 1878. Vol. II. Part. II. p. 858.

bebeutenbsten heibnischen Philosophen und driftlichen Denter beruhenbe und von ber Rirche gebilligte Philosophie. Wie nothmenbig gerabe ein solches Werk war, bafür zeugen Thatsachen, bie man heute kaum mehr nennen barf. War es boch in beutschen Diöcesen zeitweilig bahin gekommen, bag bie Philosophie, welche nach bem alten katholischen Studienplan bas Fundament alles höheren Wissens bildete, aus ber Zahl berjenigen Disciplinen, in welchen ber Rleriker geprüft wurde, keine Stelle mehr besaß.

Die weite Berbreitung, welche Stodl's Bert fich eroberte, verbantt es zwei Borgugen: ber Genauigfeit ber Lehre und ber Rlarbeit bes Bortrags. In beiben Beziehungen befit es auf bem Bebiet ber Dogmatit ein toftbares Gegenftud an ber mo= numentalen Theologie bes Dombechanten Beinrich von Daing. Bufolge biefer Lichtfeiten, welche Stodl's wiffenschaftliche Leiftungen auszeichnen, mußten bie letteren fich auch bem Mustande empfehlen. Babrend eine Ueberfetung bee Lehrbuche ber Philosophie in bas Englische in Borbereitung begriffen ift, bat ein Theil ber Uebertragung bes Lehrbuche ber Befdichte ber Bbilosophie in die englische Sprache foeben in Dublin bie Breffe verlaffen. 1) Ein Renner ber Philosophie in England urtheilt alfo: "Dr. Stodl genießt nicht allein innerhalb ber Rirde fonbern überhaupt in ben Rreifen fpetulativer Denter wegen großer Gelehrfamteit und einbringenden philosophischen Beiftes weiten Ruf. Dit bem Borgug eines flaren Stiles verbinbet er eine ausnehmenbe Tuchtigfeit in ber genauen Darlegung ber hervorstechenbsten Buge ber bebeutenbsten philosophischen Spfteme. Dazu tommt, bag ihm bie bei beutichen Philosophen nicht febr oft vorfindliche Runft eignet, feinen Gegenstand intereffant und flar vorzutragen." 2) Unbere Lehrbücher ber Philosophie mogen burch größere Urfprünglichfeit ber Gebanten fich auszeichnen, inhaltlich in ber einen ober anbern Richtung, namentlich auf bem Gebiet ber metaphpfifchen Rosmologie, mehr barbieten

Handbook of the History of Philosophy. By Dr. Stocki. Translated by T. A. Finlay, S. S. M. A. F. R. U. J. (Fellow of the Royal University of Ireland.) Dublin 1887.

<sup>2)</sup> The Month. October 1887. London. pag. 156.

als Stödl; aber an lehrhaftem Bortrag wird es kaum von einem andern in deutscher Sprache überragt. Gerade aus diesem Grunde verdient es, der akademischen Jugend empsohlen zu werden.

hat bas Lehrbuch bei jeber Auflage unter ber beffernben Sand bes Berfaffere burch ftete fortichreitenbe Bertiefung in ber Begrundung ber Bahrheit und ber Biberlegung neu auf= tauchender Irrthumer an Behalt gewonnen, fo ift biefe Gorgfalt ber vorliegenben fechoten Auflage in einem Grabe gu gut gefommen, bag ber Berfaffer in ber Borrebe biefelbe ale noll= ftanbig neu bearbeitet bezeichnen tonnte. Referent erblidt Die Reubearbeitung nach einer breifaden Richtung bin: Gin= gelne Abidnitte in ber empirifden und metaphpfifden Bindo-Togie murben fachgemäßer gruppirt. Go begegnen wir ber Lebre vom Sabitus ber Grundbegriffe und Grundfage nunmehr in ber Roetit, wo fie bas Rapitel vom Fortgang ber intellettuellen Ertenntnig einleitet. Defigleichen empfing bas Rapitel vom Bechfelverhaltnig zwifden Geele und Leib jest feine Stelle in ber metaphyfifchen Pfychologie. Außerbem hat ber Berfaffer weit reichlichere Citate aus bem bl. Thomas als in ben früheren Auflagen beigebracht. Enblich aber erhielten einzelne Partien eine tiefere Begrunbung und wurde ben neuesten Formen bee Brethume grundliche Biberlegung gu Theil.

Auf all diese Erweiterungen hier einzugehen, verbietet ber Raum. Wir erwähnen nur die Kritit der Herbart'schen Theorie von den Seelenvermögen (I. 30), die aussführliche Darlegung der Theorie von den eingebornen Ideen, wobei außer Plato, Cartesius, Leibniz und Rosmini, auch der neueste Irrthum in der Form des Nativismus, welchem die Physiologen I. Müller und H. Helbigen, abgewiesen wird (I. 391). Deßgleichen verdient Erwähnung die besondere Berücksichtigung, welche die sechischtische Dottrin von der sogenannten formalen Distinktion (II. 30), und dem Berhältniß der Subsistenz zur Substanz (II. 67) erfährt. Sehr eingehende Beachtung und Widerlegung widmet Stödl der monistischen Weltanschauung, die und in nicht weniger als sechs Formen begegnet (II. 117), sowie der Theorie der Fernwirkung (actio in distans) und der Ausstaliung von

ber Einheit ber Naturkräfte, endlich ber aristotelischen Anschauung von Raum und Zeit. Raum und Ort, Zeit und Bewegung sind streng von einander zu scheiden (II. 135—160). Del Beiteren machen wir aufmerksam auf die sehr gründliche Bekämpfung ber Descendenztheorie Darwins, welcher gegenüber bie Stabilitäts= und Präsormationstheorie in voller Klarheit zu ihrem Recht gelangt.

Der britte Theil mit ber Ethit, Social= und Rechtsphilefophie berührt bie Interessen bes praktischen Lebens unmittelber und sollte sich von Rechtswegen in ben handen jedes katholiichen Barlamentariers befinden.

Besondere Beachtung verdienen die Thesen über den Ursprum des Rechts, über das Dasein eines Naturrechtes und über dat wirthschaftliche Leben in der Gesellschaft. Ob der Berkasser in der Erläuterung des Ursprungs der staatlichen Autorität (III. 389) das Richtige getrossen, wagen wir nicht zu entscheiden. Aber biejenige Auffassung, nach welcher die Benennung der Bersen des Souverans vom Bolke ausgeht, die Uebertragung der obesteitlichen Gewalt an benselben unmit telbar auf Gon prückzusühren ist, dürste doch nicht mit dem Berkasser so kauses preiszugeben sein, nachdem noch Leo XIII. sich aus beselbe berusen hat. 1)

Der Druck bes Buches, bas nunmehr in brei Theile schr bequem zerlegt wurde, ist genau und bas Register nicht nur vollständig, sondern äußerst eingehend bearbeitet. Möchte bas durch so viele Austagen bewährte Lehrbuch der Philosophie vielen studirenden Jünglingen aller Facultäten ein treues Bademecum für das Leben werden.

Leonis XIII., Allocutiones, Epistolae, Constitutiones. Bragis 1887. I, 211. Epistola de civili principatu 29. Junii 1881.
 Quo sane delectu designatur princeps, non conferentur iura principatus.

### LIX.

Der Niedergang der fatholischen Religion im Bisthum Hildesheim während des 16. Jahrhunderts und die Restaurationsversuche derselben.

2. Reftitutionsverfuche bes Ratholicismus.

Burchard von Oberg ftarb am 23. Februar 1573 und fant im Dome ju Silbesheim feine lette Rubeftatte. Es war Diegmal eine fcwere Wahl für bas Domtapitel: man bedurfte eines machtigen Berrn, um bas Stift gu recuperiren und eines treu tatholifchen Mannes, um ben Glauben ber Bater in etwa, zu erhalten. Go mablte bas Domtapitel am 7. Darg 1573 ben Bergog Er nit von Babern, einen Bruber bes Bergogs Wilhelm. Der Gemablte, obwohl bereits feit 1565 poftulirter Bifchof von Freifing, ftand erft im 20. Lebensjahre. Um 30. Oftober 1581 tam ber Fürft gum erften Dale in fein neues Bisthum und blieb in bemfelben bis gum 3. Juni bes folgenben Jahres. Er war mittlerweile auch gum Bifchofe von Luttich gewählt und erhielt 1583 auch noch bas Erzstift Roln. Bis jum Jahre 1612, wo er am 7. Februar ftarb, bauerte feine Regierung fur Silbesheim, ohne bag er jemals wieber bas Bisthum betreten hatte. In ben faft 39 Jahren, welche er bem Bisthum vorftand, hatte er nicht einmal ein Jahr in bemfelben verweilt. Daß baher alles beim Alten blieb, wenn nicht gar noch trauriger wurde, braucht nicht befonders erwähnt zu werben. Ernft mare wohl ber Mann

46

gewesen, um die Diocese Silbesheim wieber gu beben. Gen liebenswürdiges Wefen und fein ungezwungener Bertehr macht ibn gleich nach feiner Untunft ben Silbesheimer Burgern lieb und werth. Der Fürft verschmahte es nicht Ginlabungen von Bürgern anzunehmen; so war er am 26. Mai 1581 beim Dr. Jost Brandis zu Gafte. Dit ben Burgern ichog er zweimal nach ber Scheibe und gab am 20. Mai 1581 ber Silbesheimer Burgerichaft ein großes Schutenfeft. Sierauf wurde ber Fürft auf Roften bes Rathes bewirthet. 1) In welllichen Angelegenheiten zeigte fich Ernft ber Stadt febr entgegenkommend, in religiojer Begiehung ließ er Freiheit,") fo baß fich ein gutes Berhaltniß zwifchen bem tatholifchen Burften und der protestantischen Bevolkerung berausstellte. Daß unter Ernft Jefuiten nach Silbesheim tamen, ift wohl mehr ber Rührigkeit bes Domkapitels zuzuschreiben.3) Fur Biebererwerbung bes großen Stiftes trat Ernft wohl ein, batte aber feinen Erfolg, vom fleinen Stifte brachte er endlich bas Umt Beine in die Gewalt bes Bifchofs gurud, ftellte aber ben Revel aus, baß bie lutherische Confession bemfelben verbleiben folle. Bon ben 27 Pfarreien bes Umtes hatte 9 ber Bifchof ju be feben, 9 andere ftanden im geiftlichen Batronate von tathe lifden Stiften und Rloftern, bie letten 9 nur waren im Batronate von Abeligen und Klöftern, welche lutherijd waren. Die erften 18 Pfarreien wurden in ber Folgezeit rubig mit Lutheranern befett. Erft 1621 magten es, ober wie Lauen ftein fagt "unterftanben fich" ber Beibbifchof und ber Abt von St. Gobehard in Silbesheim, auf feine Batronatspfarrei Schwiechelbt einen feiner Donche gu feten; Jobft von Dberg vertrieb benfelben und ber Rreis = Abichieb vom 29. Darg 1622 feste abermale bas Berbleiben bes Umtes im Lutherthum feit.

<sup>1)</sup> Mittheilungen I, 80; Beitrage gur Silb. Gefchichte I, 118, III, 311

<sup>2)</sup> Bachsmuth, 167. Das Aftenft. bei Lauenftein G. 146.

<sup>3)</sup> Beitrage III, 47 ff; Lauenftein 292.

<sup>4)</sup> Das Attenftud bei Lauenftein G. 147 ff.

Muf Einft folgte feine Reffe Kerbinanb, welcher bie Biethumer von Roln, Luttich, Dunfter') und Baberborn gu Silbesheim in feiner Sand vereinigte. Er regierte von 1612 bis 1650 in Silbesheim, bat aber mahrend biefer langen Beit fein Bisthum Silbesheim nie betreten. Die Berhaltniffe bewirften es, bag er unferem flein und unbebeutenb geworbenen Stifte nur eine nebenfachliche Gorge wibmen fonnte. Da= burch blieb bas Stift und bie Diocese in jenem traurigen Buftanbe, in welchem wir fie bislang geseben haben. Die Giege ber taiferlichen Baffen ichienen nochmals eine Restitution bes Ratholicismus wenigftens im Umte Beine und einigen anderen Orten bewirken zu follen. Im Anfange bes Jahres 1628 wurben alle Pfarreien bes Amtes Beine mit tatholischen Bfarrern wieber befest, bie lutherifchen Prabicanten mußten weichen"), bie Jesuiten, unter ihnen ber Bater Friedrich von Spec, hielten im Umt Beine Diffionen ab. Im Jahre 1629 betrieb Ferbinand mit Erfolg beim Reichstammergerichte in Spener bie Reftitution bes großen Stiftes. Um 7. Dezember genannten Jahres fprach ein taiferliches Gbift bem Garftbijchofe bas Land wieder gu") und Ferbinand ließ burch zwei Commiffionen bie einzelnen Memter und Stable wieber in Befit nehmen : Ruthe und Colbingen am 30. Dezember, Bingen= burg am 1. Januar 1630, Alfeld und Bilberlah am 3., Bobenau und Bohlbenberg am 5. Januar u. f. w. Der fatholifche Gottesbienft wurde gu Bodenem, Alfeld, Gige, Gronau und Nordstemmen\*) wieber eingeführt. 3m Jahre 1629 ericbien auch bas Reftitutionsebift und auf Grund beffelben wurden die Abteien Ringelheim und Clus wieder fur bie Ratholiten gewonnen, ebenfo jogen wiederum tatholifche Rlofter= frauen in die Rlofter Beiningen, Dorftabt und Bulfing=

<sup>1)</sup> Richt Minden, wie bei Bachsmuth G. 186 fteht.

<sup>2)</sup> Lauenstein G. 152 u. 333 bis 356.

<sup>3)</sup> Die Urfunde bei Lauenstein G. 153. Savemann II, 670.

<sup>4)</sup> Lauenftein G. 155, 293.

hausen ein. debenso gewann die Windesheimer Congregation Wittenburg und Richenberg zuruck. In Goslar wurde das Kloster Reuwerk restituirt. Visitatoren der Bursselber Congregation theilten von Hildesheim aus dem Fürsten Friedrich Ulrich zu Braunschweig unter dem 21. Juli 1629 mit, man sei mit kaiserlicher Bollmacht in den braunschweigischen Fürstenthümern angelangt, um alle von ihrer alten Disciplin abgeführten oder auch nach dem Passauer Bertrage eingezogenen Stifter und Gotteshäuser Benediktinerordens zu visitiren, auf den Stand der ursprünglichen Fundation zurückzussühren, alle ungeeigneten Personen aus denselben zu entsernen und an ihre Stelle Ordensreligiosen einzusehen. Zu diesem Zweckerbat man sich die Hilfe des Landesherrn gegen aller Widnsselichkeit.\*)

Im Jahre 1632 belagerte und eroberte Pappenheim die Stadt Hilbesheim, am 10. October zog der Sieger in die Stadt ein. Weronsfeld blieb mit einer Besahung zurud und Niedersachsen war in den Händen der Raiserlichen. Jeht schin auch dem Fürstbischofe Ferdinand die Zeit gekommen, wo in die Stadt Hilbesheim der Ratholicismus vollständig restitutt werden könnte. Als seinen Bevollmächtigten wählte er den Bischof Franz Wilhelm von Osnabrück, welcher am 16. November in Hilbesheim einzog und dis zum 1. Februar Abends des solgenden Jahres daselbst verblieb. Sämmtliche Kirchen wurden den Katholiken zurückgegeben, die Protestanten wurden mit ihrem Gottesbienste auf die Säle des Rathhauses der Alt- und Neustadt eingeschränkt. Um 13. Dezember erhielten

<sup>1)</sup> Sabemann III, 58.

<sup>2)</sup> Acquon III, 90 u. 98.

<sup>3)</sup> Sabemann III, 52.

<sup>4)</sup> Mittheilungen I, G. 211 bis 229.

<sup>5)</sup> Dieser war ein Neffe von Ferdinand, ein Sohn bes herzoft Ferdinand und der Maria von Pettenbed. Bgl. Goldschmitt Lebensgeschichte bes Carbinalpriesters Franz Wilhelm, Grosen von Wartenberg. Osnabrud 1866.

ber lutherische Superintenbent und sieben Prediger den Besehl binnen 8 Tagen die Stadt und das Stift zu verlassen. Nur vier Prädicanten, zwei für die Altstadt, zwei für die Neustadt wurden geduldet, dursten sich aber nur in bürgerlicher Kleidung sehen lassen. Am 25. Januar 1633 wurde alsdann eine Diöcesansphnode gehalten, in welcher der Bischof unter anderem Detrete über Errichtung eines Priestersemingres gab. Anch sonst veranstaltete der Bischof noch häusige Bersammlungen des Klerus. Am 20. Januar wählte das Domkapitel auf Anrathen des Fürstbischofs Ferdinand einen Coadjutor in der Person seines Nessen, des Herzogs Maximilian von Bavern.

Mls am 9. Juli 1634 bie Raiferlichen bei Garftebt und Gleibingen von ben Bergogen von Braunschweig geschlagen waren, wurden alle fatholifden Pfarrer aus bem gangen Stifte abermale vertrieben. Silbesheim ward belagert und mußte am 22. Juli capituliren. Die faiferliche Befatung gog am 27. Juli ab. Alle Orbensleute mußten bie Stabt verlaffen, bie evangelifden Brediger fehrten gurud und nahmen alle Rirchen in Befit. Die Bergoge von Braunschweig recuperirten bas große und fleine Stift, und als Friedrich Ulrich balb barauf am 11. August ftarb, nahm fein Nachfolger Georg in Silbesheim fogar feine Refibeng. Um 20. November, bem Tefte bes bl. Bernwarb, bes hochverbienten Bifchofe von Silbesheim, bielt ber Generalfuperintenbent Tutermann von Bolfenbuttel bie erfte protestantische Prebigt im Dome, 1636 wurben fogar eigene lutherifche Domprebiger angestellt. Bergog Georg ftarb am 2. April ju Silbesheim und feine Rachfolger Chriftian Ludwig und Muguft traten mit Fürftbijchof Ferbinand in Unterhandlungen wegen Berausgabe bes Stiftes. Um 9. April 1643 wurde ber Receg2) barüber zu Goslar abgefchloffen, bemgufolge

<sup>1)</sup> Golbichmitt G. 88 bis 97 u. Lauenftein 155 ff.

<sup>2)</sup> Der § 17 bes Recesses ift abgebrudt bei Lauenstein S. 174 und Silbesheimische Lanbesorbnungen I, 507.

bie Bergoge von Braunichweig bas große Stift gurudgeben, jeboch für fich bie Memter Lutter, Befterhoff, Lauenstein, Gronbe, Mergen, Sallerborg und Colbing behieften, im Bangen 7 Memter mit 85 Dorfichaften. Much find Bobenburg mb Delsburg nicht extradirt und bilben noch heute braunichmeigiche Enclaven im Silbesheimschen. Bezüglich bes Religions bekenntniffes ber Stiftsunterthanen wollten bie Bergoge bie Belaffung berfelben bei ber augeburgichen Confession, ber Bifchof aber bie Burndführung berfelben gum Ratholicismus. "Obwohl wir," beißt es im § 17 bes genannten Receffes, "bie Bergogen gerne gesehen, und an Unferem fleifigen Uns halten, Dubwaltung und Gorgfalt nicht erwinden laffen, baf bie in bem alfo genannten großeren Stift Silbesheim belegene und in ber Restitution mit begriffene Clofter, abelige Lande faffen, Mempter, Stabte, Rleden und Dorffer fammt allen beren Eingeseffenen bei bem freien exercitio publico Augustanae confessionis zu ewigen Beiten gelaffen werben mochten; Und aber Wir, ber Chur-Fürft als Bijchof und ein Thum Capitul ju Silbesheim foldes gar nicht eingehen tonnen, viel lieber bie gante Sanblung zerschlagen und unfruchtbarlit abgehen laffen wollten ze." Es wurde baber beftimmt, bag fammt liche Rlofter in ben Buftanb von 1519 gu fegen, ben abeligen Lands faffen fiebengig Jahre und ber übrigen Bevolferung viergig Jahre bas Exercitium publicum confessionis augustanae zufiche, baß aber ber Bifchof mit und neben bem Erercitium genannter Confession die tatholische Religion auch innerhalb ber bewilligten Sahre einführen tonnte. Ueber biefe Religionsangelegenheit murbe alsbann noch ein ausführlicher Rebenreceg geichloffen, welchen ber Raifer am 18. Juli 1643 beftatigte. In Diefem Reben receffe find folgende Puntte genau beftimmt: 1) Der garft bifchof beläßt ben Abel 70, bie Bevollerung 40 Jahre beim Lutherthum, fowie baffelbe in ber Mugeburgiden Confession enthalten, von ben Bergogen von Bolfenbuttel und Calenberg eingeführt und bislang in Geltung ift, mit allen Lebren, Carb monien, Immunitaten und Real= und Berfonalrechten. 2) Bis ichof und Domfapitel verfprechen, niemand in ber Musibung bes Proteftantismus zu ftoren und zu hindern, auch nicht zu bulben, baß folches von anderen geschehe. 3) Die Inspektion und Bifitation über die lutherifden Brediger und Bfarrer foll innerhalb bes genannten Zeitraumes ben brei erften Brebigern bes Landes zu Alfeld, Bockenem und Gronau zustehen. Bu= nachft foll ber Prediger zu Alfeld ben Borfit fuhren und nach beffen Tobe behalt es fich ber Bischof vor, zu bestimmen, ob ber Bodenemer ober Alfelber Prebiger ber Borfitenbe fein foll. 4) Alle Simonie bei Bergebung geiftlicher Stellen foll aufhören und pro recognitione nicht über ein Rosenobel ge= forbert und gegeben werben. 5) Das Recht bes Bijchofs neben bem exercitium augustanae confessionis auch bas Publicum exercitium Catholicae religionis einzuführen wird babin beschräntt, bag wofern an einem Orte zwei Rirchen find, biejenige Rirche ben Evangelischen verbleiben folle, worin The bislang Gottesbienft gehalten, die andere aber ben Ratho= lifden anheimfallen muffe. "Un allen übrigen Orten aber, wo allein eine Kirche, foll benben Theilen in berfelbigen auf gemiffe Zeit und Stunde, wie fich beffen vergleichen, ihren Sottesbienst (jeboch bag ein exercitium bas andere nicht verbindere) zu üben unbenommen, sondern in Rrafft dieses gugelaffen fenn, bero Behueff fowohl ben Catholifchen als Evangeli= ichen ber Beicht= und Predig=Stuhl, Tauff, Gloden, Schluffel, Rirchhoff und zu ber Sepultur geborige Derter gemein verbleiben; In ben Cloftern aber bas Exercitium Catholicae religionis allein eingeführet und genbet werben folle." 6) Es konnen während ber festgesetten Jahre Abel und Unabel ihre Rinber, bie Bormunber ihre Pupillen und Anverwandte entweber in tatholifchen ober protestantischen Schulen unterweisen laffen. 7) Die Rlagen gegen lutherifche Brabicanten ober Rirchen = und Schulbiener foll bei ber bifchoflichen Ranglei angebangt werben, in bestimmten Fallen aber an eine luther= ifche Universität zur Entscheibung geschickt werben. 8) Der Religion halber foll bei Befegung von Beamtenftellen feiner

und Schulbiener beiberbie Bergoge von Braunschwei-Rangeln beicheiben verhalten jeboch fur fich bie Memte verläftern. 10) Die Bergoge Gronde, Mergen, Saller und feine Rachfolger in Musubung 7 Memter mit 85 D ichen Rechte nicht zu behindern, wo-Delsburg nicht er' in für fich und feine Rachfolger veriche Enclaven ? pt= und Rebenreceffe gebuhrlich nachzuleben. befenntniffes Belaffung ... obengenannten Jahre verfloffen find, fo wollen Bijchof per sede vacante bas Domfapitel an eine weitere bes Lutherthumes nicht mehr gebunden fein, fonbern Ben bann freie Macht und Gewalt haben, im großeren ben Ratholicismus einzuführen. Golden aber, welche bann gur Unnahme bes fatholifchen Glaubens nicht bememen wollen, foll ber freie Abgug und "bie Berfilberung und Bertauffung ihrer Guter gegen gewöhnlichen ziemlichen Abtrag ber Rachfteuer" verftattet werben. Die abziehenben Broteftanten follen gum Bertauf ihrer liegenben Guter inde nicht angehalten werben, und verpachten fie biefelben, fo follen bie Ratholiten von ben geschloffenen Bachtcontratten nicht al gehalten werben.1)

Es war also von Seiten bes Bischoss eine große Rücksich auf die lutherischen Stistsunterthanen genommen. Die früherm Herren hatten auch nicht im entserntesten ähnlich gehandelt. Der schmalkaldische Bund und Herzog Julius, die Herzogin Elisabeth und der Hildesheimer Magistrat hatten stets mit dem Tage ihres Regierungsantrittes rücksichtslos den Katholicismus vernichtet; der katholische Fürstbischof gestattet sür eine lange Reihe Jahre ungestörtes Religionsexercitium und verspricht während dieser Zeit seine protestantischen Unterthanen mit aller Rücksicht zu behandeln. Wie man da noch die Ferdinand über lieblose Intoleranz klagen kann, ist unverständlich. Um 18. September 1643 zog die braunschweigsche Besahung aus Hilbesheim ab, am 24. September wurde nach

<sup>1)</sup> Bei Lauenstein G. 176 ff. Silbesh. Landes .- Orbn. I, 509 ff.

ersten Male im Dome katholischer Gottesiesem Tage auch ein allgemeines Danksester utriebenen Ordensleute und Weltpriester
cf. Wie die Kirchenbücher der jetzt den lassen, kamen auch 1643 sofort in die Dorfpfarreien zurück. Es hat orf über dieses Ereigniß seine mündliche 18,4°) ein Zeichen, wie froh man über die Neste Katholicismus war.

Im Jahre 1644 wurde das gesammte Stift dem Domitel sakische festilich restituirt, im nächsten Jahre leistete die Rittersst, welche sämmtlich lutherisch war, dem Fürstbischose dinand den Treueid. Indeß mußte der Bischos und das mkapitel der Ritterschaft abermals einen Revers abgeben, in gehend, daß sie "bei ihren wohl- und ersessichen herrachten Privilegiis, Freiheiten und Gerechtiskeiten, sowohl ecclesiasticis als saecularibus, vor sich und die Ihrige underheit Exercitio Religionis Augustanae Consessionisch ihren gottseligen Borsahren sollte underinträchtiget geen" werden.<sup>2</sup>) Wie weit die Wiedereinrichtung des Kaslicismus im protestantischen Stifte versucht wurde, darüber nen wir leider keine Auskunft geben. Wir vermuthen eß, daß in manchen Dörsern der Versuch gemacht ist,<sup>3</sup>) im

<sup>1)</sup> So wird im Dorfe Ablum erzählt, daß die Gemeinde jedesmal den Rosenkranz zu beten begann, wenn der luth. Prädicant die Kanzel bestieg, bis er endlich verlief. In Dingelbe wird ein gewisser Bichmann als derjenige genannt, welcher die Gemeinde zum Bertreiben des protestantischen Prädicanten durch Sturmstäuten versammelte. In Groß-Börste erklärt man sich das Aushängen der rothen Kirchweihsahne damit, daß dasselbe zur Erinnerung an den luth. Prediger geschehe. Nehnlich in anderen Dörfern.

<sup>2)</sup> Der Receg bei Lauenftein G. 187 bis 190.

<sup>3)</sup> In Böhle war von 1645 bis 1652 Johannes Neiermann Pfarrer, von dem das Kirchenbuch fagt: "fuit hic catholicus et ultimus pastor catholicus in Netling."

vorgezogen werben. 9) Die Pfarrer und Schulbiener beiberfeits follen fich befonbers auf ben Rangeln bescheiben verhalten und ber eine ben anbern nicht verläftern. 10) Die Bergoge versprechen, ben fürstbischof und seine Rachfolger in Ausübung feiner geiftlichen und weltlichen Rechte nicht zu behindern, wegegen ber Rurfurft fich fur fich und feine Rachfolger verpflichtet, bem Saupt= und Rebenreceffe gebührlich nachzuleben. 11) Wenn die obengenannten Jahre verfloffen find, jo wollen Bischof ober sede vacante bas Domfapitel an eine weiten Dulbung bes Lutherthumes nicht mehr gebunden fein, fondem fie follen bann freie Dacht und Bewalt haben, im großeren Stifte ben Ratholicismus einzuführen. Golden aber, welche fich bann zur Annahme bes katholischen Glaubens nicht bequemen wollen, foll ber freie Abgug und "bie Berfilberung und Bertauffung ihrer Guter gegen gewöhnlichen giemlichen Abtrag ber Rachfteuer" verftattet werben. Die abgiebenben Protestanten follen gum Bertauf ihrer liegenben Guter inbek nicht angehalten werben, und verpachten fie biefelben, fo follen bie Ratholiten von ben geschloffenen Bachtcontratten nicht ab gehalten werben.1)

Es war also von Seiten bes Bischofs eine große Rückschlauf duf die lutherischen Stistsunterthanen genommen. Die früheren Herren hatten auch nicht im entserntesten ähnlich gehandelt. Der schmalkaldische Bund und Herzog Julius, die Herzogin Elisabeth und der Hilbesheimer Magistrat hatten stets mit dem Tage ihres Regierungsantrittes rücksichtslos den Katholicismus vernichtet; der katholische Fürstbischof gestattet sür eine lange Reihe Jahre ungestörtes Religionsexercitium und verspricht während dieser Zeit seine protestantischen Unterthanen mit aller Rücksicht zu behandeln. Wie man da noch bei Ferdinand über lieblose Intoleranz klagen kann, ist unverständlich. Am 18. September 1643 zog die braunschweissiche Besatung aus Hilbesheim ab, am 24. September wurde nach

<sup>1)</sup> Bei Lauenftein G. 176 ff. Silbesh. Lanbes. Drbn. I, 500 ff.

chn Jahren zum ersten Male im Dome katholischer Gottesimst gehalten, an diesem Tage auch ein allgemeines Danksest esiert. Die Jesuiten, vertriebenen Orbensseute und Weltpriester chrten in die Stadt zurück. Wie die Kirchenbücher der jetzt uholischen Dorfpfarren ersehen lassen, kamen auch 1643 sosort e katholischen Pfarrer in die Dorfpsarreien zurück. Es hat st noch jedes Dorf über dieses Ereigniß seine mündliche eberlieserung,<sup>1</sup>) ein Zeichen, wie froh man über die Nestution des Katholicismus war.

Im Jahre 1644 wurde das gesammte Stift dem Domitel faktisch restituirt, im nächsten Jahre leistele die Ritterift, welche sämmtlich lutherisch war, dem Fürstbischose
dinand den Treueid. Indeß mußte der Bischof und das
mkapitel der Ritterschaft abermals einen Revers abgeben,
in gehend, daß sie "bei ihren wohl- und ersesslichen herrachten Privilegiis, Freiheiten und Gerechtigkeiten, sowohl
ecclesiasticis als saecularidus, vor sich und die Ihrige
enderheit Exercitio Religionis Augustanae Confessionis
ich ihren gottseligen Borsahren sollte undeeinträchtiget gesen" werden.<sup>2</sup>) Wie weit die Wiedereinrichtung des Kalicismus im protestantischen Stifte versucht wurde, darüber
nen wir leider keine Auskunft geben. Wir vermuthen
deß, daß in manchen Oörsern der Versuch gemacht ist,<sup>3</sup>) im

<sup>1)</sup> So wird im Dorfe Ablum erzählt, daß die Gemeinde jedesmal den Rosenkranz zu beten begann, wenn der luth. Prädicant die Kanzel bestieg, bis er endlich verlief. In Dingelbe wird ein gewisser Bichmann als derjenige genannt, welcher die Gemeinde zum Bertreiben des protestantischen Prädicanten durch Sturmsläuten versammelte. In Groß-Börste erklärt man sich das Aushängen der rothen Kirchweihfahne damit, daß dasselbe zur Erinnerung an den luth. Prediger geschehe. Aehnlich in and beren Dörfern.

<sup>2)</sup> Der Receg bei Lauenftein G. 187 bis 190.

<sup>3)</sup> In Wöhle war von 1645 bis 1652 Johannes Neiermann Pfarrer, von dem das Kirchenbuch fagt: "fuit hic catholicus et ultimus pastor catholicus in Netling."

Allgemeinen scheint man wegen bes Zeitraumes von 40 Jahren bie Sache nicht übereilt zu haben. Anders machten es die Klöster. Diese wurden überall für die Katholiken sofort zunicht genommen. Lamspringe und Derneburg, welche bis zur sog Resormation Frauenklöster gewesen waren, wurden in Rammtlöster umgewandelt. Ersteres erhielten englische Benediktung, letzteres wurde mit Cisterciensern besetzt. So waren die neuen sog. Keldklöster des Stistes wieder katholisch.

Die lette Hoffnung auf vollständige Retatholistrung bei Stiftes nahm der westfälische Friede. In den Friedensberchandlungen hatten die Welsen das ganze Stift und, als die nicht angenommen wurde, wenigstens das große Stift sur sich verlangt.') Schließlich standen sie von ihren Forderungen ab, setzen aber durch, daß der westfälische Friede im Artisel V, § 33 bezüglich der vorgeführten Abmachungen mit Braumschweig bestimmte, im Stifte Hildesheim solle alles beim Stande des Normaljahres zu belassen sein. Ausgenommen wurden nur die neun Feldslöster.') In der Folge wurde der net fälische Friede sogar gegen die Katholisen gebraucht und ser das Necht abgesprochen, irgendwo, wo das öffentliche Religinderereitium der Katholisen 1624 nicht gewesen sei, dürse wurde sien katholische Kirche errichten und kein läche lischer Priester einen Pfarralt verrichten.

Balb barauf starb ber Kurfürst Ferbinand am 13. September 1650 zu Arnsberg. und es folgte ihm sein Coabjutor Maximilian Heinrich, welcher ebensalls Erzbischof von Köln war. Dieser entwickelte nicht die Energie seines Borgängers, für die Ausbreitung des Katholicismus aber ist er mehr hinderlich als fördernd gewesen. Im Jahre 1652 kam er persönlich nach Hildesheim, wo er zunächst das Consisterium, welches seine Bevollmächtigten den Protestanten 1651 zuge-

<sup>1)</sup> Savemann II, 747.

<sup>2)</sup> Die betreffende Bestimmung des westfälischen Friedens bei Lauchftein G. 192.

anben hatten, am 12. Darg 1652 beftatigte.1) Maximilian beinrich hatte burch biefe nachgiebigkeit nicht bie Liebe und Inftimmung feiner tatholischen Unterthanen fich erworben. Unter em Rlerus hatte fich besonders ber Abt Clemens Renner gu amfpringe gegen bie Errichtung eines Confiftoriums geftemmt. Hic abbas Clemens," fagte Townfon in ber hanbichriftlichen beschichte bes Rlosters, "religionis et doctrinae promovendae udiosissimus, ne haeresis Lutherana augmentum vel altem stabilitatem per erectionem consistorii lutherani cciperet, verbo et scripto strenue laboravit." Die Schrift, elde Townson hier im Auge hat, ift ber "Dialogismus, in uo Paulus Catholicus et Johannes Acatholicus amice et ervose discutiunt hanc quaestionem "Utrum hoc rerum atu in Dioecesi Hildesiensi possit erigi Consistorium ugustanae Confessionis ad Populum Hildesiensem Conssioni Augustanae addictum."2) Doch war alles erfolglos. Der Fürstbischof ließ bas Confistorium errichten und gab amit bem Lutherthume im großen Stifte "augmentum" und stabilitatem".

Auch ber Ritterschaft bestätigte er unter bem 12. März 1652 we Freiheiten und Rechte, unter benen bas Berbleiben beim utherthum bas erste war. 3) Am 12. und 13. April 1652 ielt ber Bischof eine Diöcesansunobe zur Einschärfung und lusführung ber Trienter Resormbecrete. 4) Es wurden Delezirte zur Errichtung eines Priesterseminares 3) und Spnobalzaminatoren ernannt; das Missale Romanum und Rituale

<sup>1)</sup> Beide Aftenftude bei Lauenstein G. 193 bis 202 und Silbh. Landes-Orbnungen I, 520 bis 529.

<sup>2)</sup> Bigelbauer SS. ordinis St. Bened. I, 512. Abt Reyner ftarb 17. März 1651.

<sup>3)</sup> Das Altenftud bei Lauenftein G. 202.

<sup>4)</sup> Berfundet war bas Tridentinum bereits unter feinem Borganger Ferdinand.

<sup>5)</sup> Dasfelbe ift erft viel fpater in's Leben getreten.

Romanum vorgeschlagen, und die bischöflichen Reservatfalle neu beftimmt.1)

Wenn nun auch eine Rekatholisirung des Stiftslandes auf Grundlage landesherrlicher Rechte nicht mehr möglich war, so konnte doch der westfälische Frieden die Ausbreitung des Katholicismus durch Missionsthätigkeit nicht verhindem. Die Bedingungen für solche lagen immerhin noch günstig. Der Landesherr war katholisch, die Eurien der Domkapitel und sieben Stifte hatten entscheidenden Einfluß in der Landesregierung, die Stifte und Klöster hatten genügend Priesta zur Missionsthätigkeit und viele abhängige Leute, auf welch in religiöser Beziehung leicht einzuwirken war. Hätte in Stifte Hilbesheim nach dem westfälischen Friedensschluß der Fürstbischof ausschließlich sich den stiftischen Angelegenheiten gewidmet und mit Nachdruck die katholischen Interessen verteten, so würde noch vieles rekatholisit sein. Die Stifte um Klöster, welche katholisch waren, sind folgende:

- 1) Das Domtapitel mit 42 Pfrünben.
  - 2) Die fieben Stifte, als da find:
- a) Das Collegiatstift jum bl. Rreuze in ber Stadt.
  - b) Das Collegiatftift jum bl. Mauritius in der Stadt.
  - c) Die Benedittinerabtei jum bl. Dichael in ber Stadt.
  - d) Die Benedittinerabtei jum hl. Godehard in ber Stadt.
  - e) Das Muguftinerchorherrenftift jur Gulte por ber Stadt.
- f) Das Collegiatftift jum bl. Andreas in ber Stadt.
  - g) Das Collegiatftift gum bl. Johannes por ber Stadt. 2)
- 3) Die neun Feldflöfter:
  - a) Die Benedittinerabtei Lamfpringe.

Indictio, acta et decreta sacrae Synodi Diocesanae Hildesheimensis. Silbesheim bei Rramer 1652.

<sup>2)</sup> Die Landstände bestanden aus vier Eurien: des Domfapiels der sieben Stiste, der Ritterschaft und der Städte. Uebet die Staatsverwaltung des Stistes hildesheim vergl. Bachsmuth S. 205 ff. und Meese, Politisch-statistische Schilderung der Berfassung und Verwaltung des vormaligen Fürstbischspildeshumes Bohlbenberg. Hannover 1862. S. 14 ff.

- b) Die Benediftinerabtei Ringelheim.
- c) Die Ciftercienferabtei Derneburg.
- d) Das Muguftinerchorherrnftift Grauhoff.
- e) Das Auguftiner Chorherruftift Richenberg.
- f) Das Auguftinerinentlofter Dorftabt.
- g) Das Augustinerinentlofter Beiningen.
- h) Das Ciftercienferinentlofter BBftingerobe.
- i) Das Rlofter ber Benediftinerinen gu Efcherbe.

Außerbem waren in ber Stadt und im Stifte Silbes= heim noch folgenbe geiftliche Anstalten:

- 1) Das Collegiatitift jur bl. Magdalena im Schuffelforbe gu Silbesheim,
- 2) bas Rarthauferflofter in ber Stadt,
- 3) bas Jesuitencolleg bajelbft,
  - 4) das Magdalentlofter bafelbft und
  - 5) bie Ciftercienferabtei Marienrobe bei Silbesheim,

in Summa alfo 22 Stifte und Rlofter. Da nun, wie man annimmt, die Balfte ber Landbevolkerung Unfreie maren, fo ergibt fich, bag viele Leute von biefen Stiften und Rloftern abhingen. Außerbem gab es viele Meierlanderei, b. h. folde Bofe, welche bie Rlofter an Bauern verpachtet und welche fich naturgemäß ichon lange in ber Familie ber Bachter fortgeerbt hatten, wenngleich ber Charafter ber Deierhofe als bloge Bachtguter baburch nicht alterirt war.1) Die Stifte und Rlofter waren benn auch gewillt, biefen ihren Ginfluß zur Berbreitung ber tatholischen Religion zu benuten. Gie "batten ein machtiges Mittel in ben Sanden, bas alte Glaubensbefenntnig gurud's guführen, wenn fie alle ihre Meier, Die fich gur neuen Lehre befannt hatten und von ihr nicht laffen wollten, abmeiern burften. Die protestantische Ritterschaft ftellte fich baber biefem Beginnen entgegen, fich vorzüglich barauf ftugenb, bag ber Salgbahlumer Lanbtagsabichieb § 19 fur ben Bolfen=

<sup>1)</sup> Lüngel, die bauerlichen Laften im Fürstenthume hisdesheim. hildesh. 1830. S. 128. "So bestand die Erblichkeit ber Meiers guter gewiß früh saktisch in sehr großer Ausbehnung, rechtlich in sehr geringer."

buttelfchen, ber Ganbersheimsche für ten Calenbergiden Ibil bes Stiftes auch nach ber Reftitution verbindenbe Rraft ban und ihnen die Erblichkeit bes Deierrechtes feftgeftellt ici. Die Stifte und Rlofter icheinen thatfachlich Broteftanten ab gemeiert zu haben. 1652 überreichte bie Ritterfchaft bem Landesherrn ihre Gravamina, worin jene Beschwerbe erhoben murte 1657 wurde biefelbe wieberholt, 1659 aber beantragt, bie § 19 und 20 bes Salgbablumer Receffes bem Lanbtagealichiebe einzuverleiben. Der Bifchof, welcher in feiner Bolide ordnung1) vom 20. Oftober 1665 in § 133 noch erffart batte, baß bem Gutsherrn nicht benommen fein follte, ihre ganbem und Buter bem Deiftbietenben zu vermeiern, entichieb an 17. December 1668 auf die wiederholten Rlagen, "baß er alle und jebe Ackerleute und Rotjagen bei ihren alten wohlbergebrachten Berechtigfeiten und bem ehemaligen beftanbigen Beit und Cultivirung ihrer unterhabenben Bofe fammt ben ihrigen, fowie anderen biefelbe noch besiten und gebrauchen, biemit in Gnabe witer jedermanniglichen zu ichnigen und zu bandhaber gefinnt fei, biefelbe auch fraft biefes allfolder Geftalt bim aufs Neue confirmire und beftatige."2) Somit hatte Maximin ber Ritterichaft und ben Stabten einen feften Stutpuntt in ihrer Opposition gegen Domcapitel und Stift gegeben, ein neuer Stoß für ben Ratholicismus. Domcapitel und ficten Stifte fcbloffen am 20. Juni 1668 einen Bertrag, mit allen Mitteln bie Rehabilitation bes Ratholicismus ju forbern. 3m S. 2 biefes Bertrages beißt es: "Omnes et singuli pro Dei atque Ecclesiae Catholicae honore totis viribus studebimus, ut non solum in locis nobis subjectis et vicinis, quantum possibile, Catholica Religio promoveatur, verum

<sup>1)</sup> Diefelbe ift abgedrudt in hitdesh. Landes-Ordnungen I, 30 bis 95.

<sup>2)</sup> Lüngel, bauerliche Laften G. 129 u. 130.

<sup>3)</sup> Lauenstein S. 206 und Bachsmuth S. 206. Der Bertrag (charitatis unio) hatte auch profane Interessen als Sicherung gegen Steuern, Lasten, Schulben, Beamtendruck zc. zum Gegen stande.

conabimur etiam auctoritatem Sanctae sedis Apostolicae hisce in partibus proh dolor aliquo modo collapsam et depressam denuo resuscitare." Daber wollen fie einmuthig arbeiten, bag bas lutherifche Confiftorium auf ben Stand gebracht werbe, welchen es 1624 gehabt, und befonbers, bag bie Musbehnung feiner Dachtfphare auf bas fleine Stift verhinbert werbe. Auch wollen fie die Berpflichtung, fur die materielle Unterhaltung bes Confifteriums beigutragen, weber auf fich noch auf ihre Untergebenen und Bauern, weber bireft noch inbireft übergeben laffen. Tropbem aber bie Rlofter und Stifte nicht alle protestantischen Meier abmeiern tonnten, fo ift es ihnen boch gelungen, burch Musfterben mancher Meierfamilien und Conversionen von Grundbesitzern eine Angabl Bofe wieber in tatholifche Sanbe ju bringen. In manchen Diafpora-Gemeinden waren fogar bie größeren Sofe fatholifch, woburch Die Ortichaften bann faft ein fatholifches Beprage wieber betamen. Go ftanben bie fatholifchen Bemeinben auch in ge= wiffem außern Unfeben, mabrend jest leiber ber Grundbefit ber Ratholifen in ber Diafpora ber Silbesheimer Diocefe fo febr fcwinbet, bag arm und tatholifch fynonyme Begriffe finb.

Es ift erklärlich, daß die Klöster die ersten Jahrzehnte nach ihrer Neuerrichtung sast ausschließlich zu ihrer eigenen Organisation und Kräftigung bedurften. Fast überall fanden sich die Gebäude vollständig baufällig, die Aecker verwildert und die Schuldenlast sehr groß. So mußten die Klöster nicht bloß erst eine Orbenssamilie sich wieder heranziehen, sondern Bauten, Meliorationen der Aecker und Tilgung der Schulden vornehmen. Das Frauenkloster Escherbe bei Hils besheim nahm der Weishischof in eigene Berwaltung. "Gesbäude und Forsten lagen daselbst verwüstet, eine Menge Grundstücke und Zehnten war verschleubert und eine Schuldenlast von 43,000 Thalern drückte das Kloster.") Gbenso stand

<sup>1)</sup> Beiträge III, 211.

es in Lamspringe. Die Kirche konnte wegen Baufälligten nicht mehr benützt werben; die liegenden Gründe des Alostens waren vielfach von den Bürgern des Marktskeckens in Beitgenommen. Die Wiedererwerbung der Güter und Gereckfame machte den Klöstern viele Feinde und Gegner. Es in nicht zu läugnen, daß dieselben in der Rücksührung der Protestanten zur katholischen Kirche mehr Erfolg gehabt bilden wenn ihre Thätigkeit nicht sogleich mit dem Zurücksechen hätte beginnen müssen. Die Klöster haben nach dem welfälischen Frieden größtentheils neue Kirchen gebaut, mittealterliche Kloster gebäude sinden sich aber nirgendomete Eine für ländliche Berhältnisse große Kirche bauten die englischen Wönche zu Lamspringe 1) und die Augustiner zu Graubes.

Bei ihren Kirchen eröffneten sammtliche Klöster Pfarmin und Schulen, so daß das Stift Hildesheim mit dem Jahn 1643 an den neun Feldklöstern auch neun Diasporapsammerhielt. Auch singen manche Klöster an auf ihren auswärtige Gütern Schulen und Kirchen zu eröffnen. So unterhielt de Kloster St. Michael zu Hildesheim in Everode (1694) w Westselbeinst versah; das Kloster Grauhof nahm die Lutherische Kirche in seinem Dorfe Heissum, in welcher vollständig pfanlicher Gottesdienst abgehalten wurde, Riechenberg unterhielt eine Kapelle in Hahndorf, Heiningen in Altenrode, Marimrode in Wendthausen. Welche Maßregeln die Klöster dadurch gegen sich hervorriesen, wird weiter unten gezeigt werden.

<sup>1)</sup> Dieselbe ist 59,86 m lang, 29,20 m breit und 17,53 m hoch. Die Kirche wurde in der Zeit von 1670 bis 1691 erbaut. Bgl. Mithoff, Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschun III, 191 ff.

<sup>2)</sup> Erbaut durch den Propft Goten, welcher Generalprior ber Bindesh. Congregation war, von 1711 an. Mithoff III, 78.

<sup>3)</sup> Auch in Groß-Lafferbe war eine Kapelle, welche über ber Thun bie Jahrzahl 1734 trägt. Wie lange in ihr katholifcher Gottedbienft gehalten worben ift, wird nirgends gemelbet.

Bu biefen Rlofterpfarreien gefellten fich alebalb bie Umtepfarreien, b. h. biejenigen Pfarreien, welche in ben Amtefigen angelegt wurden. 13 Umtefite erhielten alebalb fatholifche Beiftliche und Rirchen. Mugerbem wurde 1701 bie Debenfirche in Grasborf wieber bem fatholifchen Gottesbienfte geöffnet und 1742 bas an berfelben fundirte Beneficium ben Protestanten rechtlich abgesprochen, fo bag von nun an ein tatholifcher Pfarrer in Grasborf wohnt. Der Drofte von Bucholt nahm bie Rirche in hennedenrobe ben Broteftanten und richtete ben tatholifden Gottesbienft wieber ein (1690), feche Jahre fpater legten bie Freiherrn von Brabed auf ihrem Gute Gober eine Rapelle an, welche balb Pfarrfirche wurde. Bleiches thaten biefelben in Deble, wofelbft fie Bergbau hatten. Der abelige Gutsherr in Bolgum legte burch Saltung einer Saustapelle mit Beiftlichen ebenfalls ben Grund zu einer Pfarrei. Im Jahre 1560 führte ein tatholischer Beamte in Sobenhameln ben öffentlichen Gottesbienft wieder ein, fo bag auch hier eine eigene Pfarrei ent= ftanb. Die jungfte aller tatholischen Diasporaftellen ift Bodenem, wofelbft 1752 bem bl. Clemens eine Rirche geweiht wurde. In ber Stadt Silbesheim bilbeten fich wieber vier Pfarrfprengel: St. Michael (jest Magbalenengemeinbe), Dom, Sl. Rreug und St. Gobehard. Augerbem murbe bas Rapuginerflofter 1656 gegrunbet und ein zweites Frauenflofter 1688 geftiftet für Unnunciaten.

Bu biesen Kloster= und Amtspfarreien traten noch zwei weitere Missionsstellen. Im Jahre 1680 wurde zu Gronau ein Dominikanerkloster und 1669 zu Peine eine Kapuziner= Residenz eröffnet. 1) In Peine hatten die Katholiken 1624 offenbar das Exercitium publicum gehabt.

<sup>1)</sup> Bijchof Ferdinand wollte 1640 ein Franzistanerklofter in Alfeld grunden. Jobst Edmund nahm den Blan wieder auf, führte ihn indeß auch nicht aus. Bgl. Mittheilungen II, 78.

Dieß sind alle kirchlichen Institute, wie sie nach bem Westfälischen Frieden im großen und kleinen Stifte Silbesheim neu errichtet und botirt wurden. Wir wollen sie ber Uebersichtlichkeit halber nochmals zusammenstellen:

| Bilberlahe   | Sohenhameln | Göber        |
|--------------|-------------|--------------|
| Bodenem      | Lamfpringe  | Sottrum      |
| Bolzum       | Liebenburg  | Steinbrud    |
| Daffel       | Marienburg  | Steuerwaldt  |
| Dorftabt     | Marienrobe  | Bienenburg   |
| Efcherbe     | Mehle       | Westfelb     |
| Grasborf     | Beine       | Wiebelah     |
| Grauhoff     | Poppenburg  | Bingenburg   |
| Gronau       | Richenberg  | Wöltingerobe |
| Beiffum      | Ringelheim  | Wolbenberg.  |
| Beiningen    | Ruthe       | -            |
| Bennedenrobe | Schlaben    |              |

Das sind also 34 Pfarreien'), welche von 1648 an in ungefähr 100 Jahren von den Klöstern und geistlichen Amstalten vollständig neu gegründet sind. Gewiß wird auch in übelwollendste Gegner gestehen müssen, daß die Hildesheimm Stifte und Klöster für den Katholicismus viel gethan haben. Mit all diesen Pfarrkirchen waren auch Schulen verbunden. Außerdem sind noch katholische Schulen eröffnet in solgenden Orten:

| Altenrobe | Freden   | Lochtum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eitum     | Hahndorf | Rübben.")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Everobe   | Berftebt | and the latest the lat |

<sup>1)</sup> Die Pfarrstellen Sicherbe, Heissum, Riechenberg und Wöltingerode sind bei der Säcularisation verschwunden. Marienburg ist nach Egenstedt, Derneburg nach Sottrum, Steuerwaldt nach himmeldthür verlegt. Für Riechenberg ist in Goslar eine kath. Gemeinde constituirt.

<sup>2)</sup> Die Schulen in Jerstedt und Lochtum find nach ber Satularie fation eingegangen.

Da in bem Receffe von 1643 ben Ratholifen ber Ditgebrauch ber lutherischen Rirchen zugesichert war, fo bestimmte Maximilian Beinrich im S. 10 feiner Boligeiordnung: "Die Begrabnig in ben Rirchen und auf ben Rirchhofen, auch bas Belaut foll nach Inhalt bes Religionsfriebens zugleich beiben Theilen gemein fein, ba fich aber ein ober anber folder oben erwähnten Friebensverordnung freventlich wiberfeben wurbe, follen ber ober biefelben Uns ober Unfer nachgefesten Obrig= feit zu verbienter Bestrafung benunciret werben." Go oft Beerbigungen von Ratholifen ober Taufen von Rinbern in rein protestantischen Dorfern ftattfanben, fungirten bie fatho= lifden Briefter auf ben lutherifchen Rirchhofen und in ben Intherischen Rirchen. Wir haben bie Rirchenbucher ber meiften alten Diafporapfarren burchgefeben und gefunden, bag bie Beiftlichen folche Afte gewöhnlich mit bem Bufate "nemine contradicente" ober abnlich eingetragen haben. Bei Beerbigungen ging ber Beiftliche anfangs wohl in Begleitung bes Umtmannes. Es liegen indeg auch Falle vor, wo die proteftantifden Prabitanten bie Rirchen verschloffen bielten und ber Amtmann bieselben öffnen ließ. Dag bas Bolt fich irgend= wie beschwerte, wirb nicht gemelbet; es fanben fich fogar proteftantifche Arbeiter und Bauern, bie auf Geheiß bes Umtmannes ihre Rirche bem tatholifchen Beiftlichen mit Bewalt öffneten.

Der katholische Klerus bemühete sich überall im Stifte bas exercitium publicum ber katholischen Religion herzuzustellen. So theilen die Kirchenbücher von Hohenhameln mit, daß der Geiftliche, ein Zesuit, zu diesem Zweck öffentlich mit Licht und Glocke das Allerheiligste zum Kranken trug, bei einer Beerdigung, wie sie sich bald traf, ließ er Schüler zum Singen und Begleiten des Sarges aus Hildesheim kommen. Nach der Beerdigung ging der Geistliche überall in die Kirche und hielt nach Landessitte eine Leichenrede, welche er mit dem Segen über das Bolk schloß. Besonders an Frohnleichnam und Hagelseier war der Gottesdienst möglichst seierlich. Nach

Beine 1) und Steinbrud tamen alljährlich in ber Frohnleichnamswoche Domherren, um die theophorische Procession abzuhalten. Das Steinbruder Kirchenbuch hat die Zahl und die Namen ber Erschienenen genau verzeichnet.

Um die Rlofter mit Monchen und Rlofterfrauen bejeten gu tonnen, war naturlich bie Berangiehung auswartiger Berfonen nothwendig. Gbenfo fonnten in ben Canonifatofiffen burchgangig nur frembe Briefter bepfrunbet werben. Das Domtapitel nahm nur abelige Mitglieber und ba ber gefammte Stiftsabel protestantifch war, fo konnten bie Domberrn eben falls nur aus auswärtigen Abelsgeschlechtern genommen mer ben. Go vollzog fich benn feit 1643 eine Ginwanderung fatholischer Geiftlicher und Orbensleute in bas Stift Dilbes beim, welche die Rachziehung vieler Laienelemente gur Folge hatte. Namentlich wanberten auch viele Belgier aus ber Diocefe Luttich ein, was wohl barin feine Erklarung finbet, bağ bie Rurfürften Ernft, Ferbinand und Maximilian Sein rich auch Fürstbischöfe von Luttich waren. Westfälische und rheinische Abelige tamen ale Amtsbroften und bischofliche Def beamte ine Stift, von benen mehrere fich antauften, mebren auch mit erledigten Leben beschentt wurden. Huch eine baverifde Abelsfamilie, die ber Freiherren von Beiche, war eingewandert Die anfäffigen fatholischen Avelsfamilien maren folgende: 1) die Grafen von Beftfalen hatten bas Gut Groß-Seere, mit bem bas Erbichenkenamt verbunben mar; 2) bie Freiherrn von Brabeck hatten bas But Gober; 3) bie Grafen von Bodolb befaffen Bennedenrobe , 4) bie Freiherren von Beiche Garftebt, Ahrbergen, Steinlah u. a., 5) bie Freiherren von Metternich hatten bas But zu Groß-Lopte, 6) bie Freiherrn von Bobersnow, eine eingewanderte Familie, welche burch Converfion fatholifch geworben war.

Reben biefer Ginwanderung muchfen bie tatholifden Ge

<sup>1)</sup> Die Frognleichnamsproceffion wurde jum erften Male 1670 in Beine gehalten. Bgl. Beitrage II, 320.

meinben burch Conversionen. Das Rlofter Lamfpringe fanb bei feiner Wiebereröffnung 1643 nur zwei Ratholiten im Orte. Durch Anlegung einer Schule 1) gelang es viele Rinber proteftantifcher Eltern im Ratholicismus zu unterrichten und zu erziehen. Rach einer Thatigfeit von vierzig Jahren waren gegen 500 Ratholifen in ber Gemeinbe"), bei ber Aufhebung bes Rlofters gablie bie Gemeinde über 1000 Ratholiten. Gine ruhrige Thatigfeit entfaltete ber Beiftliche in bem eine Stunde entfernten Wingenburg, welcher regelmäßig ein Benebittiner aus St. Michael in Silbesheim war. Der Pfarrer Michael Welling (1685 bis 1698) führte 131, fein Rachfolger 21, ber Pfarrer Bottcher (1710 bis 1743) 168, fein Nachfolger Stolte (1743 bis 1756) 48 Protestanten gur Rirche gurud. 3m Laufe ber Zeit hatten bie Pfarrer brei tatholifche Gou-Ien (Wingenburg, Everobe, Freben) angelegt, bei ber Gatularifation bes Stiftes gablte bie Pfarrei Bingenburg faft 1200 Ratholiken. 3) Das Umt Wohldenberg hatte im Jahre 1701 neben 2838 Lutheranern nur 161 Ratholifen, im Jahre 1787 fanben fich 965 Ratholiten neben 8004 Protestanten. Die Ratholifen waren auf bie vier Pfarrbegirte Grasborf, Derneburg (Sottrum), Bennedenrobe und Bohlbenberg vertheilt. Daß auch bier an ber Conversion ber Brotestanten

<sup>1)</sup> Eine prot. Schule gab es bamals im Marftfleden noch nicht.

<sup>2)</sup> Townson, Hist. Lamspringensis (Manuscript) sagt: Cum ad adventum Anglorum monachorum non nisi duo catholici oppidani, quorum alter vir fuit, vidua quaedam altera, modo (1690) autem sere omnes in subclaustro seu immunitate habitantes et plures etiam in oppido ad sidem conversi, adeo ut simul sumpti trecenti plus minus reperiantur communicantes, ut vocant, et in initio quidem cum divina in ipso templo rimas undique agente servari non potuerint, parvulum sacellum domesticum 35 pedes longum et 19 latum et religiosorum choro et pusillo sidelium saecularium gregi ab un de sufficiebat.

<sup>3)</sup> Mittheilungen II, 237 ff.

gearbeitet wurde, zeigt eine Bemerkung des Grasdorfer nitchenbuches, welches vom ersten Pfarrer Damianus Bertherand bemerkt: "fidem his locis propagavit." Doch genug der Details. Das Wachsthum der Gemeinden ergibt sich am besten aus den Kirchenbüchern. Fast ausnahmslos beginnen diese erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, sühren hier die ersten Jahre 1 oder 2, oft gar keine Tause auf, um dann allmählich ansehnliche Zahlen aufzuweisen. So fängt, um nur einige Beispiele zu erwähnen, das Derneburger Kirchenbuch 1676 mit einer Tause an, 1692 und 1704 wiederholt sich die Zahl, erst von 1712 wird die Zehnzahl übertrossen, 1723 sinden sich 20 Tausen verzeichnet. Die Kirchenbücher in Ringelheim beginnen erst mit 1693, in Lamspringe mit 1677, vorher waren der Pfarrakte so wenig, daß man es nicht du Mühe für werth sand, eigene Kirchenbücher zu führen.

Mit bem Regierungsantritte bes eifrigen Bischofs Jobit Edmund von Brabeck (1688 bis 1702) nahm ber Katholicksmus überall neuen Aufschwung, nach bem Jahre 1700 fangu auch fast alle katholischen Dörfer im kleinen Stifte au, ich neue Kirchen zu bauen.

Die Ritterschaft und die Städte, welche lutherisch warm und blieben, verharrten in beständiger Opposition zum Landesfürsten und den beiden geistlichen Curien. Sie stemmten sich gegen jedes Ausbreiten des Katholicismus, wobei sie am lutherischen Consistorium und den lutherischen Prädikanten den besten Succurs sanden. Beständige Klagen ertönen über die Bedrückung der Protestanten; indes vielsach ohne Grund. Wenn auf den Amtssitzen neue katholische Kirchen erössnet wurden, wenn die Klöster wieder erstanden, so wurde dadurch kein Protestant gedrückt. Es sei ausbrücklich hervorgehoben, daß den Protestanten keine Pfründe genommen, daß nirgends mit Gewalt gegen sie vorgegangen ist. Wie ganz anders war man mit den katholischen Priestern umgesprungen, als die sogenannte Resormation eingeführt wurde! Noch 1649 ließ der Hildesheimer Wagistrat die Kapuziner aus der Stadt

eiben, weil fie im Rormaljahre nicht bort waren. "Die apuginer wurben bei biefer Deportation von ben Stadtfol= ten und bem Bobel unter gräßlichem Tumult auf bie fcanb= ifte Beife gemighandelt. Man riß fie bei ben Barten aus em Rlofter und burch bie Stabt, fie wurden braun und u geftogen und geprügelt, fie wurden mit Steinen und Roth porfen und bespien 2c. "1) Wo fann eine abnliche Anklage Dighanblung ber Protestanten burch Ratholiten erhoben rben ? Aber für die Protestanten war bas Erscheinen eines bolifchen Priefters ichon eine Bebrückung und Unterbrückung reinen Evangeliums, über welche in allen Tonarten burch gange Reich gewimmert wurbe. Daß bie fatholischen iefter irgendwelchen Druck auf bie protestantische Bevol= ing ausgeübt und mit unerlaubten Mitteln zum Uebertritt anlagt hatten, ift nie behauptet und fann auch nicht bewtet werben. Die Anweisungen, welche bie Silbesheimer ende über ben Unterricht ber Convertenden und ben Befuch erfrankten Afatholiken gibt, läßt fofort erkennen, bag nur feelforgerifder Beife bie Berüberführung ber Protestanten 1 Ratholicismus bewirkt worden ohne Zwang und bag eine nahme ber Protestanten nur nach gehörigem Unterrichte hab. ?) Daß aber bie katholische Beiftlichkeit im Stifte

<sup>1)</sup> Beiträge II, 279.

<sup>2)</sup> Die 1752 neu ausgelegte Hilbesh. Agende sagt S. 351 de motivis fidei seu conversionis an zweiter Stesse: "Diligenter attendendum, qua quisque intentione convertatur, ne ficte, ne coacte, ne respectu humano, ne metu vel cupiditate bonorum temporalium, honoris aut voluptatum mundanarum illectus id faciat. Omnis enim plantatio, quam non plantavit pater coelestis, eradicabitur. . . Opus igitur intentione supernaturalis boni ac desiderio salutis, quae extra Unam, Veram, Sanctam, Catholico Romanam Ecclesiam ac Fidem acquiri non potest." Ilnd im 3. Bunste heißt es: "Et universim praestat paucos bene riteque dispositos atque instructos admitti ad Sacramentorum participationem Ecclesiaeque Catholicae gremium, quam multos non recte dispositos maleque in rebus Fidei eruditos."

Hilbesheim ihre Pachter und Dienstboten zur Annahme bes katholischen Glaubens zu bewegen suchte, wird ebenfo erlaubt sein, als wenn sich heute in Deutschland ein "Berein zur Evangelisation Italiens" bilbet und protestantische Prediger Italien und Spanien aufsuchen, um die Leute daselbst lutherisch zu machen.

Die protestantische Ritterschaft und bie Brabitanten wandten fich bei jeber Kleinigfeit nach Bolfenbuttel, Collettiv flagen wurden wiederholt eingereicht und am 13. April 1696 richteten bie Borftande bes nieberfachfischen Rreisbirettoriums an ben Bifchof Jobst Ebmund von Brabed eine Borftellung, worin die Rlagen ber Protestanten bemfelben vorgeführt werben. 1) Baren "contra Observantiam Anni 1624 notissimam" in Stabten und Dorfern neue Rlofter, Rirchen, Rapellen und Schulen angelegt. 2) Bare auf allen Stiftsamtern bas Exercitium ber tatholifchen Religion eingeführt. 3) Seien die Augeburgischen Confessionsverwandten auf folden Memtern gezwungen, in ber fatholifden Rirche Copulationen, Taufen und Beerbigungen vollziehen zu laffen, und ebenfo feien 4) protestantische Rirchen gewaltsamer Beife gur Abhaltung tatholifder Gottesbienfte geöffnet und 5) fogar folche Rirchen ben Protestanten rechtswidrig genommen. Die übrigen Rlagen beziehen fich auf bie Besetzung ber Bfarreien feitens tatholischer Batrone, bie Feier ber Festtage und großtentheils auf bas Berhalten ber bischöflichen Beborbe gum lutherifden Confiftorium. Bezüglich ber britten Rlage ift gu bemerten, bag bie tatholischen Pfarrer auf ben Amtepfarreien baffelbe thaten, was protestantifche Prediger in ihren Pfarreien ebenfalls übten, nämlich ben Pfarrzwang. Bur Abhaltung bes Gottesbienftes ift feine Rirche geoffnet worben, fonbern nur gu oben ermahnten Brecken. Im fünften Buntte ift bie Begnahme ber Rirchen in Bennedenrobe, Beiffum und Bingenburg gemeint, mit benen es inbeg eine eigene Bewandtnig bal. hennedenrobe war übergegangen in ben Befit bes fatholifden Grafen von Bocholt; bie Rirche liegt auf bem Bute, neben

welchem es nur wenige Saufer gibt. Die Beiffumer Rirche war Eigenthum bes Rlofters Grauhoff, bie Wingenburger Rirche nur eine Rapelle bes Amtogebaubes. Auch anbere Amtsfirchen find mit Uebergang ber Memter an ben Bischof wieber fatholisch geworben, ohne bag barin etwas Auffälliges gefunden ware. Die Rreisvorftanbe, Ronig Rarl von Schweben und herzog Georg Bilhelm von Braunschweig = Wolfenbuttel "wollen fich an Jobst Ebmund billig verfeben, bag er biefe wohlmeinentliche gethanene Erinnerung ber Birtung fein laffen werbe, bag man anberweite Refolution berentwegen zu faffen feinen Unlag haben moge." 1) Schon einige Monate fruber, am 9. Januar 1696, hatte ber Raifer Leopold ein febr fchar= fes Manbat an ben Guritbijchof, ben Propft Bernhard Goden gu Graubof, ben Oberjagermeifter Frang Dietrich Beißel von Symnich, ben Untervoigt Gidfelt, ben Amtsichreiber Johann Robert Stolten gu Wingenburg, ben Oberforfter Nifolaus Biebewald zu Everobe, ben Droften Johann Wilhelm von Dumftorff zu Gronau, und ben Rammerrath Bepper gerichtet. Der Oberforfter D. Wiebewalb hatte zum Unterrichte feiner Rinber einen Giftercienfer aus Reuzelle berufen, welcher bei ihm im Saufe wohnte. Diefer Monch richtete ein Bimmer bes Saufes gur Rapelle ein, mofelbft er ben Gottesbienit beforgte. 2) Der Droft von Gronau und ber Rammerrath hat= ten bem protestantischen Baftor ju Barvelbe feche Rube gepfandet. Bas ber Untervoigt Gidfelt und bie übrigen Inculpaten Bojes verübt, ergeben bie gebruckten Quellen nicht. Bifchof und Mitbeflagte werben gur Berantwortung gelaben. 3m Jahre 1703 wurden nach Lauenstein "auf flehentliches Anfuchen ber Evangelischen Stanbe" bie Ronige von Schwe= ben und Preugen, die Bergoge von Braunschweig und Luneburg "genothigt", abermals bem Domtapitel "neue nachbruct-

<sup>1)</sup> Lauenftein G. 207 bis 216.

<sup>2)</sup> Mittheilungen II, 241.

liche Ermahnungsschreiben" zugehen gu laffen, ebenfo that basfelbe bas nieberfachfische Kreisbirektorium. 1)

Mittlerweile ftarb Jobst Comund (1703) und fein Coabjutor Joseph Clemens von Bayern fonnte nicht folgen, ba über ihn bie Reichsacht verhangt war. Go war Sedes impedita bis 1714, mahrend welcher bas Domfapitel bie Banbesregierung führte. Diefe Beit benütte ber Rurfurft Beorg Ludwig von Hannover, ber fpatere Konig Georg I. von England, um bas ichwache Landchen orbentlich zu fnebeln. Bunachft belegte er bie Buter, welche bie Stifte und neun Teleflofter in feinem Lande batten, mit Befchlag, welcher erft aufgehoben wurde, als bas Domtapitel 1709 Remebur ber fprach. Da aber gefürchtet wurde, bas Domtapitel wurde binterliftig fein Berfprechen nicht halten, fo ließ Georg am 14. Februar 1710 feine Truppen ins Silbesheim'iche einmarfchiren. Go wurde bas Domfapitel gezwungen gur Abfchließung eines neuen Religionereceffes ") am 11. Juli 1711, welchen ber Papft Clemens XI. jedoch verwarf. ")

Als Joseph Clemens 1714, von der Acht gelöst, die Landes- und Kirchenregierung übernahm, erklärte er den von Domkapitel geschlossenen Revers für ungültig. Es gestaltete sich jedoch ein Modus vivendi, welcher auch für die Folge gewahrt blieb. Die Klagen der protestantischen Stände verstummen, die Katholiken aber scheinen nunmehr auch jeden Bersuch, sich weiter auszubreiten, ausgegeben zu haben. Se blieden die Stiftssande protestantisch und bischssicherseits be-

<sup>1)</sup> In diesem Schreiben werben folgende Kirchen als feit 1624 go baut aufgesührt: Hohenhameln, Gronau, Beina, Bestield, Graddorf, Mehle, Dassel, Holle vor Beine (?), Othfresen, Haberlad, Christebuch (?) und Nordstemmen, Sottrum, Langenholzen, Seeund Bestielbe. Manche dieser Namen sind offenbar falsch. Das Schreiben bei Lauenstein S. 218.

<sup>2)</sup> Gebrudt bei Lauenstein G. 220 bis 238 und Sildesheimische Landes-Ordnungen I. 530 bis 547.

<sup>3)</sup> Siehe Mitthellungen I, 238 ff.

gnügle man sich mit ben Klöstern und Pfarrstellen, welche oben namhast gemacht sind. Mit dem Tode von Jobst Gd-mund waren die 40 Jahre zu Ende, welche 1643 dem Protestantismus noch gewährt waren; ein merkwürdiges Zusammentressen, daß gerade mit Ablauf dieser Frist die katholischen Stände zum Aufgeben aller weiteren Bekehrungsversuche geszwungen werden.

Daß in ben übrigen Theilen ber Diöcese, welche unter welfischer Hoheit standen, nie mehr ein Bersuch zur Restitution bes Katholicismus gemacht wurde, braucht nicht besons beres betont zu werben.

Salzgitter.

Rarl Grube.

## LX

## Schattenbilder aus dem öfterreichifden Barlamenteleben ber Gegenwart.

Der öfterreichische Parlamentarismus nimmt zwar an Alter zu, ob auch an Weisheit und Gnade vor Gott und ben Wenschen dürfte eine etwas schwieriger zu beantwortende Frage sein. Das letzte halbe Jahr der parlamentarischen Thätigkeit hat wenig dazu beigetragen, uns das Urtheil zu erleichtern. Wir wissen, daß auch anderswo die parlamentarischen Ansstandsregeln bisweilen außer Acht gelassen wurden, daß es nicht an ernsten Conslikten sehlte, daß der Streit mitunter persönliches Gepräge an sich trug; immerhin entzog sich aber doch Eins und der andere Faktor des parlamentarischen Lebens dem Einsluß politischer Leidenschaft und wußte seine Würde zu wahren. Leider vermögen wir in Bezug auf unsere parslamentarischen Berhältnisse nicht das Gleiche zu behaupten

und die jüngste Zeit hat für den Riedergang dieser Institution bundigere Beweise erbracht als uns lieb sein kann. Wenn es Abgeordnete der liberalen Parteien waren, welche sich durch parlamentarische Formlosigkeit und eine Ausbrucksweise auszeichneten, die mit den einsachsten Anstandsregeln in Widerspruch standen, wenn die Herren Knotz, Schönerer, Sues, Bernerstorsser ihren Stolz darein sehten, gegen die Grundbedingungen der Lebensart zu verstoßen, so entsprach die Passivität und Resignation der andern Seite des Hauses, die ministerielle Toleranz und Nichtintervention des Präsidenten dem Berhalten jener Bolksvertreter.

Die Signatur wurde ber letzten Session von dem Hauptgegenstand der Debatte, jenem Kampf aufgedrückt, der um das Unterrichtswesen gesührt wurde. Zuerst handelte es sich um die Aussebung einer Anzahl unnüher Lehranstalten, namentlich von Symnasien und anderen Mittelschulen, dann um Mobregelung studentischer Bereine und Bersammlungen, schließlich um das Katechetengeset. Ueberdieß warfen die drei Borlagen zu einem neuen Schulgeset und namentlich der Entwurf zu Wiedereinführung der Confessionalität ihre Schatten vorand und verliehen der Discussion die dunkle Färdung, deren Eindruckt die Bersammlung nicht zu überwinden vermochte.

Gleich zu Anfang ber Seision heischten einzelne Stimmen bie Inartikulirung bes beutsch-öfterreichischen Bundnisvertrages. Es ist richtig, daß diese Stimmen vereinzelt blieben und die Frage ohne Aufsehen begraben werden konnte. Ob es aber nicht besser gewesen ware, wenn sich die Regierung entschlossen hätte, diesem unpatriotischen Berlangen ihr Quos ego entgegenzustellen und offen zu bekennen, daß man bei allen freundschaftlichen Beziehungen zum deutschen Reiche doch niemals einem Akte zustimmen werde, aus dem sich ein Schein von Unterordnung Desterreichs unter Deutschland entwickeln könnte, wagen wir nicht zu entscheiden, glauben aber, daß der beutsche Reichskanzler unter gleichen Umständen so und nicht anders gehandelt hätte.

Die Berhandlungen zwischen bem Unterrichtsminifter von Gaulich und ben Czechen, welche fich ber Auflaffung fo vieler Mitteliculen energifch wiberfetten, wurden geraufchvoll geführt, forberten manche beftige Meugerung gu Tage, brachten aber von Anfang an ben Ginbrudt eines Rampfes pour l'honneur de drapeau hervor. Man wußte im vorbinein, baß bie czechischen Abgeordneten bem Minifterium Taaffe biefes Familienzwiftes halber ihre Unterftutung nicht entziehen wurden. Es ware aber auch in ber That zu untlug gewesen, eine Aftion, mit welcher alle parteilos Urtheilenben einverftanben fein mußten, ju einem Staatshanbel aufzubaufchen. Satte man etwas rugen follen, fo war es nicht die Aufhebung unnothiger Lehranftalten, fonbern ihre ohne bringenbe Urfache erfolgte Grundung. Ginmal wurde jedenfalls gefehlt, aber gewiß nicht, als man begangene Diggriffe gut= machte, fonbern ba man bas Unrecht beging, Schulen gu errichten, beren Eriftenzberechtigung von Riemanden zugegeben werben tonnte.

Die ftubirenbe Jugent batte, von ihren naturlichen Rubrern, ben liberalen und beutschthumelnben Brofefforen ermuthigt, feit einer Reihe von Jahren fich in politischen Demonftrationen gefallen, die alles Dag überftiegen und gulett felbit antiofterreichischen Charafter annahmen. Wien und Graz gingen mit bofem Beifpiel voran. Ramentlich mar es in Bien ber Abgeordnete Georg Ritter von Schonerer, ber befannte Untisemit und Bismardanbeter, ber fich ber Bewegung bemachtigte und bie Stubentenschaft mit fich fortrig. In Grag bagegen, als bem Mittelpuntt von Beftrebungen, bie ben Fortbeftand ber öfterreichifchen Monarchie als fraglich binftellten, und nabebei ihre Eriftenzberechtigung laugneten, genugte bas verpreußte Profefforenthum, bie ftubirende Jugenb bon ben fpecififch öfterreichischen Zielen abzulenten und ihr Deutschland als die Quelle bes Millebens, bem fie guguftreben batte, ju zeigen. Es war foweit gefommen , bag Defterreich und fein Berricherhaus von ben Stubirenben anläglich feftlicher Gelegenheiten völlig ignorirt und nur und ausschlieflich bem Kaiser Wilhelm und seinem Kanzler Hubigungen bargebracht wurden. In Graz entfernten die Studienden sogar die Büsten des Kaiserpaares aus dem Saale, in welchen sie ihre Commerse abzuhalten gedachten. Die Sicherheitsorgane wurden insultirt und beleidigt, die Beleidiger sehrt aber in erster Instanz von gleichsühlenden Nichtern freigesprochen. Solche Borgänge verdienten ernste Erwägungen und zogen den Regierungsvorschlag zu Präventivmaßregeln nud sich, die auf verschiedene Beurtheilung, dei einem Bruchtlede der Abgeordneten aber auf heftigen Widerstand stießen. De Gelegenheit der Debatte über die Regierungsvorlage war n. daß sich Pernerstorsfer zu einer im parlamentarischen Leim Desterreichs unerhörten Ungehenerlichseit hinreißen ließ.

Bernerftorffer ftellte einen Bergleich gwifden ba Musschreitungen ber öfterreichischen Universitätsjugend und Offizieren hober Abkunft an. Diefer Bergleich war unftatt haft, weil ber Studirende, noch ber Universitätsbisciplin m terworfen, auf Gelbftanbigfeit feinen Unfpruch erheben tom wahrend ber Offigier, nur im Dienfte von feinen Borgefette abhangig, sui juris und freier herr feiner Entichluffe und Sanblungen ift. Außerbem ftand bie Ordnung ber Berballniffe ber Stubentenschaft und nicht eine militarifche Guberbinationsfrage auf ber Tagesordnung. Der Prafibent hatte bie gange Abschweifung vom Gegenftande ber Debatte nicht gu bulben gebraucht und ber Rriegsminifter, wenn er anwejend war, fich wider bas Bereinziehen einer Frage ber militarifden Difciplin verwahren tonnen. Es gefchab nicht. Bas nun Bernerftorffer weiter vorbrachte, waren nicht Dinge, bie jum Reffort bes Krieges und ber militarifchen Difciplin geborten, fonbern wiberlicher Rlatich aus bem Brivatleben. Bieber ftand ein ernfter Ginfpruch gegen bie Taktlofigkeit eines muthwilligen Sineinziehens von Privatangelegenheiten in bie parlamentarifche Debatte ju erwarten. Der Brafibent Smolla ichien ben Rebner nicht zu horen, borte ihn vielleicht wirflich St, obgleich er laut genug fprach, um allenthalben verftan= u werben. Die Minifter wandten von ihren Stuhlen gegen bie Bermischung von Privatangelegenheiten mit entlichen nichts ein und auch auf ben Banten ber Boltsrireter blieb es still. Herr Pernerftorffer hatte fich Privatnblungen zum Borwurf feines mertwürdigen Entschulbig= igsversuches ber ftubirenben Demonstranten erwählt. Es iren aber nicht fchlichte Offiziere, fonbern Bringen von Beut, bie er, ohne fie zu nennen, boch in einer Weise vor bas rum bes Parlamentes und fomit ber Deffentlichfeit gog, B Riemand über bie Perfonen ber Angeklagten in Zweifel n tonnte. Der Rebner blieb bie Beweife feiner Untlage uldig und wußte recht gut, bag bie ungenannten, aber beutbezeichneten Opfer fich nicht zu vertheibigen vermochten. er Redner verfuhr schlimmer, als die heilige Behme, die t jebem Beflagten Gelegenheit ber Reinigung bot. Er hauptete eine Schuld, bie mit bem Gegenftand ber Berhand= ng in feinerlei Beziehung ftanb; er behauptete, baß er noch avirendere Enthullungen zu machen in der Lage ware, und jegnete nur beredtem Stillichweigen und feinem einzigen ort ber Bertheibigung. Benn ihn nur Giner feiner Collea auf bie Unritterlichkeit, um nicht zu fagen Weigheit eines igriffes aufmertfam gemacht hatte, ber ihm ben Gebrauch er auch ber verbotenen Baffe geftattete, wahrend ihm ber igegriffene wehrlos gegenüber ftand: boch was reben wir m Gegenüberstehen! Es war ein Angriff im Rücken, die foulbigung Abwesenber, bie erft aus ben Zeitungen erfuht, welche Schmach man ihnen angethan. Wenn nur ein Misvertreter barauf bestanden hatte, bag, wenn Berner= rffer ben traurigen Duth ber Anklage befaß, er auch ben uth ber Namensnennung an ben Tag- legen follte! Aber n Mund öffnete fich, Bernerftorffer war es vergonnt, un= gefochten und als Triumphator zu seinen Laren und Pena= gurudgutehren.

Wenn Pernerftorffer auch claffische Beugen vorzuführen

im Stande gewesen ware, wenn die Beweisstüde, in beren Besith er sich besand, für die Angeschuldigten sich als erdrückend herausgestellt hätten, der Präsident mußte dem Redner Schweigen auferlegen, weil das Privatleben der Angegriffenen mit dem Gegenstand der Debatte nichts zu thun hatte, weil das Parlament nicht der Ort und das Forum ist, wohin die Sanden des Privatmannes gehören. Wenn nun aber selbst die beleidigenden Behauptungen des Nedners unhaltbar, unerweislich sind, wie wird man dieses Versahren nennen ?

Die liberalen Blatter liegen bie Cache vollig fallen eter referirten obenhin über bas große Ereigniß; eine Anab confervativer Journale bagegen nahm eine Stellung gu ben Borgang, bie wir nicht begrundet finden. "Die Rechte bet Saufes", alfo vertheibigten fie bie Saltung ihrer Bartelgenoffen, "batte gerade aus Chrfurcht gegen bas allerbette Raiferhaus Schweigen bewahrt; fie mußte bie Diene : nehmen, nicht zu versteben, und fie burfte feine Bibernete wagen, ba ja bie vorgebrachten Anschuldigungen auf Babe beit beruhen tonnten". Gin confervatives Organ ging fe gar fo weit, jebes andere Berhalten als bas in Birflicht beobachtete als Byzantinismus zu bezeichnen und bas in tereffante Geftanbnig abgulegen, bag ber burchlauchtigfte Baier ber Denuncirten mit ber Erziehung feiner Gobne augenscheinlich Unglud gehabt habe, und bag fein Grund, an ber Bahrheit ber Anschuldigung zu zweifeln, vorhanden fei. 3m Brivatgefprach ließen bie confervativen Abgeordneten aber burdichimmern, bag fie burch bie Furcht vor noch fcanbaloferen Enthüllungen von jeber Intervention abgehalten worben feien Den gleichen Beweggrund machte Graf Taaffe fur fich geltent Bernerftorffer brobte, bei ber geringften Bewegung in feinen Enthüllungen erbarmungslos fortfahren zu wollen. letteren follten einer bem Throne nachften Berfonlichfeit gelten Es galt alfo für ausgemacht, bag Bernerftorffer ben Ragel auf ben Ropf getroffen habe und um jeben Breis von einem anbern Schlage abgehalten werben mußte.

Der Rebner hatte feine vergleichenbe Studie mit ber Bemerfung eingeleitet, bag es felbft Miniftern bisweilen paffiren Tollte, ein Glaschen über ben Durft zu trinfen. Der Minifter= prafibent ließ biefe Anspielung ohne Wiberspruch bingeben, Tei es nun, bag er wirklich ber Meinung war, fie betreffe eine andere Perfonlichkeit, ober weil er fie fur zu harmlos bielt, um gebieterifch eine Entgegnung zu verlangen. Aber 3wifden bem Borwurf, ein Glaschen Bein gu lieben, und ber Beschulbigung einer ehrlosen Sanblung, buntt uns benn boch ein gewaltiger Unterschied obzuwalten. Dem fehr hochgebornen Offizier einer fleinen Garnifonsftabt wurde aber eine Sandlung Schuld gegeben, bie felbit in burgerlichen Rreifen ben Berluft bes guten Rufes und Ausschluß aus ber Gesellschaft nach fich gieben wurde; feinem ebenfo hochgeborenen burch= luchtigen Bruber murbe bas berglofe Sinwegfprengen über tinen Sarg, ber fo eben bestattet werben follte, vorgeworfen. Bebermann hat bas Recht, auf feine eigene Bertheidigung gu vergichten, und Graf Taaffe tonnte fich ohne Wiberrebe bes= felben Rechtes bebienen. Aber er burfte nicht zugeben, bag ein Mitglied bes faiferlichen Saufes unter feinen Mugen und in feiner Begenwart beleibigt murbe. Wenn bie Boltsvertreter ber Denunciation Bernerftorffers bas Gebor verfagt, bie Di= nifter ihre Stuble verlaffen hatten, wenn ber Prafibent feines Umtes waltete, wir mochten feben, wie es ber Delator ange= fangen batte, feine Borte an Dann zu bringen.

Gibt man vielleicht ohne Zögern zu, daß sich die Berssammlung überraschen ließ und aus Mangel an Geistesgegenswart nicht vorkehrte, was der parlamentarische Anstand und die politische Klugheit forderten, so wird man sich darum noch nicht von der Unschuld der Angeklagten für überzeugt halten, und vielmehr in dem Gebahren des Hauses ein gravirendes Moment erblicken. Dem Berläumder hätte man die Thüre gewiesen, dem Manne der unangenehmen Bahrheit mußte man anders begegnen: und dennoch trügt der Schein. Bas Persnerstorsser gegen die "sehr hochgebornen Offiziere" vorbrachte,

war humbug, tounte nur eitel humbug fein. Der Abgeord: nete war zu bem Tefte nicht gelaben, bei welchem fich bie bon ihm geschilberten Scenen abgespielt haben follten; er fant bem Rreife ber jungen Manner, bie aus biefem Unlaffe verfammelt waren, fern. Er tonnte nur vom Sorenfagen wiffen, bag ein Belage ftattfant, bei welchem es luftig juging. Die bloge Borausfegung, daß bie Gafte bes boben Beren, wiber ben bie Angriffe Bernerftorffere fich richteten, gegen ihren Birth Partei nehmen, wiber ihn zeugen, ihn belaften tonnten, buntte une eine blutige Beleidigung bes öfterreichifden Offizierscorps. Woher fennt alfo ber Abgeordnete bie Details eines Borganges, beffen Beuge er nicht war, und bie ibm fein wirklicher Beuge mittheilen tonnte? Auf ber Ginen Seite fteht ber Untlager ohne Beweis und Beugenfchaft, auf ber andern fteben wir, die aus bem Munde ber Befculbigten ertlaren tonnen, bag bie Behauptungen Bernerftorffers gerate in ihren verlegenden Spigen aus ber Luft gegriffen, erfunden ober, wenn es angenehmer flingt, erlogen feien.

Das "Salzburger Kirchenblatt" vom 23. Februar b. I enthielt unter bem Titel: "Calumniare audacter" einen Artikel, aus dem wir nachstehende Stelle anführen wollen: "Die Rede des Abgeordneten begnügt sich aber nicht mit leisem Tadel, sie erwähnt eines Borkommnisses, das wir — es ist das Aergste und Beleidigendste der ganzen Rede — von A bis I für Humbug erklären. Wir thun das natürlich nicht auf eigene Berantwortung, sondern über eingezogene Erkundigung über den wahren Sachverhalt, wir thun es mit der vollen lleberzeugung von dem schweren Unrecht, das dem Festgeber jener Provinzialstadt mit dieser Angabe zugefügt wurde, wir thun es mit der ganzen Entrüstung, die eine seige Berläumdung in der Brust jedes ehrlichen Mannes hervorrust."

Weber ber Autor noch bie Redaktion bes "Salzburger Rirchenblattes" wurden zur Rechenschaft gezogen, herr Berenerstorffer stedte die Beschuldigung des humbugs und ber seigen Berlaumdung ruhig ein, wurde er sich etwa gegen bit

moralische Berurtheilung bes Reichsrathes, wenn eine folche beliebt worben ware, aufgebaumt haben? Dan wende nicht ein, bag ihm ber Artifel bes ermabnten Journals unbefannt Beblieben fei. In ben zu Wien erscheinenben "Politischen Fragmenten" wurden bem Berrn noch viel hartere Dinge gejagt, Dinge, die wie eine Aufforberung, fich zu rechtfertigen und gu Durificiren, flangen. Bernerftorffer legte biefe Bormurfe gu ben andern und behauptete hartnäckiges Schweigen. sleich und unmittelbar nach feinen benunciatorifchen Ausfällen erging fich ber wurbige Abgeordnete in wilben Drohungen fur ben Gall, bag man feine Borte nicht fur baare Dunge annehmen wollte. Er erreichte feinen Zwed ber Ginfchich= terung. Wenn nicht ein paar unabhangige Blatter ben Muth gehabt hatten, bem Bublitum mit ihren bitteren Bahrheiten aufzuwarten, bie Paftoralflugheit ber politischen Subrer bes Abgeordnetenhauses hatte es nicht zuwege gebracht.

Aber tommen wir zu bem berglofen "Sprung über ben Sarg". Sielten wir auch ben angeschulbigten Bringen einer folden Sandlung für absolut unfähig, so bachten wir boch an eine Entstellung von Thatfachen und bilbeten uns ein, daß vielleicht eine in Galopp verfette Escadron nicht mehr guruckguhalten war, bag man ben anfturmenben Pferben freien Lauf laffen mußte, und bie bedauerliche Scene, wenn auch gang wiber Willen bes "fehr hochgebornen Offiziers", wirklich ftattfanb. Es zeigte fich jeboch balb, bag wir von Berner= ftorffer noch immer beffer bachten, ale wir follten. Der Sprung über ben Jubenfarg erweist fich als Phantafiegeburt. Der bochgeborne Offizier hatte überhaupt über teinen Garg meggefett und hatte, wie uns bes Reitens Runbige verfichern, auch nicht barüber wegfeten tonnen. Das Bferd, alfo theilt man und mit, baumt fich in ber Rabe eines Tobten auf und ift weber mittelft Sporn noch mit Reitpeitsche zu bewegen, fich zu nabern, ober wohl gar bas Sinberniß zu nehmen.

Berweilen wir nun aber aus perfonlicher Borliebe fur ben Gegenftand folange bei ber wibrigen Scene, die uns bas

Abgeorbnetenhaus bier geboten bat? Reineswege; es ift vielmehr ein Unberes, bas une fefthalt, ber Umftand, baf in ben erwähnten Angriffen Plan, Abficht und Methobe ju Brunde gu liegen icheint. Es ift eine traurige Thatfache, bag bas burchlauchtige Saus jenes Zweiges ber erhabenen bem Scherfamilie Defterreichs, beffen Gobne in fo unqualificirbare Weise angegriffen wurben, feit lange ber ben Infulten ber am icharfiten bervortretenben liberalen Bartei und ibrer Inbanger ausgesett ift. Das Saupt jenes Zweiges gilt mi vollem Rechte als bie Berkörperung bes confervativen unt tatholifchen Brincips in Defterreich. Es ift aber ichmer, m nicht unmöglich, bem fürftlichen Beren, beffen Lebensführum auch nicht bie geringfte Sandhabe fur ben Begner bietet, ber auch nicht ben leifesten Anlag zu Tabel gibt, ber Alles ber meibet, was ihn in Conflitte mit ber offentlichen Meinune verwickeln tonnte, ber eine Popularitat wie fein anderer Prin bes' Raiferhauses genießt, beigutommen. Man muß ibn un feine Ueberzeugungen baber in feiner Familie gu treffen fuche Diefe Rothwendigkeit bat man erkannt und ihr fügt man fid Daber bie geheimen Mienengange, bie gegraben werben, baber bie Borpoftengefechte, bie man unausgesett liefert; baber bal Beftreben, bie Sobeit in ben Roth zu gieben, bas reine Bilb, bas man fich von ben bodiften Berrichaften entwirft, ju entftellen und zu verunftalten. Das Alles ift begreiflich; nicht erklarlich bagegen bas Betragen Jener, welche bie natürlichen Bunbesgenoffen und Schilbhalter ber Autoritat fein follten; beren Pflicht es ware, ben Monarchen in feiner Familie und feinen Angehörigen gut ehren, und bie beim erften Ungeftum eines frechen Angriffes ihr Beil in ber Flucht fuchen und capituliren. Much biefes jungfte Capitel parlamentarifder Gefchichte ift lehrreich, mochte nur überall bie rechte Moral baraus gezogen werben.

Wenn Abgeordneter Pernerstorffer der Helb der Botpostengefechte war, welche dem Unterrichtsminister anläglich jener Magregeln, die der Minister zur Bandigung der demon-

ftrationefüchtigen Dochichuljugend empfahl, geliefert wurden, fo gefiel fich ein anderer Bolfsvertreter Georg Ritter von Schonerer in ber Rolle eines politifchen Rattenfangers. Er fang ber lieben akabemifchen Jugend bie Girenenlieber von ber Borguglichkeit ber Sobengollernbynaftie, ber Große bes bentichen Reiches und feines Ranglers in bie Ohren; er brachte bie Romantit ber Kornblume in Schwung und wies mit bochgehobenem Beigefinger nach bem beutschen Rorben bin, wo bie bon ber öfterreichischen Jugend und Intelligeng anguftrebenben Biele geftedt maren. Bie Bernerftorffer fühlte fich auch herr von Schonerer von bem Banger ber Deputirtenimmunitat volltommen gefchutt, hieb- und ftichfeft gemacht. Er prafibirte ben Commerfen und Banketten beutschöfterreichi= icher Studenten und verleitete fie ju Thorheiten, beren Folgen nicht er, fonbern feine jungen Freunde zu tragen hatten. Muf ihm ruht baber manche vaterliche Berwunschung und manches mutterliche Bort, bas nicht als Segensfpruch zu beuten war. Db ihm bie Deutschthumelei und ber mit ben Sobengollern getriebene Gogenbienft ober ber Rrieg mit bem Jubenthume Sauptfache ift , burfte ichwer zu beurtheilen fein. In ben von ihm einberufenen Bolksversammlungen wußte er Antifemitismus und Sobengollern = Cultus geschickt gu verbinben. Babrend er in feinen Rampfreben Tob und Berberben unter ber femitischen Raffe verbreitete, ließ er nach gelieferter Schlacht Bismardmebaillen und Raiferbilbniffe unter bas bantbare Bublitum vertbeilen.

Eine andere Sonderbarkeit treffen wir bei den antisemitischen Politikern: den blutigsten Haß gegen die liberale allerdings großentheils in Judenhänden befindliche Journalistik.
Es gibt kaum einen Schimpf in deutscher Sprache, mit dem
Schönerer die liberale Tagespresse nicht belegt hätte, und als
ein liberales Judenblatt die Kunde von dem Ableben des
deutschen Kaisers vorzeitig verbreitet hatte, war er, von einer
Schaar Sinnesgenossen und politischer Freunde begleitet, in
das Redaktionsbureau eingebrungen, um die Leitung des

Bournales wegen ber falichen nachricht gur Rechenichaft ju gieben. Die Aufhebung ber Immunitat wurde in Folge biefes Borfalles richterlicher Geits verlangt und vom Abgeorbnetenhaufe auch bewilligt. Schonerer murbe ausgeliefert. Satte fich ber beklagte Abgeordnete bagu verftanden, die ichlimme Abficht zu laugnen und übrigens ber Großbergigfeit bes Saufes ju verfrauen, er mare ficher ber Muslieferung entgangen. Bie er fich aber mit unfäglichem Cynismus wahrend ber Reichs rathofitungen jeder Antoritat entgegenwarf, Minifter unt Bollsvertreter in einem Athemguge beleidigte, weber ber Glode noch ber ernften Mahnung bes Braftbenten geborchte, tie Sausordnung burchbrach, fich jeber Beifung widerfette und fo eine Ausnahmestellung für fich in Unspruch nabm : fo ftief er im enticheibenben Augenblide, ba fein Schickfal in ben Sanben feiner Genoffen lag , bieje Benoffen vor ben Roph infultirte ben Borfitenben, beleibigte bie Journaliften und Berichterftatter, verhöhnte Freunde wie Feinde, fagte feines fünftigen Gieg über bie Gefammtheit feiner Begner borbn und brachte fich gleichzeitig um bie Bedingung jedes tunftign Sieges, um bie Möglichfeit, fein Deputirtenmanbat gu behamten ober zu erneuern.

Kurze Zeit barauf hörte man von dem Selbstmord eines frommen und werkthätigen Priesters, der sich die von Herre von Schönerer über ihn verhängten Berfolgungen so schwarzu Herzen genommen hatte, daß er in einem Wahnsinnsansalle vor dem Berfolger aus dieser Welt slüchtete. Der Volksmann Schönerer mußte es erleben, daß er nun von der ihm so verhaßten Polizei vor den Fäusten der Bauern, die ihren braven Seelenhirten rächen wollten, geschützt werden mußte. Man hatte Schönerer seines mächtigen Einflusses willen "den zweiten Herrgott von Zwettl" genannt; mit dieser Gottähnsichkrit dürste es dis auf Weiteres vorbei sein. Mindestens möchten wir dem Herrn nicht rathen, seiner Göttlichkeit zuviel zuzu trauen. Nach der Ansicht Bieler dürste die politische Rolle des ehrenwerthen Deputirten ausgespielt sein.

Benn Schonerer nicht von ber errungenen Popularitat berauscht und von Ratur anmagend und hochmuthig alle Bernunftgrunbe, die ihn von gewaltthatigen Sandlungen abhalten follten, mit Fugen getreten hatte, er wurde ber Re-Bierung und ber Befellichaft noch manche Berlegenheit bereitet Sein iconungslofes Berfahren gegen die jubifche Journalistit, fein Sag wider bie femitifche Raffe überhaupt, bie raftlofe Befampfung bes Liberalismus hatte ihm, ber im Grunde feines Befens fich von ben Liberalen nur wenig unterfchied, viele Bergen gewonnen. Als er nun gar bie Moglichfeit burchbliden ließ, an ihm einen Mitfampfer gegen die confessionslose Reuschule zu gewinnen, als er erklarte, unter Umftanden felbft die Confessionalität ber Bolteschule befürworten zu wollen, ba gelangte er felbst im confervativ= flerifalen Lager ju Ginfluß und Bebeutung, fo bag nicht ohne Grund vor Boltsverführung gewarnt werden mußte. Gein Entschluß, gegen ben Liechtenftein'ichen Gefebentwurf zu ftimmen und die jungften Manifestationen gu Gunften bes beutiden Imperiums tublten gludlicher Beife bie freundschaftliche Dite confervativer Parteiganger ab und erfparte ihnen bas Schamgefühl, fich erft in ber Zeit ber Roth von bem gefchickten Birtuofen, ber auf fo gabireichen Gaiten gu fpielen verftanb, trennen zu muffen.

Aufrecht und ziemlich unangefochten steht noch der britte Rufer im Streit, Abgeordneter Sbuard Süeß ba, der noch teine Gelegenheit vorübergehen ließ, seinem Widerwillen gegen das Christenthum und insbesondere gegen die katholische Kirche die Zügel schießen zu lassen. Gerade in jüngster Zeit fand er Anlaß, schärfer, entschiedener, aber auch anmaßender als je zuvor im Streite der beiden verschiedenen Weltanschauungen, der sich auch im österreichischen Parlament geltend macht, hers vorzutreten. Um diese Controverse, welche die laufende Session des Reichsraths beherrscht und ihr die Signatur aufdrückt, zu verstehen, ist ein weiteres Ausholen unumgänglich nothwendig.

Die Rlage über bie Reufchule ift fo alt, als biefe

felbst, aber sie wurde burch ben jungsten Anlauf, eine Aenberung zu erzielen, neu aufgefrischt. Es ware schier unmöglich, in bem engbegrenzten Raum, ber und zu Gebote sieht, bie Argumentation für und wiber bie aktuelle Schulgeschgebung auch nur auszugsweise beizubringen; wir muffen und vielmehr auf die unerläßlichsten Andeutungen beschränken.

Die giltige Schulgesetzgebung batirt aus ben Jahren 1868 und 1869, alfo aus einer Zeit, ba man nicht Dollte und ben preugischen Gelbheren ben Gieg über bie ofterreid ifchen Beere guidrieb, fonbern ben preugifchen Schulmeifter bafür verantwortlich machte. Der preußische Schulmeifter hatte bei Sabowa gesiegt, und gelänge es, biefen Jugenbildner zu übertrumpfen, fo murbe fich bas taiferliche Deer funftig als unbestegbar erweisen und ein Sabowa nicht mehr möglich fein. Die fo fprachen, tannten weber bie preugifden Gouleinrichtungen, noch ben norbbeutichen Scholarchen. That aber nichts gur Sache; man brauchte ja bas Ding nur von ber entgegengesetten Geite anzufaffen und von Allem, was man bisher gethan, bas Gegentheil zu thun. Diefe Menberung war aber um fo leichter zu bewertftelligen, als fich genng Unalogien in allen anbern Branchen bes Staatelebens vorfanben; ichlug man boch aller Orten verfehrte Bege ein.

Durch bas auswärtige Amt war bis auf Beuft ein confervativer frommgläubiger Zug gegangen, und die Feinde Desterreichs beliebten die Staatskanzlei mit einer Kirchenversammlung in kleinerem Style zu vergleichen. Mit dem sächstschen Bolitiker zog ein neuer Geist in die alten Käume: ein Geist der Geringschähung der historischen Traditionen Desterreichs, ein Geist der Berneinung und Frivolität, der Auslehnung wider das Bestehende und die Lust, Alles frisch und neu zu gestalten. Herr von Beust schien in dem Aberglauben besangen, daß ein neues System zur Erneuerung der Kräfte des alten Staatskorpers genüge. "Nendern wir die Medicin", sagte der staatskluge Medicinmann, "und Desterreich wird sich zum thatkräftigen Jüngling zurückilden"; und

ber Minister anderte die Medicin. Aber die erwartete Genesung trat nicht ein, anstatt dessen ein Schwächezustand, unter bem Desterreich noch an diesem Tage leidet. Das unter Beust's Negide gebildete Burgerministerium hatte rasch und fleißig gearbeitet. Herbst reorganisirte die Justig, herr von Sasner die Schule. Lettere interessirt und insbesondere.

Man hat in jungfter Beit - es war Abgeorbneter Bein= rich - barauf aufmertfam gemacht, bag Saener trop ber Confessionslosigkeit ber Reufchule auf bas religiofe Moment großen Werth gelegt und bie Nothwendigfeit, daß ber Unterricht von religiofer Ueberzeugung burchbrungen fein muffe, icharf betont habe; man hat ferner aus ben Worten jenes Unterrichtsminifters barauf geschloffen, daß erft burch bie Schulordnung ein verberbliches Princip in bas an fich rich= tige Suftem hineingetragen worben fei. Bir tonnen bas nicht finden. Bas Unterrichtsminifter von Sasner gefagt haben mag, fummert uns wenig, wenn bas gefchriebene, fanttionirte und promulgirte Gefet etwas gang Anderes anbefiehlt. Der Nachfat ju § 2 bes Schulgefetes lautet nun einmal: "Der Unterricht in ben übrigen Lehrgegenftanben (abgeseben bom Religionsunterricht) in biefen Schulen ift unabhangig von bem Ginfluffe jeber Rirche ober Religionsgefellichaft." Mehr bebarf es nicht, um die Reuschule als confessionsloses Inftitut zu charafterifiren. Die Schulorbnung jog nur bie logischen Consequengen, entwickelte und bilbete ben Bebanken bes Befetgebers aus. Wir glauben, bag auch ein anberer Mann als Hofrath Abolf (recte Aron) Beer, wenn er mit Ab= faffung ber neuen Unterrichtsorbnung betraut worben mare, tein gunftigeres Resultat erzielt hatte. Bielleicht ware die Confessionslofigfeit minder icharf hervorgetreten; boch halten wir biefes Bervortreten fur teinen Schaben und vielmehr fur einen Bug von Chrlichfeit, ber bie Gegenreformation gu er= leichtern geeignet ift.

Lang wogte ber ftille Rampf bin und ber, lange mabrte es, bis fich bie Majoritat bes Saufes zu einem entscheibenben

Schritte aufraffte. Die Grunbe gur Menberung bes Coul gefebes vom 25. Marg 1868 laffen fich in Rachftebenbem an ben fnappeften Ausbruck bringen. Das Bolt bebarf ber confeffionellen Schule und will fie; die Erfahrungen, bie man mit bem interconfessionellen Unterrichtsspftem gemacht bat, fonnen gur Wefthaltung an bem mobernen Princip unmöglich ermuntern. Das Bolt bebarf aber auch ber Berabminberung ber Schulpflichtigfeit und verlangt barnach; benn bie Leiftungen ber Reufchule fteben in feinem Berhaltniffe gu ber auf ben Unterricht verwendeten Zeit. Wenn bie ftabtifche Berit ferung fich burch bie achtjährige Schulpflicht weniger bebruch fühlt ober ein höheres Riveau ber Bildung fur wunfdent werth erachtet, ber Landmann muß feinen Eriftengbebingungen gemäß bei bem Bunfche ber Berabfegung ber Schulpflichte feit beharren. Den verschiedenen Beburfniffen und Buniden fann aber genngt werben, wenn die Gefetgebung de lege ferenda zwifchen Land und Stadt eine Demarkationellie gieht und baburch beiben Faktoren gerecht wird.

Drei Antrage auf Aenderung des Schulgeseises fice vor: der Liechten stein'sche Gesehentwurf, der Abanderus antrag Liend ach ers und der Berbesserungsentwurf Heroldt. Der Umstand, daß die Unterrichts- oder Schulfrage brenned wurde, regte die Geister auf und gab zu verschiedenen Weckgesechten Anlaß, die nur sehr mittelbar und kunftlich mit der noch nicht spruchreisen Frage in Zusammenhang gebracht werden konnten. Einen solchen Anlaß bot die Debatte über das Katechetengeses.

Ein Geset vom 20. Juni 1872 spricht sich über die Besorgung des Religionsunterrichtes in den öffentlichen Boltsund Mittelschulen, sowie in den Lehrerbildungsanstalten in § 1 solgendermaßen aus: "Die den Kirchen- und Religionsgesellschaften obliegende Besorgung des Religionsunterrichtes in den öffentlichen Boltsschulen schließt die Berpflichtung zur unentgeltlichen Ertheilung dieses Unterrichtes in sich".

Bir wollen ben Inhalt biefes Paragraphe nicht auf feinen

Trueren Werth prufen, auch nicht weiter barnach fragen, ob eine frubere Bestimmung, bie unter gang anderen Berhaltniffen Betroffen wurde, fur ben Gefetgeber unter wefentlich geanberten mftanben binbend und maßgebend mar; es genugt, bag bie Menberungsbeburftigfeit allfeitig anerfannt wurde. Es fam auch wirklich ein Entwurf zu Stande, über ben fich bie Parteien gerinigt hatten, beffen enbgiltiges Schicffal wir aber nicht voraus zu feben vermogend find. Die Diskuffion biefes Befegentwurfes, auf welche bie Schulfrage bereits ihre Schatten warf, veranlagte mannigfachen Meinungsaustausch, ber fich ab und zu zur lebhaften Controverfe geftaltete. Es ift nicht unfere Abficht ber Reichsrathsmajorität ein Compliment gu fagen, wenn wir conftatiren, baß fich bie Dehrheit biefer Berfammlung bei ben heftigften Angriffen auf ihre gemein= famen religiojen Ueberzeugungen fo verhalten habe, als ob fie bie Blasphemie ber Ungläubigen nichts anginge. Bas wurde nicht im Berlaufe ber letten Geffion gegen bie fatholifche Rirche und hierarchie vorgebracht, welche ungerechten und finnlofen Borwurfe wurden nicht gegen die firchlichen Dogmen erhoben, ohne baß fich je ber Born auf ber anderen Geite ber Berfammlung geregt hatte, ohne bag ber Rreislauf ihres Blutes in Wallung gefommen war. Go fam es, bag es als ein halbes Wunder betrachtet wurde, als fich einige Manner jur Biberlegung ber Schmahungen aufrafften, welche ber Abgeordnete Eduard Sueg anläglich ber Berathung bes Ratechetengefetes ausgeftogen hatte.

Ebuard Sueß, zur Unterscheidung von seinem Bruder Friedrich, ber ebenfalls als Deputirter fungirt, "Wasser-Sueß" oder seiner Gewohnheit willen, mit leeren Phrasen zu hantiren, auch schlechtweg der "Wassermacher" genannt, hat sich seit jeher durch Haß gegen die katholische Kirche, Borliebe für Neuerungen, unter welchen die Neuschule den ersten Rang einnimmt, und die Sucht historische Borträge zu halten, hers vorgethan. Sueß, der seines Zeichens Geolog ist, hätte viels leicht gut gethan, wenn er dem Reichsrath das Vergnügen

miffenschaftlicher Bortrage von feinen eigenen Lippen verfchaffen wollte, fich auf die mahrhaftige Geschichte bee Buftanbes unferer Erbe vor Beginn jeder Weichichte und wohl auch bes Meniden geschlechtes, bas ja allein bie Beichichte ber Menschheit macht, ju beschränten; er hatte une von ben verschiebenen Berioten ergablen follen, welche die Wiffenschaft unfern Planeten burdmachen lagt. Es ift aber ein oft vortommenber Bug, bag Jemand auf bas am ftolgeften ift, mas er nicht verftebt. Guet leibet an ber firen 3bee, bie geheimften gaben ber Bejdichte entwirrt und ju feinem ausschließlichen Eigenthum gemacht ju haben. Es war ichon einmal, bag ber Dann ber Gogenperiote fich auch anmaßte feine Studien über bie Biege bes Chriften thums, über bie Morgenrothe einer neuen Gultur und Dentweise ber Menschheit gum Besten zu geben; wir brauchen mob! nicht zu fagen, bag es ber Bortragenbe fcmerglich bebauern lies. baß er nicht bei ber Weschichte ber Erbrinbe, bie fein Lebrfach bilbet, fteben geblieben mar. Biberfprochen und auf feine haarftraubenden Irrihumer aufmertfam gemacht bat ben mit bem Gelbftbemugtfein und ber Gicherheit eines Propheten bal alten Bunbes auftretenben Gelehrten wohl Riemand in ba Berfammlung. Gbenfowenig traf Berr Gueß auf einen Begnet, ale er bie ftenerische Linie bes öfterreichischen Erzbaufes bes politischen Unverftanbes, ber Bergensbarte und noch einiger anberer fleiner Untugenben antlagte. Er tann es ben gerbinanden nicht vergeffen, bag fie bie Revolution mit ftarfa Sand niebergeworfen, baß fie fich ihrer Saut gewehrt, ihr fonnenklares Recht vertheibigt, ihre Pflicht ale tatholifde Fürften gegen ihre Rirche erfüllt haben. Gie batten, um bie Bufriebenheit eines Wiener Deputirten bes Jahres 1887 gu erringen, mit ber evangelijden Union gemeinjame Gade maden, ben bohmischen Thron an ben Pfalger ohne Schwertichlag abtreten, fich ben Befehlen ber verratherischen Landftanbe unterwerfen und bochit felbft ihren Arm gur Bertrummerung Defterreichs bieten follen.

Es war ein politischer Scandal, ben in jebem andern

Lande und Parlament anzustellen unmöglich gewesen ware. Der Chuard Gueß hatte wieber bas Glud, baf bie Abge-Orbneten feinem Bortrage mit jenem Intereffe, ber Spannung und patriotischen Andacht folgten, welche bie Bichtigkeit bes Segenstandes, bas ausgebreitete Biffen und bie erstaunliche Beschichtstenntniß bes Redners verbienten. Als bie Regier= Imgevorlage betreffe ber Entlohnung ber Ratecheten gur Berbanblung fam, unterließ es ber Polybiftor nicht, als Rirchenvater aufzutreten. Wenn wir ihn richtig verftanben haben, batte er es vorgezogen, wenn bie Chriftusfirche eine Staats= firche geworden mare. Das Chriftenthum murbe fich ben Beifall bes erbfundigen Gelehrten erworben haben, wenn es immer zwifden Umbos und hammer in ber Schwebe geblieben, unausgesett verfolgt, gehett und gemartert worben mare, wenn bie ditiores und nobiliores ftets auf die Bekenner Chrifti als ben Bobel, bie machtlofe Menge, bie entlaufenen Sflaven berächtlich niebergeblicht hatten, und er ehrt ben Julianus Claubius, weil er ben letten Berfuch unternahm, bas Chriftenthum in bas beibnische Jod jurudzugwingen, weil er ber lette Imperator war, ber fur bie fcone und gefunde Ginnlichteit ber claffischen Welt mit ihrem afthetischen Gottercult und ihrer eigenthumlichen Gorglofigfeit um bie Bufunft: Post mortem nulla voluptas, schwärmte.

Ein Redner hatte unglücklicher Weise einen Satz aus Ammiannus Marcellinus angeführt. Sogleich stürzte sich, wie ein ebles Schlachtroß beim ersten Ruf der Trompete in die seindlichen Reihen sprengt, Sueß auf den historischen Köder. Er machte sich flugs an die Untersuchung des dei Julian angewandten Unterrichtssystems und fand, daß die geistlichen Erzieher des Prinzen die spätere Apostasie Julians verschuldet hätten. Die römischen Borgänger der Katecheten, für welche eben eine Entlohnung ihrer Mühen ausgemittelt werden sollte, taugten nichts. Sie verstockten durch ihr geistloses Geplapper das Herz des Fürstenschnes, sie langweilten ihn durch Ausewendiglernen und machten ihn zum Heuchler. Da trat ihm

aber ber ftepermarfifche Abgeordnete Dr. Bicheiben entgegen und lieferte ben Beweis, bag es gar nicht fo fchwer fei, irrige Unfichten zu berichtigen. Berichmist, aberglaubijd, ungleich in feinem Betragen, balb wie ein Salbgott babin fdreitent, bald wie ein Latai irgend einen Philosophen ober Rhetor um ichwangelnb, beute fich als Cafar fühlenb, morgen ber geber famfte Diener ber Senatoren, heute Theolog, morgen mit einer Satyre auf bie Barte beschäftigt ober an bem "Gaftmabl ber Cafaren" arbeitenb, ftellte fich Julian, ein mabrer Brotent, jeben Tag als ein Anberer bar. Rur gegen bas Chriftenthum beobachtete er ftete bie namliche Saltung. Er verfuchte es # vergiften und beimlich ums leben zu bringen, ba er ihm ber Ropf nicht abhauen tonnte. Es war nicht Bergensmilbighit. bie ibn von Unwendung ber Folter, von Feuer und Schwert abhielt, sonbern ber politische Berftand, ber auch einen Die cletian entwaffnet batte, wenn es ihm bamals gu leben ber gonnt gewesen mare.

herr Sueg hatte feinen Tag gludlicher Ginfalle, und in biefer rofigen Stimmung ichweifte er von Julian ab machte bei Bins IX. Salt. Wie weit war es mit ber tathe lifchen Rirche gekommen! Cafar Julianus verachtete fie, und boch war fie bem Cretinismus noch nicht jo verfallen, wie heutzutage, "ba fie eine fterbliche Creatur mit gottlichen Gigen: Schaften ausstattet". Diese Borte - man muß es ausbrudlich hingufeten, weil ihr Berftanbnig fonft unmöglich maregielten auf bas Infallibilitatsbogma ab. Wir glauben nicht, bag bie Mehrgahl ber Broteftanten, bie nicht, wie Gueg. in einem tatholischen Lande und mit Ratholiten gufammenleben, bie Unficht bes ofterreichischen Belehrten von ber papftlichen Unfehlbarfeit theilen. Wenn Berr Guef aber fcon öffentlich und bor einem gebilbeten Rreis von Sorem über biefes Thema reben wollte, bann hatte er fich webl aus Rudficht fur fein Publitum guvor mit bem Gegenftanbt feiner Erorterung vertraut machen follen. Er fonnte ja nicht wiffen, bag die gablreichen Katholiten bes Reichsrathe hartnäckiges Stillschweigen beobachten wurden. Die zwei Priefter, die an dem parlamentarischen Schlachtlag bereits den Mund geöffnet, hatten ihre Pflicht gethan und sonst fand fich kein Mann, der dem protestantischen Redner tuchtig auf die Finger geklopft hatte.

Ein anderer Abgeordneter, Dr. Kronawetter, der Dialektredner des Abgeordnetenhauses, unterhielt die Versamm-lung mit Prophezeiungen. Er sagte voraus, daß die Zeit kommen werbe, da an den österreichischen Bolköschulen so wenig Religionsunterricht ertheilt werden würde als gegenwärtig in Frankreich an den Unterrichtsanstalten der gleichen Kategorie. "Wie in Frankreich", meinte er, "wird man die Schulzugend statt Religion Moral sehren, wird man sie schulzugend statt Religion Moral sehren, wird man sie schulzugend unter sich und gegen den Staat vertraut machen". Auf welche Autorität hin, hat uns der neue Prophet mitzutheisen verzeissen. Aber auch diese Weissagung blieb ohne Widerspruch und Widersegung.

Es ift allerbings ein auffallenbes Schauftuck, bas uns bie parlamentarifche Mehrheit bietet, und wir muffen auf eine alte Behauptung, bie viel Auftog und Mergernig erregte, gurudtommen. Die Berfumpfung ift in ber Bunahme begriffen. Benn Mitglieber bes allerhochften Raiferhaufes öffentlich beichimpft werben burfen, ohne bag bie Minifter bas Bans verlaffen, bie Glode bes Prafibenten ertont, und bie Berfammlung Biberfpruch erhebt; wenn man bie Grundlehren ber tatholifden Rirde, alle driftliche Dogmatit, ungeftraft angreifen barf; wenn jebwebe Galfdung ber Befchichte erlaubt ift; wenn ein Abgeordneten-Manbat als Freibrief fur Denunciation und Berleumbung gilt; wenn ber öfterreichische Reichs= rath allmahlig jum Tummelplat perfonlicher Rancune, politifcher Leidenschaften und frivoler Excurje berabfinft : foll man unter fo bewandten Umftanden etwa von ber inneren Bortrefflichfeit und Tuchtigfeit unferer Bolfevertretung, von bem glangenben Duth ber Regierungemanner, von bem vielverheißenben Busammenwirfen aller Krafte und ber berechtigten Soffnung an eine schöne und ebenso stolze als schone Zukunft ber Monardie sprechen? Wie ber matte und erschlaffende Sanch ber Malanz burch Mark und Knochen bringt, jenes zu schmelzen, biefe perweichen scheint! . . .

## LXI.

## Stiggen aus Ruffifd = Polen.

Es scheint in Deutschland Sitte geworben gu fein, einer gewiffen Geringschätzung ober gar Berachtung auf Ruffit Bolen berabzusehen, jebe Runde, welche belehrend ober at tlarend aus biefem Lanbe zu uns bringt, vornehm zu ignorin. und fich mit beffen Buftanben, Gitten und Gebrauchen ft wenig als möglich befannt zu machen, gerade als ob die Bolen ein von Gott gezeichnetes, entartetes Bolt maren, und man beghalb jebe Berührung mit ihnen angitlich meiben mußte Bobl fteben bie Bolen uns feineswegs freundlich gefinnt gegenüber - wer wollte es ihnen verargen - allein west wir mit ber gefammten politifchen Belt Guropa's jogar ben "fragwurdigften Bebientenvolfern", um mit Bebbel gu reben. unfere Aufmerkfamteit und Theilnahme wibmen, weghalb fellten wir folche gerabe einer Ration verfagen, welche, wie allgemein befannt, feit Jahrhunderten Taufenben unferer Bands leute eine freiwillig gewählte Beimath geboten bat, einer Mas tion, in welcher zwanzigmal mehr, ale in ben Balfanftaaten, beutsche Gulturelemente ein: und aufgegangen und gur Ente widlung gelangt find, einer Ration endlich, bie, abgesehen von ibrer vormaligen glangvollen Stellung in ber Reibe ber

europäifchen Staaten unter Rafimir bem Großen und ben Jagellonen, um Chriftenthum und Gefittung in Guropa gegen= über orientalifcher Barbarei unftreitbar bebeutenbe Berbienfte erworben hat! Ift nicht bie Universität Rrafan (1364), bie erfte ber Sochichulen bieffeits ber Alben und bes Rheines, awei Decennien bor unferem altberühmten Beibelberg (1386) gegrundet? Burbe nicht wieberholt ber Anfturm ber Turten gegen Defterreich wefentlich burch bie Mithilfe Bolens abge= gewiesen ? Erschien nicht noch im Jahre 1683 ber hochherzige Bolentonig Gobiesti als Deutschlands Bundesgenoffe bor ben Thoren bes belagerten Wien? Sat nicht Goethe ben Genius eines Midiewicz als ebenburtig anerfannt, und werben nicht noch heute in der Dufit fowohl wie in ber bilbenben Runft polnifche Ramen, wie Chopin, Siemirabgfi und Matejto, mit Muszeichnung genannt? Die Deutschen find im Allgemeinen fo angitlich beftrebt, ben anberen Boltern Berechtigfeit wiberfahren zu laffen, boch ben Polen gegenüber, fo gewinnt es ben Unichein, lagt fie ber Berechtigfeitefinn grundlich im Stiche.

Wer langere Zeit in Russischen lebte und Land und Leute kennen lernte, der kann allerdings erzählen von einem tüchtigen Stück "polnischer Wirthschaft", von Elend, Unordnung, Schmut, Berfall, Missethat zu Berbrechen; allein er wird auch zugestehen müssen, daß das gestügelte Wort "In Polen ist nichts zu holen" grundfalsch ist, daß Polen viel Gutes und Schönes in sich birgt, und daß die polnische Nation Eigenschaften besitzt und Leistungen auszuweisen hat, welche ihrer Begabung an Geist und Herz, ihrem Streben nach geisstigem und wirthschaftlichem Fortschritt und namentlich ihrer Baterlandsliebe zu hoher Ehre gereichen.

Ruffisch-Polen ist burchaus kein vollständiges Flachland. Rur die westlichen Landstriche von Czenstochau und Kalisch nordostwärts dis nach Suwalki und Wirballen gehören zu jener germanisch sarmatischen Tiesebene, die von Nordbeutsch= land her sich fortsetzt und ostwärts durch Litthauen und das innere Rußland bis über bie Wolga und an den Ural hin sich ausbehnt. Aber im nördlichen Polen, vornehmlich am See Wigry und an den Ufern des Njemen, wechseln schöne Thäler und sanste ansteigende Höhen anmuthig mit einander ab und entzücken Auge und Herz eines seden Naturfreundes. Reizend ist ferner die Gegend an der oberen Warta, an der Nida und an der Kamionna, sowie an der oberen Weichsel; hier begegnen wir auf Schritt und Tritt landschaftlichm Schönheiten mannigfaltiger Art in Wald und Gesild, in seld und Flußgelände. Im südwestlichen Winkel, vom Pronduktlichen burchzogen, ist die sogenannte polnische Schweiz mit ihren prächtigen Felsthälern, herrlichen Waldungen und atzückenden Fernsichten nach der alten Krönungsstadt der Jagellonen und hinüber nach dem mächtigen Zuge der wilden himmelanstrebenden Karpathen.

In Polen wimmelt es von fleinen Stabten, obwohl fic bie ruffifche Regierung im Jahre 1870 aus wirthschaftligen und abminiftrativen Grunben veranlagt fab, mit einem Schlor breihundert altpolnische Stabte zu Dorfern zu begrabin Raturlich entsprechen biefe fogenannten Stabte mit ihren ele ben Butten, mit ihrer wingigen Ginwohnergabl und ihm grundlofen Stragen unfern Begriffen von einer Stadt mit nichten. In hiftorisch berühmten Stabten machst auf ben Blagen und Gaffen üppiges Gras, und vor ben Nacaben alls ehrwürdiger Dome bilben Beerben von Schweinen bie Staffage, jo in bem majovifchen Czeret, ber ehemaligen Refibeng bes machtigen Fürftengeschlechtes ber Gzereft, und in bem fleinpolnifchen Bislica, bem langjahrigen Gibe bes Landtages ber Sglachta. Unbere Stabte, welche in ber Bluthezeit Polens groß und machtig waren, haben beute taum wenige Taufenb Einwohner, und gwar gum größten Theile fcmutige langrodige Juben, und die Wohnhaufer reben nur allan bent lich von grengenlofer Bermahrlofung und von traurigem Ber fall; wir nennen bier Jarczow in Poblachien, Ratow, bol "farmatifche Athen" und bas im Rielcer Bubernium gelegem

Rromolow, wo die polnischen Ronige in bem von einem großen Parke umgebenen unansehnlichen Schlosse wiederholt ihre Sommerresidenz aufschlugen.

Befentlich anbers ichaut es in ben Rreisftabten aus, ba bier ber ruffifche Rabichelnit, ftete ein fruberer boberer Offigier, Landrath und Burgermeifterei-Berwalter in einer Berfon, für orbentlichen Sauferanftrich, gehörige Stragenpflafterung, gute Burgerfteige und auch wohl fur öffentliche Anlagen Sorge zu tragen pflegt. Daffelbe gilt noch in größerem Dagftabe von ben gehn Bouvernementsftabten; Ralifch, Lublin, Betrifan, Rabom und namentlich Rielce, bas überaus icon gelegen, machen einen recht freundlichen, gunftigen Ginbrud. Die Sauptstadt bes Lanbes, erft gegen Enbe bes fechszehnten Sahrhunderts allmählich an Stelle bes alten Rratau gur Saupt = und Refibengftabt bes Konigreichs Bolen erhoben, tragt in Unlage und Bauten ben Charafter ber letten Jahr= bunberte; nur in ben alteften Stadttheilen, besonders in bem engen und übervollferten Jubenviertel, weist Warschau bie befannten Buge ber mittelalterlichen Berfehrecentren auf. Minber befannt, ale bie Sauptftabt Barfchau, ift bie zweitgrößte Stabt Polens, bie Fabritsftabt Lobg, welche, por ungefahr funf bis feche Decennien noch ein armlicher Fleden mit taum 700 Seelen, heute als Großftabt von 150,000 Einwohnern unter ben europäischen Industrieplagen in ber Tertilbranche eine ber erften Stellen einnimmt. Urfprfinglich eine rein beutsche Stadt, ift biefe Sochburg bes Deutschihums in Bolen ingwischen bem allgemeinen Schidfal ber Colonisation auf flavischem Boben nicht entgangen und beute icon faft gur Balfte ber Nationalitat bes Lanbes anbeimgefallen.

Am reinsten bewahrten in Polen ihr Deutschthum die bäuerlichen Colonisten, welche aus Nordbeutschland einwanderten und nun seit mehreren Generationen theils vereinzelt, theils in ländlichen Gemeinschaften im ausgehauenen Walde — baher die Bezeichnung "Hauländer" ober fälschlich "Hol-

lanber" - ihre Ader = und Biehwirthichaft betreiben und, obwohl ringsum von Polen umgeben, an beuticher Arbeit und Dekonomie, an beutscher Sprache und Sitte, an beutider Treue und Gottesfurcht treu und unentwegt fefthalten. Ded bei benjenigen Ginwanberern germanifcher Abfunft, welche bem Burgerftanbe angehoren, bei Sanbwertern, Raufleuten, Beanten und Butsbesitern geht bas beutsche Element ichon in ber ameiten ober fpateftens in ber britten Generation ganglich im Bolenthum auf, und zwar berartig, bag Danner und Frauen mit urbeutschen Ramen nicht nur in Bezug auf Sprache und Sitte, fonbern auch binfichtlich ber nationalpolitifchen Befin nung und Bethatigung, fowie bezüglich ber Confession bollftanbig gu Polen werben. Infolge ber Polonifirung ber Rad tommen ber beutschen Ginmanberer entstand in neuester Bal ein gablreicher, fraftiger Mittel= und Burgerftanb, welcher, wenn berfelbe fruher exiftirt hatte, ber alten, morfchen Abelsmonarchie Sulfe und Rettung gebracht haben wurbe. 3m Entwicklung biefer Mittelklaffe trug auch bas Jubenthu mit bei.

Bon ben driftlichen Bolfern bes weftlichen Guropa mi bas bitterfte verfolgt und schmablich verjagt, hatten fich tie Gohne Jeraels bereits feit bem 14. Jahrhundert an ben Ufern ber Beichsel hauslich niebergelaffen, allein feinesment jum Gegen bes Lanbes; benn Rleinhanbel und Schantwirth ichaft betreibend und die polnischen Nationalfehler und Gowiden mit befannter Schlauheit und Beschicklichkeit ausbeutend, haben bie Juden bas Ihrige gethan, um ihr Aboptivvaterland wirthschaftlich und politisch zu Brunde zu richten. 2118 Auftlarung und Gefittung in erfreulicher Beife gunahmen, wur ben fich bie befferen Elemente im Jubenthum ihrer gefell ichaftlichen Pflichten flar bewußt, und bie gebilbeten und wohlhabenden jubischen Familien rafften fich allmablich p gemeinfinniger Thatigfeit auf, wetteiferten mit ben vornehmen Bolen in wiffenschaftlichen, humanitaren und focialpolitifden Beftrebungen und versuchten auf ihre weniger gebilbeten und

weniger einfichtsvollen Blaubens= und Stammesgenoffen nach Rraften verebelnb einguwirten. Allein fie ftiegen bierbei auf icheinbar unüberwindliche Sinberniffe; benn einmal machten bie katholischen Nationalpolen aus ihrer alteingewurzelten Abneigung und Berachtung bes jubifchen Fremblings burchaus tein Sehl, und andererfeits ubte die talmubiftifch = orthobore jubifche Beiftlichkeit in Bolen einen folden Terrorismus aus, baß man gerabegu barüber ftaunen mußte. Es mahrte lange, bis freiere und humanere ethifch-religiose und national-sociale Behren bei ben Rabbinern Anklang und berebte Bertretung fanben, aber biefer Fall trat endlich jum Glud fur bie jubifche Bevolterung ein, und fo faß benn in bem Gicherheitsausschuß, ber fich nach Ausbruch ber Revolte im Jahre 1861 in ben letten Tagen des Monats Februar in Barichau bilbete, neben ftolgen Magnaten und tatholischen Bralaten auch ber Rabbiner Meifel. Im Berein mit ber akabemisch gebilbeten jubischen Beiftlichkeit - in ben fleinen Stabten und auf ben Dorfern find bie Rabbiner roh und unwiffend - ift bie ruffifche Regierung eifrig beftrebt, bas traurige Loos ber Juben in ben Beichselgouvernements zu verbeffern, und verschiebene polnifche Dichter treten mit berebtem, oft begeiftertem Bort für bie Emancipation berfelben ein, allen voran Eliza Drzesz= towa, welcher "die Bibel fo innig vertraut" ift, die "vom Talmub ale von einem guten Befannten fpricht" und fogar "mit ber Rabbala wie mit einer herzlieben Freundin umgeht." Mlein noch "bat ber Bachter ben Morgen nicht verfunbet"; bie polnifden Juben, in gabllofe Getten und Parteien getrennt, bie fich einander bie Rechtglaubigfeit und bas Ruben in Abrahams Schof absprechen, manbeln in ber Finfternig und in bem Sumpfe gablreicher Lafter und Diffethaten und besubeln fich mit Bergehen und Berbrechen aller Art. Bas Gicero in feiner Rebe fur ben angeklagten Statthalter Flaccus von ben griechischen Beugen fagt, bas gilt auch von ben polmifchen Juben; ihr Beugniß ift tauflich, und fur 10 Ropeten ichworen fle, wenn es fein muß, ein Dutend Meineibe. Diefes

ist allerbings eine schwere Anklage, allein sie entbehrt keines wegs ber Begründung. Unter solchen Umständen darf et uns nicht Wunder nehmen, daß der Argwohn und der Unwille bes heißblütigen und leicht empfänglichen polnischen Bolkes sich wiederholt gegen die Juden Luft machte.

Bir erlebten in ben letten Jahren in Rugland und in Bolen bie grauelvollften Jubenverfolgungen, bie jeber billig bentenbe Menich verurtheilen muß; viele Stabte, in erfter Linie Barfchau, Grobno, Riew, Balta und Dbeffa waren ber Schauplat von entfetlichen, blutigen Scenen, welche bas Berg eines jeben Menschenfreundes erbeben machen. In heiligen Weihnachtsabende bes Jahres 1882 fiel in ber lutber ifchen Kirche zu Barichau eine brennende Rerge um, und if entftand baburch ein leichter, unbebeutenber Brand, ber binnes einigen Minuten geloscht war. Gofort verbreitete fich in bir gangen Stadt mit Bligesichnelle bas Gerücht, Die Jubm hatten bas proteftantifche Gotteshaus in Brand geftectt. Rotten elenber Morbbrenner zogen jest larmend und beulend burd bie Strafen ber polnischen Capitale, bemolirten bie Late und Gewolbe ber Raufleute und ber Sanbler, ichleuberten bi Branbfadel in bie Saufer und mighanbelten und morbeten wehrlofe Manner und Frauen, Greife und Rinber. Sodgeftellte Berfonlichkeiten, namentlich ruffifche Staatsbeamte und Militars, Schamten fich nicht, frevelnb ihre Sand nad bem fremben Bute auszuftreden, welches maffenweise neben rauchenben Erummerhaufen auf ben Gaffen lag, und baffelle raubgierig in Sicherheit zu bringen. Damit war bas Signal jur Jubenverfolgung in gang Rugland gegeben. Mebnlide Scenen wieberholten fich fortan faft an fammtlichen fublide Sochfesten. Und was that die ruffische Boligei angeficht folch ichreiender Erceffe ? Ronnte ober wollte biefelbe nicht einschreiten? Das ift eine jener Fragen, auf welche man uns die Antwort fculdig bleibt. Um ihr Leben und ibre Sabe ju retten, bezeichneten bie Juben theilmeife ihre Sauja mit weithin fichtbaren Rreugzeichen, trugen, wer

fich zeigen mußten, Rrengchen und Rofentrang, und er-Streten bas Ave Maria und andere katholische Gebete. Wie anilich bei ber sicilischen Besper bie Italiener einen jeben, effen Rationalität ihnen zweifelhaft ichien, bas Wort ciceri Eussprechen ließen, fo verlangten die Judenverfolger von ihren Sedauernswerthen Opfern, falls fie fich für Chriften ausgaben, Das Abbeten des englischen Grußes. Warum aber wandten The fich nicht an ben Czaren? Gin ruffisches Spruchwort Lautet: "Der liebe Gott und ber Cgar find weit von uns," beghalb verfucht es ein jeber gunachft mit ber Gelbfthilfe. Won ben Revolten in Kenntnig gefett, verficherte übrigens Raifer Alexander III. fofort bie Ungludlichen feines gangen Schutes und entfandte in bie aufruhrerischen Stabte feine Rojaten. Allein ftatt fich ber Bebrangten und Berfolgten energifch anzunehmen, ergriffen bie Golbaten größtentheils bie Partei ber Angreifer und verübten zubem allerhand Unfug und Spitbubereien gegen Freund und Feind. Sier nur einige Beispiele. Im Jahre 1885 hielt ich mich langere Zeit in bem Fabrifftabtchen Zawiercie und auf bem in ber Rabe ge= legenen Schloffe Rubnifi im Gouvernement Betritau auf. 3m Berbft wurden vor Beginn ber jubifchen Feiertage auf Un= fuchen bes bortigen Nabritbefigers G. einige Sotnien Rofaten in Zawiercie einquartiert. Dort fab ich mit eigenen Augen, wie die Rosaken auf bem Marktplage aus purem Uebermuth bie Gier- und Obfittorbe ber jubifchen Banbler umftiegen, fo baß bie Gier und bie Früchte in ben Strafentoth fielen, fich Burfte, Cigarren und Tabat von ben Bertaufstifden nahmen, ohne eine Ropete zu gahlen, und bie jammernben Juben oben= brein hohnlachend mit ihren Beitschen bearbeiteten. Ferner bemertte ich, wie ein Rofat auf ber Babnhofftrage in ber Rabe bes taiferlichen Boftgebaubes eine junge Frau aus guter Familie mahrend bes Reitens gu fich auf fein Pferd hob, biefelbe mehrmals fußte und bann gur Erbe niebergleiten ließ; bie Dame war ingwijchen ohnmächtig geworben. Schlieglich follte auch ich von ben Rofaken behelligt werben. Rurg vor

meiner Abreise kehrte ich im Oktober eines Abends gegen 12 Uhr von einem Besuche bei dem mir besreundeten Arzte Dr. L. ruhig und ahnungslos nach Hause zurück. Mitten im Städtchen sprangen auf einmal bei der Nepomuksäule aus dem Schatten eines Hauses zwei Rosaken auf mich los, rissen mir meinen Negenmantel vom Leibe, raubten mir Uhr, Kette, Geldbörse und Brieftasche und bedrohten mich, als ich saut um Hilfe rusen wollte, mit ihrer Peitsche. Zum Glück kam ein Wagen vorbeigesahren, die Kosaken ergriffen die Flucht und ich benützte den Wagen zur Heimsahrt. Was bedarf es weiterer Worte?

Unter ben Kaftoren, welche bas nationale Leben erhalten und fortbilben, find in einem unterbrudten, ftaatlich unfreie Bolle noch zwei von gang besonderer Bichtigkeit, namlich bie Rirche und die Familie. Gerabe in der Rirche und in der Familie befitt bie polnische Nation neben ihrer Sprache und ihrer Geschichte ihre festeften Stugen. Wie bie protestantifde, fo wird auch bie tatholische Rirche von ber ruffischen Regierung als "frembes, auslandisches Befenntniß" betrachtet und be banbelt. Raifer Nitolaus, jener Egar, welcher anfangs liberalm Tenbengen nicht abholb, fpater mit ber brutalen, rudfichislofesten Sand eines Despoten jebe freiere Bewegung unterbrudte, ftellte Ratholiten und Protestanten auf eine Stufe mit ben Seiben und entbot gu beren "Befehrung", wie er fic auszubruden beliebte, feine afiatifchen Sorben. Geit ber Mie berwerfung bes letten Aufftanbes ift bie fatholifche Rirde in Bolen auf jebe Art und Beife beschrantt worben. Der taiferliche Utas vom 8. November 1864 verfügte bie Aufhebung fammtlicher fatholifcher Rlofter, welche fich erwiesenermaßen irgendwie bireft ober indirett an ber Insurrektion betheiligt batten, femie auch biejenigen Convente, in benen fich weniger als acht Monche befanden; mit ichonungslofer Strenge wurde ber Befehl bes Czaren in ber nacht vom 27. jum 28. November ausgeführt. Der Utas vom 26. Dezember 1865 beftimmte fobann, bag alles Eigenthum ber tatholifden Rirde in bie Berwaltung bes Staates übergeben, und bag bie Beiftlichen in die Reihe ber Reichsbeamten treten und feitens ber Regierung befolbet werben follten. Gleichzeitig entgog man ber tatholifden Rirche jeben Ginflug auf bie Schulen, inbem ber orthobore Rlerus bie Aufficht über bas gefammte Schulwefen erhielt. Nachbem bas unter bem 15. August 1847 mit ber romischen Gurie gefchloffene Conforbat am 1. Januar 1867 aufgehoben war, wurden die Angelegenheiten ber fatholischen Rirche in Bolen bem romifch-tatholifchen geiftlichen Colleg in St. Beter8= burg unterftellt, und ber birette Bertehr mit Rom ftrengftens verboten. Auf bie Aufnahme eines Orthoboren in eine andere driftliche Rirchengemeinschaft fteht bie Strafe ber Deportation. In einem Dorfe lebte - um nur ein Beifpiel ju ermabnen - ein Ruffe, welcher Tag für Tag bas tatholische Gottes: haus besuchte und an ben Sochfesten bes Jahres bie beiligen Saframente empfing. Jebermann bielt benfelben fur einen Ratholiten. Go vergingen gebn Jahre; ber Ruffe wollte beirathen, und ber Pfarrer, ein Ghrendomherr ber Diocefe Rielce, trug nicht bas minbefte Bebenten, feinem vermeintlichen Bfarrfinde bas Saframent ber Ghe gu fpenden. Seche Monate fpater bewarb fich ber Dann um eine Unftellung im Staatsbienfte, und bei biefer Belegenheit zeigte es fich, bag er ber orthoboren Rirche angehorte. Ohne weitere Umftanbe murbe ber greife, tatholifde Canonitus nach Gibirien verbannt. Aber gerabe burch biefen feindlichen Gegenfat feitens bes Unterbrudere ift bie tatholifche Rirche bem Bolen nur um fo theurer geworben und um fo tiefer ans Berg gewachfen, und bie Suter und die Bertreter ber Religion, die Priefter, find ihm zugleich ein Sort ber nationalitat. Wohl in feinem Lanbe ber Welt werben begbalb bie Beiftlichen fo geehrt, und nirgenbe geniegen fie ein jo großes und unbedingtes Bertrauen, wie gerabe in Ruffifch-Polen. Ihre Ausbilbung empfangen bie Canbibaten bes Briefterthums auf ben ruffifchen Ohmnafien; wenn man erwägt, bag bie Erlernung ber ruffifden Gprache, ber ruffifden Beidichte und ber ruffifden Literatur ben Saupttheil ber wochentlichen Lettionen ausmacht, bann tonnen wir uns mite los einen Begriff bavon machen, was bie Bymnaften in Bais land zu leiften vermogen. Beilaufig wollen wir bier ned bemerken, bag in Rugland fowohl bie Gymnafiaften, wie bie Stubenten besondere Uniformem tragen. Rach Absolvirung bes Bunnafiums ober wenigftens ber unteren Rlaffen ftubien bie Abfpiranten bes geiftlichen Stanbes im Diocefan-Rlerifals seminare Theologie. Rur wenige und besonders folde, welche für einen theologischen Lehrstuhl in Aussicht genommen fint, machen ihre Studien auf auswärtigen Sochschulen, namentlich in Bien und in Innsbrud. Die ruffifche Regierung ettell ben Studirenden übrigens nur ungern die Erlaubnig, Studin halber ins Musland ju reifen. Dir ift ein Fall erinnerlit, baß ber General-Gouverneur in Barichau einem jungen Mann, welcher bie Universität Innebruck besuchte, burch ben Bijde von Rielce, ju beffen Diocese berfelbe gehorte, bie Miternatine ftellen ließ, entweder mit Ablauf bes Gemefters in bie Beimall gurudgutebren ober aber auf eine Unftellung im geiftliche Amte innerhalb bes Czarenreiches Bergicht zu leiften. faft überall, fo refrutirt fich auch in Polen bie Beifilide vorwiegend aus ben niederen Standen; ein Abelsbrief ift ab wöhnlich eine Anwartschaft auf ein Canonifat ober auf fine Bifchofftuhl. Gemäß ben Beftimmungen bes Concils we Trient tragen bie polnischen Priefter babeim und auf ber Gaffe, im Salon und auf ber Reife Tonfur und Gulane Beutfeligkeit, Gaftfreunbichaft, Boflichkeit und Baterlanbeliche find ihre hervorragenben Charaftereigenichaften; mit uner ichutterlicher Treue halten fie an bem Glauben fest, bag Beim über furz ober lang bas ruffifche 3och abmalgen und wieber um als felbständiges Ronigreich eine bochachtbare Stelle in Rathe ber Bolter einnehmen werbe, und die traurigen, bitteren Erfahrungen ber letten Jahrgebnte maren nicht im Stand, biefen Glauben auch nur im geringften gu erschuttern.

Bie burch ben romifch-tatholischen Klerus, fo findet bie Baterlandsliebe in Bolen auch burch bie Familie eine gm

unvergleichliche Pflege und Forberung, vor allem innerhalb ber Ariftofratie. Der Abel ift vielleicht in feinem Lanbe bes Beltalle fo ftart vertreten, wie in Bolen, obwohl bie ruffifche Regierung nach ber Insurrettion bes Jahres 1830 allen ben= jenigen, bie feinen Abelsbrief vorlegen fonnten, verbot, ferner= bin ber Abelsprabitate fich ju bebienen. Biele polnifche Dagnaten haben feit ben letten Revolten ihrem Baterlande bauernb ben Ruden gefehrt und außerhalb Ruglands, vornehmlich in Paris und Rom, ihren Bohnfit aufgeschlagen. Die übrigen pflegen Jahr für Jahr in's Auslaud zu reifen und fich durch brei bis fechs Monate trot ber Rationaltrauer in ben euro= paifchen Beltftabten auf bas befte zu amufiren. Boll bitteren Sartasmus ruft beghalb Abolf Dygafinsti in feiner Novelle "Auf bem Ebelhofe" aus: "Bas finge wohl bie polnische Uriftofratie ohne Ausland an"! Gin großer Theil ber jahl= reichen, großen polnischen Guter ift feitens ber ruffischen Regierung jur Strafe fur bie Theilnahme an ber Revolution confiscirt worben. Die herren wurden an ben Baumen auf= getnüpft ober in bie ichauerlichen Bergwerte Gibiriens geschicht; Rofaten trieben bie Beiber und bie Rinber erbarmungelos von Saus und Sof, und ruffifche Große ober ruffificirte Renegaten ließen fich in bem warmen Refte hauslich nieber. Raifer Alexander II. machte endlich ben Maffenerpropriationen burch Erlag vom 20. Juni 1867 ein Enbe. Gin anberer Theil ber Guter ift infolge fog. polnischer Birthichaft in Befit von Fremben übergegangen, und in ben Schlöffern und auf ben Gbelhofen , wo vormals bie ftolgen Balabine bes Bolentonigs ein freuben : und glangvolles Dafenn führten, ichalten und walten heute Muslander, infonderheit jubifche Emportomm= linge. Den Reft wird nach menschlicher Berechnung bas namliche Schicffal fruber ober fpater einmal ereilen.

Noch glühendere und eifrigere Patrioten, als die Magnaten, sind die Ebelfrauen. Wir muffen vorausschicken, daß die Damen bort mehr, als anderwärts, in der Familie maßgebend sind. Aber der Patriotismus der Polinen ift vielfach

leibenschaftlich überspannt und artet nicht felten in tranbin Fanatismus aus. Die Polin tennt feine theurere, boben mi beiligere Pflicht, ale in ben Bergen ihrer Rinber bie glubant und opferfreudigfte Singebung fur ihr Bolt und ihr Ben land, fowie ben bitterften Saß gegen ben Unterbrider Lanbesfeind zu entzunden und unablaffig zu beleben. Ben bas Band wiber ben Cgaren fich erhebt, bann gauben it polnische Dame nicht einen Augenblick, mit begeifterten, ib benben Borten ben Bater, ben Gatten, ben Gobn um h Bruber angufeuern, bie Baffen gegen ben "Tobtengraber H Ronigreiches" zu ergreifen, obwohl ber Rampfenben Lott in anderes ift, als ber Tob auf bem Schlachtfelbe ober abn Galgen ober bie fibirifche Befangenichaft. Die Gomb echter Beiblichfeit überschreitenb, betheiligt fie fich offen m insgeheim an ber Revolution und hilft bagu die Borbereitun in und außer bem Galon treffen. Allerdings haften ber 2 auch mancherlei Fehler an; wir machen bier nur auf in außerorbentliche Befallfucht und auf ihr Safchen nad } ftreuung und Bergnugen aufmertfam. Ohne Buber Schminte erscheint fie nicht in ber Deffentlichteit; ben ba Tag hindurch ruht fie auf ber Ottomane, frangofifche Rom lefend und Cigaretten rauchend. Much um Unftant Sittlichteit ift es ftellenweise ichlecht beftellt; ein Deuis burfte auf die bohnifche Bemertung, die beutiden Sansfirm waren nichts anderes, als gute Rochinen, ungeftraft mit im anderen hinweisung erwibern. Es ift leiber nur allgu mit baß Concubinate in Polen, namentlich in ben boberen Giinte feineswege zu ben Raritaten gablen.

Die einzigen, welche sich mit ben bestehenben Berhältesse vollständig ausgesöhnt haben und das russische Regiment ich haltslos anerkennen, sind die Bauern. Nachdem ihnen Spanber II. durch sein Manifest vom 2. Marz 1864 ihre scherigen Pachthose gegen eine verhältnismäßig geringe, an is Staatskasse zu entrichtende Grundsteuer als freies Eigenstäßberließ und sie von allen bisherigen Leistungen an die Est

r entband, traten biefelben mit Begeifterung auf Seite tegierung, und bamit mar bas Schicffal bes letten Aufs entschieden. Die polnischen Bauern bangen mit aufger Liebe und unwandelbarer Treue an bem Czar-Befreier beffen erlauchtem Sohne, Raifer Alexander III. und fehnen feineswegs nach ber Wieberfehr ber polnischen Abels= haft; die Dighandlungen, welche fie feitens ber polnischen naten erfuhren, find noch in zu frischer Erinnerung. Schloß R. hat bas Blut, welches bie Leibeigenen unter Schlägen ihrer Beiniger vergoffen, eine formliche Rinne et. Uebrigens ift ber Bauer in Bolen trage, fcmutig, ngebilbet; er tann, mit wenigen Ausnahmen, weber lefen fcreiben. Dagegen befeelt ihn eine fabelhafte Brogeffirund vor einem falfchen Beugniß bebt er nicht gurud. Beimftatte ift gar trauriger Art; in einer einzigen e, welche zugleich als Wohnzimmer, Schlaffammer, Rüche Biehftall bient, leben vielleicht ein Dupend Familien mit ern, Raninchen und jungen Ferteln in ichonfter Gintracht nmen. Wie es unter folden Berhaltniffen mit ber Beeit, wie mit ber Sittlichkeit ausschaut, tonnen wir uns t benten. In Irland und am Balfan gibt es viel Jammer, lend, allein was ift biefes alles im Bergleich mit Bolen !

(SchlußeArtitel folgt.)

#### LXIL

#### Beitläufe.

Die Ranglerfrifis und bas ruffifche Chehindernis

Den 24. Mpril 1888.

Man tann im öffentlichen Leben viel erlebt haben bil ju einem Buntte, wo man fich fagen muß: "Deir feblen bie Borte." An bem Buntte ift jest wohl jeber Deutsche and kommen, ber bas Berg am rechten Glede hat. Gin empom beres Schauspiel, als bie Berliner Rachrichten ber lette Bochen es geboten haben, ift in feiner Art nie bagemein Ginerfeits ber erhabene Dulber, mit vollem Bewußtfenn Don einer Stunde gur andern zwischen Leben und Tob fchwebend, vielleicht ichon bingeschieben, ebe biefe Beilen im Gate fteben; mit bem Muthe eines Martyrers nicht nur bas hoffnungslofe Leiben tragend, fonbern auch noch mit ber erbruckenben Laft einer neu angetretenen Regierung bemuht: und anbererfeits bie abstoßend haglichen Borgange ber "Ranglertrifis". Die intimften Familienverhaltniffe von frechen Breglataien in ber Deffentlichkeit berart burch ben Roth gezogen zu feben, bas tonnte jeben Privatmann bei gefundem Leibe auf's Rrantenbett werfen; und bas mußte nun ber tobtfrante Raifer und Ronig von Preugen in ben erften feche Bochen feiner Regierung bon ber Breffe erleben, bie man "officios" und "gouvernemental" nennt.

2B er hat bas verschulbet? Richt barin liegt ber Anftog, bag ber Rangler feinem herrn erflart hat: wenn bas ober jenes gefchieht, bann tann ich bie Berantwortung nicht übernehmen und muß meine Entlaffung geben. Im borliegenben Ralle ift zwar bie fachliche Begrundung mehr als fraglich, und burfte bie Lage bes leibenben Monarchen bie gartefte Schonung und zehnmalige Ueberlegung geboten haben. Immer= bin jedoch : wenn es auch nur eine perfonliche ober fire 3bee eines Minifters ware, es ift fein Recht, ja feine Pflicht, lieber ben Abschied zu nehmen. Aber gerabe bie peinliche Ratur ber Beranlaffung batte ben ftrengften Musichluß ber Deffentlichkeit erheischt, und bas ift auch bis auf ben Unbruch einer gewiffen neuen Mera ftete Staatsfitte gewesen. Gin Deckmantel, 3. B. die mackelnbe Stellung bes herrn bon Buttfamer, mare ja leicht gefunden gewesen. Anftatt beffen haben bie Officiofen fofort bie argerlichften Geiten bes Falles auf offenem Martt und in allen Gaffen ausgeschrieen; neben ben ärztlichen Berichten vom Rrantenbett bes Raifere finb taglich fritische Auslaffungen über bie Raiferin, die Pringeffin Biftoria, die Konigin von England, furzweg die "Frauenzimmer= Regierung" jum Grubftud ericbienen.

Wer hat es so gewollt? Während des Culturkampfs sagte der Gensdarm: "über Thema darf nicht gesprochen werben;" jest gaben die Officiösen die Losung aus: über Thema soll gesprochen werden. In bezeichnender Weise wurde die erste Modilmachung mittelbar über Wien bewerkstelligt. Drei officiöse Wiener Blätter, "Presse", "Fremdenblatt" und "Ertras blatt", brachten auf einmal gleichsautende Berichte über die Kanzler-Krisis, deren Ursprung und Berlauf. Die Denksichrift an den Kaiser, worin der Kanzler sein Entlassungsgesuch begründete, war damals noch gar nicht überreicht. Aber die preußischen Officiösen, an der Spitze abermals die diplomatische Preßcloake am Rhein, griffen sofort wie auf Commando nach den "von bestunterrichteter Seite" stammenden Mittheilungen aus Wien, und nun waren die frechsten Be-

leibigungen ber Majeftat fo wohlfeil wie Brombeeren. Auguicheinlich war nichts zu beforgen.

Es wird sogar berichtet, daß von Berlin aus die Ritheilungen über die Krisis, behufs der Beröffentlichung, m die deutsche Botschaft in Wien ergangen seien, um so der die "Kölnische Zeitung" das Signal für eine allgemeine Bowegung zu geben. Der Wiener Correspondent der Londenn "Times" behauptete, bestimmt zu wissen, daß Prinz Renz der deutsche Botschafter am Kaiserhof, es gewesen sei, duch den die erste Nachricht von der Kanzlerkrisse zu Wien in de Deffentlichkeit kam, und zwar ohne Zweisel in Folge direhn Instruktionen aus Berlin. den wegen ihres Ursprunzt dann aber auch als unentbehrlicher Ausgangspunkt zur Lewtheilung der Berwicklung mögen zunächst die Berichte derkin Wiener Organe hier solgen:

"Als Bismard unmittelbar nach bem Thronwechsel im Raiser zum Bortrage erschien, war die Raiserin, die seit in Krankheit immer in der Nähe ihres Gemahls weilt, anwelem Bismarck siel die Anwesenheit der Kaiserin auf; doch wurde wüber nicht gesprochen, und der Ranzler hielt seinen Bortra Als er aber zum zweiten Male in Charlottenburg erschien midie Raiserin wieder im Arbeitszimmer des Kaisers war, zogen der Kanzler, seinen Bortrag zu beginnen, und als der Kaiserin sieder, warum er nicht beginne, antwortete er freimutste es sei ihm ungewohnt, daß der Kaiser beim Bortrag nicht allem sei, und er würde ein beklemmendes Gesühl nicht los werden, wenn die Kaiserin anwesend wäre. Die Kaiserin verließ das Arbeitszimmer, und wohnte den weiteren Borträgen nicht bei.

"Am 31. Marz erschien Fürst Bismarck beim Kaiser jum Bortrage und ersuhr von ihm, daß die schon seit langer 3nt geplante Berbindung zwischen ber Brinzessin Biktoria und bem Prinzen Alexander von Battenberg bemnächst verwirklicht werden solle. Fürst Bismarck erhob sofort alle jene Bedenken, melde er als Leiter ber auswärtigen Politik Deutschlands gegen biesen

<sup>1)</sup> Berliner "Germania" vom 12. April 1888.

Plan vorzubringen sich verpflichtet hielt. Der Raiser eröffnete nun bem Fürsten, daß die Berlobung der sehnlichste Bunsch der Raiserin sei, worauf Fürst Bismarck bat, von der Kaiserin empfangen zu werden. Dieser Empfang wurde sosort bewilligt, und Bismarck entwickelte nun in Gegenwart des Kaisers vor der Raiserin seine Gründe gegen den Berlobungsplan. Die Kaiserin tonnte jedoch aus diesen Gründen nicht die Ueberzeugung gewinnen, daß die Berbindung unaussührbar sei, und sprach sich rüchhaltlos in diesem Sinne aus. Der Kanzler erwiderte, daß er seine Aussich und seinen Widerspruch nicht ausgeben tönne, und daß er, wenn die Kaiserin auf der Verlobung bestünde, die Demission überreichen würde."

"Die Krise besteht also seit 31. Marz. Am nächsten Tage, am 1. April, war ber Geburtstag Bismarcks, und beim Diner hielt ber Kronprinz ben bekannten Toast. Man wirb bie Bebeutung bieses Toastes unter biesen Umständen würdigen können. Während der Kronprinz auf Bismarck toastirte, hatte bieser berreits seine Demission angekundigt."

"Um 2. und 3. April war ber Fürst wieber jum Bortrage in Charlottenburg, boch gelangte bie Berlobungefrage nicht gur Besprechung, jumal fein außerer Anlag vorlag."

"Am 4. April wurde bem Fürsten mitgetheilt, daß ein weiterer Schritt in der Sache geschehen sei und daß die Ankunst bes Prinzen von Battenberg bevorstehe. Bon diesem Augenblicke an wurde die Krise akut. Fürst Dismard eröffnete augenblicklich dem Kaiser, daß er auf seinem Standpunkt beharre, daß er die Ankunst des Prinzen von Battenberg als ersten Schritt zur Berlodung betrachte, und daß er deßhalb an dem Tage, an welchem die Reise des Prinzen von Battenberg beschlossen würde, seine Demission überreichen werde. Diese Erklärung hat der Fürst am 5. Nachmittags in einer längeren Unterredung mit der Kaiserin wiederholt, ohne daß es ihm gelungen wäre, die Kaiserin von ihrem Plane abzubringen. Gleichwohl hat der Fürst in Einer Dinsicht das Feld behauptet: die Abreise des Prinzen von Battenberg nach Berkin wurde vorläusig verschoben, und somit der äußere Anlaß zur Demission einstweilen entsernt."

"Die Berhandlungen zwifchen ber Raiferin und bem Fürften nehmen ihren Fortgang, aber auf beiben Seiten zeigt fich feinerlei

CL

50

Reigung, nachzugeben. Go tann man alfo beute nicht fagen, bie Rrife fei überwunden, aber auch nicht fagen, die Demiffice werbe gur Bahrheit werben. Gin Arrangement, fo glaubt man in unterrichteten Rreifen, wird getroffen werben; wie, bas mei allerbings Niemand anzugeben. Die Raiferin bat fich mit ben Gebanten, biefen Bergensbund ihrer Tochter mit bem Batten berger gu fnupfen, fo febr vertraut gemacht, und ibre Babigfeit wenn fie einen Entschluß gefaßt bat, ift fo groß, bag man ben ibr in biefem Falle teine Dachgiebigteit, bochftens einen Auffach ihrer Abfichten erwarten tann ; bavon aber, bag ber Gurft feinen Biberfpruch aufgebe, tann ebenfalls feine Rebe febn. für be hanbelt es fich bier nicht allein um bie politischen Rolgen bet Schrittes, fonbern auch um bie principielle Geite ber Frage, Er will von ben Trabitionen feiner Politit nicht einen Fugbreit an geben, und bie Opposition gegen ben Bringen von Battenbm gebort ju biefen Trabitionen. Unter Raifer Bilbelm munt wieberholt ber Berlobungeplan gur Sprache gebracht, ichelint aber ftete an bem Beto bes Ranglere. Burbe biefes Bete in wirtungslos fenn, fo murbe ber Rangler annehmen, bag es fra trabitionelle Bismard-Bolitit mehr gibt, und bamit wurde er bi Doglichteit gefdwunden feben, bie Gefdafte weiterauführen Der Raifer felbft verhalt fich in biefer Frage paffin. Er mil bas Glud feines Rinbes nicht binbern, aber er will um feinen Breis bie politifden Empfindungen bes Fürften Bismard verleben. Er überläßt bie Unterhandlungen ber Raiferin."

"Bismard hat Personen seiner Umgebung gegenüber estart: "Wenn die Berlobung zu Stande kommt, bin ich nicht eine Stunde länger Minister." Es kann — so wird in Regierungskreisen versichert — nicht oft genug wiederholt werden, daß es sich für den Fürsten Bismard nicht allein um den Battenberger, sondern um die principielle Frage handelt, ob er seine Politikt weiterführen kann oder nicht; wenn andere Einstüsse und Beweggründe, als die bisher in der Politik Deutschlands leitenden, zum Worte gelangen, dann will der Fürst die Geschälte nicht weiter führen. Er ist entschlossen, in diesem Falle im Erempel zu statuiren, und wird diese Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen, ohne sich für alle Zukunst volksommen freie Damd zu sichern."

"Infpirirten Provingblattern wird mitgetheilt, bag bei bem eventuellen Rudtritte bes Reichstanglers auch die Demiffion bes Grafen herbert Bismard zu erwarten fei."

"Der officielle Hofbericht bementirt ausbrudlich und mit einem gewissen Accent bie in einzelnen Blattern aufgetauchte Rachricht, bag bie Raiferin bem Fürsten Bismard zum Geburtetage perfonlich gratulirt habe." 1)

Zwischenein hatte also noch bie ärgerliche Affaire mit bem Trinffpruch bes nunmehrigen Kronpringen beim Bismard'ichen Beburtsfeft = Diner gefpielt. Am 1. April, als ber Fürft bereite feinen Rudtritt angefundigt hatte, foll - wie ein freiconservatives Blatt, also nicht etwa ein bem hohen Berrn feindseliges, sonbern ein fur ben Rangler begeistertes Organ, namlich bie "Boft" - berichtete, berfelbe folgenben Toaft ausgebracht haben: Er vergleiche bas Reich mit einem Ur= meecorps, welches im Felbzuge feinen Sochstcommandirenben verloren habe, und beffen erfter Offizier ichmer verwundet nieberliege; "in biefem fritischen Augenblicke richten fich 46 Dillionen achter beutscher Bergen in Angft und Soffnung nach ber Fahne und beren Trager, von bem Alles erwartet wird: ber Trager ber Kahne aber ift unfer großer Rangler!" Dan fragte fich überrascht: aber ber taiferliche Bater lebt boch noch; fieht bas nicht wie eine Aufforderung aus, nicht bem Raifer, fonbern bem Rangler gu folgen?, Der Bericht wurde benn auch alsbalb fur eine Entstellung erklart; aber verbeffert erscheint ber Tert bes Toaftes boch eigentlich nicht, wenn bezüglich bes "fchwer verwundeten erften Offiziers" bie Borte eingeschoben find: "er reitet fuhn voran!" Gleich die nachfte Berfammlung ber Stockerianer brachte ein jubelnbes Soch auf ben Kronpringen aus als ben "Mann, ber uns vorbilblich vorschwebt", und es hinterblieb ber verftartte Ginbrud, bag bie bekannte enthufiastische Singebung bes Pringen

<sup>1)</sup> Rady der Zusammenstellung im Wiener "Baterland" bom 8. April d. 38.

an ben Kangler ihn auch in bem vorliegenben Falle in eine Stellung gegen ben faiferlichen Bater und insbesonbere gegen bie kaiferliche Mutter gebracht habe.

Auf ber Seite bes Ranglers batte indeft neben ben "Juntern und Pfaffen", wie fie in Berlin fpruchwortlich fim bie gefammte Cartellpartei offene Stellung genommen, ime grundfatlofe Bereinigung zwifchen ben fogenannten Deutst Confervativen und ben Rationalliberalen gum 3wed gegen feitiger Unterftugung bei ben Bahlen. Es war, wie felbft ein liberales Blatt zugeftanben bat, eine wahre Unfumme ben Tattlofigfeiten und Bumuthungen, welche bie Organe biefer Parteiung im Betteifer mit ben Officiofen in ben wenigen Tagen an's Licht brachten. Dan fonnte meinen, bag in bie fen "birigirenben Claffen" bas fonft fo prablerifc lobernt Reuer bes bynaftischen Gifers urplotlich erloschen fei. Di Bewunderung fprachen fie von ber "Rraftprobe", bie ter Rangler in feinem Auftreten beim Raifer geliefert babe; bi "Statuirung eines Erempels", welche fie ihm nachrühmter bezog fich junachft auf bie Raiferin, wenn fie fich vom Ram Ier abermale am Rrantenbette ihres Bemahle treffen laffen wollte. Die "Boft", bas hauptorgan ber Cartellpartein erließ fogar eine Ermahnung an alle Anbanger ber Bismard. ichen Bolitit, "ihr Bulver troden gu halten". Es war leicht zu verfteben, bag es fich noch um andere Corretturen ber taiferlichen Gefinnung banble, als blog in Sachen ber Reigung feiner Tochter gu Mexanber von Battenberg. Der Raifer follte fich überhaupt einfach unter ben Billen eines Dannes beugen, ber trot Allem boch immerbin fein Unterthan ift: bas verlangten biefe Erbpachter bes bobengollern's ichen Batriotismus !

Aber an dieser, weber von Justige, noch von Berwaltungswegen gehinderten, ohne hohen Einspruch gebliebenen, Prephetze war es noch nicht genug. Es sollte förmlich an die öffentliche Meinung, die sich sonst nicht immer einer so ausgezeichneten Hochachtung erfreut hatte, und an den Bollowillen

appellirt werben. Bier Bochen nach ben überichwänglichen Trauerhymnen auf Raifer Wilhelm murbe jest zugeftanben, baß eigentlich nicht er, fonbern fein erfter Minifter es geme= fen, "welcher Deutschland zu bem gemacht bat, was es ift"; und durch eine nationale Abreffenbewegung follte bem Raifer bie Rothwendigfeit begreiflich gemacht werben, ben mahren Grunber bes Reichs "ohne Ginfchranfung in feiner Dacht= ftellung" zu erhalten. Go hat fich ein confervatives Dresbener Blatt ausgebrudt. Roch mehr als vor gehn Jahren bei ber nachricht von einem Rudtrittsgefuch bes Ranglers, "wede jest ber Bebante an ben Rudtritt in jeber beutschen Bruft fiefe Befummernig und ichwere Gorge um ben Frieben, bie Machtstellung und bie Bohlfahrt bes Reiches." Damals babe Raifer Bilhelm bas Entlaffungsgefuch mit bem Bort "Riemale" beantwortet, auch jett moge Ge. Dajeftat "bas erlofende Bort jum Bolte fprechen." Go lautete bie Breslauer Abreffe an ben Raifer. Der Leipziger Abregentwurf fprach bem Rangler in bem Augenblide, mo er wegen Mein= ungeverschiebenheit mit bem Monarchen abbanten wollte, bas "rudhaltlofe Bertrauen", inbirett alfo bem Raifer ein Digtrauensvotum aus, glaubte inbeg die hoffnung noch festhalten au burfen, bag Ge. Dajeftat "Mittel und Bege finden werbe, einen fo unerfetlichen Berluft von Deutschland abzuwenden."

In bem Augenblicke, als auch in Berlin ber Abressensturm in's Werk geseht werben sollte, wurde zwar bem beispiellosen Untersangen von irgendwoher Einhalt gethan. Es ist verschiebentlich von "geheimen Triebsebern" und von Umtrieben "bunkler Ehrenmänner" die Rebe gewesen, worüber wohl noch Näheres bekannt werben dürste. Jebenfalls kam die Orbre zu spät, der Standal war geschehen. "Schlimm genug", so äußerte sich eine berusene Stimme aus Berlin, "wenn sich der Byzantinismus serviler Wortsührer in Dienstfertigkeit gegen den Minister überstürzt, und darüber die noch höheren Pflicksten der Achtung vor der Dynastie und dem Staate mangelsbaft erfüllt; der frivole Bersuch, ein Plebiseit über das höchste

Entscheibungsrecht ber Souveranetät in Scene zu sehen, muß schließlich auch die Aufgeregtesten zur Besinnung bringen." Das war auch der Eindruck im Auslande. So bemerkten die Londoner "Times": die bloße Thatsache, daß Abressen unterzeichnet werden, um den Reichskanzler zu unterstühen sei ein schlimmes Anzeichen für Deutschland; "in einem streng monarchischen Lande steht eine solche Kundgebung ebenso beispiellos da, wie sie unerbaulich ist."

Den Schaben von ber unerhörten Preisgebung ber Borgange im Bebeimnig ber faiferlichen Bemacher, gwifden ben Rangler und bem Raifer, an bie volle Deffentlichkeit bat jebenfalls gunachft ber Rangler. Wenn bie Abregbewegung burchgefibit worben mare, batte man erft recht bie wunderbarften Dine erleben tonnen. Richt blog die Berliner Gocialbemofrum hatten maffenhaft unterzeichnet, "aus Bosheit" naturlich; and eine Wegenbewegung ware unausbleiblich gewefen. Benn and felbst achtfarbig "nationale" Organe zugeben, bag im beutider Bolte eine politisch = fittliche Bertommenheit und ein ftumpfe Rnechtesinn ohne Gleichen herrichend geworben fei, fo mil boch auf bem Grunde ber Panborabuchfe etwas, bas bem Rangle fehlt. Es ift bieg bas Mitgefühl, bier bas Mitleib mit ben tobtfranten hohen herrn an ber Spite bes Reiche. Rangler im vorigen Berbfte fein Umtsjubilaum feierte, bit ihm bas Organ feiner glubenbften Anbeter, bie "Boft", eint feltsame Sulbigung bargebracht. "Die Laufbahn bes Gurfier Bismard", fagte fie, "tragt barin einen eigenthumlichen Charaltergug, bag er fein Bolt nur geführt bat, inbem er es gezwungen hat; anfange mar die Unterwerfung eine auferlegte, beute ift fie eine freiwillige, aber nie ift an bie Stelle ber Unterwerfung bie überzeugte Ginftimmung getreten". 2) Gin folder Reiter aber follte ben Sporn nicht migbrauchen, es tonnte ibn ploglich einmal übel befommen.

<sup>1) &</sup>quot;Bur Abrechnung mit der Ranglerfrifis" f. Munchener "Allg. Beitung" bom 17. April d. 38.

<sup>2)</sup> Berliner "Germania" bom 25. September 1887.

Raifer Wilhelm hat ben Rangler verwöhnt. 3hm verbantte er alle bie wunderbaren Benbungen nachft Gottes Rugung. Ihm war es wohl babei, bie politische Buppe in ber Sand bes Miniftere ju fenn. Es war bereinft ein tubnes Bort, ale ber Abgeordnete Mommfen an die Geschichte ber Merowinger erinnerte und vom neuen "Sausmeierthum" fprach. Best verhandelt man, ohne ben Strafbogen zu beforgen, öffentlich über ben "allmächtigen Majordomus", über bie bas haus Sohenzollern nabezu überragende "Dynaftie Bismarct"; ja, bie unfelige Abreffenibee hat fogar bie Bergleichung mit bem vom Circusgeneral Boulanger hervorgerufenen Plebiscit in Frankreich veranlagt. Daß bas vom Bater auf ben neuen Raifer vererbte Berhaltniß auf bie Dauer nicht haltbar fenn wurde, mar vorauszusehen, icon aus Brunben ber Berfonlichteit; aber baß ber Bruch ichon nach ein paar Bochen und aus einer folden Beranlaffung erfolgen wurbe, bas war benn boch überrafchenb. Leiber hat bie Roften ber Schabenfreube bei allen "Feinden ringsum" im Ausland nicht ber Rangler allein zu tragen.

Unzweiselhaft hatte ber Monarch bei gesunden Kräften das Entlassungsgesuch des Kanzlers stehenden Fußes bewilligen mussen. Aber seine Sonne war im Niedergang, und mit dem Aufgang der neuen Sonne wäre alles was Bismarck heißt, wieder gekommen. Gutunterrichtete hielten den Regierungsantritt des Kaisers Friedrich ohnehin nur für einen vorüberzgehenden Zwischenfall. Schon vor mehr als einem halben Jahre war das Wort bekannt geworden: "Was machen wir mit einem stummen Kaiser?" Die Gerüchte waren sicher nicht ohne Grund, daß es ernstlich im Werk gewesen sei, ihm die Rückehr über die Alpen zu ersparen. Als der entschiedenste Gegner der vom Kanzler angesochtenen Battenberg'schen Heirath aber war der Nachsolger, weil er ebenbürtige Schwäger haben wollte, längst bekannt, wie die Mutter als deren beharrlichste Fürsprecherin.

Barum auch nicht? Bar ja boch Alexander von Batten-

berg bereits ber Bruber eines ihrer Schmager, und mainn follte die Brinceffin Biftoria ben ehemaligen Barbeofficier nicht in freundlichem Anbenten behalten haben? Alls er burch in von Rugland beftochenen Berrather aus Bulgarien vertrieben wurde, bemertte felbft bas corrupte Blatt am Rhein, bag bei feinem Ramen "alle Manner- und bevorab alle Frauenberge bober ichlagen." Bas mare benn auch natürlicher gemein, ale bag ber Raifer, felbft abgefeben von bem Seiratherlas, bem naben Berwandten feiner Bemahlin eine entfprechente Stellung in ber Urmee und in ber preugischen Ariftofralie verlieben batte? Aber beim Rangler ift Alles bochft perfonlie. Das Berhaltniß zur Raiferin, ichon als Kronprinceffin, wur von Anfang an ein gefpanntes. Db die Abneigung gegen bas "Englanberthum" bie Urfache ober bie Folge barm war, bleibt babingeftellt. Richtig ift aber, bag ibr, einer geiftig bochbegabten Dame, die Rangler-Bolitit nicht immer fympathifd war; unter Anberm fehlte ibr fogar alles mit jebes Berftanbniß fur ben "Culturfampf". Ueber biefe Im ftanbe tonnte ber Rangler, trot ber ftrengften Buruchaltun bes fronpringlichen Sofes, um fo weniger im Zweifel fenn, al er fich bagegen bes unbebingten Bertrauens beim Erbfolan erfreute.

Andererseits hatte der Prinz von Battenberg in der Augen des Kanzlers nahezu gar Alles gegen sich. Bon dern herein leidet der Prinz an dem Fehler, daß seine Mutter eine Polin war. Wie weit sich die "Nationalen" im Reich auch bezüglich dieser persönlichen Aversion allmählig in die vollste Affennatur hineingearbeitet haben, hat erst jüngst ihr Entsehen darüber gezeigt, daß die Kaiserin dei ihrem hochherzigen Besuch des polnischen Ueberschwemmungsgediets sich von einer polnischen Dame in der französischen Hospprache sagen ließ: "für Ebelmuth seien polnische Herzund sich ein böchsten englischen Herrichasten, und über den "englischen Gimstluß" auf seine Regierung in Bulgarien konnte man damale

schon in ber Presse ber Deutsch-Gouvernementalen bittere Klagen lesen, aber niemals ben Beweis finden. Endlich war er auch zwar wohlgelitten bei bem verstorbenen Czaren, während ber Czarensohn ben jungen Better bereits mit seinem persönlichen Haß versolgte.

Ber bie Gefchichte feiner Regierung in Bulgarien verfolgt hat, wie diefe "Blatter", ber weiß, bag man von Berlin aus ftete verlangte: er habe Alles gebulbig bingunehmen, mas bie Riebertrachtigleiten ber ruffifden Genblinge im Lanbe und über ihn verfügten. Ja, noch mehr: über England erfahrt man jest mit aller Beftimmtheit ben wahren Grund, weghalb ber Fürft nach ber Rudberufung burch fein treues Bolt boch fofort wieber bas Land, und zwar befinitiv, verließ. Man hat ibm bieg und ben vorausgegangenen Appell an bie Gnabe bes Czaren zum ichweren Borwurf gemacht; jest bort man, baß bas Alles bie Beranftaltung bes beutschen Ranglers mar, und gwar burch bie von ihm felbft erbetene Bermittlung berfelben Princeffin Biftoria bei bem Fürften, ber nun aus Grünben ber Rangler-Bolitit verboten fenn foll, feine Braut zu werben. Das batte felbft Unfereiner ber erfindungereichen Diplomatie nicht jugetraut. Aber bie Englander fangen nun eben auch an, ju reben: "Bring Alexander hat bereits viel gethan, um ben politifchen Blanen bes Fürften Bismard zu bienen. Mle er nach Bulgarien gurudging, nachbem er verratherifder Beife entführt worben war, war es nicht bas Telegramm bes Czaren,') fonbern ein Telegramm von Berlin, welches ihn gur Abbantung bestimmte. Man fagte ju ber Beit, und es liegt fein Grund vor, die Thatfachen zu bezweifeln, bag ber Reichstangler bie birette Intervention ber Princeffin Bittoria angewandt habe, um ben Pringen zu beftimmen, ein Berfahren einzuschlagen, welches feinem ritterlichen Ginne und feinen Berpflichtungen gegen Bulgarien wenig entsprach".")

<sup>1)</sup> Befanntlich lautete die Antwort rund und nett: "Ich fann Ihr Berbleiben in Bulgarien nicht billigen."

<sup>2)</sup> Aus ben Londoner "Times in der Berliner "Germania" bom 12. April b. 38.

Geit minbeftens gehn Jahren ift in ber Rangler - Bount ein icharf antienglifcher Bug bervorgetreten. Run ift es mur febr lebrreich, wenn man um gerabe vierzig Jahre gurudbenten will, aber es liegt in ber Ratur ber Gache, bag ein abjel tiftifcher Dilitarftaat fich von bem freien England eber abge ftogen, bagegen zu Rugland unwiderftehlich bingezogen fiblt. Weghalb führen benn auch bie Leute über bem Ranal nicht gleichfalls bie allgemeine Wehrpflicht ein, um ebenfalls mit Millionen Golbaten auf bie Beine zu bringen und bieburd allianzbeliebt zu werben? Dazu tommt bei ber frantbat angeschwollenen Induftrie in beutschen Banben ber Sanbelenet Aber es mußten auch noch perfonliche Digftimmungen mb wirten und in gewiffe Schichten hinabtraufeln, um Eriche ungen wie bie ber leten Wochen hervorzubringen. Gegen in "Englanberin", bie belbenmuthige Pflegerin am Rrantenbene bes taiferlichen Bemable, burfte fich bie befannte Preffe in Sprache erlauben, bie burch ihre Straffofigfeit erft recht Erstaunen feten mußte. Die englischen Mergte, ber englis Diener, englische Dobelftude: furg Alles murbe in gehaffigen Beife bemangelt. Wenn nun die bewußten Zeitungen in im Gervilismus verbummtes Bublitum auch noch belebeter. ber Ginflug ber Raiferin auf ihren franten Gemabl with babin, Deutschland ben englischen Intereffen bienftbar a machen; ber Rangler folle burch bas englische Beiratherreich gezwungen werben, fich ber englischen Orientpolitit anguidlieje und fur England bie bulgarifden Raftanien aus bem feuer gu holen, obichon bann ber Musbruch eines europaifchen Brantel unzweifelhaft fei: fo tonnte es nicht mehr überrafchen, von cine Erbitterung ber Berliner Bevolferung gegen alles Englidt ju lefen, beren Ausbruch bei bem angefundigten Befuche ber Ronigin-Mutter von England zu beforgen fei.

Das war benn boch selbst ber "Magbeburger Zeitung" bie ihren Berch einst schon fand, "selbst in seinem Born", p bunt. Sie schrieb: "Die beutsche Nation wird es niemals gutheißen, bag von Junkern und Pfaffen, die sich in ihm Einfluß bebroht fühlen, aufgehette Gassenbuben bas Forum bilden, wo über unsere Beziehungen zu auswärtigen Mächten und Hösen abgeurtheilt wird. Charakteristisch ist es, baß Klagen über weibliche Einflüsse auf unsere Politik und breiste Angriffe auf die höchsten Persönlichkeiten jest gerade von einer Seite kommen, die sich sonst der Pflege deutscher Sitten und Tugenden stets so laut zu rühmen pflegte, und die monarch= ische Gesinnung in Erbpacht zu haben meinte.\*

In feiner großen Dentichrift an ben Raifer hatte ber Rangler auseinanbergefest, wie ichwer ber Cgar burch bie bem Bringen von Battenberg jugebachten Musgeichnungen und insbefondere burch die Berlobung mit einer faiferlichen Princeffin an und für fich ichon beleibigt wurbe. Aber felbit bie Rudberufung bes Bringen nach Bulgarien ftehe nicht außer ber Möglichfeit, und bann mare fur Deutschland feine gludliche Rentralitatestellung in ber Frage verloren. Er mußte baber in bem Plane einen vollftanbigen Bruch mit bem in 27 Jahren aufgebauten Suftem ber beutschen Politit - mit "feiner tras bitionellen Bolitit", wie bie nabestehenben Blatter verbeutschien - ertennen und annehmen, baß fein Rath bei ber Rrone fich nicht mehr berfelben Werthichabung gu erfreuen habe, wie ju ben Zeiten bes verewigten Raifers; er wurbe alfo gurudtreten. Insbesonbere foll noch auf bas Bermachtniß Raifer Bilhelms hingewiesen worben fenn, ber feinem Rachfolger bie gartefte Rucffichtnahme auf Rugland noch auf bem Tobbette empfohlen habe.

Somit könnte die Heirath ber kaiferlichen Princessin mit bem Manne ihrer Wahl nur bann möglich werben, wenn es bem Kanzler gelänge, von dem Czaren die Erklärung zu erlangen, daß er in der Heirath eine Abwendung der beutschen Politik von ihrer bisherigen freundlichen Bahn bezüglich Bulsgariens nicht erblicke. Folgerichtig müßte die russische Heirathsbispens überhaupt in die Reichspolitik eingeführt werben.

<sup>1)</sup> S. Münchener "MIIg. Beitung" bom 20 April b. 38.

Wenn es z. B. ben Ruffen gelänge, bemnächft auch ben Prings von Coburg auf die Wanderung zu schicken, und sein Auge fiele auf eine Princessin aus irgend einem regierenden Haufe im Reich, so dürfte die Erwählte ihr Jawort nicht geben, die von ber Reichskanzlei die Erklärung des Czaren erwirkt wäre, daß gegen die Berlobung ein Bedenken nicht vorliege.

Bas fagte man nun in Rugland zu ber Stellungnahm bes Ranglers gegen bas Glud bes Battenbergers? Die unab hangige Preffe nahm die Cache auf die leichte Achfel; fie meinte, wenn ber Bring Mlexanber in die faiferlich = beutide Familie eintrete, fo tonne er icon vertragemaßig nicht mit Bahlfürft in Bulgarien werben, wurde auch ficherlich fein Reigung mehr bagu haben. Unbere ber Czar. Er ftellte fit entschieben auf bie Geite bes Ranglers "in feinem Rampf mi ber Raiferin", wie ein Betereburger Bericht fich ausbrud und erließ bemgemaß feine Beifungen an bie officiofe Breffe Er fagte fich, bag fonft bie Ginfluffe ber "englifch-ofterreichifde Mlliang" in Berlin bie Oberhand gewinnen konnten, mabren vom Rangler vielmehr zu hoffen fei, bag er nun bas Teftament bes fterbenben Raifer Bilhelm energisch ausführen weit "Er wird es beghalb nicht bei einer verfohnlichen Sandlun bewenben laffen, fonbern wird fortfahren, bas alte ruffifd preugische Bunbniß zu festigen, welches bie befte Grundlan ber Stabilitat fur beibe Lanber war. Denn wie ber gmit Raifer Wilhelm beutlich einfah, als er beim Abicheiben eine Rudblid auf bie Bergangenheit warf, und wie Fürft Bismant jest gleichfalls am Abend feiner Laufbahn einzuseben ichein, war es bie Freundschaft Ruglands, welche Breugen in to Stand feste, erft über Defterreich, bann über Frantreid # triumphiren".1)

Allerdings: wenn ber Kangler bas nicht will, bann ber er burch seine leibenschaftliche Uebereilung und bie öffentliche Aushängung ber schwarzen Basche gerabe seiner in ber be-

<sup>1)</sup> Heber London in ber "Milg. Beitung" vom 17. Abril b. 3

rühmten Nebe vom 6. Februar vertretenen Politik am meisten geschabet. Es sind ihm seine eigenen Worte aus bieser Nebe in ärgerlicher Weise vorgehalten worden. Hier soll nur noch ein sehr verständiges Wort aus den Londoner "Times" solgen: "Die Formen, welche diese Bewegung angenommen hat, sind für die Freunde dieses Landes nicht ganz angenehm zu beobsachten. Die Nation ist aus dem Geleise gekommen. Das österreichische Bündniß ist, wir wollen nicht sagen, gefährdet, aber doch, wenn auch in noch so geringem Waße, erschüttert worden. Denn welchen Werth hat für Oesterreich eine Allianz, welche durch völlig unnöthige Concessionen an Rußland stets bedroht wird?" ) — Die Antwort auf diese Frage könnte nur so zweideutig aussallen, wie die Sache selbst ist.

#### LXIII.

## Die fatholifche Bolfspartei in Baben.

Eine Entgegnung auf die Artikel ber brei letten Sefte bes Jahrgangs 1887 ber "Historisch=politischen Blätter" über bie babischen Kammerwahlen ist in ber Erwartung unterlassen worben, daß die richtige Beurtheilung ber Sachlage burch bas Zurücktreten ber bort in ben Vorbergrund geschobenen Personenfragen und burch ben Absluß einiger Zeit geforbert werbe.

Heute, wo ftatt ber zwischen bem herrn Erzbischof von Freiburg und ber babischen Regierung vereinbarten "Kirchen-Borlage" ein Bruchstud berfelben, ber Commissionsantrag bes Abgeordneten Riefer, mit allen gegen bie 9 Stimmen ber latholischen Fraktion und ber eines Demokraten in unserer II. Kammer angenommen worben ift, welcher bie Aushülfe burch

<sup>1)</sup> C. Münchener "Allg. Beitung" bom 15. April b. 38.

# "Ratur und Offenbarung."

Unter ben in Deutschland erscheinenden naturwissenschaftsichen Zeitschriften nimmt "Ratur und Offenbarung" (in Münster) eine hervorragende und eigenartige Stellung ein. Das Sigenartige liegt darin, daß dieses Organ, ohne der Objektivität und Eraktheit wissenschaftlicher Forschung etwas zu vergeben, von seinem ersten Erscheinen im Jahre 1855 bis zur Gegenmart mit aller Entschiedenheit für eine antimaterialistische und driftliche Naturauffassung eingetreten ist. Das von der katholischen Kirche und Wissenschaft stets sestgehaltene und neuerdings wieder von Leo XIII. in der Enchklica Aeterni Patris protamirte Princip, daß zwischen Wissen und Glauben, Natur und Offenbarung kein wirklicher Widerstreit, sondern ein Berhältniß gegenseitiger Förderung bestehe, ist schon in dem Titel des genannten Organs als maßgebend für die ganze Haltung auszespesprochen.

Es sinb hauptsächlich zwei Thatsachen, welche ein solches naturwissenschaftliches Organ nicht bloß zeitgemäß, sonbern nothewendig machen. Die eine Thatsache ist ber mächtige Aufschwung ber Naturwissenschaften in ber mobernen Zeit und beren Einsluß auf die gesammte Weltanschauung; die andere Thatsache ist die starke atheistische und antichristliche Strömung in der mobernen Natursorschung und beren literarischen Erzeugnissen. Diese Strömung mißbraucht die Materie zur Läugnung des Geistes und die Natur zur Läugnung Gottes und Bekämpfung des Christenthums. Erst kürzlich, am 29. Februar, bei Gelegenheit

einer Gebachtniffeier bes Apoftaten Biorbano Bruno an ber römifchen Universitat bat, wie öffentliche Blatter berichteten, ber Feftrebner Morfelli bie Doglichfeit jeber Berfohnung gwilden Glauben und Biffen geläugnet. Run ift unter ben verschiebenen Bweigen ber Biffenfchaft bie Raturwiffenfchaft gerabe jene, welche gwar nicht allein, aber bod am meiften gur Befampfung ber übernatürlichen Offenbarung und bes Glaubens migbraudt wird. hieraus folgt, bag ein Organ, welches bie Barmone amifchen Ratur und Offenbarung principiell vertheibigt und ftreng miffenschaftlich nachweist, ein mabres Beitbeburfnig # und bie Unterftutung aller Derjenigen, welche von ben gue bochften ibealen Gutern ber Denfcheit, Religion und Biffenfduit feines preisgeben wollen, verbient. Uebrigens verbient biefet Organ nicht blog wegen bes wichtigen 3wedes ober ber Te beng, fonbern ebenfo fehr burch bie Bebiegenheit und Bielfete feit bes Inhaltes bie weitefte Berbreitung. In ben 38 mm pleten Banben, welche jest vorliegen, find in ben großem Driginalartiteln bie reichlichften und intereffanteften principielle Fragen ber Raturmiffenschaft und ihres Berhaltniffes gur Dffe barung besprochen, mabrent in ben fleineren Mittheilungen und Recenfionen borgugemeife über bie neuesten Entbedungen unt literarifden Ericheinungen auf bem Gebiete bes Daturerfennen! referirt ift.

Ein Repertorium, welches freilich vorerft blog auf te erften 25 Banbe fich erftredt, erleichtert bas Auffuchen ber Autren und Materien. Es ift fehr zu wunfchen, bag auch fur be fpateren Jahrgange ein Repertorium bergeftellt werbe.

annual was duty

Dr. F. X. Bfeifer.

### Stiggen aus Ruffifch = Bolen.

II. (Shluß.)

Solange Raifer Nitolaus auf bem Throne ber Rurits und Romanows faß, lag bie Gifenfauft Ruglands fcmer auf Bolen, und ber militarifch = polizeiliche Druck erreichte feinen bochften Grab wahrend bes Rampfes um Sewaftopol. Das ift leicht erklärlich. Gine Ration, welche niemals ben Glauben an ihre Zukunft aufgegeben hat und niemals aufgeben wird, ift ftete bereit, bas Joch ber Frembherrichaft abguichutteln, wenn fich nur die geringfte Musficht auf eine Doglichfeit barbietet. Ferner mußte ober tonnte man bei einer Fortbauer bes Rrieges mit Recht befürchten, baß bie Defterreicher, welche in vollständiger Rriegsbereitschaft an ber gan= gen Grenze Aufstellung genommen hatten, eines Tages in bas Beichselland einrucken und auf bie polnische Sauptstadt los marichiren wurden. Die Folgen eines öfterreichischen Angriffes waren unberechenbar gemejen. Aus biejem Grunde mar benn Polen wahrend bes Rrimfriegs militarisch ungemein ftart bejett, und in und um Barichau wimmelte es von bochft ansehnlichen Truppenmaffen. Bubem hatte man mit ungeheurem Roftenaufwand und mit brutaler Richtachtung ber wirthichaftlichen Intereffen ber Bürgerichaft, fowie ohne Ruckficht auf bie nicht unwesentliche Berunftaltung ber Stadt auf ber Norbseite Barichau's hunbert Saufer niedergeriffen', um

51

ben nöthigen freien Raum für bas Glacis ber Citabelle ju schaffen. Unbekümmert um die russischen Rieberlagen gingen die Polen während ber Wintermonate 1854/55 in gewohnter Weise ihren Bergnügungen nach, und bas gesellige Leben war in Warschau sehr rege. Boll Ingrimms rief Kaiser Rikolaub bei der Kunde hiervon aus: "Wenn Rußland weint, stent sich das Herz von Polen." Die Mißerfolge des Krimkrieges brachen, wie allgemein bekannt, dem stolzen Selbsibeherrschen aller Reußen das Herz; am 3. März 1855 stieg er hinab in die Todtengrust.

Bang Bolen athmete auf, und ber Jubel wollte fin Ende nehmen, ale Mlerander II., ber neue, milogefinnte ber icher, nach Barichau einen Statthalter ichidte, welchem bir Ruf großer Milbe und Freundlichfeit, Ghrlichfeit und Ge wiffenhaftigkeit vorausging - Furft Michail Gortichaten, Bruber bes Staatsmannes gleichen Namens. Raifer Meram ber I. batte bem Ronigreiche Bolen eine Berfaffung gegeben unter welcher bas Land recht ausehnliche Fortschritte madte Nach bem Aufstande bes Jahres 1830 wurde bie Confilis tion von 1815 aufgehoben und zwei Jahre fpater am 14.26. Februar burch bas fogenannte "organifche Statut" erfet. Diefes Statut, welches eine gewiffe ftaatsrechtliche Sonberftellung bes Ronigreiches im Berbanbe mit Rugland aufrecht hielt, ohne bag jeboch biefelbe jemals gur Musfibrung gelangte, bob ben Reichstag auf und richtete bafür einen Staaterath ein, beffen Mitglieber burchaus nicht Bolm gu fein brauchten; bie Ernennung erfolgte burch ben Raifer. Die Steuern wurden nach bem fur bas übrige Rugland geltenben Magftabe geordnet. Die oberfte Leitung ber Bermaltung, früher von verantwortlichen Ministern gebandbatt, führte ein Abminiftrationerath, ber unter bem Statthalter ftand. Gine andere Bestimmung fügte bingu, bag bei bem Berfahren gegen Staatsverbrecher bie in Rugland gelienber Berordnungen zu Grunde liegen follten. Dit biefem Onftem eng verbunden war bie Strenge polizeilicher Uebermadung,

fperrung bes Landes vom Berfehr mit bem Muslande, de hemmung jeber nicht ruffischen Thatigfeit in ber Einzelne abenteuerliche Berfuche im Jahre 1833, ufftande hervorzurufen, fteigerten nur bie polizeiliche mfeit. Der Plan, Polen ju ruffificiren, trat immer illter hervor. Die Guter ber Emigrirten, welche ber jugefallen waren, wurden als Majorate an Ruffen n und burften nur auf Rachkommen orthodoxen Glaurerbt werben. Go begrunbete bie ruffifche Regierung in Polen eine ruffische Ariftotratie, und bie griechisch= che Religion verschaffte sich bort Eingang. Die polni= folbaten mußten in die ruffische Armee eintreten, an ber Wojewobschaften traten Gubernien, bas polnische efen wurde burch einen kaiferlichen Ukas von 1842 fischen Tug gesett, und bie maggebenben Memter im befette man in allen Berwaltungszweigen mit Ruffen it ruffificirten Renegaten, welche felbftverftanblich für felten ein anderes Gefühl hatten, als bas ber Digach= nd bes Baffes.

ie unheilvollsten Erfolge hatte bas bamalige ruffifche in Polen auf bem Gebiete bes Schulwefens guwege t. Rach bem Schulplane von 1833 follte bie polnische vor allem bie ruffifche Sprache erlernen und in bas Befen eingeführt werben. Die Universitäten Warnd Wilna wurden aufgehoben und bie Gymnafien theils t, theils im ruffischen Sinne umgewandelt. Un ber bes ruffisch=polnischen Schulwefens ftand ein Bollblut= Namens Muchanow. Der " Curator bes Lehrbegirks au" - bas war sein officieller Titel - bekleibete bie artigfte und verhaßtefte Stelle in gang Polen, ba ihm iner orthodoren Confession auch die Oberleitung ber chen Cultus = Angelegenheiten unterftellt mar. Allein now gefiel fich in feiner Stellung gang gut, und er inen größten Stolz barein, in feinem "Lehrbegirt" bie ind die Leiftungen der Schulen nach Möglichkeit einzuschränken, was ihm bei ben mittleren und nieberen Schulm in manchen Fallen wirklich gelang. Wie überall, so and hier seinem Billigkeitsgefühle und besserer Ginsicht folgen, befahl Raifer Alexander II. in Warschau eine medicinist chirurgische Schule zu eröffnen, welche später zu einer vollständigen Universität auf ruffischer Grundlage erweitert wurde

Gegen Enbe ber fünfgiger Jahre nahmen bie Berhaltmife bes Lanbes eine bochft ernfte Benbung. Die revolutionaren Ibeen fanden auch in Polen Gingang, und die Greigniffe in Italien, welches feit bem Jahre 1859 mit Gewaltschritte feiner nationalen Einigung entgegenging, waren nur zu fei barnach angethan, um bei ber gerftuckelten, unterbruckten Ratio bie niemals erftorbene Sehnsucht nach ber Freiheit und Un abhangigfeit ihrer Bater auf's neue machtig zu erweden. Rob bem ber Cenjurgwang wesentlich erleichtert war, brachte bie Tagespreffe, namentlich bie "Gazeta Polsta", bei Befpredung ber italienifden, frangofifden und englifden Borgange be nationalen Ibeen zum klaren Ausbruck und entfachte vollent bas Bewußtsein nationaler Rraft, sowie bie Reigung, biefelb gur Geltung zu bringen. Bei bem befannten Temperament ber Bolen, welches beigblutig, leidenschaftlich und ftete p Mufionen geneigt ift, fonnte bas nicht fcwer halten.

Die Borboten ber Nevolution zeigten sich bereits, als im Jahre 1860 im Monat Oktober die Monarchen von Rustland, Oesterreich und Preußen in Warschau zusammenkamen. Daß revolutionäre Elemente die politische Ordnung zu stören brohten, zeigte sich bald barauf noch beutlicher bei dem Begräbniß der Wittwe des polnischen Obersten Sowinski, wele der im Unabhängigkeitskampse 1830 mit Bravour gekämpst hatte; an der kirchlichen Feier nahm eine ungewöhnlich zahlreiche Menge aus allen Schichten der Bevölkerung in demonstrativer Haltung Theil. Am 29. November sand ein seine licher Gottesdienst zur festlichen Begehung des Gedenkieges der letzten Revolution statt, und von nun an reihte sich an nationalen Erinnerungstagen eine kirchliche Feier an die andere

patriotische Lieber gesungen wurden, vor allem das e "Boze cos Polske." In deutscher Uebersehung Berse ungefähr folgendermaßen:

or beinem Antlit fall'n wir betend nieder, b, Gott, ein freies Baterland uns wieder!"

rbe die Religion als bebeutender Bundesgenoffe, Hilfs- und Triebkraft für die nationale Bewegen Ziele zu hilfe gerufen.

olden Umftanben tonnte es nicht ausbleiben, bag ammenftoge zwischen bem polnifden Bolle und Polizei ftatthatten. Im Rathe bes Statthalters getheilter Unficht; wahrend bie einen ben Weg nb warnenber Milbe eingeschlagen wiffen wollten, nbern entschieden zu Repreffirmagregeln, fo Beuchanow, Oberpolizeimeifter Trepow und General . Bei ber firchlich-politischen Feier gur Grinner-Schlacht bei Grochow am 25. Februar 1861 ere Berhaftungen vorgenommen. Der Statthal= vor bem foniglichen Schloffe ein Bataillon Ineine Sotnie Rosafen Aufftellung nehmen. Zwei fand in ber Karmeliterfirche eine großartige Deftatt, und nach Beendigung bes Gottesbienftes ablreiche Procession nach bem Bersammlungsorte afen Andreas Zamojski gegrunbeten landwirth= Bereins (Towarzystwo rolnicze) gieben, um ben fer wichtigen Korperschaft an die national-religiose herbeiguführen und die Freilaffung ber Berhaf= virfen. In ber Rrafauer Borftabt empfing bas lbaten mit Steinwürfen, worauf General Zabo= eben ließ. Die Menge ftob fchreiend auseinan= f Leichen und gablreiche Bermunbete bebeckten bie Folge beffen entftand in Warschau eine furcht= g, welche fich balb über bas gange Land verie Deputation ber Burgerschaft führte energisch Polizei und Militar beim Furften = Statthalter,

und biefer jog fofort die Truppen in die Rafernen gurud und ließ bie Warschauer ruhig gewähren.

Es bilbete fich in ber Stabt eine Art Gicherheiteaus idun; in benfelben wurden gewählt Graf M. Zamojefi, bie Bralaten Busgnnefi und Stecki, ber lutberifche Bafter Dite, ber Rabbiner Meifel, ber Bantier Rojen, ber Sanbelsaltefte Schlenker und ber Schuhmacher hiszpanski. Billig und ober Murren ordnete fich bie Bevolferung biefem Gicherheiteaus: ichuffe unter. Die nachfte Gorge war bie Beerbigung ber funf Leichen; biefelbe verlief in überaus ernfter, wurdier Beife am 2. Marg unter allgemeiner mabrhaft großertier Betheiligung fammtlicher Berufetlaffen. Stadt und Las legten Trauer an, und bie "Rationaltrauer" blieb fortan be In ber taufmannifden Reffource, ber erften gib ichloffenen Befellichaft Barichau's, wo ber Abel und ber beben Burgerftand vertehrte, murbe eine Mbreffe an ben Raifer lo rathen und abgeschickt; von ber Gerechtigfeitoliebe und be Ebelfinne bes Monarchen erwarte bie polnifde Nation febr fuchtevoll bie Realiftrung ber Lebensbebingungen, obne weld bie ihr als einem felbständigen und geschichtlich bewährte Bolfe von ber gottlichen Borfebung angewiesenen Biele nich erreichbar feien. Der Fürft = Statthalter Bortichatow befin wortete in feinen Berichten nach St. Betersburg mit Barne bie Buniche ber Bolen, foweit biefelben ausführbar maten Much betonte er immer und überall bie Rothwendigkeit, jut Theilnahme an ber Regierung eine hervorragenbe, faattmannifch gebilbete Berfonlichfeit polnifder Rationalitat ju berufen, und auf ben Rath bes Oberftaateanwaltes Enod feste er fich mit Alexander Bielopoleti in Berbinbung und berief ihn ichlieflich nach Barichau an feine Geite.

Graf Wielopoloti, ber in seiner aufsehenerregenden Schift "lettre d'un gentilhomme polonais au prince de Metternich" (Brussel 1846) die Ansicht vertritt, Poleno Seil bestände in einem engen Anschluß an Rugland, stellte in seinem Programm als die hauptsächlichsten Forderungen, die ihm für

bes Landes Wohlfahrt und Gebeihen unerläßlich schienen, solgende auf: 1) Bildung eines aus den höchsten Würdensträgern und Notabeln Polens zusammengesetzten Staatsrathes, 2) Berbesserung der Lage der Bauern durch Ausschedung aller Frohnden und sonstigen Prästationen, 3) Stärkung und Hebung des der Bauern durch Ausschaften und Hebung des der Brandes durch Emancipation der Juden, 4) Ausschung der das polnische Recht beseitigenden russischen Sobisikationscommission, 5) Errichtung eines von einem Polen geseiteten Cultusministeriums und 6) Wiederherstellung der Universität Warschau.

Ein kaiserlicher Ukas vom 26. März genehmigte ben größten Theil bes Wielopolski'schen Programmes; es wurde eine Cultus= und Unterrichtscommission eingesetzt mit Graf Wielopolski als Generalbirektor an der Spitze, die allgemeine Schulresorm begann mit der Gründung einer Hochschule für Juristen, und die Verwaltungsresorm mit der Einsetzung eines Staatsrathes und der erforderlichen Anzahl von Kreis= und Municipalräthen.

Wenn wenige Jahre früher nur die Hälfte von demjenigen, was jeht die ruffische Regierung dem Lande bewilligte, dargeboten wäre, dann würde die polnische Nation mit Jubel und Begeisterung die gewährten Reformen begrüßt und aufgenommen haben. Allein heute war es bereits zu spät; die radikale Agitation hatte schon zu viel Boden gewonnen, und man überschätzte die eigenen Kräfte und baute allzu sehr auf eine bewaffnete oder unbewaffnete Intervention seitens der Westmächte. Was Rußland darbiete, hieß es allgemein, sei nichtig und werthlos, und indem Wielopolski Cultusminister geworden, habe er die Sache des Baterlandes verrathen, sei in den Dienst des Feindes getreten und müsse als Renegat betrachtet und behandelt werden.

Bereits am 27. Marz wurde ber verhaßte und verachtete Muchanow ber Leitung bes Lehrbezirks Warschau enthoben, und Graf Wielopolski als prasibirenber Generalbirektor ber neuen Regierungscommission eingeführt. Da ber Graf in ber

Schulresorm ben Keim einer glücklichen Zukunft erbliche, so betonte er in seiner Ansprache an die Ressortbeamten auf des nachdrücklichste, daß die neue nationale Behörde allen Ernfint und mit allem Gifer barnach zu trachten habe, die Jugend zu tüchtigen Bürgern des Landes heranzubilden. Am 6. April erfolgte die Austössung des landwirthschaftlichen Bereins wegen sortgesetzter politischer Umtriebe, was in Warschau eine lärmende Bewegung hervorrief, die sogar in blutige Straßenkämpte ausartete.

Bum Unglud fur Bolen ftarb Furft Gortfchatow, bar aufrichtig bas Wohl bes Lanbes anftrebte und beghalb auf Bie lopoleti's Reformibeen bereitwilligft einging, am 30. Dai 1861, von allen Batrioten berglich betrauert. Gein Rachfolger, ber frühere Rriegeminifter Suchofanet, burch und burch Golbat, hatte nur Ginn für militarifche Difciplin; er tonnte es nicht verfteben, bag in einem Lande, in welchem ruffifche Eruppen ftanben, nationale Autonomie herrichen tonne, und er verfparte gubem feinerlei Luft, fich zu einer blogen reprafentativen Gigur herzugeben. Es war vorauszusehen, bag ber neue Statthalter in ben ichroffften Gegenfat zu bem pelnifchen Staatsmannt tommen mußte. Balb nach feinem Umtsantritte fabrte er bie alte ftrenge Militarjuftig wieber ein, obwohl ein folches Ber fahren ben neueften Berordnungen über ftrafrechtliche Bebantlung von Tumultuanten fcnurftracke entgegenlief, und biel es nichteinmal für nothig, ben Abminiftrationerath bes Romige reiche von feinem verfassungewibrigen Treiben in Renntnif qu feben. Graf Wielopolefi fab fich beghalb gezwungen , feine Entlaffung einzureichen, verblieb jeboch auf Unfuchen ber ruffifchen Regierung im Amte, nachbem Guchofanet von feinem Boften abberufen und burch ben taiferlichen Generalabiutanien Graf Lambert erfett murbe.

Graf Lambert, ein Franzose von Nation und Ratholit, war ein feiner Hofmann und ein überaus liebenswürdiger Charakter, und unter anderen Zeitverhaltniffen ware er ben Polen sonber Frage sehr willkommen und recht sympathisch Sewesen, aber bei ber hochgrabigen Erregung der Gemüther erblickte man in dem Grafen nichts, als den Bertreter des Kaisers, des Unterdrückers des Landes, also einen Nationalsseind. Dazu kam, daß er einem so schwierigen Posten, wie dem eines Statthalters in Polen, sich durchaus nicht gewachsen zeigte; es sehlte ihm nicht bloß an der nöthigen Ersahrsung, sondern sogar auch an Begabung. Endlich traten seiner amtlichen Thätigkeit ganz besonders störend und hinderlich seine allzu große Bedenklichkeit und seine ängstliche Unentschlossens beit in den Weg. Seine ohnehin zarte Gesundheit litt unter den fortwährenden Aufregungen und Sorgen seines Amtes in bedenklicher Weise; er nahm bald seinen Abschied und starb kurze Zeit darauf auf Madeira.

Die antiruffifchen Demonstrationen und firchlichen Feierlichkeiten hatten inzwischen bebeutend zugenommen, und bie ruffifche Polizei vermochte nichts bagegen auszurichten. Diefes zeigte fich gang befonders bei bem Begrabnig bes Erzbischofs Gijalfowsti im Monat Oftober. Sinter bem Garge bes verewigten Pralaten trug man bie Kronen bes Ronigs und ber Ronigin von Polen, ben polnischen weißen Abler, mit Trauerfor umbullt und andere nationale und revolutionare Em= bleme. Am 15. Oftober fand bie Bebachtniffeier Rosciusgto's ftatt. Mus St. Betersburg war unterbeffen ber Befehl ein= gelaufen, über bie Stabt ben verschärften Belagerungezuftanb ju verhangen und gegen jede firchliche Demonftration energisch einzuschreiten. Bahrend bes Gottesbienftes murben bie Rathebrale jum beiligen Johannes und bie Bernhardinerfirche vom Militar umgingelt. Als die Glaubigen beim Unblid ber Solbaten bas Gotteshaus nicht zu verlaffen magten, brangen biefe ins Innere bes Seiligthums und ichleppten gegen zwei Taufend Menichen aus ber Rirche als Gefangene nach bem Schloffe und nach ber Citabelle. Der Rapitelevifar Bia= lobrzewsti - es war bie Erzbiocefe Barfchau gerabe verwaist - erhob Rlage bei ber Regierung wegen Profanation ber beiben Rirchen und befahl bie Schliegung fammtlicher fatholifder Rirden in Barfchau; bie evangelifde und bie jubifche Beiftlichfeit folgten bem Beifpiele bes Bisthumen. wefers. Der Statthalter warnte ben Rapitelevitar und mabte ibn auf die furchtbaren Folgen aufmertfam, falle er feine Unordnungen nicht gurudnehme, es half nichts, ber geiftliche Burbentrager blieb ftanbhaft und wurde vom Kriegegeriat jum Tobe verurtheilt und fpater vom Raifer gur Deportation begnabigt. Mehrere Monate hindurch laftete auf ber bolniichen Sauptstadt bas firchliche Interbitt, wie es im Dittelalter fo manche Rirche, fo manche Stadt erlebt batte; erft ber neue Ergbischof Felinsti ließ im Februar 1862 bie Rirchen wieber öffnen. Taufenbe von Bolen aus allen Stanben, welche fich bei ben Unruhen betheiligt hatten, wurden einge ferfert und in bas innere Rugland ober nach Gibirien ver bannt, und ber Belagerungszuftand murbe mit unerbittlicher Strenge gehandhabt.

Am 8. Juni 1862 zog ber Bruber bes Raisers, Großfürst Constantin Nikolajewitsch, als Statthalter von Polen
in Warschau ein. Graf Wielopolski erhielt die Oberseitung
ber Civilverwaltung und das Viceprasidium des polnischen Staatsrathes. Zur Versöhnung der erregten Gemüther such
die Regierung den Wünschen des Landes einigermaßen entgegenzukommen, so durch Besehung der Gouverneurposten in
den polnischen Gubernien mit Nationalpolen, Wiedereröffnung
der Universität Warschau und Berufung von einheimischen Lehrkräften, Aussehung der Frohndienste, Emancipation der
Juden u. s. w.

Allein ber Fanatismus ber Menge hatte bereits ter höchsten Grab erreicht, eine Bersöhnung schien unmöglich, man forberte kühn die Wieberherstellung bes Königreichs Pelm in den Grenzen und in der Machtfülle des Jahres 1772, und das war eine Forberung, welche die ruffische Regierung weber erfüllen wollte noch konnte. Um 3. Juli fand ein Mordversuch gegen den Großfürsten Constantin statt, wodurch die Gewaltmaßregeln sich nur mehrten. Beschleunigt wurde ber Ausbruch ber Revolution burch eine Rekrutirung, zu welcher im September 1862 ber Befehl einlief. Ausbrücklich sollten biejenigen zum Militärdienst herangezogen werden, welche erwiesenermaßen bei den letten Unruhen in irgendeiner Weise sich betheiligt hatten. Am 15. Januar 1863 wurde die Aushebung in der Landeshauptstadt vollzogen; von 1 bis Uhr Morgens wurden die jungen Leute in üblicher Weise von den Soldaten aus den Betten geholt und zur Armee abzeschührt. Wie in Warschau, so ging es in ganz Polen. Viele Jünglinge hatten sich jedoch Tags zuvor in die Wälder gesstüchtet; bald kam es zu blutigen Gesechten zwischen den Flüchtlingen und dem russischen Militär, und der Kampf war dinnen kurzer Zeit allgemein — die Revolution war da, aber nur der Abel, der Klerus und die städtische Bevölkerung ershoben die Fahne des Aufruhrs.

Das geheime Barichauer Centralcomité erklarte fich jest provisorifch, fpater befinitiv als Rationalregierung für Bolen, Litthauen und Rothrugland und rief bas polnische Bolt burch Brotlamation vom 22. Januar zu ben Baffen, boch bie Bauern leifteten im Allgemeinen feine Folge. Ferner bestimmte bie Nationalregierung, baß ber Aufftand auf Ruffijch = Polen beidrantt bleiben folle, mabrend Galigien und Bojen Geld, Baffen und Mannichaft zu ftellen habe. Alle Bemuhungen feitens ber ruffifchen Regierung, ben Git ber polnifchen Da= tionalregierung ausfindig zu machen, blieben erfolglos, fo fühlbar fich biefelbe auch machte. Ihre Sangegendarmen, angeblich 200 an ber Bahl, vollstreckten bie befohlene Execution an brei Taufend Ruffophilen. Wie vorauszusehen, waren bie Erfolge ber Bolen im offenen Felbe gang unbebeutenb. Bie tonnte auch von einem entscheibenben Erfolge bie Rebe fein, ba jebe Freischaar für fich auf eigene Fauft operirte! Nachbem bie beiben Oberfelbherren, bie Diftatoren Mieroslawsti und Langiewicz, über bie Grenze ju flüchten genothigt waren, übernahm Mitte Marg bie Nationalregierung in Barfchau wieber bie alleinige Leitung ber Infurrettion und

erklärte jebe fernere Diktatur für Hochverrath. Der Kampi währte fort, bis General Graf Berg nach der Amisnichter legung des Großfürsten Constantin und nach dem Rücktin Wielopolski's am 1. November zum Statthalter und Oberbefehlshaber in Polen ernannt wurde und mit äußerster Energie gegen die Insurgenten einschritt. Zu Ansanz tet Jahres 1864 konnte der Aufstand als völlig unterdrückt am gesehen werden, und die Nationalregierung stellte insolge dessen ihre Thätigkeit allmählich ein. Im Rathe des Kaisers überwogen die Stimmen, welche eine Rücksehr zu dem strengen Repressionssten.

Bunachft traf die faiferliche Regierung bie oben erwähn ten Magregeln gegen bie fatholijche Rirche. Sierauf wurte ber Gebrauch ber polnischen Sprache im amtlichen Berlebt, fowie an öffentlichen Orten verboten. Gobann verorbnete ein faiferlicher Erlag vom 22. Dezember 1865, bag in ben nem westruffifden Gubernien allen Berfonen polnifcher Berfunft tein Recht gufteben folle, bafelbft Buter gu erwerben, es jet benn auf bem Bege gesetlicher Erbichaft. Much burften bie wegen Theilnahme am Aufftanbe ausgewiesenen polnifden Gutsbefiger ihre Guter nur an Ruffen griechischer ober proteftantifder Confession veräußern. Bon ben felbstandigen Inftitutionen Polens fiel eine nach ber anderen. Der Staate rath und ber Bermaltungerath in Barichau wurden aufgehoben und mit bem ruffifchen Reichsrathe eine eigene Commiffion fur bie polnifchen Angelegenheiten verbunden; ber Statthalter Berg behielt neben bem militarifden Oberbefehle nur bie lebermachung ber Bermaltung. Um 1. Januar 1867 fand die Unterordnung ber polnischen Boftverwaltung unter bas ruffifche Poftminifterium ftatt. Bu gleicher Beit erfolgte eine neue Gintheilung bes "Weichfellandes" in 10 Bouvernemente und 85 Kreife; bie Gouverneure ftanben in Bolen binfichtlich ihrer Rechte fortan ihren Collegen in Rufland gleich. Durch Utas vom 8. Juli 1869 wurde bie Univerfitat Barichan vollftanbig ruffificirt und in allen Goulen Polens das Russische als alleinige Unterrichtssprache vorgeschrieben. Seit dem 13. Januar 1869 hatte nur der julianische Kalender noch in Polen Giltigkeit. Im April des nämlichen Jahres wurde die Finanzverwaltung in Warschau aufgehoben und sämmtliche Gerichte mit russischen Richtern besetzt. So war in Polen die Russischung vollständig vollzogen. Dassselbe Schicksal erlitten Litthauen und Rothrußland.

Während nach bem Tobe Berg's († 1874) Graf Paul Robebue (bis 1880) und nach diesem General Albedynski († 1883) die nationalen Gefühle nach Möglichkeit schonten und sich deßhalb die Sympathie und die Achtung der polnischen Bevölkerung erwarben, tritt der neue Generalgouverneur General Gurko mit der schrofisten Entschiedenheit gegen alles Polnische auf.

Geit ber Besitzergreifung Bolens burch bie Ruffen wim= melt es in Bolen von ruffifchen Solbaten und ruffifchen Beamten. Dag man bie Leiftungsfähigkeit bes ruffifchen Mili= tare in fruberer Beit bebeutend überschätte, bat ber lette ruffifch = turtifche Rrieg gur Genuge bargethan. Wenn bie Rumanen, Gerben, Montenegriner und Bulgaren nicht ge= wefen waren, bie Ruffen hatten vor Plewna ben Ruckzug antreten muffen. Den ruffifchen Offigieren muß man übrigens lobend nachjagen, baß fie von bem Stolze und ber Unnabbar= teit ihrer preugischen Rameraben feine Aber haben. Hebrigen barf uns bie ruffifche Militarmacht feinerlei Beforg= niß einflößen. Der politische Horizont hat fich an unseren Oftgrengen bufter umwölft, und wenn nicht alle Ungeichen trugen, burfte ber Augenblick, ba bie brei machtigften Staaten Europa's, Rugland, Defterreich und Deutschland, in gewaltigem Ringen auf blutiger Bahlftatt ihre Rrafte meffen werben, in nicht allgu weite Gerne gerudt fein. Diefer entfet= liche Bolferkampf, auf welchen weitblidenbe Bolitifer bereits feit Decennien mahnend und warnend hinwiesen, wird nach menichlicher Berechnung auf ben Felbern und Fluren von Ruffifd-Bolen ausgestritten werben, aber über ben Musgang burfen bie Deutschen beruhigt fein.

Bas bie ruffifden Beamten angeht, fo bietet fich und bier ein überaus trauriges, flagliches Bilb bar. Gogel but und in feinem "Revifor" teine Phantaftegemalbe gefchaffen, fonbern uns bie ruffischen Beamtentreife in lebenbiger Geftaltung realistisch vorgeführt. Das Ramliche haben auch polnifde Schriftfteller gethan, vor allem Abolf Dugafinsti und Beinrid Sientiewicz. Betrug, Erpreffung, Beftechung und Diebftabl, bas find bie Charaftereigenschaften ber ruffifden Beamten, ber bochften wie ber niebrigften. Ber niemals langere Beit in Rugland ober in Ruffifch-Polen lebte, ber fann fich unmog lich einen richtigen Begriff von ber ruffifchen Beamtenwell machen und wird nur gu leicht geneigt fein, alle berartigen Ergablungen und Berichte für Marchen, boswillige Erfindung Entstellung und lebertreibung zu halten. Allein in ben meiften Fällen bleiben biefe Berichte, jo unglanblich es auch flingen mag, noch weit hinter ber Bahrheit gurud. Wir wollen bier nur einige Falle anführen. Der Rabichelnit von D., cin Baron von S., beffen Ginnahmen fich auf etwa 3000 Rube beliefen, ichidte jebem feiner Gobne, welche bie technifde Sochichule in Stuttgart besuchten, einen Bechiel von 6000 Rubel. Woher nahm herr von S., ber notorifch fein Bris vat-Bermögen befaß, bas Gelb? Obwohl er eine febr geraumige und icone Dienftwohnung innehatte, ließ er fich vom Fistus mahrend 20 Jahre eine nicht unbebeutenbe Diethe entschäbigung gablen, befreite gegen Erlegung von enormen Summen burch zwei Decennien Taufenbe von jungen Leuten vom Militarbienft, und ichaffte auf Erfuchen von Fabrite und Bergwerkebefigern beren unbequeme Concurrenten frember Rationalitat aus beliebigen Grunben "für gute Bezahlung" über bie Grenze. Infolge verschiebener Denunciationen wurde im Jahre 1885 gegen ben Baron eine Disciplinarunterfuchung eingeleitet, und bei biefer Belegenheit tamen bie gefebwibrigen Sandlungen bes geftrengen herrn an ben Tag. Bas

gefchah nun? Rabichelnit von S. wurbe gur Strafe für feine Miffethaten ins Innere von Rugland - als Gouverneur verfett. Unglaublich, aber mahr, echt ruffifch! Gin Ungeftellter ber Bien-Barichauer Gifenbabn batte in feiner Gigenichaft ale Raffierer mehrere Taufend Rubel unterschlagen. 218 bas Deficit in ber Raffe entbedt wurde, erhielt ber biebische Beamte - eine einträglichere Stelle. Bielleicht zur Belohn= ung? Beinahe scheint es fo. Wem fallt ba nicht bas alte Sprichwort ein: "Gine Rrabe hactt ber anbern bie Augen nicht aus!" Thatfachlich pflegt man in Rugland, wenn ein Beamter an amtlichen Gelbern fich vergreift, großmuthig ein Muge augubrucken, und ber Defraubant leibet burch ein folches Berbrechen weber hinsichtlich feiner gefellschaftlichen Stellung noch bezüglich feiner burgerlichen Ehre irgendwie Ginbufe. Boren wir weiter! Gin Befannter von mir, Ingenieur R., hatte fich im Born soweit fortreißen laffen, bag er einem roben unverschämten Fabrifarbeiter verschiedene Ohrfeigen verfeste. Gine reale Beleidigung wird nach ruffischem Gefet nur mit Befängnißstrafe geahndet. Der Dighandelte erstattete Anzeige beim Gericht; und ba Augenzeugen vorhanden waren, fo ichien die Berurtheilung bes herrn R. unvermeiblich gu fein. Aber am Tage vor bem anberaumten Termine fuhr ber Ingenieur zu bem Richter, lub ihn im Cafino gum Diner ein und brudte ihm beim Abschied etwas "Knifterndes" in die Sand. Die Folge bavon war, bag ber arme Arbeiter trot ber erlittenen Dighandlung auf vier Bochen ins Gefängnig manberte. Bebarf es noch eines weiteren Beweises für ruffische Juftig?

Wir schließen mit ber Frage: wann wird die Corruption ber russischen Beamtenwelt einmal enden? Wenn Kaiser Merander III. seinem Lande die von seinem Bolke vielbegehrte Constitution geben und so die Wöglichkeit schaffen wird, daß die Bergehen und Verbrechen der Diener des Staates vor ganz Europa, vor der ganzen Welt gebrandmarkt werden, dann wird eine Wendung zum Bessern eintreten. Allein wann wird für Russand diese glückliche Stunde schlagen?

Berlin.

#### LXVI.

# Robert von Mohl und die liberale Doctrin

In biesen Blättern ist vor kurzem aus den Erinnerungen Schulze's an Robert von Mohl mitgetheilt worden, wie dieser Staatsrechtslehrer bei Beginn des Eulturkampses zu den strengsten Maßregeln zu rathen keinen Anstand nahm. "Wie gut wäre es gewesen," heißt es in einem seiner Brieft, "wenn man sich von Hohenlohe zu Präventivschritten häm bewegen lassen . . . Weiner Meinung nach ist es absolut nöthig, die Zesuiten kurzer Hand aus Deutschland zu jagen . . . Wir Protestanten müssen es machen und zwarschaft; Gesahr ist dabei, aber eine kleinere als bei Stillssem und halben Maßregeln" 2c. 2c.

Wer sich mit Mohls Schriften zu seiner Belehrung befaßt hatte, konnte über eine solche Haltung besselben nur erstaunt sein. Zwar sehlte Wohl stets der Sinn für das Leben im Glauben und für die wirklichen Bedürsnisse der Kirche, aber seine "Wissenschaft" hatte ihn zu billigen, ausgleichenden Ansichten geführt. Wir glauben es dem Autor schuldig zu sein, von denselben Einiges hier mitzutheilen.

In seinem Staatsrecht bes Königreichs Burttemberg (II 438) heißt es: "Der Staat und die Kirche sind in ihren Zwecken wesentlich verschieben und können, unabhängig von einander, nebeneinander bestehen . . Darans folgt, das Kirche und Staat von einander nicht nur getrennt sein

fonnen, sondern auch sollen, sonst würde jede dieser Gessellschaften die andere zu Berfolgung eines ihr fremden Zweckes nothigen . . . Der Grundsat, nach welchem ihre gegenseitigen Berhältnisse zu bestimmen sind , besteht , wenn Achtung des Rechts auf beiden Seiten stattsinden soll, darin, daß jede der beiden Gesellschaften ihre Zwecke ungestört von der andern verfolgen darf, sich dagegen auch jedes Eingrisse in das Gebiet der andern zu enthalten hat . . Jede hat die andere zu achten als eine Anstalt zu Realisirung von Menschheitszwecken, allein jede hat auch das Recht, sich vorzusehen, daß ihr nicht von der andern zu nahe getreten wird. Entsteht eine nichtslösliche Collision zwischen einem Grundsatze des Staatsrechts und einer kirchlichen Lehre, so ist kein zuständiger Richter in solchem Streite vorhanden, sondern zu en gewiesen."

Es gilt bem Berfaffer als felbstverftanblich, bag ber Staat in biefem Streitfalle nicht nachgebe, fonbern von ben Mitgliebern ber Rirche bie Aufgebung bes vom Staate als mit feinem Dafein unverträglich angefebenen Gates ober Entfernung aus bem Staatsgebiete verlange; ber Rirche bleibe, wenn fle nicht machtig genug fei, ben Staat gu einer Aban= berung feiner Befete gu nothigen, nur übrig, fich in biefe MIternative gu fugen. Allein Dobl ertennt fofort an : "Die Entscheidung ift somit eine Frage ber That fache und nicht bes Rechtes, benn biefes ift fur beibe gleich. Es ift einfeitig, wenn gewöhnlich nur von bem Schutz- und Auffichterecht bes Staats bie Rebe ift, ebenfo gut hat bie Rirche ben Staat ju achten und als nugliche Unftalt ju fcuten; ebenfo gut bat fie bas Recht, fich vorzusehen und ben Staat gu beauffichtigen, bag er nicht inihr Recht eingreift" 2c. 2c.

So in bem Buche von 1840. In bem 1862 erschienenen erften Banbe seiner "Politik" findet sich eine Abhandlung von Mohl "über bas Berhältniß bes Staats zur Kirche". Es ift eine Ueberarbeitung bes von ihm für die erste Kammer in

Baben über die Convention mit dem Römischen Stuhl erstatteten Berichts. Die Stimmung in Baben war bekamtlich eine der Kirche höchst ungünstige; von dieser Stimmung in auch die Abhandlung inficirt. Gleichwohl finden sich solgende Ausführungen.

"Es muß ausgesprochen fein, bag bie Staatsgewalt in ber Durchführung ber fammtlichen Aufgaben bes Rechteftaatt von feiner in feinem Gebiete beftebenben Berfonlichfeit, alie auch nicht von ben Rirchen, rechtlich gehindert werben tam bağ er alfo berechtigt ift, jebe firchliche Forberung guruduweifen, beren Erfüllung mit einem verfaffungemaßigen Staalt. zwede ober einer gesetlichen Ginrichtung unvereinbar wire und bag felbstgesetten Rechten einer Rirche feine Beltime gutommt, wenn fie mit einem gebietenben ober verbietenben Gefete bes Staates gusammenftogen . . . Muf ber anbeim Seite ift ebenfo nothwendig, bag bie Gelbftandigfeit und Um abhangigfeit ber einmal zugelaffenen Rirchen auf bem gefamm ten religiofen Gebiete, alfo in Dogma, Cultus, Sierurde und Dissciplin unumwunden anerfannt werbe. . . . Riemals fann bas bloge Diffallen bes Staates ober bie abweichent perfonliche Unichauung bes Staatsoberhauptes eine Ginfprade begrunden, fondern erft eine nachgewiesene Unvereinbarfeit mit ben Befegen. Die Bilbung, Beftellung und gefellicafflice Berechtigung ber Geiftlichen ift Sache ber Rirchen 2c. 2c. Da zugelaffenen firchlichen Gefellschaften find biejenigen burger lichen Rechte einzuräumen, welche fie zu ihrem Befteben nothwendig bedürfen . . . Rur ba, wo bie Erfahrung eine Unvereinbarkeit seiner Zwede und Ginrichtungen mit benen einer Rirche lehrt ober wo er Beforgniffe vor Uebergriffen begen I muffen glaubt, tritt er befehlend ober verbietend auf; bann aber auch allerdings ohne Rudficht barauf, was bas ben einer Rirche fich felbft gegebene Recht beftimmt."

In einem Abschnitt über "die selbständige Beforgung bet tirchlichen Angelegenheiten burch die Rirchen" heißt es: "Um ter allen Umftanden hat der Staat die Rirchen als frei und unabhangig in ihren eigenen Angelegenheiten anzuerkennen - . und gwar mit allen rechtlichen und thatfach= Liden Folgerungen, foweit biefe auch geben mo-Ben. Gemeinschaftlicher Gottesbienft fett vor Allem ein Dogma voraus, bas Sache ber Rirche, nicht bes Staates ift, fofern nicht etwa bei neuen Satungen bie Bewahrung ber Staatsgefete und ber Sittlichkeit in Frage famen. Gottes= bienft erforbert Organe ber Gemeinbe, vielleicht Borfteber mit ausschließenden Rechten. Ihre Beftellung, Ordnung, Bilbung, Stellung in ber Bemeinbe, ift eine Angelegenheit berfelben, nicht bes Staates. Beber Berein bedarf einer Difciplin und einer Gefellichaftsgewalt zu beren Aufrechthaltung. Much bier ift es Sache ber Gemeinbe, nicht bes Staates, bas Rothige zu ordnen. Endlich ift bie Erwerbung und Erhalt: ung von Befit eigene Angelegenheit ber Rirche. Siezu kommt noch in ber fatholischen Rirde bie Ginrichtung eigener reli= giofer Anftalten , namentlich ber geiftlichen Orben unb Rlofter."

"Der Brundfat, bag alle biefe Ungelegenheiten in jeber Rirche nach ihren eigenen Gabungen frei und felbständig beforgt werben burfen, ift ein großer und fehr weit greifenber. Das Princip ift aber richtig, fobalb weber von einem Aufgeben bes Staates in ber Rirche, noch von einer Beherrichung bes religiofen Lebens und feiner Formen burch ben Staat bie Rebe fein tann und will. Die Bewährung entspricht einer lauten Forberung ber neueren Beit, welche gwar nicht verfennt, bag ber Ginmischung bes Staats in die religiofen Angelegenheiten manches Gute gu banten war, allein fich nun in Gelbftthatigfeit und Gelbftverantwortlichkeit vorgeschritten genug fühlt, um die nicht mit Rothwendigfeit in ben Rreis bes Staats gehörigen Angelegen= beiten burch bie Betheiligten felbst beforgen zu laffen, welche also auch hier Freiheit forbert. Auch ift einleuchtenb, bag eine Rirche erft bann, wenn fie gang ungehemmt ihren Grundfaben thatfachlichen Musbrud geben fann, in ihrer gangen

Bebentung für ihre Angehörigen und für die Gesttigung aufzutreten vermag. Allerdings wird diese religidse Freihm wie jede andere auch ihre Nachtheile haben; die firchlichen Strömungen und Handlungen werden keineswegs immer bles Wahrheit und Bernunft enthalten; namentlich ist mit Bestimmtheit zu erwarten, daß der Staat bald da bald dort mit kirchlichem Gebahren in Widerstreit gerathen und in Kampt mit Kirchengewalten verwickelt werden wird, und es ware geradezu thöricht, von der größeren Ungebundenheit nur Bertheile zu erwarten. Allein im Ganzen ist doch die gesehliche Freiheit das richtigere und zuträglichere Verhältniß."

Diese Ansichten sind als richtig und billig anzuerkemmen. Man darf hieher auch noch rechnen, was Mohl in dem 1869 erschienenen zweiten Band der "Politik" über das Berhältnitzur Bolksschule vorgetragen hat. Wenigstens die Schlüfolgerungen (S. 69 und 79) sind für die Berhältnisse da paritätischen Staaten nicht als unrichtig abzuweisen, denn wwird den kirchlichen Organen nicht bloß der Religious unterricht zugewiesen, sondern auf die ganze Schulled ung ein entschiedener Einfluß gestattet.

Man muß nach solchen Ausführungen aber fragen, wie tonnte es kommen, bag berselbe Mann, ber sich so für the Freiheit ber Kirche ausgesprochen, nach wenigen Jahren paben schärfsten Magnahmen gegen bie katholische Kirche aufforbern konnte?

Bir glauben barauf antworten zu burfen, baß es fid in dem Briefe eben nicht von einer reiflich erwogenen Anficht, sondern von einem zu jener Zeit unter bem Einstei von Hohenlohe — Mohl war bamals badischer Gesandter Wünchen — gewonnenen Einbrucke handelt, ber wehl is Berlaufe bes Culturkampses auch wieder verschwunden wär

Ein folder Einbruck hatte fich allerbings nicht gelten machen können, waren bie Grunbfage bes Staatsrechtslehren über bie Berhaltniffe ber Kirche jum Staat überhaupt und bestimmte, nicht bloge Raisonnements über Zweckm

und thunliche Ausgleichungen gewesen. Nur zu gerne ja, wo es an ficheren, gefetlichen Beftimmungen fehlt, bem Titel ber Biffenschaft mehr ober minder willfur= Unnahmen auf, die alsbann gang von Zeit und Um= en beeinflußt find. Go fehlt es auch bei Mohl an ber 1 Erfaffung ber Begriffe und ber Aufgaben von Staat Rirde. Der Staat foll nach Mohl nicht mit feiner ewalt alle Berhältniffe zu regeln unternehmen; allein ba ie äußere Macht hat, so ift es fein Recht, bavon auch Gutbunken Gebrauch zu machen. Gigentlich ift bas nur valt", aber formales Recht ift nun einmal das, was die tsorgane in ihrem Reffort bestimmen, somit besteht für Staat auch feine rechtliche Grenze und berfelbe greift, bie gesetgebenben Faktoren es geeignet finden, fo weit & Innere jeber Berfonlichfeit und jeber Corporation binein, 3 bie Umftanbe zu erforbern icheinen. - Cbenfo will= 6 ift die Auffassung ber "tatholischen Barteien" in ben imenten, welche Mohl unter ben politischen Aphorismen tif I von 1862) bespricht. Diese Erscheinung ift ihm aglich und felbft bebenklich, "weil baburch bie ftaatlichen n aus einem fremben Gefichtspunkt aufgefaßt und ber anismus fowohl als ber Beift ber Staatsverwaltung treugt werben". Aber bas gange Befen bes Staats wirb int, wenn ihm eine Erifteng ohne Religion und bie Bugfeit über alle bentbaren Fragen beigemeffen wirb. Sat felbft anerkannt, bag in ftreitigen Ungelegenheiten bas ber Rirche ebenso boch ftebe als bas bes Staates und irche fich eben vorzusehen habe, wie fie zu ihrem Biele geweil der Staat im Besitze der Macht ift, so ift gerade bie Rothwendigkeit ber feften Bereinigung ber Ratholi= ir alle Zeiten und Lander, wo die Freiheit ber Rirche ht ift, bargethan. Rur wo ber Grundfat, bag ber bor Allem ben Burger als Menfchen in feinen bochften hungen und Bedürfniffen, baber besonbers in feiner Reju ichugen bat, anerkannt und burchgeführt ift, tonnen

kirchliche Parteien entbehrt werden. Zu folchen freiheitlichen Zuständen sind wir leider in Europa noch nicht durchgedrungen; nur in England ist troth der abnormen Zrischen Berhältnisse und der früheren Katholikenverfolgung so viel ven der old english liberty in Fleisch und Blut des Bolkes derblieben, daß die Emancipation von 1829 erfolgen und der britische Insel zum Aspl für die kirchlich Berfolgten des übrigen Europa gestalten konnte. Es ist kaum zu bezweiseln, daß auch dieses von Mohl schließlich anerkannt worden wärz, hätte er die glänzenden Erfolge des Centrums und die neusst Gestaltung des Berhältnisses zum heiligen Stuhle erleben dürsen.

#### LXVII.

# Regeften ber Ergbifchofe von Dlaing. 1)

Wehr als einmal hat Friedrich Bohmer die Wichtigkeit von Regesten der einzelnen beutschen Bisthumer betont, und wo er zur Herausgabe berartiger Sammelwerke, sei es durch wissenschaftliche oder auch durch materielle Unterstützung beitragen konnte, that er es stets gerne, zuweilen sogar mit den ausdrücklichen Borbehalte, daß seine Berdienste in dieser Beziehung unbekannt bleiben sollten. Aber damit noch nicht zufrieden, gedachte er auch selbst Hand anzulegen, indem er

<sup>1)</sup> J. Fr. Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium Regesten zur Geschichte ber Mainzer Erzbischöse von Bonization bis Uriel von Gemmingen 742?—1514. II. Band von Konradt bis Heinrich II. 1161—1288. Mit Benütung des Nachlasselvon Joh. Fr. Böhmer bearbeitet und herausgegeben von Connessius Wiss. Mit. Junsbrud, Wagner. 1886. XCI und 4665.

Bearbeitung ber Urkunden des wichtigsten aller deutschen Bisthümer, des Erzstiftes Mainz, dessen Inhaber Jahrhunserte lang Erzkanzler des deutschen Reiches waren, begann. Dis an das Ende seines Lebens sammelte er mit wachsendem ifer dafür, und noch am 11. April 1863, ein halbes Jahr der seinem Tode, schrieb er an Remling über die beabsichtigte Derausgabe. 1) Er sollte dieselbe nicht erleben; aber es sand ein würdiger Nachfolger, der im Geiste Böhmers weiter Bearbeitet und nun den zweiten Band des monumentalen Werkes vollendet hat.

Nach bem, was bei Besprechung bes ersten Banbes in Diesen Blättern (Bb. 80, S. 878) über die bekannte und beswährte Einrichtung der bereits zum Borbilde für Arbeiten ähnlichen Inhaltes gewordenen Mainzer Regesten gesagt ist, brauchen wir darauf nicht weiter einzugehen. Die Behandstung der einzelnen Regesten ist von der Kritik allgemein als vorzüglich anerkannt, und Professor Dr. Dobenecker in Jena sagte noch unlängst in seiner gründlichen, auf eingehenden Specialstudien beruhenden Besprechung 2) geradezu: "Die Regesten selbst müssen als mustergiltig bezeichnet werden."

Wie sehr seit bem Ausgange des 12. Jahrhunderts das urkundliche Material anschwillt, zeigt eine Bergleichung der beiden Bande: Band I bringt für einen Zeitraum von 418 Jahren (742? — 1160) 2038, Band II für 127 Jahre (1161—1288) 2998 Regesten. Fügen wir hinzu, daß das Material zu diesem zweiten Bande, für den Böhmers Samm-lungen kaum mehr als eine Borarbeit boten, aus den verschriften beigeschafft werden mußte, so können wir uns einen ungefähren Begriff von der mühsamen Herstellung eines der-

<sup>1)</sup> Johann Friedrich Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. Durch Johannes Janssen. III, 406 f.

<sup>2)</sup> Zeitschrift des Bereins für Thüringische Geschichte und Altersthumskunde. Reue Folge, 5. Band. Jena 1887. S. 357-361.

f.

\$\hat{\mathcal{B}}\$

ge:
bai:
briti
gen '
baß ''
batte
Seftal
burfen.

Ξ

Mehr von Regester wo er zur S wissenschaftlich tragen konnte ausbrücklichen ziehung unbezufrieden, ge

•

1) J. Fr. Böli Regesten 3: bis Uriel bi bis Heinrich von Joh. Fr. nelius Wil at feine hervorftechenbe Friedensliebe "Charafter= nd "Mangel an Muth" genannt 1), aber schon dorft (in v. Sybels Sifter. Zeitschrift 33, 153) ieg als "ärgften Berftog gegen bie Bahrheit", Berfaffer zeigt in feiner glangenben Charafteriftit int. G. V ff.), welch' feurige Energie bie Bruft s befeelen mußte, ber, um nicht feiner Pflicht igung zuwiber einen Gegenpapft anerkennen gu Bebenten trug, fein Bisthum und Baterland gu b vom Reichstage zu Wirzburg hinweg zu Papit I. zu eilen. Und wenn ber vertriebene Ergbischof ebenecongreffe ju Benebig biefem namlichen Papfte n gutes Recht auf ben Mainger Stuhl mit Burbe benheit vertrat, so zeigt bas eine Charafterfestig= burch ben Att ebler Gelbstverläugnung nicht bewird, in welcher er gulett fein Recht um ben riebens zwischen Papit und Raifer opferte ?). lian I. von Buch (1165 - 1183), welchen rich I. in richtiger Erfenntniß feiner Bebeutung nach Ronrabs Flucht auf ben Mainger Stuhl , wurde burch ben Frieden von Benedig auf bem=

iann, König Philipp von Schwaben und Otto IV.

einen uns nicht versagen, hier an die zweisellosen Bersch. Konrods um die Eegründung der wittelsbachischen in Bahern zu erinnern. Der Herausgeber der Mainzer hat in seiner Wonographie: "Konrad von Bittelsbach, Erzbischof von Mainz und von Salzburg, deutscher kanzler, Festschrift zur Feier des siedenhundertjährigen des Hauses Bittelsbach" (Regensburg, Kustet, 1880) sielben zuerst entsprechend gewürdigt, und damit einer inssingung eines der wichtigsten Womente in der baberischen Bahn gebrochen, wobei er aus sachtundigen Kreisen Geinen Biderspruch erfuhr, sondern vielmehr ungestsall fand.

artigen Bandes machen, auf die jett freilich nur mehr bie erstaunlich reichen Literatur-Angaben hinweisen.

Wir beabsichtigen nun hier keineswegs, eine die Detaile behandelnde Kritik zu üben. Geeigneter für diese Blatten und nuthbringender wird es sein, in einem kurzen Ueberblicke die wichtigsten Ergebnisse aus dem aufgehäuften Quellemmateriale zu ziehen, eine Aufgabe, die uns durch den Herausgeber selbst wesentlich erleichtert ist.

Wie im ersten, so sind nämlich auch im zweiten Bande ben Regesten aussührliche Einleitungen vorausgeschickt. Unter biesem anspruchslosen Titel aber sinden nicht bloß mancherlei Einzelfragen gründliche Erörterung, sondern wird auch jeder der neun Erzbischöse des behandelten Zeitraumes knapp um treffend charakterisirt. Die Mehrzahl berselben reiht sich den glänzenden Namen der vorausgehenden Periode (wir erinnem nur an den hl. Bonifatins und seinen Schüler Lul, au den gelehrten Rhabanus Maurus, an die gewaltigen Kirchenfürsten Hatto und Willigis) durch ihre Bedeutung und ihren Einfluß würdig an, ein Beweis dafür, das der alte Glanz des Mainzer Stuhles nicht bloß in der hoher geistlichen und weltlichen Würde und dem umfassenden Landbessie, sondern ebenso sehn der nuch in der persönlichen Größe der meisten Inhaber besselben begründet war.

Erzbischof Konrad von Wittelsbach (1161—1177 und 1183—1200), mit welchem ber zweite Band beginnt, ift unstreitig eine ber großartigsten und edelsten Erscheinungen unter ben beutschen Kirchenfürsten des Mittelalters. Sein Charakterbild, das Kraft und Milde, unerschütterliche Ueberzeugungstreue und maßvolle Klugheit in seltener Harmonie vereinigt, ist auch nicht durch den leisesten Schatten getrübt. Wie viel trauriger hätten sich in jenen Zeiten des Kampses die Berhältnisse Deutschlands gestaltet, ware nicht ein Mann wie Konrad in Mitte gestanden, der nie müde wurde, zu versschnen und auszugleichen, der auch den Kamps nur führte mit ehrlichen Wassen und zum Zwecke des Friedens.

Dan hat feine hervorftechenbe Friedensliebe "Charafter= fchwache" und "Mangel an Muth" genannt 1), aber icon Scheffer-Boichorft (in v. Sybels Sifter. Zeitschrift 33, 153) bezeichnete bieß ale "argften Berftog gegen bie Babrheit", und auch ber Berfaffer zeigt in feiner glangenben Charafteriftit Ronrade (Ginl. G. V ff.), welch' feurige Energie bie Bruft eines Mannes befeelen mußte, ber, um nicht feiner Pflicht und Ueberzeugung zuwiber einen Gegenpapft anerkennen zu muffen, fein Bebenfen trug, fein Bisthum und Baterland gu verlaffen, und vom Reichstage ju Birgburg binweg ju Papft Mexanber III. ju eilen. Und wenn ber vertriebene Erzbischof auf bem Friedenscongreffe ju Benedig biefem namlichen Papfte gegenüber fein gutes Recht auf ben Mainger Stuhl mit Burbe und Entschiedenheit vertrat, fo zeigt bas eine Charafterfeftig= feit, welche burch ben Aft ebler Gelbftverläugnung nicht beeinträchtigt wird, in welcher er gulett fein Recht um ben Preis bes Friedens zwischen Papft und Raifer opferte ").

Christian I. von Buch (1165 — 1183), welchen Kaiser Friedrich I. in richtiger Erkenntniß seiner Bebeutung schon gleich nach Konrads Flucht auf ben Mainzer Stuhl erhoben hatte, wurde durch ben Frieden von Benedig auf dems

<sup>1)</sup> Binkelmann, König Philipp von Schwaben und Otto IV. Bb I, 172

<sup>2)</sup> Bir tönnen uns nicht versagen, hier an die zweisellosen Berbienste Erzb. Konrads um die Begründung der wittelsbachischen Dynastie in Bahern zu erinnern. Der herausgeber der Mainzer Regesten hat in seiner Monographie: "Konrad von Bittelsbach, Cardinal, Erzbischof von Wainz und von Salzburg, deutscher Reichserztanzler, Festschrift zur Feier des siebenhundertjährigen Jubiläums des hauses Bittelsbach" (Regensburg, Bustet, 1880) S. 65, dieselben zuerst entsprechend gewürdigt, und damit einer neuen Auffassung eines der wichtigsten Momente in der baherischen Geschichte Bahn gebrochen, wobei er aus sachtundigen Kreisen nicht nur teinen Biderspruch ersuhr, sondern vielmehr ungestheilten Beisall sand.

felben beftätigt, mahrend Konrad bas Ergbiethum Salfen erhielt.

In der That erwies fich Chriftian als eine Berfallt feit, wie fie bem Raifer in jenen Tagen unentbehrlich me Gin fluger Staatsmann und gewaltiger Rriegebelb, bil gelehrt und rebegewandt, griff er energisch und unmittabe in bie Geschicke ber hochsten geiftlichen und weltlichen End ten ein. Aber fo fühn er bas Banner bes Raifers im Rmit mit bem Papfte vorantrug, jo ungeftum er fich oft int & tummel ber Schlachten warf, er betrachtete boch nie ben Rin als Gelbstzweck. Dit Recht bebt ber Berfaffer bie von in bisherigen Biographen Chriftians zu wenig beachtete friedlich Seite feines Charafters hervor, welche fich besonders in fe verbienftvollen und erfolgreichen Bemubungen um ben le bensichlug von Benedig offenbarte. Tern von feiner Dita wie er gelebt (unter ben 201 Regeften Chriftians ift != ein Dugend aus Maing ober beffen Rabe batirt), flatte auch nach einem außerft bewegten Pontifitate gu Tusculu und Erzbischof Ronrad von Salzburg febrte nach Main rud, um auch hier in alter Festigfeit und leberzeugungstru bie Gache ber Rirche und bes Papftes bochzuhalten.

Nach dem Tode Kaiser Heinrich VI. (1197) war ist einer zwiespältigen Königswahl gekommen, und die beiden wählten, Philipp und Otto, mußten, als Erzbischof Kannt im Jahre 1200 starb, bei der großen Bedeutung des Andzer Stuhles nothwendig das größte Interesse daran saba einen ergebenen Mann auf demselben zu wissen. So trat de Zwist im Reiche unmittelbar auch hier in einer Doppeland zu Tage. Philipp von Schwaben wußte die Masorität Bischof Luitpold von Worms zu gewinnen, Otto IV. De klärte sich für den von einer Minorität gewählten Sigfrid II. aus dem Geschlechte der Eppen steiner, nelss im 13. Jahrhunderte der Mainzer Kirche vier Erzbischöfe zut

<sup>1)</sup> Ueber die verwandtschaftlichen Berhaltniffe berfelben unternen werthvolle genealogische Tabellen in ber Einleitung. - bat

Beide Theile wandten fich um Beftatigung an Papft Innoceng III., ber fich mit richtigem Blide fur ben ungleich bebeutenberen Gigfrid entichieb. Er war ale Papft biegu nicht nur burch bas Berlangen beiber Parteien, fonbern auch burd bas Devolutionsrecht befugt. Dagu tam noch, bag er principiell ftets gegen die Berfetung von Bifchofen auf anbere Stuble auftrat und bag, wie felbft Forfcher gugeben, welche mit ter Enticheibung bes Papftes nicht einverftanben finb, bie Bartei Philipps und Luitpolds fich felbft burd Difgriffe "bem Papfte gegenüber vollstanbig ins Unrecht feste". 1) Es ift ein Berbienft bes Berausgebers, burch feine eingehenben Untersuchungen (Ginl. S. XVIII-XXIII) die viel migbeutete Enticheibung bes Papftes fur ben von ber Minoritat erwahlten Sigfrid jum erstenmale in bas richtige Licht geftellt und fo überzeugend gerechtfertigt zu haben, bag von nun an wohl niemand mehr einen "Gingriff in bas beutsche Rirchemvefen" ober eine "allen Rechtsbegriffen Sohn fprechenbe" Magregel barin finben tann.

Sigfrib II. (1200—1230) stand hinter seinen Borsgängern an Bebeutung nicht zurück. Mit Christian I. theilte er persönlichen Muth im Kampfe, Energie und Borsicht in der Politik, mit Konrad unerschütterliche Ueberzeugungstreue und Anhänglichkeit an den apostolischen Stuhl. Eifrig besorgt um das Wohl seiner ausgedehnten Diöcese, hielt er zur Hebung des kirchlichen Lebens mehrere Synoden, unterstützte die Klöster und war stets bereit, die zahllosen großen und kleinen Streitigkeiten und Fehden friedlich beizulegen, wenn nöthig aber auch durch die Macht seiner Autorität zu unterdrücken. Mit solchen Charaktereigenschaften ausgestattet, sibte er während seines dreißigjährigen Pontisikates als Erzbischof,

der treffliche Bischof Sigfrid von Regensburg (1127 — 1246) stammte mutterlicherseits von den Sppsteinern ab und war ein Großneffe des Erzbischofs Sigfrid II, von Mainz.

<sup>1)</sup> Bintelmann, a. a. D. I, 192 f.

felben beftätigt, mahrend Konrab bas Erzbisthum Salzburg erhielt.

In ber That erwies fich Chriftian als eine Berfonlich feit, wie fie bem Raifer in jenen Tagen unentbehrlich mar. Gin fluger Staatsmann und gewaltiger Rriegsbeld, babei gelehrt und rebegewandt, griff er energisch und unmittelbar in bie Weschicke ber bochften geiftlichen und weltlichen Gemalten ein. Aber fo fuhn er bas Banner bes Raifers im Rampie mit bem Papfte vorantrug, fo ungeftum er fich oft ine Ge tummel ber Schlachten warf, er betrachtete boch nie ben Rrieg als Gelbstzwedt. Mit Recht hebt ber Berfaffer bie von ben bisherigen Biographen Chriftians zu wenig beachtete friedliche Seite seines Charaftere hervor, welche fich besonbere in feinen verbienftvollen und erfolgreichen Bemuhungen um ben Frie bensichlug von Benedig offenbarte. Gern von feiner Dioceie, wie er gelebt (unter ben 201 Regeften Chriftians ift faum ein Dupend aus Maing ober beffen Rabe batirt), ftarb ir auch nach einem außerft bewegten Pontifitate zu Tusculum, und Ergbischof Ronrad von Galgburg fehrte nach Daing an rud, um auch bier in alter Festigfeit und leberzeugungetrem bie Gache ber Rirche und bes Papftes bochzuhalten.

Nach bem Tobe Kaiser Heinrich VI. (1197) war es zu einer zwiespältigen Königswahl gekommen, und die beiben Erwählten, Philipp und Otto, mußten, als Erzbischof Konrad im Jahre 1200 starb, bei der großen Bedeutung des Mainzer Stuhles nothwendig das größte Interesse daran haben, einen ergebenen Mann auf demselben zu wissen. So trat der Zwist im Reiche unmittelbar auch hier in einer Doppelwahl zu Tage. Philipp von Schwaben wußte die Masorität sin Bischof Luitpold von Worms zu gewinnen, Otto IV. erklärte sich für den von einer Minorität gewählten Sigstid II. aus dem Geschlechte der Eppensteiner, welches im 13. Jahrhunderte der Mainzer Kirche vier Erzbischöfe gab.

<sup>1)</sup> lieber die verwandtichaftlichen Berhaltniffe derfelben unterrichten werthvolle genealogische Tabellen in der Einleitung. — Auch

Beibe Theile wandten fich um Beftatigung an Papft Innoceng III., ber fich mit richtigem Blide fur ben ungleich bebeutenberen Sigfrid entichieb. Er war als Papft hiegu nicht nur burch bas Berlangen beiber Parteien, sonbern auch burch bas Devolutionsrecht befugt. Dazu fam noch, bag er principiell ftets gegen die Berfetung von Bifchofen auf anbere Stuble auftrat und bag, wie felbft Forfcher zugeben, welche mit ber Entscheibung bes Papftes nicht einverftanben finb, bie Partei Philipps und Luitpolds fich felbst burch Diggriffe "bem Papfte gegenüber vollstandig ins Unrecht fette". 1) Es ift ein Berbienft bes Berausgebers, burch feine eingehenben Untersuchungen (Ginl. S. XVIII-XXIII) die viel migbeutete Entscheibung bes Bapftes für ben von ber Minoritat erwählten Sigfrib zum erftenmale in bas richtige Licht geftellt und fo überzeugend gerechtfertigt zu haben, bag von nun an wohl niemand mehr einen "Eingriff in bas beutsche Rirchenwesen" ober eine "allen Rechtsbegriffen Sohn fprechenbe" Magregel barin finden fann.

Sigfrib II. (1200—1230) ftanb hinter seinen Borsgängern an Bebeutung nicht zurück. Mit Christian I. theilte er persönlichen Muth im Kampse, Energie und Borsicht in ber Politik, mit Konrab unerschütterliche Ucberzeugungstreue und Anhänglichkeit an ben apostolischen Stuhl. Eifrig besorgt um bas Wohl seiner ausgebehnten Diöcese, hielt er zur Hebung bes kirchlichen Lebens mehrere Synoben, unterstützte bie Klöster und war stets bereit, die zahllosen großen und kleinen Streitigkeiten und Fehden friedlich beizulegen, wenn nöthig aber auch durch die Macht seiner Autorität zu untersbrücken. Mit solchen Charaktereigenschaften ausgestattet, übte er während seines breißigjährigen Pontisitates als Erzbischof,

ber treffliche Bischof Sigfrid von Regensburg (1127 — 1246) stammte mütterlicherseits von ben Eppsteinern ab und war ein Großneffe bes Erzbischofs Sigfrid II. von Mainz.

<sup>1)</sup> Wintelmann, a. a. D. I, 192 f.

Reichskanzler und zeitweilig papstlicher Legat in allen wichtigen Fragen ben tiefgehendsten Einfluß auf die Geschicke best beutschen Reiches und des ganzen Abendlandes, und wir können dem Berfasser nicht Unrecht geben, wenn er auf Grund ber angedeuteten Stellung Sigfrids vermuthet, daß er selbst an der durch Papst Innocenz III. angedahnten, wo nicht durch sein Machtgebot geregelten Ordnung bei der Kaiserwahl, das ist am Beginne des Kurfürstencollegiums, einem größeren Untheil gehabt, als die erhaltenen Quellen jetzt noch erkennen lassen.

Sigfribs Gegner Luit polb (1200—1208) war ihm in keiner Weise gewachsen. Personlich tapfer und gewohnt, bas Schwert zu führen, leistete er seinem Gönner König Philipp in Italien manche Dienste. Leiber aber sinden wir kein Zeugniß bafür, daß er je dessen Grausamkeiten entgegenzutreten gewagt hatte. Als Philipp im Jahre 1208 starb, mußte auch Luitpold endgiltig weichen.

Muf Gigfrib II. folgte fein Reffe Gigfrib III. (1230 -1249), beffen Bebeutung bisher von ber neueren Befchichts-Schreibung noch weniger als bie feines Borgangers ertannt und gewürdigt wurde. Geine Zeitgenoffen freilich wußten biefelbe beffer gu ichaten. Papft und Raifer bewiefen ibm in gleichem Dage ihr Bertrauen, eine in jenen Beiten bes Rampfes boppelt mertwürbige Thatfache, welche burch bie mit unwandelbarem Rechtsgefühle gepaarte Friedfertigkeit feines Charafters ihre Erklarung finbet. Bon Raifer Friedrich II. jum Reichsverweser (procurator imperii) ernannt, von Papft Innoceng IV. mit bem hochften Bertrauenspoften eines apoftolifden Legaten geehrt, und burch Berleihung bes bochberühmten Rlofters Julba unterftugt, erfüllte er in fold' wichtiger und ichwieriger Stellung getreu feine Pflichten als Rirchenfürft wie als Reichsftand, wußte mit Umficht und politischem Tatte bie Grenzen ber geiftlichen und weltlichen Dachtiphare einzuhalten, und vergaß über ben weltgeschichtlichen Aufgaben, die ihn beschäftigten, nie auf bas Bobl

feiner Diöcese, das er durch Abhaltung von Concilien und besonders durch Herstellung einer geordneten Berwaltung und Finanzwirthschaft nach Kräften beförderte. Er war nach der kurzen aber treffenden Charakteristik im "Rheinischen Antiquazius" (2. Abtheilung XV, 606) "ein Mann von großen Sigenschaften, voll hohen Sinnes und Gewandtheit in den Geschäften, der seine Pflichten als Bischof erfüllte, das Reich mit Weisheit beherrschte und, wo es darauf ankam, mit Löwenzmuth vertheidigte."

In ber Einleitung zu Sigfrib III. findet auch die intereffante Frage, welche beutsche Kirchenfürsten dem Concil von Lyon 1245 anwohnten, ihre Lösung durch den Nachweis, daß die Erzbischöfe von Mainz und Köln, sowie die Bischöfe von Freising und Worms zu jener Zeit zweifellos beim Papste sich befanden, ohne aber an den Concilverhandlungen wirklichen Antheil zu nehmen.

Sigfribs Nachfolger Christian II. aus dem MainzerMinisterialen-Geschlechte der "Jude", das sich auch von Beissenau schried, nahm nur mit Widerstreben die erzbischösliche Bürde an (1249), die ihm ebenso wegen seines Alters als wegen der schwierigen politischen Berhältnisse nur als eine Bürde erscheinen konnte. Bon Natur friedsertig und allem Kriege abgeneigt, sah er sich durch seine Treue gegen den päpstlichen Stuhl in mancherlei Kämpse verwickelt, so daß es wie der Herausgeber mit Recht betont, sicherlich keiner Gewalt, am wenigsten von Seiten des Papstes bedurfte, um ihn schon nach zwei Jahren zur Niederlegung seiner Würde zu bewegen. Daß aber der gesehrte und fromme Mann nach seiner Resignation das übel berühmte, von Feindseligkeit gegen Papst Innocenz IV. wie gegen Klerus und Bolk von Mainz erfüllte "Chronicon Moguntinum") versaßt habe, wurde

Mon. Germ. Script. XXV, 236—248. "Liber de calamitate ecclesiae Moguntinae."

von dem Herausgeber in seinem Aufsate "Ueber ben Berfaffer bes Chronicon Moguntinum" (hist. Jahrbuch II, 335—387) so schlagend widerlegt, daß er sich nunmehr auf den allgemen als richtig anerkannten ) Beweis nur zu beziehen brancht.

Ein Greis hatte ten Stuhl des hl. Bonifatius verlassen; nun erhob man einen Jüngling auf denselben, Gerhard I, den kaum zwanzigjährigen Sohn des Wildgrasen Konrad, zw Zeit seiner Erwählung erst Subdiakon (1251—1259). Jugendliche Unbeständigkeit und Unsertigkeit des Charakters zeigle sich denn auch in seiner unzuverlässigen Haltung gegen den Papst wie gegen die Reichsfürsten. Die Kämpfe, in welche er sich unvorsichtig genug stürzte, führten ihn einmal sogn in die Gesangenschaft des Herzogs Albrecht von Braunschweiz ans der er sich in wenig ehrenvoller Weise durch das Bersprechen, seine Stimme bei der Kaiserwahl Richard von Cermwallis zu geben, loskausen mußte.

Trot bieser Mängel wird das Andenken an Gerhard is ber beutschen Geschichte ein dauerndes bleiben wegen seine eifrigen Förderung bes rheinischen Bundes. Es würde uns zu weit führen, die hohe Bedeutung dieses Bundes in's Einzelne auszuführen. Allgemein ist anerkannt, wie segensteich berselbe für die Sicherung des Eigenthums gegenüber dem maßlosen Zollerpressungsspisstem, für Wahrung des Friedent in den Rheinlanden und darüber hinaus (sancta pax), für Werke der christlichen Barmherzigkeit durch gemeinschaftliche Beisteuern und Errichtung von Armenhäusern (domus pacis) gewirkt hat.

Bis in die neueste Zeit herrschte übrigens in ber reichen Literatur über den Bund die irrige Anschauung, er sei ein reiner Städtebund gewesen, burch beffen Grundung der Mainzer Burger Arnold Walpod sich unsterbliche Berdieuste er-

<sup>1)</sup> Bergl. Battenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 5. Aufl., II, 374.

worben habe 1). Erft Beigfader (Der rheinische Bund 1254) hat im Jahre 1879 gezeigt, daß auch die "Berren" eine berborragenbe Rolle fpielten, und Buffon allein (Bur Geschichte bes großen Lanbfriedensbundes beutscher Stabte S. 12 u. 13) hat bisher ertannt, daß wir ben Balpoben weber als Stifter noch ale fpateren Borfteber bes Bunbes zu bezeichnen berech= tigt find. Wer hat aber bann ben Bund gegrunbet? Das über biefen Bunkt schwebenbe Dunkel aufzuhellen war ben grundlichen Forschungen Dr. Wills vorbehalten. Er hat guerft barauf hingewiesen (Gint. G. LVIII.), bag in allen bisberigen Untersuchungen über die Entstehung bes rheinischen Bunbes einer ber bebeutenbften Gaftoren, ber Ginfluß ber Rirche, ganglich überfeben murbe. Riemand anderer als Bapft Innoceng IV., beforgt um ben Frieden und bie Ruhe ber Rheinlande und gang Deutschlands, gab ben Anftog biegu. Go überrafchend biefer Nachweis erscheinen mag, fo überzeugend ift er vom Berausgeber geführt, und wir feben barin eines ber wichtigften Ergebniffe feiner Forich= ung. Die Bebeutung bes Gegenstanbes mag es entschulbigen, wenn wir etwas naber barauf eingeben.

Bapft Innocenz IV. hatte ganz richtig in ben ungerechten Zöllen, die von befestigten Zollstätten aus gewaltsam einsgehoben wurden ("castra nociva et injusta thelonia" nennt sie Abt Hermann von Niederaltach), eine Hauptursache der Wirren und Fehden, welche Deutschland zerrütteten, erkannt, und sein Legat Hugo drang daher mit aller Kraft seiner Autorität auf die Beseitigung derselben. Er trug kein Bebenken, selbst unsern Erzbischof Gerhard zweimal aus diesem Grunde zu ercommuniciren. Nur gegen das Bersprechen, seine ungerechten Zölle auszuheben, erhielt der Erzbischof im April

<sup>1) &</sup>quot;Arnold von Thurn" hat deshalb fogar in die Walhalla Aufnahme gefunden. Bgl. Walhalla's Genoffen, geschilbert durch König Ludwig den Ersten von Bayern, den Gründer der Walhalla. München, 1852. S. 90.

1254 Lösung vom Banne, und taum ein Bierteljahr spilm beschwor er, offenbar in Erfüllung seines Bersprechens, ber zur Beseitigung ber ungerechten Zölle gegründeten rheinischen Bund. Der Legat und ber Papst selbst förderten nun be Sache des Bundes wirksam durch Ermahnungsschreiben wie durch Anwendung der geistlichen Strafen gegen Friedentstörer, wofür u. a. ein bisher unbenützt gebliebenes lateinssches Gedicht') ein gleichzeitiges und darum besonders go wichtiges Zeugniß gibt.

So wurde Erzbischof Gerhard burch den vom Bapt auf ihn ausgeübten Druck aus einem ungerechten Zollhem ein Mitglied des rheinischen Bundes, dessen Interessen er um mit rühmlichem Eiser förderte. Bald nahm er in demselhe eine durch zahlreiche Thatsachen bezeugte hervorragende, je leitende Stellung ein. Arnold Walpod aber, der praesectm violentiarum des Erzbischoses, war es, der in treuer und soschiefter Weise auf die Intentionen seines Herrn einging und seine Beschle vollzog. Dieß und nicht mehr ist auch Arnold Berdienst, der seinem Amte gemäß gegen Gewaltthätigkeite einzuschreiten hatte, und in dessen Ressort daher die Bestweingen des Bundes mehr oder minder von selbst sielen, de die ungerechten Zollherrn für Straßenräuber galten.

Chronici rhytmici Colon. fragmenta, ed. Deyeks in Locomblet, Archiv f b. Geschichte bes Nieberrheins II, 396. Mon. Germ. Script. XXV, 377.

<sup>2)</sup> Auch Dr. Schwemer hat sich in seinem am 17. Oft. v. 38. pa Frantsurta. M. gehaltenen Bortrage "Neber die beutschen Stätte und die Landsriedensbestrebungen während des Interregnums" n der Ansicht Bills von einem tiefgreisenden Einstusse auf die Gründung des rheinischen Bundes angeschlossen und dassur noch weitere Beweismomente beigebracht, augleich aber doch geglaubt, die Initiative der Städte betonen zu sollen. Bemes übrigens in dem Berichte über den genannten Bortrag (Korrespondenzblatt der westdeutschen Zeitsche, 5. Gesch u. Runk. VI, 270) heißt, der Redner habe "der Behauptung Bills wider sprochen, daß Erzbisschof Gerhard der intellestnelle Urbeber del

Nach bes jugenblichen Gerhard frühem Tobe berief man rafch vollzogener Bahl wieder einen Eppenfteiner auf ben bijchöflichen Stuhl, Berner, ben Reffen Sigfriebs III. 259-1284). Mis "propagator sanctae pacis" (Mon. erm. Script, XVII, 68) in ben wirren Zeiten bes Inter= nums trat er burch feine Friedensliebe, burch fein auf uhe und staatliche Ordnung gerichtetes Beftreben in die Fuß-Dien feines Borgangers, ben er aber an politischer Begabung nd Reife bes Charafters weit übertraf. Im hellsten Lichte ftrablte seine staatsmännische Klugheit in jenen Tagen, ba ihm als Erzkanzler bes Reiches gelang, ber unseligen uferlosen Zeit ein Enbe zu bereiten und ben Namen eines mifch beutschen Konigs wieber zu Ehren zu bringen, indem alle Rurfürften für ben Grafen Rubolf von Sabsburg ge: ann. Go erhob er biefen burch bie Ginftimmigkeit feiner Babl zu einem wirklichen und ftarfen Saupte ber Nation, nd verlieh zugleich bem Berfaffungegebaube bes beutschen teiches Weftigkeit und Dauer, indem er basfelbe "auf bie lafis ber kurfürstlichen Regierung ftellte". (Lorenz, Gefch. 8 13. u. 14. Jahrh. I, 415.)

Den Schluß bes Banbes bilbet bas kurze Pontifikat bes ach zweijähriger Sedisvacanz erwählten Minoriten Heinrich, sher Bischofes von Basel (1286—1288), ber gleich seinem torgänger König Rubolfs treuer Freund und Berather war, nb ihm in Krieg und Frieden so wichtige Dienste leistele, as ihn Stälin (Wirtemb. Gesch. III, 69) als eine Hauptütze bes neuen Thrones König Rubolfs rühmt. Freilich aben die zahlreichen Beweise königlicher Gunst, die er bafür npfing, auch den Reid gegen den aus bürgerlichem Geschlechte itsprossenen und in der Klosterzelle zu einem Geisteshelben

Bundes sei", so dürfte darin ein Migverständniß des Referenten liegen, da ein Forscher wie Dr. Schwemer die klaren Borte S. LX ff. der Mainzer Regesten, worin Papst Innocenz IV. als intellektueller Urheber des Bundes bezeichnet wird, unmöglich misverstehen konnte.

herangereiften Metropoliten von Deutschland rege gemacht, um mancher Spottvers gegen ben "barfüßigen Erzbischof" (undipen antistes) lief bamals um. Indeß vermögen solche menschlicher Schwäche entsprungene Beweise von Mißgunst die Bertschaung ber Nachwelt für ben großen und eifrigen Rirhen fürsten so wenig zu mindern, als der Borwurf allzugroßer Anhänglichkeit an den Orden, dem er angehörte.

Möge biese Stizze bes besprochenen Wertes nicht um bie Erkenntniß von der Bedeutung desselben in weitere Krife tragen, sondern auch die Ueberzeugung förbern, daß von den Bearbeitung der Geschichte der einzelnen deutschen Bisthum noch die wichtigsten Ergebnisse für die allgemeine Kinds und Profangeschichte Deutschlands zu erwarten stehen. Sossellich ist die Zeit nicht allzu serne, in welcher Werke von ihr licher Gediegenheit wie das besprochene hinsichtlich aller deutenderen deutschen Diöcesen dem Geschichtsschreiber im siehere Grundlage für seine Darstellung dieten werden. Freillich bedarf es dazu noch umfassender Arbeiten, für welche in Kräfte um so zahlreicherer Forscher nöthig sind, als mach von der Benühung der Archive besonders für die spätene Jahrhunderte kaum gänzlich wird Umgang nehmen können.

Legte boch selbst Bohmer, der sich seiner unerschöpstiche Arbeitskraft wohl bewußt sein mußte, schon im Jahre 1833 als er an Guido Görres zum erstenmale über die Regeste der Mainzer Erzbischöse schrieb, das Geständniß ab: "It kann nicht alles thun, was ich möchte, was ich könnte, was mir nöthig scheint. D'rum ist mir auch jede junge Kraft, tie sich dem Werke widmet, höchst willkommen. Die Last sieh für sie bereit, wenn nur der Nacken sich biegen will.")

Diese Erwägungen veranlassen uns, ben Worten Da. Dobeneder's am Schlusse seiner oben erwähnten Besprechung (a. a. D. S. 361); "Bünschen wir, daß es bem treuen zwissenhaften Forscher vergönnt sein möge, bieses treffils

<sup>1)</sup> Janffen, a. a. D. II, 222.

er beutschen Geschichtsforscher wird ihm gewiß nicht fehlen"—
och den andern Bunsch anzufügen, daß auch die Last des
ispäteren Jahrhunderten sich mehr und mehr häusenden urundlichen Materiales für das Mainzer Negestenwerk künftig
icht mehr auf den Schultern eines Mannes ruhen möge,
vondern daß die Mithilse anderer Kräfte es ermögliche, das
für die nächsten Bände, wie dem Referenten bekannt ist, bereits
reichlich gesammelte Material bald zum Gemeingut der historischen Wissenschaft zu machen.

### LXVIII.

## Socialpolitifde Fingerzeige.

Seit fünfundzwanzig Jahren beschäftigt sich Schreiber bieser Beilen mit ber sozialen Frage. Namentlich hat er zuerst in biesen "Blättern" ben engen Zusammenhang zwischen bem Tumult bes "Culturkampfs" und ben Streifereien ber mobernen Raub=ritter nachgewiesen. In bieser hinsicht ist bas Berständniß allsemein burchgebrochen. Anbers aber verhält es sich mit gewissen Erscheinungen, die gerabe gegenwärtig in sehr bebeut=samen Thatsachen zu Tage treten.

## I. Die Erceffe bes Soulgwangs.

In ber Situng bes preußischen Abgeordnetenhauses vom 21. März hielt ber Abgeordnete Samula eine Rebe, worüber bie Blätter also berichten: Redner bedauert zunächft, daß ber Cultusminister nicht anwesend ift. Wenn berselbe nach ber Mittheilung bes Regierungscommissars burch dringende Geschäfte absgehalten werbe, so sei boch zu fragen, ob es bringendere Gesschäfte gebe, als die des Landtages. Redner begründet bann in

eingebenber Beije feine bei ber zweiten Berathung nur furs im gebeutete Befdmerbe über bie Schulverfaumnifftrafen in Schleffen. Allerbinge habe bas Schulreglement von 1801 in ber Proting Schlefien gewiffermagen bie Schulverfaumniffe begunftigt, und im Menberung bes Reglements fei baber mohl nothwendig gemefen, 3m beffen fei burch ben Erlag bes Oberprafibenten von Schleften ton 15. Sept. 1886 bie Strafe für Schulverfaumniffe außerorbentlich boch gegriffen, nämlich auf 30 Bf. bie 15 Dtt. fur jeben Tag mabrend in ber Proving Bofen ber Betrag auf 10 Bf. normit fei. Fur einen reichen Dann fei eine Strafe von 30 Bf. aller binge eine geringe, bagegen fur bie oberichlefifche Bevolferung die feit Jahrhunderten in Roth und Glend lebe, von nicht : unterschätenber Bebeutung. Man burfe nicht überfeben, bag a einzelnen Rreifen Oberfcblefiens ein Arbeiter im Binter bei ein gehnstündigen Arbeitegeit nur 50 Bf. bei Gelbftbetoftigung be biene. Und ba tomme nun die Beborde und verlange, bag be Leute für jeden Tag Schulverfaumnig 30 Bf. bas erfte Mal und weiterhin 40, 50, 60 Bf. u. f. w. bezahlen ober in bil Umtegefängniß manbern! Wenn bann noch, wie bies in ver einzelten Fällen vorgetommen, Die Frau ihrem Danne burd bil Gitter eine warme Suppe reichen muffe, um benfelben bor ben Berhungern gu ichuten, fo fei bas gewiß ein unertraglicher 30 ftanb, ber entichieben Abbilfe erheifche. In ber Stabt Ronies butte, die unter 34,000 Ginwohnern einige 20,000 Arbeiter gabll, feien im Monat Januar 4000 Strafmanbate megen Schulper faumnig in Umlauf gefett worben ; jebes gu 60 Bf. angenommen und bie gleiche Gumme fur 10 Monate im Jahre gerechn! mache fur bie Stadt Ronigebutte allein 24,000 DRt. an Can ftrafen. Dagu tomme noch, bag eine Enticulbigung gar nicht ale angebracht angesehen werbe, wenn etwa ein armes ber beutschen Sprache gar nicht machtiges Beib ober ein Rind biefelbe in polnifcher Sprache anzeige, ober bag ein aratliches Attef verlangt werbe.

Die Pfändungen in Folge ber nicht beigutreibenben Schulftrafen erfüllen bie betreffenden Ortschaften mit einem Jammtr, ben selbst ein polenfeinblicher Geiftlicher mit bem Kindermert in Bethlehem vergleicht. Der Exekutor nimmt armen Bitmer bas Bett fort! Es ereignete fich ber Fall, daß tein Menfo

im Orte fich ein foldes Bett taufen wollte, weil Allen bie Graufamteit ber Bermaltung jebes Dag ju überfteigen ichien ; ein Birthichaftbeamter bezahlte bann aus eigener Tafche bie Schulftrafe fur bas arme Beib. Der genannte Abgeorbnete fahrt fort: "Der Berr Cultusminifter habe neulich mit einer außerorbentlichen Schneibigfeit und Schnelligfeit mitgutheilen gewußt, wie viel Lebrer fur ben Staatscandibaten und wie viele für ben Ultramontanen geftimmt haben. Da tonne er auch gewiß angeben, wie viel in Oberfchlefien feit 1886 an Goulftrafen festgeset worben, wie viel bavon freiwillig, wie viel burch Bfanbung bezahlt worden, und wie viel Jahre, Monate und Tage megen Schulftrafen batten abgefeffen werben muffen." Rebner beschwert fich ferner barüber, bag bie Rinber nicht mit 14 Jahren aus ber Schule entlaffen werben, fonbern bag ber betreffenbe Rreisschulinspector, je nachbem er Gulturtampfer fei ober nicht, aus eigener Dachtvollfommenheit feststelle, wie lange bas Rinb in bie Schule geben muß. Go feien ibm Falle betannt, in benen Leute bis jum 18. Lebensjahre in ber Schule festgehalten worben feien. Das tonne er fcmarg auf weiß nach= weifen. Go babe er bier ein Strafmanbat gegen Johann Spincapt in Beuthen auf 128 Dit. Strafe, weil berfelbe feinen achtgebn= jabrigen Gobn nicht mehr in bie Schule fchiden wolle; ein Dabden aus Suchologna bei Großftreblit fei mit bem 14. Jahre amar aus ber Schule entlaffen, aber fpater babin gurudbeorbert worben, und bie bie gerichtliche Entscheidung barüber gefällt fei, habe bie Mutter bie Strafen ber Schulverfaumniffe bezahlen muffen. Ferner fei eine Frau trot bes Nachweifes, bag fie ihr Rind täglich auf ben Beg gur Schule geführt habe, wegen Schulverfaumnig beftraft worben, weil nach ber Unficht bes Rammergerichte bie Frau betreffe ihree Rinbee polizeiliche Silfe hatte in Unfpruch nehmen muffen. Rebner führt aus, bag biefe Art polizeilicher Giftirung fich in einem Dorfe nicht burchführen laffe, und ergablt unter wieberholter Beiterteit bes Saufes, wie ber Junge eines Arbeiters, ber regelmäßig "hinter bie Schule" gegangen, beim Raben bed Umteboten auf eine bobe Scheuer ober auf ben Schornftein fich geflüchtet habe, fo bag er icon Abenbe habe festgenommen und aber Racht in's Umtegefängniß gefett werben muffen, um am folgenben Tage gur Schule geführt werben gu tonnen. Bum

Schluffe bittet ber Rebner betreffs ber Schulverfaumnibfreien Abhilfe gu fchaffen und in Oberfchlefien einer Birthichaft in Enbe zu machen, für bie es keinen beutfchen Ramen gebe (Befall im Centrum; Zifchen ber Nationalliberalen).

Der beutschfreisinnige Abgeordnete Rick ert bedauert, bis ber Borrebner biese seine bankenswerthe Anregung nicht ichen in der zweiten Lesung gegeben habe. Auf diesem Gebiete sin allerdings Mißstände vorhanden, die nothwendig abgestellt wirde müßten. Ihm sei ein Fall bekannt, wo eine ortsarme Bitten die während ihrer schweren Krantheit ihre Tochter nicht in is Schule schieke, nach ihrer Genesung in's Gesängnis wanden mußte, um deren Schulversäumnisse abzusthen. Denn zihn konnte sie die Strafen nicht, da sie von öffentlicher Und stüdung lebte.

Die Commission ber Regierung antwortete: "Durch be Geset von 1886 hat man strengere Bestimmungen getrossen, weinen geordneten Schulbesuch zu erzielen. Die hier angesübereinzelnen Fälle sind ber Oberbehörde nicht bekannt. Aber ab solchen Borkommnissen sei ein allgemeiner Rückschluß nicht sie haft. Unter dem katholischen Schulreglement war die Bevölltrung in Schlessen ja gewohnt, die Kinder eine Woche lemstrassos aus der Schule zurückzuhalten. Daß sie jeht die Stressschwer empfindet, ist ganz natürlich. Indes werden sich bis Härten mildern, wenn sich erst die Bevölkerung in die new Berhältnisse eingelebt hat."

Bum Schluß erwiderte Abgeordneter Samula: "Ja, be Leute werden fich schon einleben, wenn von ihnen nichts meit zu nehmen sein wird. Durch solche ranhe Ausführung bes Gesetes, worin die Regierung eine traurige Meisterschaft besit; erbittert dieselbe die oberschlesische Arbeiterbevölkerung, und treitt sie gewaltsam in die Arme der Socialdemokraten. We des Hungertuch anfängt, hört der Patriotismus auf. In oberschlessen Kreisen sind socialdemokratische Werder gewesen, welde dem Bolke vorredeten: Seht ihr, in unserm Bukunftesten werden wir diese Placerei mit den Schulstrafen nicht haben, best Rind wird von der Mutterbruft an auf Staatskoften erzogen.

Co bie Sigung vom 21. Marg 1888, welche ein in entfetiches Bilb von ben Folgen einer folden Danbhabur

Schulzwanges enthüllte. Wo bie sociale Frage und die Socials bemokratie noch nicht sind, werben sie durch einen Schulzwang hervorgerusen, welcher allen Begriffen von den Aufgaben der Bolksschule Hohn spricht. Wo dieser Schulzwang anfängt, hört die Menschlichkeit auf. Man weiß gar nicht, über was man sich mehr entsetzen soll, die himmelschreienden Zustände, welche Herr Szmula enthüllte, oder die unmenschliche Kälte, mit welcher der Regierungscommissar darauf antwortete. Da wird eine ganze Bevölkerung durch Schulstrasen wirthschaftlich zu Grunde gerrichtet, und die Nationalen haben das Herz, den Redner auszuzisschen, der solche Entsehlichkeiten an's Licht zieht, von denen die Regierung nichts weiß, weil sie vielleicht nichts davon wissen will. "Sich daran gewöhnen," heißt es da; als wenn es möglich wäre, daß eine Bevölkerung sich an's Hungerleiden gewöhnte und dabei sich zufrieden und glüdlich sühlte.

Aehnliches wie in Oberschlesten kommt überall in Preußen vor, wenn auch nicht allenthalben im selben Maßstabe. Denn nicht überall gibt es eine so verelendete Arbeiterbevölkerung wie bort. Der Schulzwang besteht dort, wenn auch in milberer Form, schon saft ein Jahrhundert. Aber die wirthschaftlichen Berhältnisse der Bevölkerung sind dadurch um kein Haar besser geworden. Besonders aber hat sich bei berselben keine Liebe zur Schule einstellen wollen. Wenn lettere die günstige Wirkung hervorbrächte, die man ihr gewöhnlich zuschreibt, dann würden die Eltern Alles daransehen, ihre Kinder in die Schule zu schiese, und sich gewiß nicht den unmenschlichen Schulstrasen anssehen. Aber dieses System ist vielmehr die Ursache der weiten Berbreitung der Socialdemokratie in Preußen. Wo die sociale Frage noch nicht vorhanden ist, wo Niemand noch an dieselbe denkt, wird dieselbe durch einen solchen Schulzwang hingetragen.

Bas foll aus einer Familie werben, ber man ben nothwendigsten Hausrath, Bett inbegriffen, wegen Schulversäumnissen
abpfändet? Ift es nicht überhaupt eine Unmenschlicheit, wenn
bei Pfändungen so weit gegangen werden barf, daß ben Leuten
die unentbehrlichste Hauseinrichtung weggenommen wird? Bas
soll überhaupt ein Unterricht für Früchte bringen, welcher burch
solche Härten erzwungen werden muß? So richtet man die
Leute erst wirthschaftlich zu Grunde und bann will man

fie burd Altere: und Rrantenverficherung wirthicaftlich bien und verforgen! Man gibt bor, fie ju berforgen, und fon ben Berichtsvollzieher, um ihnen bas Bett fortzunehmen, fie ter nothwendigften Erforberniffe bes Saushaltes und Lebens ju be rauben! Da ift boch unmöglich baran gu glauben, bag bie Re gierung ein richtiges Berftanbnig für fociale Berhaltniffe beital und ernftlich biefelben gu beffern fucht. Die fociale Grage & nun einmal nicht burch einzelne Beranftaltungen, wie Allers und Rrantenversicherung u. f. w. ju lofen. Gie muß im 3m fammenbang mit allen öffentlichen Ginrichtungen aufgefaßt und einer Abhilfe gugeführt werben, Und gu biefen Ginrichtungen gehört gang besondere bie Art ber Schulung. Es ift unenblie ju bebauern, und zeigt bon beidrantter Muffaffung, wenn aus ernfthafte Socialpolititer über bie Schattenfeiten bes Gan gwangs einfach hinwegfeben. Gie follten fich boch auch in bie bie innerften Berhaltniffe und Rechte ber Familie berührenba Sache etwas mehr Gelbftanbigfeit und eigenes Urtheil mabre

Bei ber ackerbauenben Bevölkerung wirkt ber strenge Schlawmang in anderer Beise hochst nachtheilig. Die jetige Rothlay bes Ackerbaues wird wesentlich durch denselben verschärft. Du Landwirth vermag heute weniger als jemals hohe Taglobne spahlen. Der kleine wie der große Bauer bleibt vorwiegend wie seine eigenen Leute, seine Kinder, angewiesen. Diese aber werde durch den langen, oft bis jum 15. und 16. Jahre ausgedehntm erzwungenen Schulbesuch mehr und mehr der Feldarbeit erwöhnt. Nur der eigene Besit hält sie noch an der Scholle sest. Die Kinder der Taglöhner aber haften noch weniger an der Feldarbeit; sie lausen in die Fabrit, in die Stadt, sobald sie dem Schulzwang entronnen.

Der Bauer bringt trothem seine Ernte zeitig ein und vermeidet glücklich die Wetter= und sonstigen Schaben. Aber er tot
sich durch seine Kinder helsen lassen und nun muß er basin
Strase zahlen. Wie er auch sich wenden mag, den Berlust tam
er nicht vermeiden. Daran ist tein Zweisel, ein solcher Schazwang mit seinen empsindlichen Strasen erregt nicht Liebe, sonden Haß, und trägt in Millionen von Bauern= und Arbeitersamm zur Bergrößerung bes wirthschaftlichen Elends bei, wie were Mehrung des Proletariates. Aber, sagt man, die Schi verschafft bem Bauer und Arbeiter eine höhere Befähigung für seinen Beruf, für seine wirthschaftlichen Angelegenheiten. Allers bings. Aber boch nur, wenn er überhaupt wirthschaftliche Ansgelegenheiten zu beforgen hat. Der Handarbeiter und Taglöhner verdient mit seinen Schulkenntnissen keinen Pfennig mehr; sie sind für ihn nur eine Zugabe, bringen ihm aber niemals etwas ein.

### II. Das "Cartell" ober bie Breisfegung.

Die Breissehung ift binnen Rurgem vollftanbig in unfere Sitten und Gewohnheiten übergegangen, tropbem bie Staats= pfrundner auf ben Lehrfangeln fortfahren bie Grundlehre ber Bollswirthichaft alfo barguftellen : "Ungebot und Rachfrage bestimmen ben Breis." Indeß find bie Zeitungen, welche biefen Sat am eifrigften vertheibigen, voller Radrichten über bie all= feitig berrichend geworbene Breisfetung. Geit einem Jahre haben wir erlebt, wie die ruffifden Werthpapiere und ber Rubel planmäßig auf fast zwei Drittel ihres früheren Breifes berab= gebrudt wurben, und weite Rreife baburch in fcwere Roth geriethen. Befonbere auf bem Bebiete ber Gifengewinnung und Berarbeitung befteben gablreiche fogenannte Cartelle, bie fich oft über mehrere Lander erftreden, fie baben ben 3med, ben Breis ihrer Erzeugniffe zu bestimmen und gu "machen". Deift find biefe Bereinigungen bervorgerufen worben, um bem weitern Rud= gang ber Preife ein Biel ju feten. Es mußte bem unbeschrantten Mitbewerb auf biefe Beife ein Enbe gemacht werben, um befagte Bewerbzweige überhaupt noch ertrage = und lebenefabig gu erhalten. Dagegen mare nun noch wenig einzuwenden: aber es find bereits auch ungebührliche Preisfteigerungen vorgefommen, welche nur ben 3med haben, ben bagu verbinbeten Gelbleuten fträflichen Gewinn in bie Tafche ju fpielen.

Am meisten hat bas sogenannte Rupfersyndikat von sich reben machen. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahres stieg der Preis des Kupfers binnen wenigen Wochen auf das Dop= pelte. Natürlich ganz ohne gerechtfertigte Ursache. Die Rupser= gewinnung war sortwährend gestiegen. Sie betrug in den zum europäischen Handelsgebiet gehörigen Ländern 1879: 152,000 Tonnen; 1880: 154,000; 1881: 163,400; 1882: 181,600 1883: 199,400; 1884: 220,200; 1885: 227,000; 1886: 217,100; 1887: 224,500 Tonnen. Mangel an Kupfer temte also die Preissteigerung nicht hervorgerufen haben. Eine Steigerung des Berbrauchs ist auch nicht eingetreten. In Frankrich ist sogar der Ersat der Rupfers durch Nickelmungen beschlossen worden, wodurch viele Tausend Tonnen Kupfer verfügbar werben. Und gerade von Frankreich ging die Preissteigerung aus.

Die Gache ift febr einfach. Gine Angabl Gelbleute, ben unvermeiblichen Rothschilb inbegriffen , haben ein fogenanntes Synbifat gebilbet, welches über 450 Mill. Frce. verfügt. Das felbe bat fich nicht nur ber Rupfervorrathe, fonbern auch aller bebeutenberen Rupferbergwerte (Rio Tinto, Tharfis u. f. m.) bemächtigt. Die Aftien berfelben waren febr tief gefunten, be ber Breis bes Rupfere feit Jahren ein febr niebriger gemejer war. Das Synbitat hat baber biefe und anbere Bergwerte ausnehmend billig erworben. Die Aftien find nun auf bas Doppelte und Dreifache getrieben worben, fo bag bei beren Berfauf icon ein nambafter Gewinn abfallen mußte. Dod fcheint bas Synbitat noch weitere Biele gu verfolgen. Es rechnit auf einen größeren, ja europäischen Rrieg, bei bem viel Rupfer gebraucht werden wurde. Bei ben neuen Debrlabern werber nämlich Batronen in tupfernen Gulfen gebraucht. Borlaufe find alle Rupfer gebrauchenden Gewerbezweige febr empfindlia burch bie Berboppelung bes Breifes für ihren Robitoff ge troffen. Die Arbeiter ber Rupferbergwerte erhalten begball teine boberen Lobne. Das Synbitat verminbert im Begentbeil bie Bahl biefer Arbeiter, ba es bie Brobuttion einschranten will. um ben boben Breis bes Rupfere langer ju halten. Der Be werbe- und Arbeiterftand bat alfo nur Rachtheile, er muß ten Bewinnft aufbringen, ben bas Sonbitat in Millionen einftreicht

Ein brittes und haarstraubendes Beispiel ber Preissetung bietet bas arme, von Juben ausgesogene Desterreich. Die bootige Norbbahn, an der Nothschild ber hauptbetheiligte ift, war von jeher burch die Rudsichtslosigfeit berüchtigt, mit welcher sie Staat und Publikum burch ihre hohen Fahr= und Fracht preise, sowie verwandte Machenschaften ausbeutete. Als 1885 die Concession dieser Bahngesellschaft im Ablaufen war, gland

ten alle Bernünftigen, ber Staat werbe bie Babn an fich nehmen, woburch biefer Musbeutung ein Biel gefett und bem Staate nahmhafte Ginnahmen gefichert worben maren. Aber bie Concession murbe erneuert, wobei nur bem Staate ein Un= theil an bem Reinertrag vorbehalten murbe , wenn berfelbe eine gewiffe Sohe überfteigt. Raturlich bat bie Bermaltung ber Babn feither bie Rechnung fo geftellt, bag fein folder Reinertrag nach= juweisen ift, ber Staat alfo bas Rachfeben bat. Die Staatebe= borbe glaubte ferner, ihre Gache ichon gang vortrefflich gemacht gu baben, indem fie der Nordbahn bezüglich ber Fahr= und Fracht= preife eine Grenze nach oben ftedte. Daß eine Grenze nach unten feftgefett werben muffe, um Staat und Bolt vor Schaben ju bewahren, baran bachte Riemand. Die Norbbahn aber ift gerabe in biefer Richtung vorgegangen. Babrent fie fur bie nach Bien beforberten bobmifden Roblen bie boben Frachtpreife bei= bebalt, gegen welche ber Gewerbestand icon fo lange bittere Rlage führt, fest fie bie Fracht für bie Roblen, welche bie Gub= babn verbraucht ober weiter verfrachtet, fo berab, bag fie billiger werben wie bie fteberifchen und Rrainer Roblen, beren fich bie Gubbahn bisher bebiente. Die Rohlenbergwerte in Stepermart und Rrain werben baber jurudgeben, ichlieglich ben Betrieb viel= leicht gang einftellen muffen.

Die böhmischen Kohlengruben gehören ben Leuten ber Nordbahn, ben Nothschild, Gutmann und sonstigen Juden. Was die Nordbahn an der billigen Fracht dieser Kohlen nach dem Süden etwa einbüßen sollte, gewinnen ihre Leute an dem versmehrten Absat derselben. Der Ertrag der Nordbahn steigt daher nicht in einer Weise, daß der Staat davon Nuhen haben könnte, wohl aber der Ertrag der Kohlengruben der genannten Judenssippe. Benn dann eines Tages die Kohlengruben in Krain und Stehermart vertracht, auf einen Spottpreis herabgesunken sein werden, wird besagte Sippe sie um den Schleuderpreis kausen. Dann aber hat sie es in der Hand, den Lohn der Bergleute beliebig herabzudrücken, den Preis der Kohlen aber in dem Gebiete der Nords wie der Südbahn nach Gefallen wieder zu steigern. Also Preissschung der verwegensten Art und mit entssprechenden Mitteln.

Befanntlich bat in ben Bereinigten Staaten im Jahre 1879

ein Bund von Gelbleuten sich sämmtlicher Getreibevorräthe bemächtigt und ben Preis bes Brodes ein Jahr lang auf doppeliter Söhe gehalten, zum unsäglichen Schaben ber ganzen Bevölterung. Seither sind eine lange Reihe von Erzeugnissen ähmlichen Geldverbänden zur Beute gefallen. Im Jahre 1881
bildete sich eine Gesellschaft, mit hundert Millionen Dollars
Stock, um sich aller Erdölquellen zu bemächtigen. In einem
Beitraum von sechs Jahren hat diese Ausbeutergesellschaft 50
Millionen Gewinn unter ihren Mitgliedern vertheilt und besiht
jeht Anlagen und Eigenthum im Werthe von 180 Millionen. Ein französischer Berichterstatter schreibt über diese Preissehung
(Pariser "Soleil" Nr. 83):

"Benn mon folde Bewinne und Preisfteigerungen fiebt, ift es begreiflich, bag bas Bolt fich über biefe fcnellen Bereinig ungen bes Reichthums beunruhigt, welche fich aller beborblichen lleberwachung entziehen. Durch bieg Beifpiel ermuthigt, bilben fich jeben Tag weitere abnliche Bereinigungen, um fich ber en tragreichften Erwerbezweige zu bemächtigen. Wir befiben iden minbeftens gehn biefer riefigen "Truft's", welche, außer bem Erbol, fich bee Buders, ber Dild, bee Rautichute, bes Baumwellfamenole, ber bier gu Dilliarben verbrauchten Briefconverte, ber Getreibe-Labanftalten, bes Bachstuches, bes Fleifches, aller Arten von Glaswaaren, ber Mobel in all ihren Formen bemachtigt haben. All biefe Bereinigungen ftreben barnach, jeben Mitbewerb ju erbruden und mit unbefdrantter Dacht alle Martte zu beberrichen. Man wird gesteben, ber Diffbrand geht zu weit, und es ift bie bochfte Beit, bag gefetlich einge fdritten wird gegen biefe riefigen Saugpumpen, welche gleid mäßig Erzeuger wie Berbraucher vernichten. Dant bem fraftigen Gintreten ber Nemporter Breffe ift ber Genat von Alband folieglich jum Ginfdreiten gezwungen worben. Um 16. Fe bruar 1888 beauftragte er einen aus fieben Mitgliebern bestebenben Musichug, Erhebungen über ben Urfprung, bie Ginrichtung und die Thatigkeit ber gebn bestehenben Truft's angustellen und ihm am 1. Marg Bericht zu erftatten. Der Bericht liegt vor. Derfelbe beftatigt, bag ber Truft bes Stanbard Dil unermife lich reich und machtig ift. Der Truft bes Buders, welcher eift am 24. Oftober 1887 gefchaffen wurde, verfügt über 45 Dil

lionen, bie von acht Berfonen eingeschoffen find. Derfelbe bat fich fcon aller größeren Buderfiebereien bes Staates Remport und ber weftlichen Staaten bemachtigt, woburch jeber Mitbewerb befeitigt ift und ber Truft une fur ben Buder jeben beliebigen Breis auferlegen tann. Der Truft für Baumwollfamenol be= ftebt aus 70 Gefellschaften und hat von Mai 1886 bis Dai 1887 über 120 Millionen Ertrag gebracht. Der Mild = Truft tauft ben Landwirthen bie Mild ju 2 bis 3 Cente (8 bis 12 Pfennige) ab, und vertauft fie une ju acht bis 10 Cente, ohne baß irgend ein Mitbewerb möglich, irgend etwas bagegen zu machen mare. Bu ben Erhebungen hatte ber Musichuß leiber nur 14 Tage Beit; fonft hatten fie noch weitere Enthullungen gebracht. Der Genat jeboch bat eingeseben, bag es Beit ift, biefen Schanblichfeiten ein Biel zu feben, welche übrigens nicht moglich gewesen maren ohne bas Unterhaus von Albany. Diefes wird reichlich von bem Stanbard Dil bezahlt und hat es baber ftete abgelehnt, etwas gegen benfelben gu thun."

In ben Bereinigten Staaten vermögen biese AusbeutersGesellschaften am üppigsten zu blühen, Dank der republikanischen Berfassung. Alle Behörden geben aus Wahlen hervor, und auf diese hat die Geldmacht entscheidenden Einfluß. Das Wahlsergebniß wird nöthigenfalls badurch berichtigt, daß die Erwählten gekauft und bestochen werden. Bom Gemeinderath die zum Absgeordnetenhaus und Senat zu Washington stehen alle "Erwählten des Bolkes" im Solde der Geldmacht und der AusbeutersBereinigungen. Der Newsporker Gemeinderath war lange Jahre von dem berüchtigten Tammany-Ring beherrscht, dessen schamlose Wirthschaft in der ganzen Welt bekannt geworden ist. Plünsberte er doch die Stadtkasse in einer allen Begriffen spottenden Weise aus.

Außer ben ichon erwähnten meift nur zeitweiligen Cartells vereinen mehrerer Gewerbszweige haben wir in Deutschland keine Bereinigungen, welche mit ben Truft's ber Bereinigten Staaten verglichen werden könnten. Aber schon unsere zahlreichen Attiensgesellschaften und Banten besitzen eine Macht, welche entscheidend auf die Breise wirtt. Dem oberflächlichen Beobachter entgeht biese Birtung, und die vom Staate bestellten Lehrer der Boltswirthschaft haben die besondere Aufgabe, diese lebelstände zu

laugnen und fie etwaigen Bellerfebenben aus bem Ginn gu reben. Aber haben wir nicht in ben letten Jahren eine jete feltfame Ericheinung mabrgenommen ? Das Gelb ift baufan, fluffiger geworben, fo bag ber Bine von 5 und 4% auf 3% bit bochftens 4 beruntergegangen ift. Aber biefer Belbfulle ent fpricht nicht die naturgemäß erscheinenbe Steigerung ber Brile ber Beburfniffe, Das berühmte Raturgefet ber berrichenten Birthichaftolebre, bag bei Gelbfulle bie Preife fteigen, ift alle Lugen gestraft. Ja noch mehr, Die Breife find fogar febt gefallen. Bon ben Bobenerzeugniffen lagt fich bieg noch er tlaren, inbem, Dant ben Gifenbahnen und Dampfichiffen, jebt bie entfernteren und überfeeifchen Lanber ibr Getreibe, Bieb u. f. w. nach Guropa werfen. Aber auch alle gewerblichen Er zeugniffe find im Breife ungemein gefunten. Dieg ift nicht burch bie Concurreng gu erflaren, ber ja auch bie allenthalben herrichenbe Gelbfülle ale Gegengewicht jur Geite ftebt. Die Ericheinung ift nur burch bie Anhaufung ber Gelbfraft in einer immer fleiner werbenben Bahl von Sanben begranbet. Der Groggeldbefit, welcher fich mit Preisfetung, Borfenfpiel, Staatsanleiben, Grunderei und Achnlichem beschäftigt, und baburd immer mehr erwirbt, braucht fich nicht um ben Breis ber Lebensbedürfniffe und ber Arbeit gu fummern. Der Breis ift für ihn nur wegen ber zu erzielenben Schwanfungen von Belang Deghalb feben wir auch, bag bie Gelbleute icon angefangen haben, bie niedrige Breistage ju Geichaften auszunuben. Das ermabnte Rupfersynditat ift ein Anfang biegu. In Guropa, bas wirthichaftlich brei ober vier Gebiete umfaßt, von bemen jebes ben Bereinigten Staaten gleichkommt, und wo Gefengeburg und bestehende Berhaltniffe noch viele alten Schranten bieten, tann mit ber Preissetjung nicht fo leicht vorgegangen werben ale bort. Deghalb feben wir erft vereingelte Erfcheinungen biefer Gattung.

Die beutsche Reichsbant hat 1887 einen Umschlag ben fast 80 Milliarben erzielt. Die Reichspost vermittelte für 15 Milliarben Berth = und Gelbsenbungen jeber Gattung. Auf wie viel sich ber Umschlag ber vielen sonstigen Banten unt Gelbanstalten beläuft, läßt sich kaum annähernd schäpen. Aber ein Gesammtumschlag von 180 bis 200 und vielleicht noch mehr

Milliarben burfte heraustommen. Jebenfalls eine viel höhere Summe als bas gesammte liegende Eigenthum in Deutschland an Werth beträgt. Das Bermögen aller Deutschen wird also jedes Jahr wenigstens zweimal umgeschlagen, verhandelt, verfauft; und dieser Umschlag wird von einigen tausend Bersonen geleitet, bewirkt, welche in der Reichsbank und der Berliner Börse ihren Mittelpunkt besiehen.

Das Bolt, bie arbeitenben, schaffenben und verzehrenben Stände besinden sich also in der Abhängigkeit von einer kleinen Bahl Geldbesitzer, deren Reichthum immer riesiger anwächst, je weiter wir kommen. Sie gebieten über den Credit, somit über den Preis der Waaren und aller Bedürfnisse. Diese Geldherrsichaft ist durch die entsprechende, die jetzt noch unberührt dasstehende Geschgebung des deutschen Reiches sesstehen und ausgedehnt worden; sie wächst immer mehr an. Demgemäß mindert sich auch die Widerstandskraft und die Unabhängigkeit der schaffenden und verzehrenden Stände mit jedem Tage.

Am andern Ende der gesellschaftlichen Leiter arbeitet die Schroffheit des Schulzwanges unablässig daran, die wirthschafteliche Stellung der Schwachen und Armen noch weiter herabzudrücken. Die von Szmula und Rickert im preußischen Abgesordnetenhause vorgebrachten Beispiele zwingen zu dem Schlusse, daß jährlich in Deutschland einige hunderttausend Familien durch den Schulzwang wirthschaftlich geschäbigt werden; und wäre est nur ein halbes Hunderttausend, so entsteht dadurch eine Schäbigung, welche nicht ausgeglichen wird. Die Zahl der Besitzlosen wird unaushaltsam gemehrt, wie dieß ja auch die tägliche Ersahrung zeigt, und Deutschland ist nicht umsonst das Land, welches die meisten Landstreicher zählt und davon noch eine starke Zahl den Rachbarländern zuschiebt.

Wenn wir mit Erfolg für die Lösung der socialen Frage wirken wollen, muffen wir das ganze Gebäude des Neustaates in Correttur nehmen. Die jetige durchaus manchesterliche Geldzgeschung mußte umgewandelt, auf der anderen Seite die sittliche und wirthschaftliche Selbständigkeit wieder hergestellt werden. Die Schädigung derselben wird durch den Nuten eines schroffen Schulzwanges nicht ausgeglichen; denn letzterer hat sich vielmehr als der beste Bahnbrecher des Socialismus

bewährt. Preußen, wo Schulzwang und Schulmonopol an ftrengsten und längsten burchgeführt sind, hat auch die zahlreichsten Socialbemokraten; es ist die Geburtostätte und der Hauptsit der wissenschaftlichen Socialbemokratie.

#### LXIX.

### Bijdoj Saffner's zeitgemäße Brofduren. 1)

Der Beifall, welchen bie im Jahre 1879 begonnene Reme Folge ber Frankfurter zeitgemäßen Broschüren gefunden hat, beruhte ohne Zweifel zu einem großen Theile barauf, daß der Herausgeber, Herr Dr. Haffner, zugleich ihr eifrigster Mitarbeiter war. Als Rachfolger des unvergeßlichen Freiherrn von Ketteler zur bischöflichen Bürde und damit zu neuen und schweren Amtopstichten berufen, sah er sich genöthigt, von dem Unternehmen zurückzutreten, kam aber zugleich dem Borschlage der Berlags buchhandlung nach, die von ihm in den verstoffenen Jahren zwlieserten Beiträge, zu denen noch ein älteres, aus dem Jahre 1865 stammendes Stück hinzugefügt wurde, als Sammelband herauszugeben. Wie er in der kurzen Borbemerkung sagt, hatte der hochwürdige Herr Bersasser babei kein anderes Ziel im Auge, "als der glaubensarmen und wissensstellen Bildung unserer Zeit die Krast und Herrlichkeit der christlichen Ideen in Erinnerung zu bringen."

Für bieses gleiche Biel, für bie allseitige Erläuterung und siegreiche Bertheibigung ber driftlichen Ibeen, ift herr Dr. haffnet seit mehr als fünfundzwanzig Jahren unermubet unter uns thatig gewesen, in Wort und Schrift, auf ber Kanzel und bem Katheber, in auserlesenen Cirkeln wie in vieltausendtopfigen Bolts-

<sup>1)</sup> Sammlung zeitgemäßer Brofchuren von Dr. Paul Leopold Saffner. Frankfurt a. M. und Luzern. Drud und Berlag von A. Foeffer Nachfolger 1887.

Berfammlungen. Er war biegu gang befonbere berufen. Wenn bas Eigenthumliche ber württembergifchen Schwaben ift, bag Die Bemuth und bichterifche Begabung bes Gubbeutiden mit ber Reflerion und Berftanbesicharfe bes Nordbeutichen verbinden, fo Durfte Bifchof Saffner (geboren in Sorb) weit eber als ein volltommener Bertreter feines Stammes gelten, als Begel, für welchen R. Sahm bies in Anspruch nimmt. Ueberall geben feine Borte aus einem vollen und gangen Menschenwesen bervor und fie wenben fich barum auch nicht an ein einzelnes Organ, fonbern wieberum an bas Bange. Schone, glangenbe Bilber weden bie Phantafie, ftarte Accente ergreifen bie Empfinbung, babei aber halt ein icharfes, moblgefcultes Denten jebergeit ben Bugel feft und läßt jene beiben nirgendwo in's Unbestimmte verschweben. Dazu tommt eine Bilbung von ungewöhnlicher Universalität. Man fann nicht fagen, bag Berr Saffner eine eigentliche Gelehrtennatur mare, wenn er auch viele Jahre feines Lebens ale Brofeffor thatig gewesen ift und in einem vortreff= liden, lange nicht genug gewürdigten Buche1) feine grundliche Befanntichaft mit ber Gefchichte ber Philosophie befundet bat. Aber feine Urt ift boch weit mehr felbstthätig als receptiv. Bas bie moderne Forfchung auf ben verschiebenften Bebieten Bich= tiges und Bebeutungevolles zu Tage forbert, eignet er fich an, mit ihren verschiebenen Richtungen und wechselnben Stromungen ift er wohl vertraut, ben Spothefen ber Raturforicher, ben Urtheilen ber Literarhiftoriter ichentt er die gleiche Aufmertfam= teit wie ben Tagesereigniffen. Aber bas weitschichtige Da= terial bient nur als Bafis und Ausgangspunkt. Die aufgenommenen Daten werben zu Anregungen fur neue eigene Ibeen, und Alles, mas Bergangenheit und Gegenwart an bleibenben Bahrheiten zu Tage geforbert haben, muß fich einfügen in ben Rahmen einer ebenfo umfaffenben ale einheitlichen Beltanichau= ung, wird in bas helle Licht gerückt, welches von ben in ihrer gangen Fulle und Tiefe erfaßten driftlichen b. b. tatholifden Brincipien ausftrabit.

Go tritt uns ber hochwürdige herr Berfaffer in bem vor= liegenben Bande entgegen. Der Inhalt ift manigfaltig genug.

<sup>1)</sup> Grundlinien ber Geschichte ber Philosophie. Maing. Rirchheim.

In bas philosophifche Gebiet ichlagen ein: "Der moberne Da. terialismus", "bas Ignoramus und Ignorabimus ber neueren Raturforfdung", fowie die Studie über "Schlafen und Traumen"; in bas literarbiftorifche: "Goethe's Fauft ale Babrgeichen meberner Cultur", "Goethe's Dichtungen auf fittlichen Behalt go pruft", "Boltaire und feine Epigonen. Gine Stubie über bie Revolution", "3. 3. Rouffeau und bas Evangelium ber Revelution". Bie icon bie Aufschriften zeigen, geht bei ben lebteren bas Intereffe nicht auf bie Erlebigung einer biographischen, biblie graphifden ober afthetifch : fritifden Specialfrage. Biebethelt und nachbrudlich betont ber Berr Berfaffer, wie einerfeite bie große Bebeutung, welche bie ichone Literatur fur bas moberne Leben befitt, anberfeits ber ungemeffene Gultus, welcher ibre Rorpphäen entgegengebracht ju werben pflegt, eine Richtigftellung im Lichte bes Chriftenthums gang befonbere bringlich maden. Benn David Straug bie Lefture ber Claffiter an Die Stelle bes driftlichen Unterrichts und ber frommen Lefung feben will, wenn er ber Deinung ift, Leffing's Rathan ber Beife und Goethe's Bermann und Dorothea enthielten nicht weniger Beilemabrbeiten noch weniger golbene Spruche, ale ein Baulinifcher Brief ober eine Johannifche Chriftus-Rebe, und wenn bie moberne Babigogit unter bem Beifall bes Bublitume mit allem Gifer barat arbeitet, biefen Borichlag gur That ju machen, ift es bann nicht bringend erforberlich, bie vermeintlichen befferen Quellen geiftiger Anregung und fittlicher Rraftigung einer Brufung gu untergieben und zu untersuchen, ob fie wirklich einen Erfat gemabren fat bie fittlich = religiofe Bilbung, welche bie driftliche Rirche bietet ! Wenn Goethe's Fauft ben Sobepuntt ber neueren poetifden Literatur Deutschlands bezeichnet, wenn er gum Babrgeichen ber mobernen Cultur und ber beutschen Dichtung inebesonbere at worben ift, gemabrt es bann nicht bas größte Intereffe, burd forgfältige Unalhfe jenes Berte einen gutreffenben Bergleid gwischen ber mobernen und ber vom Beifte bee Chriftenthums erfüllten Cultur ju ermöglichen? Beicht nun auch bas Ente urtheil Bijchof Saffner's febr bebeutend von bem unferer bentigen Goethebewunderer ab, fo wird man bod anertennen muffen, baf er bem Benie bes Dichtere und jumal ber Schonbeit feiner Form überall gerecht wirb.

Die Eigenart bes Berfassers bringt es mit sich, baß ihm bie einleitenden Partien gewöhnlich am besten gelingen. Droße Ibeen werden an die Spipe gestellt und der Leser gleich zu Ansfang auf einen Standpunkt erhoben, welcher ihn den Zusammenshang der Dinge zu überschauen befähigt. Als ein kleines Meistersftuck dieser Art darf die Borbemerkung zu dem Aufsahe über Boltaire gelten.

Bon erschütternbem Ernfte ift bie Abbanblung "ber Atheis= mus ale europaifche Grogmacht". Beranlagt burch ben im Gep= tember 1881 in Baris abgehaltenen Freibenter = Congreg, mo mit chnifder Offenheit ber Atheismus ale bie Lofung ausge= geben murbe, betrachtet fie ben Urfprung bes Atheismus in ber driftlichen Gefellicaft, feine Berbunbeten, feine fociale und politifche Bebeutung und feine internationale Stellung. Gin Bug aber tritt in biefer Abhandlung bervor, auf welche biejenigen befonbere aufmertfam gemacht werben mogen, welche in jeber Runbgebung eines von Liebe ju feiner Rirche erfüllten Bifchofe eine feinbliche Spite gegen bie anbern positiven Befeuntniffe erwarten. Ausbrudlich forbert Bifchof Saffner alle driftlichen confervativen Rrafte gu ehrlichem Bufammengeben auf. "Laffen wir ben Streit ber Symbole und ber Betenntniffe - nicht fur immer, bas ift unmöglich - aber laffen wir ibn fur beute ruben. Stehen wir gufammen, um ben gemeinsamen Schat bee Chriftlichen zu buten, ben Ramen Gottes unferer Ration zu erhalten." Und gang in bemfelben Ginne außert er fich am Schluffe bes

<sup>1)</sup> Benn es erlaubt ist, an dieser Stelle einen Bunsch zu äußern, so wäre es der, daß ein Freund des Herrn Bischos vor einer, zu erhossenden neuen Auslage das Buch einer sorgiältigen Durchssicht unterwersen möchte, um die nicht eben seltenen Incorrektscheiten im Detail zu beseitigen. Dieselben vermindern zwar nicht seinen inneren Berth, aber sie trüben den Schmuck seiner äußeren Erscheinung. Arete, S. 7, war nicht das Beib, sondern die Tochter Aristipps. S. 24 sind die Neußerungen Moleschott's und Feuerbach's mit einander vertauscht. S. 93 ist statt Baumstart zu lesen Baumgarten, S. 282 Tindal statt Tyndale, S. 305 statt Heinse vermuthlich Hehse und statt Fechter von Ravenna wohl Bauberer von Rom u. s. w.

originellen Auffahes "Randzeichnungen zu Janffen's Gefaide bes beutichen Boltes. Gin Rachtrag zu Leffinge Rettungen."

Einen von bem ber übrigen- verschiebenen Charafter jog ber Aufsat über bie Grafin Iba Dahn- Dahn. Die fein burdge führte psphologische Studie ist geeignet auch folche verschnich zu stimmen, benen die Personlichkeit ber hochbegabten Schriftstellerin nicht eben sympathisch war.

Rach bem Gesagten ift eine weitere Empfehlung bes Budet nicht mehr nöthig. Möchte es namentlich unter gebildeten Junglingen, unter ben Studirenden unserer Dochschulen recht gabireiche Freunde finden.

### LXX.

## Beitlaufe.

Die Stellung Englande in ber Ranglerpolitit

Den 12. Dai 1888.

Die neuesten Borgange in Berlin haben eine gerabezu verblüffende Gehässigkeit gegen die stammverwandte Nation jenseits des Canals und gegen "alles Englische", wie man sich auszudrücken beliebte, zu Tage gefördert. Die widerlichen Erscheinung gewinnt dadurch an Bedeutung, daß die Berdreiter dieser Feindseligkeit im Sinne des Neichstanzlers zu wirken und ihm damit gefällig zu sehn glaubten. Sie ierten sich gewiß, wenn sie nur allzu bekannt gewordene persönliche Berhältnisse in hohen Regionen der Reichshauptstadt dabei im Auge hatten; aber die Frage drängt sich nicht erst jeht aus, wie es denn kommt, daß der enge Allierte Desterreichs und

Italiens sich in Rücksichtnahme und Zuvorkommenheit für Rußland sortgesetht erschöpft, während er bis jetzt und seit Jahren gegen England sich kalt und abweisend verhielt, ja zwischenhinein gerabezu feindselig.

Bur Zeit als bas Minifterium Ferry bie tauschenbe Ausficht eröffnete, bag in Frankreich boch noch eine beutich= freundlichere Stimmung Blat greifen konnte, mar es gwar nicht erbaulich, aber immerhin erklarlich, wenn in Berlin bie Belegenheit bes agyptischen Conflitte und ber beutschen Colomalpolitit ergriffen wurde, um fich ben Frangofen auf Roften Englands angenehm zu machen. Als andererfeits in England herr Glabftone an ber Spite ber Regierung ftanb, tonnte man bie Difftimmung in Berlin ale eine gebotene Ruckficht= nahme auf bas Bunbnig mit Defterreich fogar volltommen gerechtfertigt finben; benn biefem politischen Chamaleon mare ber Berrath Defterreichs an Rugland jederzeit gugutrauen ge= wefen. Aber bie Difftimmung gegen England bauerte nicht nur an, fonbern fie fteigerte fich fogar, ale bie Lage im Orient wieber brennend wurde, und in London eine Regierung fich befestigte, welche fich feierlich gum Tefthalten an ber trabitionellen Politit bes Reiches verpflichtet, und fomit fich mit ben Lebensintereffen Defterreichs thatfachlich folibarifch erklart.

Es ift boch ein wunderliches Schauspiel, das dem mehr und mehr erstarkenden schlimmen Argwohn geboten wird. Desterreich tritt im Einverständniß mit England den russischen Plänen am Balkan entgegen; sein deutscher Bundesbruder agirt auf Seite Rußlands und verdächtigt die Absichten Englands. Der italienische Premier erklärt mit aller Entschieden heit, Italien habe, "wie alle Staaten Europa's", allen Grund, ein Bordringen Rußlands dis Constantinopel zu fürchten, und könne nie zugeben, daß das mittelländische Meer ein russischer See werde. Italien steht sogar in einem besondern Bertragsvershältniß mit England, damit das mittelländische Meer auch nicht ein "französischer See" werde. Das Berliner Direktorium des Dreibundes aber wird nicht müde, die beiden Bundesgenossen

zu warnen, daß sie doch ja nicht die Kaftanien für Englant im Orient aus dem Feuer holen möchten. Der ungarische Kriegsminister hat bei Bertretung der neuen Wehrvorlage im Parlament geäußert, die europäischen Machtstellungen sein von "Unaufrichtigkeit" beherrscht; es ware interessant zu wissen, was er zunächst wohl gemeint hat.

Die Phrase von ben "englischen Raftanien" ift in ber officiofen beutschen Preffe formlich jum Spruchwort geworten. Mle bald nach feiner Rebe vom 6. Februar ber beutsche Rangler bas Betersburger Rabinet veranlagte, beim Gultan bie abfebung bes neuen Fürften von Bulgarien gu betreiben, te glaubte felbft ein verhaltnigmäßig unabhangiges Organ, wie bie Berliner "Rationalzeitung", bringenb vor bem Anfchis Defterreichs an bie englische Beigerung warnen zu muffen "Man weiß", fagte bas Blatt, "in Wien febr wohl, bag man in ber orientalischen Frage noch taufend Schritte thun tam, die nach unserer Auffassung im Interesse bes Ginverftanbniffe unter ben Dachten beffer ungethan blieben, ohne ben Beftand ber Friedensliga irgendwie ju gefahrben. Dagegen moge mat fich an ber Donau buten, bie bulgarifchen Raftanien fur Emland aus bem Feuer zu holen. Gine Sarmonie ber Intereffen zwischen Defterreich, England und Italien besteht ohne Zweisel, ob aber fur ben Fall ernfter Greigniffe auch eine Begenfeitigfeit ber Leiftungen besteht, ift zweifelhaft; und aus biefem Grunde wurden wir es im Intereffe bes Donaureiches halten, went es alle Buniche Ruglands befriedigte, bie mit feiner Gtellung als Großmacht verträglich find." 1) Freilich ift bas eben bie Frage.

Damals lebte ber Kaiser Wilhelm noch. Er war in bie russischen Beziehungen jedenfalls tiefer hineingewachsen, als sein Nachfolger in die englischen. Immerhin aber galt der Nachfolger schon als Kronprinz für einen Freund englische

<sup>1) &</sup>quot;Sehr bezeichnend für ben Standpunkt Deutschlands"; bemerft bagu bie Biener "Reue Freie Breffe" vom 3. Mars 1888

Wesens, während von dem jetzigen Kronprinzen allgemein, und insbesondere in England, das Gegentheil behauptet wird. "Die Widerlegung der Behauptung, daß der deutsche Kronprinz kein solcher Freund Englands sei, wie zu wünschen wäre, versuchen wir zunächst nicht": so hat sich das Hauptsorgan der preußisch Altronservativen jüngst vorsichtig geäußert. DRaiser Friedrich aber gilt unbestritten als ein Mann geraden Sinnes und unbesangener Aussassung; es ist möglich, daß er sich in den verwickelten Gängen der Kanzlerpolitik, und insbesondere in ihrer verzwickten Allianzmacherei, nie ganz zurechtzussinden vermochte. Gewissen Drts begann man offendar das Ergebniß dieser Studien zu fürchten, und das mußte die Kaisserin als englische Prinzessin büßen. Sie sei bestrebt, so hieß nun das neue Schlagwort, "die beutsche Politik in den Dienst Englands zu stellen."

Wenn bem Kaiser Friedrich die Kraft einer dauernden Regierungszeit beschieden gewesen wäre, so hätte er sicherlich nicht die deutsche Politik in den Dienst Englands gestellt, aber die Mißersolge der kanzlerischen Politik gegenüber der verzweiselten Lage des ganzen Welttheils hätten auch nicht unbeachtet bleiben können. Die Einsicht hätte sich mit Naturgewalt Bahn gebrochen, daß das deutsche Reich in einer Zeit, wo die orientalische Krisis alle Mächte in Athem erhält, nehst Desterreich nur Einen natürlichen Alliirten habe; und zwar England. Ist England das nicht, dann ist es auch Desterreich nicht; dann stellt der Dreibund nicht eine wahre Harmonie der Interessen dar, sondern dann ist er vielmehr ein Produkt der herrschenden "Unaufrichtigkeit", von welcher der ungarische Minister gesprochen hat.

In biefem Ginne hat alsbald nach bem Tobe Raifer Wilhelms ber berühmte Gelehrte Mar Muller, ein in Eng-

<sup>1) &</sup>quot;Deutschenglische Beziehungen" f. Berliner "Rreugzeitung" pom 21. April b. 38.

land eingelebter Deutscher, Prosessor zu Oxford, in einer emlischen Zeitschrift den Ausspruch gethan: zur Bollendung der
europäischen Friedensliga bedürfe es nur noch eines karen Einverständnisses zwischen Deutschland und England, und die Erreichung dieses Zieles sei das Werk, welches die Borsehung für den jetzigen deutschen Kaiser auserlesen habe. Herr Müller bezeichnete es weiter als eine glückliche Fügung, daß England gerade jetzt eine starke, über den Parteien stehende oder doch die besten Elemente der beiden Hauptparteien vertretende, Regierung habe. "Sodald England und Deutschland zu einem vollkommenen gegenseitigen Einverständnisse kommen, dam wird die Friedensliga so mächtig, daß im gesammten Europa gegen den Willen derselben keine Kanone abgesenert werden könnte".1)

Freilich mußte aber zuerft ein anderer Beift in biefe "Friedensliga" fahren. Gie mußte furggejagt wiffen, mas fie benn eigentlich will. Das ift bis jest nicht ber Rall. Gie fagt immer nur, bag fie nichts thun will, und felbft im Richtsibun ift von einem volltommenen gegenseitigen Ginverftanbnig ber Mitglieber bes Dreibundes fo wenig die Rebe, bag fie be bem blogen Anschein einer Aftion fofort auf entgegengeseten Seiten wiber einander fteben. Die Belt bat ja erft turalit bas erbauliche Schauspiel gefeben : Deutschland auf ber Seite bes Erb= und bes Nationalfeindes, England allein auf ber Geite ber zwei beutschen Allitrien. Und folche Erscheinungen liegen burchaus in ber Ratur Diefer Friedensliga. Gie ift nichts Unberes als ein Inftrument ber meifterhaften Untbatigfeit bem Rubebeburfniß zweier hochbejahrten Greife angepagt und insbesonbere ber Berlegenheit eines Staatsmannes, welcher in ber von ihm felbft berbeigeführten Lage fich feinen anbem Rath mehr weiß, als eben nichts mehr zu wollen und zu co ftreben, ale immer mehr Golbaten gu feinem Gout. 3m

<sup>1)</sup> Aus der "Contemporary Review" in der Biener "Renes Freien Preffe" vom 1. April d. 38.

Bunde mit den zwei Mächten sich burch die ungeheuerlichsten Heeresaufstellungen unangreisbar machen: das nennt man den "Frieden". Wenn auch alle Nationen darüber dem unheils baren Siechthum versallen, es bleibt bei dem System: nur ja nichts thun, nur ja kein Bersuch zu einer Entscheidung und einem Ende zu kommen, denn das störte ja den "Frieden" und nach uns die — Sündssuth!

Run wünscht zwar Jebermann ben Frieben und bie beutige Societat hat insbesonbere alle Urfache, fich vor bem Bebanten bes nachften Krieges zu entseten. Auch ift namentlich bas beutsche Bublifum unter bem langjahrigen Druck ber Bewaltpolitif icon binreichend verschüchtert und verblöbet, um in ber "Friedensliga" ein politisches Meisterftuck bes Ranglers zu verehren, obwohl die Roften biefer Runft ihm allmählig bas Mart in ben Knochen verzehren. Man nimmt es baber ben Englandern fogar fehr übel, daß fie nicht ichon langft um Aufnahme in ben Schoof ber Friedensliga nachgesucht und fich gleichfalls zur Aufftellung von ein paar Millionen Golbaten anheischig gemacht haben. Erft vor Rurgem hat bas obenge= nannte Berliner Organ hämisch gemeint: jest ware es freilich au fpat, benn wenn England jest beitreten wollte, fo mare ber Grund gewiß nur bie Furcht por Boulanger, ber fich burch einen Krieg gegen England und ben Marich einer frangofischen Invasionsarmee auf London popular zu machen fuchen würde.

Rein! England kann einfach mit einem Bündniß ohne jede aktive Bestimmung und ohne positiv politischen Zweck nichts machen. Wozu sollte es benn auch mit Frankreich brechen und Rußland reizen, wenn der Kanzler einem Angriss der Franzosen in Aegypten und der Russen in Gentralasien ebenso gleichgültig zusehen würde, wie einem russischen Angriss auf die Balkanstaaten, also mittelbar auf das verbündete Desterveich? Für England brennt's im Orient, wie es für Desterveich und Italien dort ebensalls brennt; der Kanzler aber hat überall dort "kein Interesse", er läßt den Russen "freie

Hand". Der Anschluß Englands an die brei Continental mächte würde eine selbstverständliche Sache sein, sobald die selben ihrem Bunde einen positiven Inhalt geben und sich in Sachen der Balkanhaldinsel solidarisch erklären würden mit ein bestimmtes Programm: "so und nicht anders wollen wir!" Mit England im Bunde könnten sie die neue Ordnung der Dinge unter ihren Schutz nehmen und den Geguern die Natung derselben auferlegen, wahrscheinlich sogar ohne eine Kanone abseuern zu müssen. Das wäre wieder einmal heil sin Europa und die Rettung aus dem schleichenden Siechthum der abendländischen Nationen. Aber wer wagt noch eine solche Hossiffung?

Der oben genannte beutich : englische Brofeffor macht bie treffenbe Bemertung: "Bohl tonne Breugen mit Stola anf ben Erfolg feiner Bolitit mabrend bes Rrimfriege blicken, aber burch ein offenes Bundnig Preugens und Defterreiche mit England, Frankreich und Italien mare ber Rrimfrieg vielleicht ganglich verhindert worben." Das ift gewiß; und was ben Bolfern fonft noch Alles erfpart geblieben ware, liegt per Jebermanns Mugen. Aber: was glaubt man benn in Berlin auch heute noch Alles von Ruglands Freundschaft und Sene rofitat erhoffen gu burfen, bag es ber Ranglerpolitit fo unenblich fcwer fallt, aus ber engen preugischen in eine mabrhaft beutsche Saut zu fahren? Es mare wenigftens ein Alt ber Gubne, wenn bas burch Breugen lahmgelegte Schutbund nig Englands, Frankreiche und Defterreiche vom 15. April 1856 nunmehr burch ben Dreibund unter Anschluß Englands als Bierbund wieber in's Leben gerufen wurde, ohne Franfreid gwar, aber nicht nothwendig gegen Frankreich. Richt in Lonben brauchte man fich gu befehren, fonbern in Berlin: ber Dreibund mußte großbeutich werben, ober er wird im Diffrauen auseinander geben.

In ben jungften Bochen ift selbst in beutsche freundlichen Rreisen Englands bie zweibentige Stellung Deutschlands ja ben Berbunbeten in ber "Friedensliga" so scharf martirt worden.

baß man es in Berlin für rathlich gefunden hat, bie Un= idulbigung burch bie Breffe wegreben gu laffen. Bu biefem 3wede tonnte fich bie Breffe freilich feine Berrenfung ber politischen Logit ersparen, und eine dieser Auslaffungen mußte fich fogar ernftlich mit bem Ginwand beschäftigen, ob nicht ihre Borichlage ber "Bolfermoral" zuwiberliefen. Die Eng= lanber aber brauchten bie Meugerungen bes Ranglers nur nach ihrem flaren Bortlaut zu verfteben, um zu behaupten : ber Rangler, beffen ganges Streben barauf hinausgehe, bas Bundnig zwifden Frankreich und Rugland zu verhindern, wiffe, baß ber Czar endgultig barauf nur verzichten murbe, wenn Deutschland ihm Conftantinopel überlaffe, und bafür garantire ihm ber Kangler burch die Preisgebung Bulgariens; anders tonne biefe Preisgebung an Rugland gar nicht verftanben werben, benn wer biefes Land und fomit bie Balfanpaffe beherriche, fei thatfächlich ichon Meifter von Conftantinopel. So wird bort bie Rebe vom 6. Februar verftanben. Bore man nun, wie bie fanglerifchen Abvotaten bie Gache gu wenden und zu breben versuchen:

"Die Sauptfache ift, bag es eine völlig unhaltbare Unnahme bleibt, ber beutiche Rangler tonne jemals geneigt febn, Conftantinopel ben Ruffen auszuliefern ober Schritte begunftigen, welche fie biefem Biele wirtlich naber führen. Er weiß zu gut, welche Gefahr gang Europa von einem ruffifden lebergewicht brobt. Sat boch icon Friedrich ber Große bas Borbringen biefer ,puissance terrible' bem ber Bepiben und Sunnen ber= glichen und gegen fie eine allgemeine Coalition empfohlen; bat bod Rapoleon I., ficherlich ein unverwerflicher Beuge in Dachtfragen und Strategie, auf bie naive Begehrlichkeit Alexander's, ibm bie Schlüffel feines Saufes auszuliefern, mit bem Musruf geant= wortet: ,Conftantinopel? Niemals! Das mare bie Belt= berricaft.' Burbe Rugland am Bosporus und an ben Dar= banellen berrichen, fo murben wir ben Drud feines Ueberge= wichts gerabe fo gut in Memel, Danzig und Bofen fühlen, wie in ber Bernichtung unferes Sanbels in ber Levante. . . Benn aber gefragt wirb, wie mit diefer Politit bie oft betonte Gleich= giltigkeit bes Ranzlers gegen Bulgarien zu vereinen sei, so scheint uns auch barauf die Antwort nicht schwer. Sie liegt wahrlich nicht in bem Bunsch, Rußland die Balkanpäffe zu überliesen, sondern in der einfachen Thatsache, daß andere Mächte ein viel dringenderes Interesse haben, Bulgarien zu vertheibigen, und beshalb Deutschland sich nicht in Untoften zu setzen braucht.

Aber wer soll benn nun die Kosten dieser politischen Roblesse tragen und ihr die uneingestandenen Absichten gegen Rußland unentgelblich besorgen? Die vorliegende Antwort lautet: "Zunächst besorgen diesen Widerstand die Bulgaren selbst auf das Wirtsamste." Also gerade dieselben Bulgaren, benen der Kanzler bei jeder Gelegenheit, um die Wette mit Rußland, Prügel nachwirft; über die er sich in seinen Neden im Parlament nicht verächtlich genug ausdrücken konnte; über die er dem Czar noch in der Reichstagssitzung vom 6. Februar "vertragsmäßige" Rechte und Herrlichkeiten zugesprochen hat: sie sollen die geheimen Wertzeuge seines geheimen antirussischen Endzieles im Orient senn! Das hat doch selbst Unsereiner dem Kanzler nie untergeschoben, daß ihm die Worte nur gegeben seien, um seine wahren Gedanken zu verbergen.

Indes hatte bereits ein anderer Abvokat der Kanzlerpolitik sich eingehender über die geheime Spekulation ausgesprochen. Inch er legt Gewicht auf die hocherfreuliche Thatsache, daß die Bulgaren nun einmal "nicht ruffisch werden
wollen"; aber die eigentliche Berpflichtung, dem geheimen Endziel des Kanzlers im Orient zum Siege zu verhelfen, mist
er einer hinter allen diesen Balkanstaaten, einschließlich der
Türkei, stehenden Macht zu, nämlich England. Bisher hatte
man sich in Berlin stets bitter beklagt, daß England in Bulgarien intriguire und zum Widerstand gegen die ruffischen An-

<sup>1) &</sup>quot;Die deutsche Orientpolitit" in der Munchener "Allg. Beitung" vom 30. Abril b. 38.

<sup>2) &</sup>quot;Die Erhaltung des Weltfriedens durch Reutralifirung des Reftes der Türkei" in der Münchener "Allg. Zeitung" vom 10. Abril d. Js. Nr. 100 und in Fortsetzungen bis Rr. 122 vom 2. Mai

sprüche aneisere; hier aber ist es gerade England, dem vom Kanzler die Mission zugedacht sei, die Balkanlander vor Ruß-land zu retten, und das "den ersten Streich thun muß". Der Berfasser stellt sich selbst die Frage, ob es denn nicht gegen die Bölkermoral verstoße, England berart "in's Bordertressen zu schieden". Aber er meint, es sei ja auch das gefährliche Streben Englands, "Andere, namentlich Desterreich, gegen Rußland für England sich aufreiben zu lassen", und dem müsse vor Allem zuvorgekommen werden.

Der tanglerische Anwalt wendet einen ungeheueren Wortichwall auf, um nachzuweisen, bag Deutschland unter teinen Umftanden ben Baltan und Conftantinopel in bie Sande Ruß= lands fallen laffen burfte, bag es aber erft in britter Linie gur That berufen ware, und daß dieß zwar nicht die ausge= fprochene, aber bie unausgesprochene Meinung bes Ranglers fei. Gemäß ber ausgesprochenen Meinung forbert biefer vom gangen Dreibund bie gartefte Schonung ber Gefühle Rußlands, gegen bie namentlich Defterreich in Bulgarien nur ja nicht verftogen burfe; gemäß ber unausgesprochenen Meinung forbert er bie Deffnung ber Meerengen fur die Flotten aller Dachte, um von ba aus bie Errichtung einer europäischen Schutherrichaft über ben neutralifirten Reft ber Turfei und bie fammtlichen Baltanlander anzubahnen. "Man foll Rußland positiv iconen, indem man mit ibm im Bunde einmal die gerechten Unfpruche Ruglands in ben orientalischen Dingen befriedigen und Englands Sonberanfpruche ebenbafelbit bem allgemeinen Intereffe Europa's unterordnen bilft." Diefes felbe gemagregelte England foll aber bann gang allein und auf eigene Fauft fur die Underen die Deffnung ber Meerengen erzwingen, wenn Rugland fich wiberfest, und auch Defterreich und Stalien maren erft in am eiter Linie gur Silfeleiftung und gur Bertheidigung Conftantinopels berufen, wenn bie Dacht Englande ungureichend erichiene ober ju ichwach geworben mare.

"Schon zuvor mit bem Schwerte einzuschreiten, bevor ober ohne bag England feine Bflicht im Borbertreffen erfullt, und unter

Umftanben, wo Franfreich allein ober gar Franfreich unt gufammen ihre Schulbigfeit verweigern und gogern, wei teine Gefahr im Bergug feben, alfo ein Gingriff in garifde Frage icon zu einer Zeit, ba bie Bulgaren n nicht mude find und in Cophia noch fein ruffifcher Ge im Gattel fitt: bas ware eigentlich Babnwit zu nenne folden Umftanben barf Defterreich gegen Rugland B wegen bas Schwert nicht gieben. Defterreich tann nicht Conftantinopel bauernd nehmen und bas Goma nicht für immer ichliegen laffen, aber es bat bie frubeftene erft bann in die Sand ju nehmen, wenn guvor an feinen Blat im Schwarzen Deer eingerudt if Borbertreffen bleibt, wenn Stalien und minbeftens ein Bamusmittelftaaten mitwirten, wenn Frankreich ale 9 Berbunbeter burch Deutschland gleichzeitig niebergebalt niebergeworfen wirb. Defterreich tann in biefer Beife ben ,Angriff' abwarten, wie fofort naber erwiesen werde

"Erft in britter Linie, alfo weniger benn irgenbein europaifche Grogmacht, ift Deutschland berufen, Die Bertt Conftantinopele ju übernehmen. Dieg beißt es, wen wirb, es habe in Conftantinopel und in Bulgarien feine 3 gu vertheibigen. Richt richtig mare es aber, wenn man ableiten wollte, bag Deutschland bie Eroberung bes Ditmit Bebiete burch Rugland gur vollenbeten Thatfache merbe tonne, ohne fdweren Schaben ju nehmen. Deutschland größte Intereffe an ber Freiheit ber Donau-Dunbung am Offenbleiben ber Martte von Turtifcheuropa und be tifchafien fammt Berfien für feine Induftrie und feinen ! Unter ben europäischen Staaten bat Deutschland und De bie größte Landgrange gegen Rugland, welches feilformig Beften zwifden Defterreich und Deutschland fich bineinge hat. Burbe Rugland herr in ber Turtei, fo wurde erft von ba an - ber Banflavismus für Defterreich unt für Deutschland eine gewaltige Befahr, und Rugland machtig werben , bag Deutschland trop außerfter Unt feiner Behrfrafte ichwer bebroht mare; Deutschland = gefdmachten Defterreich und mit einem gur Gee offenes an ber Geite und neben einem neutralitatez weifelbaften

la Glabstone, ware nach Bollenbung ber czarischen herrschaft Drient schwer bavon bebrobt, zwischen Rugland und Frankich zerrieben zu werben."1)

Db alle biese schreienden Widersprüche und ungeheuerschen Zumuthungen im Kopse bes Leiters ber Reichspolitik irklich beisammen wohnen, wie sein Anwalt behauptet, bleibe ihin gestellt. Daß sie bei dem geraden und offenen Sinne bes aisers nicht Eingang sinden könnten, ist um so gewisser; und wiel verdächtigte Hinneigung zu England dürste vor Allem rin bestehen, daß der hohe Herr am besten weiß, was man n der englischen Politik verlangen und bei nüchterner Erzigung billigerweise erwarten dürste. Ueberdieß hat der glische Premier schon vor Jahr und Tag seierlich erklärt, bei der eists am Balkan zunächst betheiligt seien, England aber dens ben nachsolgen würde.

"England muß; benn im Schwarzen Meere vertheibigt zugleich Kleinasien, Indien, Aegypten, und es kann die isten des Aegäischen Meeres nicht russisch werden lassen": liest man weiter. Dhne die glückliche Unterbrechung durch Thronbesteigung Kaiser Friedrich's wüßte man vielleicht te schon, daß der englische "Bien" keineswegs "muß". Die utschen aber haben alle Ursache, zum Himmel zu stehen,

bas kostbare Leben ihnen wenigstens solange erhalten ben möge, bis bie Gesahr einer vollständigen Entfrembung h die oberirdischen und unterirdischen Jrrgange der deuts Politik verschwunden seyn wird.

Sollte benn jener Ausspruch einer englischen Zeitschrift ben Tagen der giftigen Spannung zwischen dem beutschen uzler — weil er gerade den Franzosen den Hof machen Ite — und der englischen Regierung schon vergessen sehn: ur ein paar Angstmaier bilden sich jeht noch ein, daß der emarsch der Russen nach Constantinopel unsern Halt in

<sup>1)</sup> A. a. O. Nr. 121 bom 1. Mai.

Umftanben, wo Frantreich allein ober gar Frantreich und Italien gufammen ihre Schulbigfeit verweigern und gogern, weil fie not teine Gefahr im Bergug feben, alfo ein Gingriff in bie bul garifche Frage icon ju einer Beit, ba bie Bulgaren noch lange nicht mube find und in Sophia noch tein ruffifcher Gatrap fest im Sattel fitt: bas mare eigentlich Bahnwit gu nennen. Unter folden Umftanben barf Defterreich gegen Rugland Bulgariene wegen bas Schwert nicht ziehen. Defterreich tann Rugland nicht Conftantinopel bauernb nehmen und bas Gomarge Der nicht für immer ichliegen laffen, aber es bat bie Baffen frubeftens erft bann in bie Sand gu nehmen, wenn England gubor an feinen Blat im Schwarzen Deer eingerüdt ift und im Borbertreffen bleibt, wenn Stalien und minbeftens ein Theil ber Bamusmittelftaaten mitwirten, wenn Frantreich ale Ruglande Berbunbeter burch Deutschland gleichzeitig niedergehalten ober niebergeworfen wirb. Defterreich tann in biefer Beife wirflid ben ,Angriff' abwarten, wie fofort naber erwiefen werben wirb."

"Erft in britter Linie, alfo weniger benn irgendeine anben europaifche Grogmacht, ift Deutschland berufen, Die Bertbeidigung Conftantinopele gu übernehmen. Dieg beißt ee, wenn gefagt wird, es habe in Conftantinopel und in Bulgarien feine Intereffen ju vertheibigen. Richt richtig mare es aber, wenn man baraus ableiten wollte, bag Deutschland bie Eroberung bee Oftmittelmeer-Gebiete burch Rugland gur vollenbeten Thatfache werben laffen fonne, ohne fdweren Schaben ju nehmen. Deutschland bat bas größte Intereffe an ber Freiheit ber Donau-Dunbungen und am Offenbleiben ber Martte von Turtifcheuropa und von Turtifchafien fammt Berfien für feine Inbuftrie und feinen Sanbel Unter ben europaifden Staaten bat Deutschland und Defterreid bie größte Landgrange gegen Rugland, welches feilformig gegen Beften gwifden Defterreich und Deutschland fich bineingeschoben hat. Burbe Rugland herr in ber Turtei, fo murbe - unt erft von ba an - ber Banflavismus für Defterreich und weiter für Deutschland eine gewaltige Befahr, und Rugland fo aber machtig werben, bag Deutschland trop außerfter Unftrengung feiner Behrfrafte ichmer bebroht mare; Deutschland mit einen gefdmachten Defterreich und mit einem gur Gee offenen Stalien an ber Seite und neben einem neutralitatezweifelhaften England

a la Glabstone, ware nach Bollenbung ber czarischen Herrschaft im Orient schwer bavon bebrobt, zwischen Rugland und Frankreich zerrieben zu werben."1)

Ob alle diese schreienden Widersprüche und ungeheuerlichen Zumuthungen im Kopfe des Leiters der Reichspolitikt
wirklich beisammen wohnen, wie sein Anwalt behauptet, bleibe
dahin gestellt. Daß sie bei dem geraden und offenen Sinne des
Kaisers nicht Eingang sinden könnten, ist um so gewisser; und
die viel verdächtigte Hinneigung zu England dürste vor Allem
darin bestehen, daß der hohe herr am besten weiß, was man
von der englischen Politik verlangen und bei nüchterner Erwägung billigerweise erwarten dürste. Ueberdieß hat der
englische Premier schon vor Jahr und Tag seierlich erklärt,
daß die continentalen Mächte, vor Allem Desterreich, bei der
Kriss am Balkan zunächst betheiligt seien, England aber denselben nachsolgen würde.

"England muß; benn im Schwarzen Meere vertheidigt es zugleich Kleinasien, Judien, Aegypten, und es kann die Küsten des Aegäischen Meeres nicht russisch werden lassen": so liest man weiter. Ohne die glückliche Unterbrechung durch die Thronbesteigung Kaiser Friedrich's wüßte man vielleicht heute schon, daß der englische "Bien" keineswegs "muß". Die Deutschen aber haben alle Ursache, zum Himmel zu slehen, daß das kostbare Leben ihnen wenigstens solange erhalten bleiben möge, die Gefahr einer vollständigen Entfremdung durch die oberirdischen und unterirdischen Irrgänge der deutsschen Politik verschwunden sehn wird.

Sollte benn jener Ausspruch einer englischen Zeitschrift aus ben Tagen ber giftigen Spannung zwischen bem beutschen Kanzler — weil er gerabe ben Franzosen ben Hof machen wollte — und ber englischen Regierung schon vergessen sehn: "Nur ein paar Angstmaier bilben sich jeht noch ein, daß der Bormarsch ber Russen nach Constantinopel unsern Halt in

<sup>1)</sup> A. a. O. Nr. 121 vom 1. Mai.

Hindostan lodern könnte. England könnte thatsächlich ber Festsehung Rußlands in Constantinopel mit größerem Gleichmuthe zusehen, als viele andern Nationen".1) Dem Premierminister Gladstone selber wurde der Artikel zugeschrieben. Aber auch außer seinen Kreisen existiren in England zwei ineinander lausende Strömungen, deren Eine des Balkans und der Meerengen wegen sich um keinen Preis mit Frankreich brenilliren will, deren andere es geradezu für ein gebotenes Reichsinteresse erachtet, durch Ausopserung der vermeintlichen Interessen am Bosporus lieber mit Rußland ein endgültiges Uebereinkommen zu treffen.

Mls die Absettung des Furften Meranber in Bulgarien bie Discuffion über bie Frage neu anregte, erflarte eines biefer Organe: "Wenn Rugland morgen Conftantinopel annettirte fo murbe ein folder Schritt, fo febr wir benfelben auch in Intereffe Ruglands und bes allgemeinen Friedens bellagen wurden, foweit britische Intereffen babei in Betracht tommen. uns nicht rechtfertigen, ein Bewehr abzufeuern". Das minifterielle Organ legte zwar Biberfpruch ein, insbefonbere in Rudficht auf ben Charafter Englands ale mohamebanifde Grogmacht, gab aber gu, bie Rathichlage "vieler Bolititer" liefen barauf binaus: "mogen Rugland, Deutschland und Defterreich die Turfei unter fich theilen, wir wollen Meanpten einsteden". Und ale ein paar Monate fpater bie ruffifde Liebebienerei bes Pfortencommiffars ju Cophia in England Mergerniß erregte, fchrieb biefelbe "Morning Boft" in einem fulminanten Artifel an die Abreffe bes Dilbig-Riosts: 2Bir haben unter ben schwierigften Berhaltniffen ihres Dafenns ba ber Turfei geftanben und uns felbft große Opfer auferlegt, um bie Integritat bes otomanischen Reiches aufrechtzuhaltent burch biefe Sanblungsweise haben wir eine Bolitit einge ichlagen, bie von einem großen Theile bes englischen Bublifums laut verbammt wurde. Die Politit, welche bie Enrte

<sup>1) &</sup>quot;Siftor. : polit Blatter" 1884. Band 94. G. 69.

im gegenwärtigen Augenblicke verfolgt, macht es gebieterisch für uns, die besten Mittel zu erwägen zum Schutze unserer großen Reichsinteressen, ohne die mindeste Rücksicht auf das Schicksal des otomanischen Reiches") Seitdem hat sich der Staatsmann, welcher damals das Schatzanzler-Amt bekleidete und vielsach als der "kommende Mann" in England gilt, sogar öffentlich und vollständig zu Rußland bekehrt.

Neuestens soll selbst in den Berliner Kreisen, welche soeben noch das Opfer des Lieblingswunsches der Kaiserin für Rußland in Anspruch nahmen, zunehmende Berbitterung über die fortgesetzen Beweise verlorener Liebesmühe Platz gegriffen haben. Es wäre in der That hohe Zeit, der drohe enden Unbequemlichkeit einer Lage zwischen zwei Stühlen auszuweichen. Aber alte Herren gewöhnen sich eben nicht gerne an neue Kleiber.

### LXXI.

# Schweizer Sfizzen.

IV. Baggonplandereien. (Alfoholismus und Induftrie.)

Die Fahrt vom Rhein bis an ben Vierwalbstättersee geht burch eine ganz hübsche und freundliche Gegend, allein sie bietet nichts Hochinteressantes. Die Strecke von Sursee bis Luzern läßt mehr als jebe andere Muße zum Plaubern und Hören, zumal sie theilweise durch Wald geht. Mit Ausnahme der geräumigen Pfarrkirche findet man in dem uralten Städtchen

<sup>1)</sup> Mündener "MIIg. Beitung" vom 16. September 1886 und Berliner "Germania" vom 24. December 1886.

Sem pach wenig mehr ale ichlechtgebaute Baufer, gerfallem Ringmauern, epheuumrantte und halb eingefturgte Thurme. 3m vorigen Jahrhundert hat Gempach burch Berlegung ber Land ftrage ftart eingebußt, im laufenben burch bie Gifenbabn menig gewonnen. Der rentabelfte Tag ber Gempacher ift einleuchtem ber ber alljährlichen Schlachtfeier. Die Schlachtfapelle ift fein großartiger Bau, aber gunachft eine Beftatigung, bag bas Mittel alter jum Anbenten an mertwürdige Berfonen und Greignie Rapellen und firchliche Feierlichkeiten gu ftiften pflegte; but waren feine Dentmaler. Un bie Golacht bei Morgarten er innert bie Rapelle in ber Matte von Schorno, Telletapellen finbet man am Gingange bes Schachenthales, am Urnerfee, bei Rugnacht. Dein Rachbar bemertte, Die Sempacher Schlacht tapelle ftebe auf berfelben Stelle, wo bie Leiche bes Bergost Leopold von Defterreich aufgefunden worben, und fie enthalte Ramen und Bappen ber gefallenen Ebelleute, nabezu 700 Grafen und Ritter, von benen 350 gefronte Belme trugen. - -

Möglicherweise ist es ber Anblick bes freundlichen und fischereichen Sempacherses gewesen, ber bas Gespräch auf bas Kapitel Weltburst lenkte. Ich war sehr geneigt, ben Hauptsit biesel Weltburstes nach England ober Irland zu verlegen ober auch um auf bem Continent zu bleiben, nach Bapern. Laut ber Statistik treffen ja in biesem Eldorabo ber Biervertilger jährlich auf den Kopf nahezu 241 Liter, bagegen in Württemberg nur 154, in Belgien 145, in Großbritannien 118, in Baben 63, Preußen gegen 40, Desterreich 34, in Nordamerika 29, Frankreich etwa 20, in Rußland aber nicht einmal ganz 2 Liter. In München allein wird mehr Bier getrunken als in bem Reiche bes Czaren.

"Zahlen beweisen boch nicht immer ganz genau!" lächelte mein Gegenüber, ber Rebakteur von Luzern, indem er seine mächtige Brieftasche herauszog. "So muffen von den Litem bes Münchener Kindes erstaunlich viele für Fremde und Reisendes abgezogen werden. Das Münchener Bier fängt an Weltpropaganda zu machen, und die Namen der Münchener Großbräumssichen ben europäischen Hauptstädten zu gestügelten Worten und Lockrusen geworden. Bayern ist besser daran als die mächtigen

Schnapsfneipen Rugland, Breugen und Irland, und gludlicher auch ale unfere Schweig, weil Bier bas Sauptgetrante, ja ein wichtiges Rahrungsmittel ausmacht." - "Glüdlicher als bie Schweig?" - "Allerbings! wir haben jeht viel gu viel Spielratten und viel zu viel Bolt, beffen Leber auf ber Connenfeite liegt." - "Bas bas Spielen anbelangt, fo habe ich bor langen Sabren im Thurgau manche Racht jugefchaut, wie um Funffrantenftude gewürfelt murbe. Much weiß man recht gut, in Franfreich gebore ein Betruntener in ber Regel bem Elfag, Deutschland ober ber beutschen Schweig an. Aber Unmäßigkeit eines Bolles bat Armuth und Elend fo ficher im Befolge, wie ber Rorper ben Schatten, allein bie Schweig ift boch vergleich= weife noch immer ein behabiges Land!" - "Bis jest freilich noch. Gang bubiche Gummen fliegen awar in bie öffentlichen Raffen aus ben Getrantefteuern und bem Schantgewerbe, allein noch weit hubichere werben von Jahr ju Jahr von unfern Befang= niffen, Armen-, Baifen- und Irrenbaufern verfchlungen. Richt bas Saufen an und fur fich ift bas Schlimmfte, fonbern bie moralifche Erfchlaffung, welcher bie Gaufer verfallen und bie bei ibnen ben Ginn für Goam und Ehre wie für bie gemeine Boblfahrt ertobtet!" - "Dit Ausnahme Berns etwa werben bie Schweiger bod nicht burftiger fein ale bie Deutschen." - "Nous verrons! 3m Sauptichnapstanton Bern gab es 1882 neben mehr ale 11,000 fleinern Brennereien 670 große. Lettere lieferten jabrlich zwei Millionen 700,000 Liter, bagu tam aber noch eine Ginfuhr von nicht weniger als 5 Millionen. Auf jeben Bernertopf trifft wochentlich ein Liter Schnape. Fur ben Schweizerburft fpricht ichon genugsam bie enorme Ungabl ber Birthichaften. In Berlin und Baris behelfen fich je 130 Gin= wohner mit einer einzigen Schenke, bagegen glauben 45 Schweizer obne eine eigene Birthichaft nicht besteben gu tonnen. Babrenb bei une feit Anfang ber fecheziger Jahre 15 bie 20 mal mehr Schnape gebrannt worben ale fruber, hat nebenbei bie Brannt= weineinfuhr fich verbreifacht." - "Bir boren feit langer Beit wenig mehr von ben Erfolgen bes Bater Dathew, unfere beften Danner, welche wiber bie Schnapspeft gu Felbe gogen, icheinen vollftanbig in ben Wind gerebet zu haben." - "Rach meiner

Unficht haben eben in Gaden ber Gonapopeft Beinrich Bidette, noch weit arger aber Bigine und Alban Stoly aber ibr Biel binausgeschoffen. Gie wollten hauptfachlich bem armen Danne alles Schnapstrinten aus bem Sinne prebigen. Gold ein Generalfrieg ift aber eine Bertebrtheit, welche ju teinen befondern Erfolgen führen tann, Ge gibt eben Gegenben und Bitterungen, Be fchaftigungsarten und Raturen, bie ben Schnaps gu einem nothwendigen Uebel machen. Millionen armer Teufel brauchen eben Rraft und jebenfalls einer Reigung um arbeiten gu tonnen. Die Roft ift armfelig, ber Bein theuer, bas Bier teineswegs wohlfeil und fehr haufig wenig beffer ale gefarbtes Baffer. Bas nun anfangen? Der arbeitenbe Menich braucht Anreigung er will feine Gorgen vergeffen und fich in gehobene Stimmung verfegen und bagu verhilft ihnen nichte ale ber moblfeile Schnapt. Das wurde von Beremias Gotthelf wie vom Ralenbermann fit Beit und Emigfeit ftart überfeben, baber bie Erfolglofigfeit!" -

"Aber ihr Schweiger habt ja auch Doft, vielen und guten Moft, euer Thurgau beißt ja nicht umfonft Moftinbien." -"Laffen wir ben braven Moft, ber madere Rerl ift foulblos an unferm Altoholismus, bleiben wir noch beim Bein und Biet. Bir Schweiger haben felbft Bein, tropbem ift bie Beineinfuhr von 1861 bis 1879 von nicht gang 800,000 auf zwei Millionen Bentner geftiegen. Roch arger fteht es mit bem Bier, obmost bie inlanbifden Brauereien febr achtungewerthe Fortidritte gemacht haben. Rurg und gut, wir Schweiger gießen feit ben fiebengiger Jahren 150 Millionden Franten binter bie Salebinbe, nämlich 125 Millionen fur Bein, 20 Millionen far Schnaps und 5 Millionen fur Bier." - "Gine toloffale Gelbft: besteuerung, hat man benn im Bunbespalaft zu Dusopolie tein Einsehen?" - "Ad, ba gilt eben wie in anbern Dufterlanbern bes Freimaurerthums bas , Spftem' alles; bas leibhaftige unb wirkliche Bolt ift gefchaffen um Steuern gu gablen, ben Blutgebnten gu entrichten und eine Fauft im Gade gu machen. Ber 1874 ftanb es bei ben Rantonebeborben, Birtbicaftegefuche m genehmigen ober abgufchlagen, bann aber murbe bas Birtbicaften gang freigegeben. Reicher ale Bilge nach einem Donnerwetter icogen Bechftuben aus bem Boben empor, Jeber wollte wirthschaften ober krämern ober beibes zugleich. Balb trank man nicht nur bebeutend mehr, auch bas Tanzen wurde häufiger. Jeht taumeln die Leute aus einem Berein in ben andern, aus einem Stiftungssest ober anderweitiger Festbummelei in die andere, und je sichtbarer das allgemeine Elend sich gestaltet, besto ärger wird gejubelt und gezecht. In gar mancher Wirthsstube hat das Bild des Gekreuzigten den uralten Ehrenplat eingebüßt und man kann nur Ja dazu sagen, wenn man das jehige Treiben naher ins Auge faßt."

"Run es wird in ber Schweig wie anberwarts auch wieber anders und beffer tommen. Bunachft burfte bem Alfoholismus vermittelft bes Branntweinmonopoles energisch ju Leibe ge= fliegen werben. Guer Bunbesich naps wird jebenfalls nicht übel ausfallen und ber Berrichaft bes Fufele ein Enbe machen!" - "Barten ift Beisheit! Much ber befte Bundesichnaps bleibt eben Schnaps und wird bem Altoholismus feine fehr empfind= lichen Stofe verfeten, ja nicht einmal ben Fufel aus ber Schweig ichaffen. Abgefeben von ber Boblfeilheit giebt gar mancher Gaufer jebem Getrant ben Fufel vor. 3ft folder bei und ichwer ober nicht mehr zu haben, fo wird man benfelben einführen und einschmuggeln. Die nordbeutschen Schnapsbarone beispielsweise werben nicht vergeffen, bag bie Schweig ihnen naber liegt ale Oftafrita, und bag wir Schweizer Betreibeschnaps und Fufel nicht wie bie armen Reger mit Balmol, Balmternen, Elfenbein, Rautichut und Ratao bezahlen, wohl aber mit blanten Franten." -

"Meine Freube am Schnapsmonopol (meinte Herr von Matt) war nicht allzu groß; basselbe bebeutet ja einen neuen und ziemlich empfindlichen Eingriff in die ohnehin schon jämmerlich beschnittene Hoheit der Kantone, einen Schritt weiter hinein in die Helvetik. Allein die Sache ist entschieden und man muß sich zufrieden geben. Es war hohe Zeit, den Krieg wider den Alkoholismus endlich irgendwie anzusangen, und ich benke, jemehr Bundesschnaps getrunken wird, um desto weniger Fuselzgift. Gewaltige Summen, welche von den Herren Schnapsphändlern bisher in die Tasche gesteckt worden, sließen sortan in den Säckel des Bundes und der Kantone. Dieser Umstand hat

auch bie Urichweig murbe gemacht, benn fobalb irgendwie Gen erhofft merben tann, ba fcmeigen alle Floten!" - Bir is nur ber Cgar aller Schweiger, fo milrbe ber Alfoholismus anfboren ein gemeinschabliches lebel ju fein. Dein Utas ware fir unt fertig : § I. Der Rleinvertauf von Gonaps in Rramerlaben if eingestellt bei Strafe lebenslänglicher Berbannung auf bie Bletfder. S II. Gine eingegangene Birthichaft barf auf ber gleichen Liegen ichaft nicht mehr eröffnet werben, wibrigenfalls feben Lanbiager bas Saus in Brand und werfen ben Eigenthumer ins Feuer. S III. Jebes öffentliche Lotal vom Sotel erften Ranges bis binab gur Schnapstneipe, worin ber Truntenbeit und fonftigem Unfug Borfdub geleiftet wirb, wird bis jum jungften Tag gefcbloffen, bem Birth werben beibe Ohren abgeschnitten. § IV. In Conn= und Feiertagen bleiben bie Birthicaften fur Ginbeimifde vollftanbig gefchloffen, mit Ausnahme ber Schubenfefte barf tein Bereinsfest und tein Boltsfest an folden Tagen ftattfinden bei Strafe von taufend Franten, von ben Bauptern ber Festluftign in die Armentaffe zu bezahlen. § V. Die Truntenbeit ift fcon an und für fich eine Gunbe und ein Bergeben, begbalb foll bie felbe vom Strafgefet fortan als Erichwerungegrund bebanbelt werben. & VI. Ber blauen Montag macht, bugt ftufenweile bie Unterftugung in Rrantheit und Roth ein." - "Donner und Doria, wie buften berlei Bebanten nach Juchtenleber, ich glaube "Baterchens' Rnute bereits fnallen ju boren!" - "Ich, bie mo berne Belt ift überreich an Rnuten, freilich nicht an beilfamen. Die Rnutenmeifter find bie Berren von Cours und Relle, Um ihre felbftfüchtigen Plane ju forbern, find fie thatfachlich die eifrigften Abvotaten bes Bereinunwefens wie bes Altoboliemus. Divide et impera!"

Die Unterhaltung brohte eine unerquickliche Wendung zu nehmen, beghalb glaubte ich interveniren zu muffen und berrannte mich in eine förmliche Rebe, beren Quinteffenz der Lefer in driftlicher Gebuld hinnehmen ober auch überschlagen mag. Auch im Lande der Alpen findet man Elend genug, und Boltobeglüdung im liberalen und raditalen Styl. Allein der Schweizer hat doch noch immer Rebefreiheit und Preßfreiheit, nicht bloß auf dem Bapier, und hat sein Referendum. Seine Berge

liefern fein Ebelmetall, bie Roblengruben waren erft noch ju entbeden, tropbem tann fein Auge hell aufleuchten, wenn er bas Bubget bes Bunbes ober feines Rantons mit ben Bubgets fammtlicher Rachbarftaaten vergleicht. Die Schweig bat befonbere Golbgruben, negative wie positive. Gelb, welches man nicht ausgibt, behalt man eben in ber Tafche. Die Schweizer haben feine einzige Sofhaltung, ihre Militarlaft ift auch beute noch taum recht ber Rebe werth. Gie haben fein fettbefolbetes und gutpenfionirtes Beamtenbeer, und bie entichloffenften Freis maurer burfen es nicht magen, biefes Beer erheblich gu ber= mehren, um unterftubungebeburftige Bruber ju verforgen. In ber Schweig find gar viele Memter, welche mefentlich bloß Ehrenamter finb, und bier tann man fich grundlich überzeugen, wie überfluffig fur eine Menge von Beamten, inebefondere im weiten Bebiete ber Berwaltung, langjährige Borftubien unb Universitätestubien find. Bu biefen negativen Goldgruben tommen positive. Manche Kantone erzeugen Bein, guten Bein, viel Bein; für Baabt und bas Balliferland insbesonbere bebeutet bie Beinprobuttionen ichier Jahr fur Jahr einen Erlos von 20 bie 30 Millionen Franten; Dbft gibt es fcbier in allen Rantonen genug, gar manche Wegend gleicht einem gar reichen Dbstgarten. Geit unvorbentlichen Beiten ift bie Schweig berühmt burch ihre Biebaucht und Rafefabrifation. Der Frembenvertebr bringt gewaltige Gummen und ber Banbel ift bebeutenb.

"Bergessen Sie ja die Industrie nicht, sie ist unser Glanzpunkt und unser Stolz!" rief der Redakteur und zog eine Rummer des Luzerner "Baterland" aus der Tasche. "Hier habe ich den Zahlennachweis in der Hand, daß man unsere Schweiz den industriellsten Staaten des Erdballes beigählen muß. Bloß mit dem Eingang und Schluß des aus competenter Feder stammenden Artikels möchte ich die Herren behelligen, ist es mir wohl gestattet?" Er las: "Bis zum Sturmjahre 1789 ist die Schweiz ein reiches Land gewesen. Anstatt Staatssschulden hatte man bestens gefüllte Staatskassen, der Fremdendienst brachte weit größere Summen zu uns als man lange ansgenommen, die vor wenigen Jahren Amiet in Solothurn alte Rechnungen ausstäderte und mit Hilse berselben den Sachverhalt

richtig ftellte. Auch ber Sanbel war einträglich, am eintrie lichften jeboch bie Induftrie. Diefe bat auch in ber Comi ihr Auftommen und Gebeiben hauptfachlich ben Stabten ver bantt. Die Bunfte von Bern, Burich, Bafel und Gt. Gallen und besondere taufmannische Direttorien machten gemiffenbaft und ftrenge über bie Bewerbe. Gie trachteten alle Baaren in gleicher Gute gu erhalten, verhinberten bie Berbreitung ber Go werbe auf bem Lanbe, forgten für alles, was bas Gemerle betraf, und fetten im Berorbnungemeg namentlich auch Arbeits lohne feft. Go hat fich bie ichweigerifche Inbuftrie in Baum wolle, Geibe, Bolle und Leinwand, gur nationalen Fertigfint entwidelt. Da tam bie Revolution. Gefturgt wurden bie Berrechte ber Stabte, gefturgt bie taufmannifchen Direttorien, gefturgt bie gewerblichen Befetgebungen, bie Induftrie gog auf bat Land und gabllofe Inbuftrien tamen auf, ringend unter fit und ringend zugleich mit bem Auslande."

Run bewies ber Rebatteur mit Bablen, wie trob alle Störungen und Bemmniffe bie fdweigerifche Induftrie im laufen ben Jahrhundert einen ichier unglaublichen Aufschwung gener men. Die mechanische Stiderei ift gerabegu eine Beltmadt. Die Schweig gablt gegen 15,000 Stidmafdinen, wabrent Sadfen und Bohmen gufammen 2400, Frantreich 500 und Englant nur 100 befigen. Die Dafchinenftiderei ernabrt in runber Babl 45,000 Menfchen, ihr jahrlicher Bertaufswerth beträgt minbeffent 80 Millionen Franten. Bu ben mechanifden Webftublen ber Rantone Burich, Thurgau und St. Gallen tommen 2200 in Borarlberg, welche fur ben Blat St. Gallen arbeiten. Die Grobstiderei in Rettenftich beschäftigt in St. Ballen und Appengell etwa 1570 Mafchinen und 3000 Arbeiterinen, ebenfo viele in Borarlberg abermals für St. Gallen. Die Fein= ober Santftiderei leiftet Brachtiges. Bezüglich ber Baumwollfpinnerei fteben bie Schweiger nur ben Englanbern nach; auf je 100 Einwohner tommen in England 120 und in ber Gowei; 73 Spindeln, in Frankreich nur 15 und in Deutschland gar nur 12 Bon ber Baumwollbruderei leben im Ranton Glarus 600 Berfonen, weitere 4000 in anberen Rantonen. Die Firmen Des Burich und Winterthur find weltbefannt; bas Sans Rung m

Burid reprafentirt bie größte Spinnerei bes europaifchen Feft= lanbes. Die Unfange ber ichmeigerifchen Geibeninbuftrie reichen in bas 13. Jahrhundert binab, fie fteht bochftens ber frangofi= fchen nach. Die Stofffabritation beschäftigte im Jahre 1881 beinabe 54,000 Bebftuble und über 42,000 Arbeiter. Der Berth ber Seibenprobuttion wurde auf 77 Millionen Franten geschätt. Die Bafeler Banbinbuftrie bat 1880 beiläufig 12,000 Berfonen und 6300 Stuble, bie Floretfpinnerei nabegu 21,000 Spinbeln beschäftigt. Der gewaltige Aufschwung, welchen bie Uhrmacherei in ber Schweiz wie in Frankreich genommen, mabrend bie altberühmte bes Schwarzwalbes immer mehr und mehr fant, ift befannt genug. Die Uhrenfabritation ift vorberrichend in ben romanifden Rantonen einheimifd. Dit Ginfdlug ber Mufitwertmacherei und Bijouterie befcaftigt bie Uhrenmacherei Aber 70,000 Arbeiter. Mit ber Strobinbuftrie, an welche fich bie Fabritation von Pferbehaargeflechten und Geweben aus Strob nebft anbern Stoffen anschließt, befaffen fich im Commer gegen 50,000, im Binter halb fo viel Berfonen. Bon machfenber Bebeutung find ber Dafchinenbau, bie Bertzeugfabritation und bie Rleinmechanit. Im Gebiete ber Pracifionsmechanit marfdirt bie Schweig vielfach gleichfalls in vorberfter Reibe. Rennenswerth jebenfalls find Bianoforte = und Orgelbau, Solg= fcniberei, Barqueterie, Rartographie und Photographie, die Papierinduftrie und Schubfabritation; bas Saus Bally in Schonenwerth reprafentirt mit feinen auslandifden Bweiggefchaften wohl bie größte Schuhfabrit Guropas.

"Die industriellen Leistungen ber Schweig", fuhr Hr. Rebatteur Krehenbühl in seiner Auseinandersehung fort, "verdienen um
so wärmere Anerkennung, je größere Schwierigkeiten dem Absah
ihrer Erzeugnisse sich entgegenthürmen. Schon längst begegnete
der schweizerische Erport überall und allenthalben Rebenduhlern,
vorab den Engländern. Dafür drangen schweizerische Reisende
bis nach Ostindien, ja bis in das Innere des dunkeln Erdtheiles, um neue Absahwege aufzuspüren. Die Siege der Manchesterschule aber mit ihrer unheilvollen Gewerbe= und Handelsfreiheit haben die Schweizer von Faktoren abhängig gemacht,
gegen welche sie ohne Schut dastehen, weil eben alle diese
Faktoren nicht in der Schweiz liegen."

Damit ichlog ber Rebatteur fein Loblieb, wir aber machten une baran, auch bie Rebrfeite ber glangenben Debaille ins Mun ju faffen. Une wollte bebunten, bie Schattenfeiten ber mobernen Induftrie feien febr bebeutenb ichmarger ale bie bes abgefchafften und verponten Frembenbienftes. Alle Inbuftrie und aller Sanbel machen eben hauptfachlich nur die Induftriellen und Raufleute mobilhabend und reich. Alle Rachtheile ber beutigen 3nbuftrie für bas Bolt machen fich auch in ber Schweig immer fühlbarer, fie find burch bie republitanifde Berfaffungeform nur gemilbert. Gine Musbeutung bes Menfchen burch ben Menfchen in fold emporenbem Grabe, wie biefelbe in England, in Bel gien, auch in beutschen Fabritebegirten vortommt , ift eben unthunlich. Aber auch in ber Schweig find bie Lobne bee Arbeiter volles fo gering ale möglich, auch in ber Goweig machet ber Jahr gu Jahr bie Bahl berer, welche von ber Sand in ben Dund leben und ein teineswege menichenwürdiges Dafein führen muffen. Im Appengellerland und anderwarte lautet bae Dem bes Jahres: gebratene Erbapfel und eine unqualificirbare Bribe welche mit bem ftolgen Ramen Raffee beehrt wirb. Much in ber Schweig fegnet Gott bas ehrbare Sandwert immer weniger, auch bier wird die Rluft gwischen fteinreich und blutarm immer flaffenber und gefahrbrobenber. Das Bunbnerland, Lugern und bie Urtantone find verhaltnigmäßig immer noch am beften baran, gerabe weil fie teine befonbere entwidelte Induftrie befigen.

#### LXXII.

## Gin biographifches Legicon englischer Ratholifen.1)

Wer ba weiß, wie wenig katholische Schriftsteller ober Männer, bie im Leben eine bebeutenbe Rolle gespielt haben, in protestantischen Werken berücksichtigt werben, kann ein Unternehmen wie bas gegenwärtige nur mit Freude begrüßen. Der ursprüngsliche Plan, sein biographisches Lerikon in fünf Bänden zu Ende zu führen, wird bem Verfasser kaum gelingen; ebenso wird die Fertigstellung der übrigen Bände noch längere Zeit erssorbern. Das Buch ist nicht bloß eine Bibliographie mit genauer Angabe der Werke, welche über die jeweiligen Personen handeln, oder der von benselben verfaßten Schriften, sondern enthält je nach Umständen kürzere und längere Artikel, welche in einsacher, gedrängter Sprache die Hauptmomente angeben.

Der kunftige Geschichtschreiber ber katholischen Kirche Englands seit ber Reformation findet hier die Baufteine, die früher in verschiedenen koftspieligen Sammlungen zerstreut lagen. Gin einzelner Mann wird auch bei der größten Sorgfalt, in der Auswahl, die er trifft, in seiner Erzählung von Thatsachen, in seinem Urtheil über Persönlichkeiten oft fehlgreisen; seine Arbeit wird schon beßhalb mit einem nach einheitlichem Plan von den tüchtigsten Fachgelehrten versaßten Werke wie z. B. dem Dictionary of National Biography sich nicht vergleichen laffen. Aber trot ber fühlbaren Schwächen, welche den drei ersten Bänden anbaften, sind dieselben den besten katholischen Leistungen der Reu-

Gillow, J., A literary or biographical history, or biographical dictionary of English Catholics Vol. I A — C (XX, 612) Vol. II (Dacre-Gradwell. XV. 557.) London Burns & Oates 1885. Vol. III Grah-Kem (XV. 688) Burns London 1888.

geit beigugablen. In bem bibliographifchen Theil werben neuere beutsche Berte wie g. B. Rerter's Leben von John Fifber nicht genannt, ebensowenig ber Artitel von Du Bone in Revue des Questions Historiques. Der lange Artifel Jatob II (III, 559 bis 604) ermahnt weber Macaulay, noch Onno Rlopp, nich Rante; ber Berfaffer bringt nichts Reues bei. Es mare mebl beffer fich auf bas rein Biographifche in folden Stallen au befchranten. Die Artitel über Zeitgenoffen find viel gu ausführlich, g. B. über Frau Inchbald, Beter Sutton, Dufenbeth. Biel fdwerer fallt in's Gewicht bie Barteilichfeit bes Berfaffers, ber in ben Streitigfeiten zwifden bem Belt- und Regularflerus gewöhnlich bem lettern Unrecht gibt. Wenn Differengen ber Ratho liten unter fich überhaupt gur Sprache tommen follen, bann ift es bie Pflicht bes Befchichtschreibers, bie Anflagen gu briffen, nachzuweisen, wie gang vortreffliche Danner, von Borurtbeilen verblenbet, ben mabren Gadverhalt nicht erfennen, wie bie Wegen: fate oft nur icheinbar finb, wie beibe Barteien trot aller Berfchiebenheit baffelbe wollen. In biefer Beife murbe bie Be Schichte ber Bergangenheit eine reiche Quelle ber Belebrung fur bie Begenwart, anftatt ber gegenseitigen Abneigung neue Rabrung ju bieten. Es ift zu bebauern, bag Billow bas ausgezeichmete Dictionary of National Biography nicht benuten fann, aufer etwa in Nachträgen.

Diese Aussehungen, benen wir noch andere hinzusügen könnten, sollen das große Berdienst des Berfassers nicht schmälern. Sein Werk wird noch viele Jahre ein unentbehrlichen hit fomalen. Silfsmittel für den Forscher sowohl als für das katholische Bolk, welches die Geschichte seiner glorreichen Bergangendenkentennen lernen will, bleiben. So klein auch die Zahl der Katholischen, so politisch unbedeutend dieselben auch waren, so sinten wir neben tieser Religiosität hohe Bildung, ein reges geistiges Leben, und verhältnißmäßig, wenn wir von den gebildeten Convertiten absehen, tüchtigere und zahlreichere Schriftsteller. So sei denn dies Wert allen Katholiten warm empsohlen. Der Preis ist mäßig, die Ausstatung wie bei allen Büchern von Burns und Dates gut.

### LXXIII.

Die fatholifche Rirche in Bosnien feit ber öfterreichifden Occupation.

1.

"Die gange Beschichte Bosniens", fagt ebenjo icon als richtig ber neuefte Schilberer biefes intereffanten Lanbes 1), "ift eine Reihe von Aufftanben unterbructter Confeffionen. Die verfolgten Bogumilen riefen bie Turten in's Land, bie unterbrudten Chriften himwieber bie europaifche Intervention. Die Turfenberrichaft steigerte in ber That nur ben alten religiofen Geift ber Bosnier. Die unter bie Berrichaft ber Bforte gelangten Bolterichaften waren auf bas religioje 3beal geradezu angewiesen, wenn fie an ihrer Individualitat feft= halten wollten. Wo bas Baterland thatfachlich vernichtet und bas herrichende Element beftrebt mar, die Affimilation mit allen Arten ber Belohnung und Beftrafung gut forbern, wo bie Daffe ber Biberftrebenben rafch auf die tieffte Stufe ber materiellen und geiftigen Ohnmacht berabgebrudt wurde, ware bas nationale 3beal an fich nicht vermögend gewesen, Jahr= bunberte hindurch die Gitelfeit, ben Thatendrang, die Benug-

<sup>1)</sup> Bosnien und die Hercegowina. Reifebilder und Studien von Johann von Asboth, Seltionsrath a. D. 2c. Mit zahlreichen Muftrationen. (Wien, 1887. Hölder; 4., in heftweisen Lieferungen). II. Abth. S. 137.

sucht vor allen Lockungen zu bewahren. Diese übermenschliche Kraft vermochte der in materielle und geistige Armuth versunkenen Menge nur die übermenschliche Idee der Religion zu verleihen, Allem zu entsagen, Alles zu ertragen, zu den Wassen zu greifen ohne die Hoffnung des Sieges, nur um des bloßen Widerstandes willen, und dieß zu thun Jahrhunderte hindurch".

Unter ben Christen ber Balkan-Halbinsel waren seit ben großen Kirchenspaltung "lateinisch" und "griechische bei Unterscheidungsworte. Sie waren auch für die erste Zeibezeichnend genug, weil es damals ein orientalisches ober byzantinisches oder griechisches Kaiserthum gab, und dieses sie mit den Anschauungen und Ansprüchen des Patriarchats woch Constantinopel vereinerleite. Heute stehen die Dinge in diese Hinsicht anders. Bielseitig nimmt man wahr, daß die sied schen und rumänischen Zugehörigen der orientalischen Kante den griechischen Namen abwehren, sich in Gegensat zu dem selben stellen, weil das National- Griechenthum und das aus diesem hervorgewachsene constantinopolitanische Phanariote thum bei den Bulgaren, Serben, Rumänen seit Langem u übler Nachrede steht, ja von ihnen gefürchtet und gehaßt mit

In einer Beziehung war die griechische Bezeichnung von allem Ansang keine zutressende, weil die gottesdienstliche Sprache nur bei den National-Pellenen die griechische war und ist, sonst je nach den verschiedenen Böltern die russische, die alt-ruthenische, die uralte glagolitische, die koptische. Diese wollen daher nicht zur "griechischen", sondern zur "orientalischen" Kirche gezählt werden, und nennen sich am liebsten "Orthodore". In Bosnien heißen sie kateroden "Serben" — als ob die katholischen und muhamedanischen Bednier nicht auch vom selben Stamme, vom südssavisch-serbischen wären! Die glagolitische Kirchensprache hat sich auch in der Liturgie einiger Sprengel der katholischen Diöcesen von Zarz, von Zengg und Modrus erhalten, wo von altersher und unter dem Schuße päpstlicher Privilegien die gottesbienstlichen Funk-

tionen in dem nationalen Jbiom, aber durchaus nach römisichem Nitus abgehalten werden. Erst in neuester Zeit hat der magyarische Chauvinismus an dieser uralten Einrichtung zu rütteln begonnen, was aus dem Grunde ein nicht undebenkliches Borgehen ist, weil jene Gemeinden, die an ihrem nationalen Gottesdienst als einem seit undenklichen Zeiten überlieserten Kleinob hangen, leicht der orientalischen Kirche in die Arme getrieben werden könnten.

Dagegen hat bei ben tatholifden Bosniern ber lateinifche Name und Charafter eine gang eigenartige Bebeutung : fie vereinerleien denselben mit bem romischen, b. h. nicht blog mit bem papftlichen Rom, fonbern auch, ohne fich in ihrer naiven Untenntnig biefes Unterschiebes bewußt gu fein, mit bem beibnisch-cafarischen. 218 balb nach ber Occupation ein junger Gelehrter aus Wien, Dr. Morig Boernes, Die Bercegowina bereiste und bafelbit ben alt-flavifchen Grabbent= malen und romischen Inschriftsteinen nachging, tonnte er im letteren Falle bie Leute, benen "Defterreicher" und "Ratholit", alfo Lateiner gleichbebeutend maren, ju einander fagen boren: "Er fucht wohl bas Grab feines Grofvalers ober Urgrogvaters!" Die Ratholifen Bosniens, verfichert Soernes, hatten "bie feinste Spurnaje fur jebe noch erhaltene romifche Inschrift, bie, wenngleich total unverftanben, mit ihren lateinifden Lettern tatholifden Unfpruch auf bas Saus ober ben Grund, wo fie gefunden murbe, ju verburgen icheint. Wenn irgendwo in einer turtifchen Rula altere Architektur = Frag= mente verbaut finb, haben bie fatholifchen Bauern, welche ben Grund umber bearbeiten, ficher jeben Stein bes Bebaubes genau gepruft und fein noch fo unscheinbarer Reft einer Infchrift ober Sculptur ift ihrem Scharffinn entgangen." 1) Das ift aber nicht blog bei ben bosnifchen Ratholiten ber Fall, fonbern auch bei ben Duhamebanern und "Gerben", benen

<sup>1)</sup> Archaologische Streifzüge in der Hercegowina; Beil. 3. Wiener "Abendpost" 1879 Rr. 184 bom 11. August.

bie Romer, welche jene Dentmalfteine fetten, ihrer lateinifce Schriftzeichen wegen für Ratholiten, und alfo Ubnberren ber tatholijden Defterreicher gelten. 1) Gelbftverftanblich bam für bas, was bem tatholijchen Bosnier Wegenstand ber Beehrung und einer gewiffen beiligen Scheu war, ber Orthoton und Muhamebaner nur Sag und Berachtung, wie benn über haupt unter bem Walten bes Salbmonbes im Gebiete ber Bosna und Narenta die "Lateiner" die wahren Parias te Bevolferung abgaben. Bas einigermaßen reich und madh war, befannte fich gum Islam ober gur orientalischen Rirde bie Ratholiten waren in ber Regel nicht blog bie armften fonbern auch bie gebrudteften Mitglieber ber Gefellichaft. Der "Gerbe" hatte feinen Gobn ober feine Tochter lieber auf ter Roran ichworen, als zu einem "latinik" werben laffen. De "Gerbe" betrachtete fich als ben eigentlichen und mabren aus bruck seiner Rationalitat, mit welcher ihm ber orientalije Ritus und bie alt-flavifche Rirchenfprache verwachfen march der "Lateiner" war ihm nicht blog ein Abgefallener to Glauben, fonbern auch ein Abtrunnling von ber Stamm verwandtichaft.

Aber die so misachteten "Lateiner" hatten sich in ihm Armuth, in ihrer gedrückten Lage ein überaus kostbares de bewahrt: ein kindlich gläubiges Gemüth, eine wahrtest rührende Anhänglichkeit an die Lehre, an die religiösen Uedungen ihrer Kirche, an die Spender des lebendigen Bortes und der frommen Tröstungen der Religion; dabei eine Sitten reinheit, die geschlechtliche Entartungen, sei es bei Mädchen seinkeit, die geschlechtliche Entartungen, sei es bei Mädchen seistlichen Führer der bosnischen "Lateiner" waren die Franziskaner, denen das große Berdienst gebührt, durch volle secht Jahrhunderte nicht bloß die ihnen anvertraute Heerde treu, gewissenhaft und, wo es galt, mit großer Ausopferung mit

<sup>1)</sup> Hoernes Reifeffigen aus Bosnien; ebenda 1880 Rr. 101 vom 5. Mai.

Selbstverläugnung gehütet, sonbern auch bas geistige und wissenschaftliche Leben, bas unter ber fürkischen Rohheit und Gewaltherrschaft sich nur in bescheibenstem Maße entwickeln konnte, gepstegt zu haben. Der in ber letten Zeit vor 1878 von P. Bakula redigirte Schematismus der Franziskaners Ordenss-Provinz, sateinisch abgefaßt, bildet noch heute durch die statistischen, topographischen und historischen Rotizen, die er gelegenheitlich brachte, fast den einzigen verläßlichen Führer über die damaligen Zustände und Berhältnisse.

Die fo eben gefchilberte Lage gibt zugleich bie Erklar= ung, wie es tommen tonnte, bag, ale fich Defterreich im Sinne ber Berliner Abmachungen gum Bormarich in bas Bilajet von Sarajewo entichlog, Die fatholifche Geiftlichkeit und Bevolferung ben Rriegsschaaren bes "lateinischen" Rai= fere ale ihres gehofften Befreiere jeben möglichen Borfchub leifteten, wofur fich jabllofe einzelne Buge ale Beweis vorbringen liegen, mabrent bie "Gerben" und "Turfen", lettere mit bem Fanatifer Sabichi Loja an ber Spige, burch allortis gen gabeften Biberftanb jenen Ausspruch Unbraffp's zu Schan= ben machten, ber ben FDR. Philippovich an ber Spite eines Bataillons mit einem Tambour einmarschiren und ben Triumph= jug vom rechten Ufer ber Cave nach Bosna-Sarai ausführen laffen wollte. Der taiferliche Welbherr war vorfichtig genug, fic einer folden Ginbilbung nicht bingugeben, und bie blutige Decimirung einer vorausgeschieften Colonne bei jenem tudi: ichen Heberfall von Maglaj, 2. Auguft 1878, rechtfertigte nur ju febr feine Bermuthungen, mabrent es feinem mit ben Berhaltniffen bes Lanbes von fruber bekannten Mitfelbherrn RML. Jovanovich, ber von Dalmatien aus gegen die Bercegowing zu operiren hatte, burch ein geniales Manover gelang, im Ruden ber ihm in ber Thalenge ber Marenta auflauernben Infurgenten binnen feche Tagen in Moftar einguruden (6. August). Allerbings war bamit auch in biefem Landestheile bei weitem nicht Alles beenbet; allein ber nach= male ausgesprochene Sat: "Das tatholifche Element in Bosnien ist bas österreichische"), bewährte sich schen in biem Kämpsen. Ein junger Franziskaner, Ivan Music, Nesse bet apostolischen Bikars von Mostar : Duvno, vertauschte sein Brevier mit dem Sabel, sorderte die Katholiken der süblichen Hercegowina, die er disher zum Gebete gerufen, zur Ergreifung der Wassen auf und stellte sich als Junak und Bosode (Held und Heerführer) an die Spise muthiger Freischaum mit denen er die Operationen der kaiserlichen Commandanien auf das kräftigste unterstützte.

Um so trauriger war wohl die Lage jener driftliche Bevolkerung, bie weber bie Baffen fuhren noch über bie Grange flüchten tonnte, fondern in ihren Bobnfigen ausbarre mußte. Ramentlich bie Ratholifen, beren Sympathic fie bas faiferliche Banner ben Aufftanbischen nicht entging, batter nach einer langen friedlichen Zeit wieber einmal alle Mengiten und Schrecken ber Berfolgung gu befteben. Um 14. Mugui beim Angriff ber Insurgenten auf Banjaluta ging bas mit zwei Jahre zuvor von ben Franziskanern bezogene Riete Betricevac in Flammen auf. In einer Schreckenonacht min in Breftoveto, Die feitherige Refibeng bes apoftolifchen Bilm für Bosnien, Feuer gelegt, bas mit folder Gewalt w Schnelligkeit um fich griff, bag bie Bewohner nur mit ben nachten Leben bavon tamen. Gin unerfestlicher Berluft mar bel Archiv mit vielen zum Theil toftbaren Urfunben; es halle bie lange ichwere Turfenberrichaft überbauert und jebt, in ber zwolften Stunbe, mo es mit biefer ein Enbe nehmen follte, ging es in Flammen auf. Im offenen Lanbe berrichten Furcht und Schreden. In vielen Begenben burften @ bie tatholischen Geelforger nicht wagen, bei hellem Tage ibre Behaufung zu verlaffen. Go manchem von ihnen mar ber Tob geschworen und umbergiehende Turkenschaaren ichiese jeben Mugenblid bereit, bas Blutgericht zu vollziehen. Das

<sup>1)</sup> Schufelta's "Rejorm". 1879. G. 1168.

wußte u. a. ber Pfarrer von Ruzic und die Noth führte ihn auf eine Kriegslift eigener Art. Er vermochte sich von jenseits der nahen dalmatinischen Grenze ein großes Dorn zu verschaffen, auf welchem er die Marschsignale der kaiserslichen Jusanterie blasen lernte. Wurde ihm nun die Annäherung einer racheschnaubenden Bande angekündigt, so ließ er hinter deckendem Felsen einige Hornsigale ertönen, worauf die Türken, den Anmarsch einer österreichischen Truppensabtheilung voraussehend, in Gile das Hasenpanier ergriffen.

Am 19. August war Bosna = Sarai burch Philoppovich erstürmt, am 22. gelang es Jovanovich, welchem die Guerrillas=Banden des Music treffliche Dienste leisteten, 1) Stolac zu entsetzen; am 19. September ergab sich Bihac im äußersten Nordosten des Landes an General Reinländer, und noch vor Mitte Oktober, wo bereits eine provisorische Kreis=Gintheil=ung des occupirten Gebietes ins Leben gerusen wurde, konnte der bewassnetze Widerstand allseits als überwunden betrachtet werden.

2.

Groß waren die Erwartungen, freudig und voll Zuversicht die Hoffnungen, welche die katholische Bevölkerung und Geistlichkeit Bosniens an die österreichische Besehung ihres Landes knüpften. Auch begrüßte sie schon im Januar 1879

<sup>1)</sup> Die Bosnier sind nicht besonders reich an lyrischen, erotischen oder gar scherzhaften Bolksliedern, an welchen andere flavische Bweige, besonders die Böhmen und Mähren einen Uebersluß haben; dagegen besitzen jene eine überraschende Fülle von Heldengesängen, in deren Form durch den Mund literarisch völlig ungebildeter Barden selbst die jüngsten Begebenheiten rasch umgegossen werden. So das von Dr. Hoernes "Dinarische Banderungen" (Bien Graeser 1888) S. 153 angesührte Büchlein: "Gesänge des hercegowinischen Spielmannes auf der Gussa, gewidmet dem Bohvoden der obern Hercegowina Don Jvan Music von Bruder Philippus Čović 1879", also gleich im ersten Jahr nach den vorgesallenen Ereignissen. Ueber Music sernere Schicksale s. ebenda S. 294.

ein in ber Lanbesfprache abgefaßter Birtenbrief bes Bijdoje Strogmaier von Djatovar, ber fich auf bas alte Recht feines oberhirtlichen Stuhles als eines Bisthums fur Bosnien berief und in warmen Worten feines verftorbenen Freundes und Brubers, bes Bifchofs Marjan Sunjie "theuern unt beiligen Angebentens" gebachte. Aus Regierungefreifen war ichon wenige Bochen barnach zu vernehmen, baf an bie Ginführung ber tatholifden Sierardie nach ofterreichifdem Dufter Sand angelegt werbe, und bag biesfalls Berbandlungen gwiichen Bien, Rom und Stambul eingeleitet feien. Dit biefer Einführung ftand bie Gatulariftrung ber tatholifden Rirde Bosniens 1), bie fich bisher ausschließend in ben Sanben ber Frangistaner befand, alfo eine regulare war, im Bufammen hang. Bahrend bie bahin zielenben Gdritte im Bange waren, gab es nach vielen Richtungen gludverheißenbe Unfange. De Raifer fpenbete im Sommer 1880 200,000 ff. jum Bu eines Pfarrhaufes in Garajewo, einer bijchoflichen Refiten und einer anftanbigen Domfirche anftatt ber bisberigen ums fehnlichen Rapelle. Am 17. August 1881 fand bie feierli Grundfteinlegung am alten Ronat-Blate ftatt, bie ber m ftolifche Bicar Baschalis Buicio in Gegenwart bes Lanbescheit Baron Dahlen, aller Militar- und Civilbehorben und eine gahlreichen Beifilichkeit vornahm. Mus allen Theilen ber Denarchie flogen Gefchente fur arme Rirchen Bosniens au; ben Bifchof Dungjewski von Rratau langte eine große Rifte mit Paramenten und Linnen ein; ber Altar-Berein gu Laibach mibmete auf Anregung bes Domcapitulars Dr. Bauter eine Angabl von Rirchengewandern und Rirchenwasche, mit benen bie Gotteshäufer von Rifeljat Glamod und Banjaluta betbeilt wurden; Graf Anbreas Dzieduszycki, Lieutenant im 80. f. L. 2.=Inf .= Regimente, Schentte aus feiner Beimath. wo er auf

<sup>1)</sup> Die amtliche Bezeichnung "Bosnien" begreift bas Gesammigebin ber Bosna und Narenta; also nicht bloß bas eigentliche Bosnien, sondern auch die Hercegowina.

Urland weilte, ahnliche Gaben im Berthe von mehr als 200 fl. für die Kirche in Barcar bei Jaica und Sokoline bei Banjaluka zc. Gleich 1879 und 1880, also unmittelbar nach der österreichischen Occupation, wurde eine Anzahl neuer Pfarrsprengel errichtet, d. h. wegen großer Ausdehnung und vermehrter Seelenzahl von älteren Pfarren abgetrennt, so Golobrdo von Bugojno, Brajkovici von Gučagora, Zepče von Osova, Barlovci von Ivanjska, Bukovica von Seonica, Lieskovica von Barcar, wurde der Grundstein zu einer mit Unterstützung Er. Majestät des Kaisers und der Landeseregierung zu erbauenden neuen Kirche in Bugojno gelegt, ein Kirchendau in Barcar in Angriff genommen, das abgedrannte Franziskanerkloster Petričevac herzustellen begonnen, der stattsliche Reubau des Klosters Humac in der Hercegowina vollens det u. dgl. m.

Unbeschreiblich waren die Befühle bes fatholischen Bolfee über bie Freiheit, in ber fle jest ihre gottesbienftlichen Hebungen abhalten tonnten. Gin öfterreichifcher Reifenber wohnte in Travnit ber Frohnleichnams-Proceffion bei, bie in jener Begend feit vierhundert Jahren jum erftenmale offents lich abgehalten wurde. Freilich, melbete er, war fie nicht fo pompos, wie in unfern Stabten; es waren feine foftbaren Teppiche und Bilber vorhanden, bie Altare waren nur mit Blumen und grunen Reifern geschmudt; bie fo arme Rirche befaß weber Prachtgewanber noch überhaupt icone firchliche Ginrichtungeftude. "Aber eben biefe Ginfachheit, ich mochte fagen, Armuth", fahrt er fort, "war wohl bie Urfache, baß bie gange erhabene Weierlichfeit nur um fo ergreifenber auf alle Theilnehmer wirtte. 3ch fab fo manches Muge naß werben, ber celebrirenbe Frangistaner-Priefter tonnte nur mit vor Ruhrung gitternber Stimme bie beiligen Evangelien abfingen, ber Dehrzahl ber Glaubigen ffurgten Freubenthranen aus ben Augen, weil es ihnen enblich erlaubt war, unferen berrlichen tatholifden Gultus öffentlich wieber auszuuben". Um Chriftabend 1879, gleichfalle jum erftenmal feit ber Er= oberung bes Lanbes burch bie Turfen, wurben in Sarajeno Beihnachten gefeiert. Unter ben Aufpicien bes Dber : Commaubirenben Bergoge Bilhelm von Burttemberg mar in großen Offigiers-Cafino ein Chriftbaum aufgestellt und murbe bas frobliche Geft in acht tamerabichaftlicher Beife begangen. Mehnliches geschah im Barackenlager auf bem ichneebebedten Sarajewsto Bolje, im Baraden Offiziere-Cafino bes t. t. 3mf. Regiments Ergbergog Joseph, im Offigiers-Cafino gu Travnit. In vielen Familien ber aus bem Innern ber Monarchie nen angetommenen Beamten und Offiziere gab es Chriftbaume; bas Personal ber t. t. Postanftalt vergierte einen großen Tannenbaum und machte fich gegenseitig fleine Geschenft u. bgl. m. Das Bebeutungsvollfte aber gefchab um Mitternacht, als die Glocke ber fleinen tatholifchen Rirche ober bielmehr Rapelle gu Garajewo die Glaubigen in Die Chriftmette rief. Sobe Rienfackeln beleuchteten ben engen Baffenraus por bem unansehnlichen Gotteshause, in welches von aller Seiten bie eingebornen Ratholiten, neu angetommene Familie bom Civil und Militar ftromten, um ber von Fra 3d Marie celebrirten beiligen Chriftmette beigumobnen. 3me türkifche Zaptije's betrachteten verwundert ben nachtlichen Ber gang, beifen ruhiger Ernft ihrer religiofen Unlage fichtbatt Achtung abgewann.

Das waren wohl recht erfreuliche Bahrzeichen für die in ihren heiligsten Gefühlen durch Jahrhunderte verletzen bosnischen Katholiken. Es waren aber für einen großen Theil
von ihnen auch die einzigen. Denn in allen übrigen Beziehungen, in ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihren Lebensund Erwerbsverhältnissen hatten sie, mindestens in der ersten
Zeit, eine Besserung ihrer Lage nicht zu begrüßen. In vielen
und großen Strecken der Hercegowina bilden die Katholiken
ben Haupttheil der Bevölkerung, in manchen Pfarren leben
sie sogar ganz oder nahezu ungemischt.') Auch im eigentlichen

<sup>1)</sup> Doernes Dinarifche Banberungen, G. 55, 108 f.

Bosnien tommt bas vor, boch nur ausnahmsweife.1) In folden Begenben bewegt fich ber Ratholit felbftbewußt und frei, es berricht felbft bei ber lanblichen Bevolkerung, ben Rmeten, fichtlicher Boblftanb. In Moftar, ber Sauptftabt ber Bercegowina, bilben fie gwar noch gur Stunde bie Minbergahl ber Bevolkerung; allein feit ben Tagen bes entichloffenen und thattraftigen Rafo Barisić, apoftolifchen Bicare für bie Diocefe Moftar. Duvno (1832 bis 1847), ber beim Untritt feines Umtes feine hunbert Familien, und bas nur Leute ber armften Claffe, bafelbft vorgefunden, hat fich nicht blos die Angahl, fondern auch bie Lebensftellung ber Ratholiten von Jahr gu Jahr gehoben. Er wußte ihnen von ben turtifchen Machthabern Gines nach bem Unbern : Glodengelaute, öffentliche Proceffionen, feierliche Berfehgange zc. zu erwirken, beffen fich bie mehr gerftreuten und faft alleroris in ber Minbergahl und in armlichen Berhalt= niffen lebenben Ratholifen im eigentlichen Bosnien noch vier Sabrzehnte lang nicht zu erfreuen hatten. Sier bat fich benn auch, wie gefagt, mit Ausnahme ber unbehinderten Ausubung ihrer Religion im Allgemeinen wenig geanbert. "Entfetlich finb die Buftande unter ben biefigen Ratholifen", lautete eine um Diese Zeit an ein Wiener Blatt gerichtete Buschrift aus Garajewo. "Das ift bie Armuth und bas Glend in nachtefter Geftalt. Bis aus biefem Stoffe bie Butunft Bosniens' herausmachst, wird's wohl lang bauern!" Baron Philippovic hatte fur bas erfte Berwaltungsbedurfniß viele feiner fatholifchen Landoleute aus Kroatien berbeigezogen und angeftellt, von benen voraus= aufegen war, bag fie ihren bosnifden Glaubensgenoffen ein warmes Berg zeigen wurden. Die Auswahl war nicht in allen

<sup>1)</sup> Schematismus Provinciae Bosnae-Argentinae 1877 (Sarajevii Spindler et Löschner; fl. 8°) ©. 77: "Tota regio Rama schismaticis vacua est, qui licet multa vice in ea domicilia figere tentaverint, numquam tamen consistere potuerunt. Populus vero catholicus victu frugalis, cultu modestus, sumptu parcus, pietate egregius ac moribus est probus."

Rallen eine gang gludliche, und por Allem waren es bie Drihoboren, von welchen jebe Bloge, die fich ein folder Neuling in ber bosnifchen Abminiftration gab, ju einem Berbrechen erften Ranges binaufgeschraubt und in öffentlichen Blattern ihrer Farbe bie Gache fo bingeftellt wurde, als it bas öfterreichische Regiment auf nichts als bie Berfurgung und Berhöhnung bes "Gerbenthums" abziele. Mis vollende einer biefer neuen Beamten von einer ihrer Schulen, wenn is nicht irre in Dolnja Tugla, die Aufschrift berabnehmen lief weil fle biefelbe ale "ferbifche" bezeichnete, und bafur grien talifch" ober "orthobor" ju fegen befahl, ba mar bem fin ber Boben ausgeschlagen.1) Unter ben Rachfolgern bes Go oberere von Bosnien murben die froatifden Beamten großen theils beimgeschicft und burch folche aus anderen flavijde Bebieten ber Monarchie erfett, ein Bechfel, ben bie bol nifden Ratholiten feine Urfache hatten fich zu loben. "Bin ergablt", bieg es in einer "Aus Bosnien" überfcbriebem Artifelreihe, Banjaluta Geptember 1880,2) "von jungen & amten, die gegen Ratholifen grob find, die Griechen fürchts und ben Muhamebanern ichmeicheln." Und einige Jahre fpata fdrieb ber vielgereiste Bosnien-Renner Sauptmann Beinrid Simmel: "Gelbft jest noch fieht man im mubamebanifchen Elemente bie bominirenbe und im ichismatischen bie wohlhabenbe aus politischer Rudficht fehr belitat gu behandelnde Claffe, wahrend ben armen Ratholiten gegenüber, beren cotretter Befinnung man ja ficher ift, befondere Rudfichten entbehrlich icheinen."

Mit Plackereien von solcher Seite hatten die bosnischen Ratholiken noch langere Zeit zu thun, allerdings nicht feitens ber kaiferlichen Generale und Oberbehörben, benen hierin bas vom höchsten Orte gegebene Beispiel zur Richtschunr biente, die

<sup>1)</sup> S. meinen Artifel: "Die öfterreichifche Occupation auf bei Baltan-Salbinfel" in A. A. Big. 1880, December.

<sup>2)</sup> Biener "Baterland" 1880 Geptember und Oftober.

Ratholiten gegen Unbilben ju fcuten. Als gegen Enbe bes erften Jahres nach ber Occupation von ber tatholischen Rirche gu Bepae bas erfte Glockengelaute ertonte, erfchien beim Gtappen= Commanbanten eine Deputation muhamebanischer Rotabeln, ben Sobia an ber Spige, um ihn zu bitten, biefen ihr reli= gibjes Gefühl verlegenden Borgang einzuftellen. Der f. t. Dajor empfing fie mit größter Soflichfeit, bot ihnen nach orientalifcher Sitte Cigaretten an zc., und erflarte ihnen, bag er fich in diefer Ungelegenheit von ber Lanbesregierung Beifungen erbitten muffe; nur werbe bann, fügte er allen Ernftes bingu, auch von ihrer Geite, um die confessionale Gleichberechtigung zu mahren, bas Bebetausrufen bes Deueggin bom Minaret ein Enbe haben muffen. Die Befichter ber Abgefandten jogen fich etwas in die Lange und fie empfahlen fich verbutt mit ber Bemertung, es werbe wohl am beften fein bie Ungelegenheit auf fich beruhen zu laffen. Much blieb es babei nicht blog in Bepce, fonbern an allen Orten, wo Chriften und Duhamedaner untereinander wohnen: vom Thurme ber tatholijchen Rirche ertont bas Gelaute ber geweihten Gloden und von ben Minarets ber Moscheen ruft ber Diueggin bie Gebetsftunben aus.

Im Sommer 1880 handelte es sich um ben Bau einer katholischen Kirche zu Orvent. Bereits die Pforte hatte den Bau eines Pfarrhauses im katholischen Stadttheile gestattet; vom Kaiser aber wurde der katholischen Semeinde ein Platz in der früheren türkischen Citadelle nebst dem dazu gehörigen Thurme geschenkt, dessen Quadern sie für ihren Bau verwenden dursten. Da der Platz an die ehemalige Festungs-Woschee und die Grabstätten von zehn muhamedanischen "Heiligen" stieß, so wurde von dieser Seite lebhast Einsprache erhoben und, da dieselbe seitens des Amtsleiters Neumanr nicht beachtet wurde, an den Herzog von Württemberg Bernsung eingelegt. Der Höchst-Commandirende besahl Ausgleich binnen acht Tagen, sur welche Zeit die Zusuhr von Waterialien eingestellt werden sollte. Als aber die Frist ersolglos verstrich, nahmen die

Ratholifen ben Bau neuerbings in Angriff, jum großen Berbruß ber Muhamebaner, die mit ber Auswanderung brobten.

3

Nach der Besetzung Bosniens, meinte ein wohl unter richteter Correspondent von Schuselka's "Resorm" (1880 S. 1196 f.), hätte es die kaiserliche Regierung hinsichtlie der Schulen machen sollen, wie es seinerzeit Michael Obrenent in seinem Serdien gemacht hatte, indem er Schullehrer and dem connationalen Nachbarlande berief. Die ehemalige krotische Militärgrenze würde, hieß es weiter, für die erst Jahre ein ganz gutes und an Zahl genügendes Materials Lehrern geliefert haben. Es würden, ließ sich beifügen, die Lehrer in erster Linie der so sehr vernachlässigten und dellernbegierigen katholischen Bevölkerung zu statten gekommen sin Allein anderseits: würde es den katholischen Lehrern un Kroatien mit der Zeit nicht ebenso ergangen sein wir erkroatischen Beamten?

Dazu trat etwas anderes. Bei der starken Mischung in Consessionen im Lande glaubte man in den Kreisen der Landidregierung bald nach Philippovich nichts Besseres thun zu können, als auf das neu einzurichtende bosnische Schulwesen den Grundsatz der Interconsessionalität anzuwenden. Nun muß ver vornherein gegen diese Bezeichnung Einsprache erhoben werden. Bon "interconsessional" läßt sich nur da sprechen, wo verschiedene Consessionen zu einander in Berührung, wo ihn gegenseitigen Berhältnisse in Frage kommen, wie dies z. Lim Punkte der gemischten Shen, der Benützung eines katherlischen Friedhoses seitens nicht-katholischer Fraktionen der Falischen Friedhoses seitens nicht-katholischen Fraktionen der Falischen Friedhoses seitens nicht-katholischen Fraktionen der Falischen Fraktionen fraktionen Fraktionen Fraktionen Fraktionen Fraktionen Fraktionen Fraktionen Fraktionen

es herr v. Kallay neuestens vorzuziehen scheint, als "allgemeine" bezeichnen will, so ware bagegen nichts einzuwenden und nur beizusügen, daß sie im Punkte der Religion a-confessional, confessionslos seien, und daß eine solche Beranstaltung am allerwenigsten in einem Gebiete am Plate sei, wo, wie im ganzen Oriente, die religiösen Unterschiede eine so hervortretende, sa geradezu ausschlaggebende Kolle spielen.

Much hat ber Erfolg bie Richtigkeit biefer Erwägung vielfeitig bestätigt. Als in Banjaluta verlautete, es folle eine confessioneloje Coule errichtet werben, entftand eine große Gabrung in ber Bevolferung; nicht blos bie Ratholiten, auch bie "Griechen" und "Turfen" wollten bavon nichts wiffen. Bei ben Ratholiten war bie Aufregung um fo großer, ale fie feit Jahren bie Bobithat einer confessionalen Schule genoffen, bie von ben barmbergigen Schweftern geleitet wurde und fo allgemeines Unfeben genog, bag felbft von ben Duhamebanern nicht wenige Luft zeigten, ihre Rinder ben frommen Schweftern angubertrauen. Um 1. Marg 1880 richtete bie tatholijche Gemeinde ein Schreiben an bie Borftanbichaft ber froatifden Orbens- Proving, worin fie vor Muem ihren tiefgefühlten Dant für bas Blud aussprach, beffen fie fich fur bie religiofe Er= giehung und heranbilbung ihrer Rinder burch bie Gorgfalt ber Schwestern vom bl. Binceng erfreuten; fie hatten fich bei ben Jahresprufungen mit großer Freude bon ben Fortichritten ihrer Rinber in ben Lehrgegenftanben, vor Mulem aber von bem fittlichen Ginwirten ber Schule auf bie empfanglichen Bemuther überzeugt. "Die ehrwurdigen Schweftern führen unfere Rinber tagtaglich vor ber Schule in die Rirde gur bl. Deffe, beginnen und beschliegen nie ihren Unterricht, ohne bie in unferer tatholifden Rirche gebrauchlichen Gebete mit ben Rinbern ju verrichten. Gie verfteben es auch, bei ben übrigen Gegenständen icone Beispiele und Erzählungen einzuflechten, und fo geht ihr Bemuben babin, bag ber tatholifche Glaube in ben garten Bergen unferer Rinber auf eine recht angenehme und fraftige Beije in Bort und Beispiel und praftischer Tugenbubung möglichft tiefe Burgeln fchlage, und gwar feineswege eine blos allgemeine, halb turfifche halb jubifche Religion, fonbern bie vollständige gottliche Lehre unferer beiligen Rirde, in welcher allein wir unfere Jugend erzogen wiffen wollen." "Bie groß unfer Bertrauen", bieß es weiter, "in bie Leitung unferer Schule burch bie barmbergigen Schweftern ift, fo graf ift unfere Abneigung gegen eine fogenannte confessionaleie Schule, in welcher Lehrer angeftellt werden, Die im Sinblid auf Glauben und Gitte nicht unter Aufficht ber Rirche fichen Gefchieht es fogar oft, bag in folden Schulen griechifdenich unirte, protestantische, ja jubische Lehrer angestellt werben, te nicht felten, wie es hundert von Beifpielen in Defterreich m Deutschland lehren, burch ihre glaubenelogen und glauben wibrigen Reben und Sandlungen ber Jugend, ebe fie # jur vollen Reife bes Berftanbes gelangt, ben Glauben bem Bergen reißen und an Stelle beffelben 3weifel in jungen Bemuther bringen, bie ber Ratechet in ber bem Ich gionsunterrichte zugemeffenen Zeit nicht mehr auszurotin in Stande ift." Gie baten daher ben bochmurbigften bem Brovingial, daß ihnen bie Schule ber barmbergigen Schweffen nicht blos erhalten bleibe, fonbern bag er ihnen gutigft nich eine Schwefter als Lehrerin ichicen moge. "Wir find geme bereit nach Rraften unfern Theil gur Beftreitung ber bieburd entstehenden größeren Untoften beigutragen."

In der Landeshauptstadt übernahm eine Beamtensstam die Leitung der consessionslosen Schule gegen eine Entlohnung von 900 st. 5. 2B. für das Jahr. Der Unterricht begam am 1. October mit 80 Kindern aller Consessionen: tatholischen "serdischen", muhamedanischen, jüdischen. Es war für alle Gegenstände thuntichst gesorgt, nur der Religions-Unterricht war ein weißes Blatt. Da erdat sich im November der tathelische Pfarrer Andrija Buzut von der Landesregierung die Erlaubniß in jeder Classe der Knaben- sowie in der gleichfalls consessions Keingen Hermann'schen Mädchenschule wöchentlich je zwe Stunden Religions-Unterricht zu ertheilen, was eine Weile so

ng. Als nun aber die barmherzigen Schwestern auch in Saraeine Schule eröffneten, da nahmen zuerst die Katholiken ihre
er weg, und da im Hingang der Monate auch die Türken
viele orientalische Familien ein Gleiches thaten, so waren
letzt fast nur Judenkinder, die zurückblieben. Man war
Regierungswegen bose auf die Schwestern, daß sie die
er der Katholiken an sich lockten; allein das war durcheicht der Fall, die Sache machte sich ganz einsach von

Auch trat man seitens ber behördlichen Schulen an te katholische Familien heran: sie möchten ihre Kinder schiden, damit die Anstalt doch ihren "interconfessionalen" Etter bewahre. Allein die Eltern waren so begriffsstühig inen, ihre Kinder seien nicht wegen der Schule, sondern chule ihrer Kinder wegen da.

Bas ben Bollsschulunterricht im Allgemeinen betrifft, fo 11 Jahr zu Jahr eine zunehmende Theilnahme ber Beung zu verzeichnen und auch die "allgemeinen Schulen", eren Ausstattung die Regierung mehr thut, als besonders ermeren Claffen ber Bevolkerung für ihre Confessions: den zu leiften vermögen, haben fich verhaltnigmäßig großen ruche zu erfreuen. Deffenungeachtet überwiegen bie connalen Schulen nicht blos an Bahl, fonbern vergleiche= an Besuch. Sier als Beispiele einige Biffern. Im e 1881 gablte man in ber Hercegowing drei "allgemeine" ilen zu Trebinje, zu Bilet, zu Stolac mit je 15 bis 20 ilen, alle anderen Schulen gehörten ben Religionsgemeinden, inter die Katholiken, die, wie schon erwähnt, hier viel atter wohnen als im eigentlichen Bosnien, fich befonbers orthaten. Bon 1882 auf 1883 wußte man im ganzen Lande 42 allgemeinen Schulen mit 51 Lehrern und 8 Lehrerinen 1 94 Confessions-Schulen mit 96 Lehrern und 31 Lehrer= in ber Landeshauptstadt bestanden 2 allgemeine gegen infessionale Schulen. Bon ben confessionalen Schulen n 56 orthodore, 39 tatholifche, 1 muhamedanische in Dolnja

CI.

Tugla, 1 jubifche in Sarajewo; von ben tatholifchen bei 17 bie Frangistaner, 15 bie barmbergigen Schweftern, Schweftern ber gottlichen Liebe, 2 bie Trappiften, 1 bi gregation vom toftbaren Blute Chrifti. Schuler ma allen Schulen 6240, Schülerinen 1874, gufammen bavon 4489 orthobore, 2877 fatholifche, 442 muhamet 296 jubifche, 10 andere. Bon ben beiben "allgemeinen" in Carajewo gablte bie vierclaffige Rnabenfchule 83 lifen, 30 Orthodore, 20 Muhamedaner; bie fun Mabchenschule 30 Ratholitinen und ebenfoviel "Ger gegen 90 vom mofaifchen Blauben. Fur bas 3ah constatirte herr v. Rallan gegen bas Borjahr um 15 und um 630 Schuler mehr; namentlich war bas Un ber muhamebanischen Schuler in ben allgemeinen von 443 im Jahre 1883 gegen 723 im Jahre 188 fallend.

Die allgemeinen Schulen sind begreissicher Bei Schooßtind des "bosnischen" Ministers, und es läßt si längnen, wo eine allgemeine Schule gegen eine daneben liche muhamedanische in Bergleich geseth wird, hebt si nicht blos durch den Reichthum des Stoffes, sonder durch die Methode des Unterrichts, den mit Besähigum nissen ausgestattete Lehrkräfte ertheilen, vortheilhaft während die muhamedanische Schule alten Styles eine gionsschule im beschränktesten Sinne des Wortes ist, sehrer, der etwa gleichzeitig das edle Handwerk eines Babschusters treibt, seinen schmutzigen Rangen eine Suskorans nach der andern eindrillt und von ihnen bläßt. 1)

Gang anders fällt ber Bergleich zwischen einer allge und einer baneben befindlichen tatholischen Schule aus,

<sup>1)</sup> Rarl Binter "Roran und Schulbuch" im R. Br. Tagi Rr. 243.

wir einen Berichterftatter aus Banjaluta, Mary 1883, als Beugen haben. Im Orte befanben fich bamale eine "interconfeffionale", eine "ferbifche" und brei fatholifche Schulen, und unfer Bewährsmann wohnte ben öffentlichen Brufungen am Schluffe bes erften Salbjahres in allen biefen Schulen, mit Musnahme ber Orthoboren, die feine folche Prfifungen gu halten pflegen, bei. In ber Schule ber Schweftern vom toftbaren Blute in Ragareth fant er bie Erfolge ber Schuler "lobenswerth", in ber vom Staate unterhaltenen allgemeinen Schule "befriedigend"; fie antworteten aus allen Gegenftanben gut und man murbe, meinte er, von ber allgemeinen Schule noch beffere Erfolge erzielt haben, wenn ber Schulbefuch regelmäßiger ware. Merkwurdig mar bier ber Unterricht in ber Religion, welcher ber Jugend, zumeift Duhamebanern und Juben, gemeinschaftlich ertheilt wurde; bei ber Brufung wurden nur in ber erften und zweiten Claffe einige Fragen aus biefem Begen= ftanbe geftellt. Den ftartften Befuch, auch von andereglaubigen Rinbern, hatte bie Schule ber barmbergigen Schweftern; bie Schuler antworteten aus ber Religion fehr gut und auch in ben anderen Gegenständen gunftig; nur in ber beutschen Sprache, Die an ben bosnischen Boltsschulen obligat ift, waren feine nennenswerthe Erfolge zu verzeichnen. Bang vorzüglich fand aber unfer Berichterftatter bie Leiftungen ber Baifenanftalt ber Trappiften in Maria. Stern. Ihre Schule gilt als die befte bes Begirts, ja ale bie befte von gang Bosnien, wie fie benn bon ber Lanbesichulbehörde wiederholt mit Belobungeguichriften ausgezeichnet wurde. Der ehrwurbige P. Zofimus Mugar hatte die Leitung ber Schule und fungirte zugleich ale Lehrer in ber britten Claffe, beren Erfolge überrafchend maren. "Dan vernahm bier Antworten, beren fich ein Secundaner unferer Mittelfculen nicht zu schämen brauchte."

Statt fich aber burch berartige boch unverkennbare Borzüge ber confessionalen Schulen auf ben richtigen Weg führen, die Summen, die ben sogenannten allgemeinen Schulen jährlich zustließen, ben ersteren zu Gute kommen zu lassen, läßt die Regierung von ihrer Borliebe für die letteren nicht ab, ja setzt ein Berdienst darein, den Charakter der Consessionstelisseit derselben in möglichster Reinheit zum Ausdruck zu bringen. Da muß denn vor Allem aus den Schulbücken Alles entfernt werden, was wohl der einen Consession zusage würde, jedoch die Bekenner der anderen verletzen könnte. In dieser Richtung wurde im Jahre 1883 eine scharfe Revision der in den allgemeinen Schulen gebrauchten Lehrmittel vorgenommen.

Um 23. November erging von ber Lanbesichulbebitte an bas Begirtsamt Bepee ein Erlag, laut beffen aus be Tempsty'ichen Bilbern fur ben Anschauungsunterricht ! Darftellung bes Innern einer tatholijden Rirche, bes Gos bienftes in berfelben und eines driftlichen Friedhofs gu ! fernen, die berlei Darftellungen enthaltenben Blatter feinen Umftanben in ber Schule auszuhängen, vielmehr to felben ohne weiteres zu vernichten" feien. Aus ber Schulem Djova mußte bas Bilb Leo's XIII., bas einzige welches in Raume gierte, fortgefchafft werben. Bufallig war in bie Dim eines orthoboren Schulers ein fatholifdes Gebetbuchlein to Rinber und ein recht harmlofer Sirtenbrief bes Ergbifdel von Brhbosna gerathen, was eine ftrenge Untersuchung no fich zog, aus ber fich jeboch nichts ergab, was als irgent in "Berichulben" zu beuten mar. Die tatholifden Dabdenidulen hatten wieberholt Rebe und Antwort zu fteben, ob nicht eine orthodoren Rinbern, beren Eltern fie mit Borliebe biefe In stalten besuchen laffen, mit fatholischen Buchern, Bilbern cha Dentpfennigen betheilt wurden, ob bie Schweftern biefelben nicht etwa die tatholischen Gebete vor und nach ber Gont mitmachen ober wohl gar am fatholischen Gottesbienft ibe nehmen laffen. Allein bie Orbensfrauen find vorfichtig gens Alles zu vermeiben, was in irgend einer Sinficht bie Er ruftung ber confeffionslofen Schulbehorben erregen tonnte.

Im Jahre 1884 wurde ein Kalender "Bosnjah" ausgester nach dem Wunsche der Landesregierung massenhaft das Voll gebracht werden sollte. Darin wird unter um gelehrt, wenn man nur an einen Gott glaube, sei es Lei, ob man ihn in einer Kirche oder in einer Synagoge Džamija andete.1)

Grhr. v. Selfert.

#### (Fortfepung folgt.)

Biffermäßige Daten über die bosnischen Lehranstalten, barunter das katholische Priester-Seminar in Aradnik und das orientalischerthodoge Seminar in Reljevo, dann über das Bolksschulwesen, sowohl das allgemeine als das consessionale, aus den Jahren 1885 bis 1887, theilweise 1888 bringt das im Erscheinen begriffene Werk Emil's von Laveleye: "Die Balkankänder", deutsch von E. Jacobi (Leipzig, Reißner 1888) I, S. 383—389. Ebenda S. 240 f. ersahren wir auch das ungestörte Fortbestehen einer von der Britin Wiß Irby noch vor der Occupation gegründeten Lehranstalt, und wäre es nur interessant zu wissen, welcher Consession die dort herangebildeten Rädchen angehören.

## LXXIV.

Der zweite Band des Quellenwerles über die Stubin ordnung der Gefellichaft Jefu.1)

Eine Studienordnung, nach welcher zwei Jahrhunder lang in allen Welttheilen, in dem fernen Japan und Girin Oft- und Westindien, unter der glühenden Fiebersonne warfrikanischen Himmels, in den schönsten und größten Hampstäden Europa's an vielen Hunderten von Symnasien, Sem naren und Akademien Unterricht und Erziehung geleitet wurden darf schon von rein historischem Standpunkte aus betracht auf allseitiges Interesse der gebildeten Welt einen berechtigten Anspruch erheben. Warmen Dank verdient deshalb Dr. Reit-

<sup>1)</sup> Monumenta Germaniae Paedagogica. Schulordnungen, Schulbücher und pädagogische Miscellaneen aus den Landen deutschaft Junge. Unter Mitwirkung einer Anzahl von Fachgesehrten koausgegeben von Karl Kehrbach. Band V. Ratio Studiorum et Institutiones Scholasticae Societatis Jesu per Germanian olim vigentes collectae concinnatae dilucidatae a G. M. Pachtler S. J. Tomus II. Ratio studiorum ann. 1586, 1574, 1832. Berlin A. Hossmann & Comp. 1887, 8° VIII und 524 & (Mit einer Karte der Unterrichts- und Erziehungsanstalten de deutschen Assistation D. Werner S. J.)

bach, ber Direftor ber Monumenta Germaniae Paedagogica, ber es burch fein großartiges Unternehmen ermöglichte, bie Quellen zu biefer Studienordnung in einem Umfange zu veröffentlichen, wie es bisher in feinem Lanbe gelungen ift. Die Berbienfte bes erften Banbes wurben in biefen Blattern bereits nach Gebühr gewurbigt: ber zweite vorliegende Band, welchen wir wiederum ber fundigen Sand bes P. Bachtler verbanten, fteht bem erften Banbe nicht nach, ja er übertrifft benfelben an Bichtigfeit um ein gutes Stud. P. Bachtler bietet uns namlich bier in einem Banbe alle brei Rebattionen ber Ratio studiorum, namlich aus ben Jahren 1586, 1599 und 1832, bie erfte lateinisch, bie zweite und britte mit gegenüberftebenber beutscher Uebersetzung. Da bie zweite und britte Rebaktion aber in ben meiften Buntten gleichlautenb find, bat ber Ber= ausgeber in geschickter Beife bie Abweichungen in zweispaltigen Columnen auf berfelben Geite hervorgehoben.

Gine inftruttive Stigge über bie Borbereitung ber Ratio studiorum eröffnet ben neuen Band. Da bie mehr allgemeinen Borichriften im vierten Theil ber Constitutionen im Einzelnen nicht genügten, erhob fich innerhalb bes Orbens immer lauter ber Ruf nach einem einheitlichen Schulplan; besonbers that sich hierin die oberdeutsche Proving hervor burch ihre Antrage in ben Jahren 1568, 1571, 1573 u. f. w. Aus ben Untworten ber Generale auf biefe Unfragen ergibt fich, bag man icon um biefe Beit an einem Schulplan arbeitete, aber, wie der Berfaffer richtig hervorhebt, ein auf Jahrhunderte und für alle Banber berechnetes Bert biefer Urt mußte Sahre und Jahrgebnte toften. Rach langeren Borarbeiten einer aus Mitgliebern ber verschiebenen Rationen gusammengesetten Amolfercommiffion berief ber Beneral Aguaviva 1584 eine Commiffion von feche Batres, bie ber Rationalität nach Italien, Spanien, Portugal, Frantreich, Defterreich und Dberbeutich= land vertraten. Um 8. Dezember 1584 begann die Commiffion ihr Bert. Taglich war eine breiftunbige Confereng, bie übrige Beit mar bem Stubium bibattifcher Fragen, ber verschiebenen

Disciplinen und ber eingelaufenen Studienpläne gewident. Schon im August des folgenden Jahres konnte der erste Entwurf dem Jesuiten-General eingehändigt werden. Rach nochmaliger Prüfung der Arbeit durch die Professoren des römischen Collegs und der Assisten der verschiedenen Rations wurde die Studienordnung als Manuscript in sehr wenigm Exemplaren gedruckt und als vorläusiger Gesehentwurf zur Begutachtung in die verschiedenen Provinzen gesandt.

In mehr als einer Sinficht intereffant ift bie Gegnen icaft, welche biefer Entwurf in Spanien bervorrief. In Buchlein wurde namlich ber fpanischen Inquisition übergebe Der Berausgeber halt bie fpanische Inquisition einfachbin "eine Staatsauftalt", eine Unficht, welche nach bem Robrigo beigebrachten Material fur ben gemifchten Cham biefer Unftalt boch recht bebeutenbe Schwierigkeiten bat. rigens fprechen bie vom Berfaffer bier ergablten Thatfate felbft gegen diefe Meinung. P. Bachtler berichtet : "BB to Gegner an ber Ratio studiorum befonders verbroß, war nicht fowohl ber Unterrichtsplan felbft, ale ber Delectus opinonum', in welchem Gate bes bl. Thomas von Mouin we fommen, zu beren Bortrag tein Professor S. J. verrflichte werben tonne, weil fie entweber in ber Schrift und Utter lieferung nicht hinreichend begrundet ober nicht gang unzweife haft find. Ein berartiger Eingriff in bas unbedingte Anfebn bes bl. Thomas ichien ihnen ein großes Berbrechen gu fein und ber Groß-Inquisitor Carbinal Quiroga gu Mabrib bo gunftigte bie Gegner. In biefer Berlegenheit manbte fic ber General Aquaviva unmittelbar an Sirtus V., welcher abn bas fpanifche Borgeben tief entruftet mar, fofort an feine Runtius bie nothigen Beifungen erließ und burch bie Sant beffelben einen ichneibigen Brief an ben Carbinal übermittelt. in welchem die fofortige Rudgabe ber Ratio studiorum = bie Gefellichaft Jefu geboten murbe." In ber Anmerfung folgen noch aus Sacchini bie Borte bes Papftes an ben Grofe inquifitor, bem mit Entziehung bes Amtes und ber Carbinals

wurde gebroht wirb. 1) Wenn aber bie spanische Inquisition eine reine Staatsanstalt war, konnte ber Papst boch wohl nicht bem oberften Beamten bieser Staatsanstalt ohne weiteres mit sofortiger Amtsentsehung brohen.

Der Abbruck biefer Gefetesvorlage nimmt 200 Seiten bes vorliegenben Banbes ein : es ift wohl bas wichtigfte Stud ber Sammlung. Es hat bem Berausgeber febr viele Dube gefoftet, ein Gremplar bes feltenen Buchleins aufzutreiben. In ben geretteten Reften ber fruberen Orbensarchive fant es fich nicht, die beiben Gremplare bes romifchen Collegs wurden im Jahre 1870 mit fo vielen anbern Schaben ber großen Rauberbibliothet "Vittorio Emmanuele" einverleibt und bann - ale Doubletten zu 150 und 500 Lire vertauft. Enblich fant fich bas Buchlein auf ber Stabtbibliothet au Trier und nachträglich in ber t. Bibliothet zu Berlin. Ge ift beghalb vollständig berechtigt, wenn P. Pachtler bas Buch als Manuffript betrachtet und feinen Abbruck mit biplomatifcher Ge= nauigkeit veranftaltet hat. Bielleicht batte fich beghalb auch eine nachträgliche Bergleichung mit bem Berliner Gremplar gelohnt, befonders was bie handschriftlichen Berbefferungen

Der Inhalt bieses ersten Entwurfes ift besonbers beßhalb so interessant und wichtig, weil berselbe in viel aussuhrLicherer Weise sich über Principien, Methobe und Lehrstoff
ergeht, als dieß in der späteren Studienordnung der Fall ist.
Es ist deßhalb gleichsam ein Commentar zur wirklichen Studienordnung und behält somit bleibenden Werth. Hervorgehoben seien hier nur die Aussührungen über die Lehre des
hl. Thomas, die Methode des Diktirens, die Dauer des Studiencurses, die Hochschaung und Berwerthung der hl. Schrift.

 <sup>&</sup>quot;In iis Cardinali, eidem supremo Quaesitori, praecipiebat suprema sua Apostolica potestate... Post haec addebat, se ipsum, nisi jussa obedienter faceret, et Magistratu et Cardinalatu protinus dejecturum."

Bei ber größten Berthichatung ber Lebre bes Mquinalen wird boch betont, bag man nicht aus lauter angftlichem Refthalten an Thomas Gabe vertheibigen folle, bie man taum beweifen tonne und bie - feben wir hingu - ber bl. Thomas fpater zu allerlett vertheibigt batte. Das Diftiren ber Brofefforen wird in die Acht erklart. Die Dauer ber Studin foll icon aus Rudficht auf die Gesundheit fur Philosophe brei Jahre, für die Theologie vier Jahre betragen. Golben Borte werben bem Stubium ber bl. Schrift gewibmet. Souf wird gerngt, bag man bie Scholaftit zu einseitig betreit. ber bl. Schrift aber ju wenig Berthichatung entgegenbring Mit Sinweis auf ben vierten Theil bes Inftitute ber Geld Schaft wird eingehendes Studium ber bl. Schrift anempfelle jumal jest die Baretiter ftete von ber Scholaftit auf bie Schrift recurrirten. Aber felbft wenn bie Rirche im tien Frieden lebte, fo fei boch fur Theologie und Prebigt nit fruchtreicher als ein eingehenbes Studium bes Wortes Gent Mit allen Mitteln follen bie Obern biejenigen forbern, nebe fich auf bas Stubium ber bl. Schrift verlegen, ba fie forine Mittel bedürfen: Sprachtenntnig, vielfeitige Erubition, Rens niß ber Alterthumer und ber Scholaftit. Benn beutzutage in allen Biffenszweigen bas Burudgeben auf Die erften Quela und beren eingehenbe Rritit fo icharf betont wird, fo fam bieß für die Theologie taum icharfer geschehen, ale in ben vorliegenden Rapitel De Scripturis. 1) Un einer fpatem Stelle wird fur bie "Ultramontani" neben gwei Stunden

<sup>1) 3.</sup> B. nur ein Sah: "Magnum saue praesidium Ecclesia positum videtur in scholasticis disputationibus, sed leup majus in vero et germano scripturarum sensa pervestigando, ex iis desumendae sunt vertates, in quibus explicandis scholastica versantur; ut commentarios sequi videantur, relicit textu, qui se totos Scholasticae Theologiae tradunt, perhabita soliditate Scripturarum." p. 67.

Tit und einer Stunde Controverfe, eine Stunde Eregefe b aller vier Jahre verlangt, falls bieg ohne Rachtheil Sefundheit geschehen könne.

Turger und pracifer als ber erfte Entwurf ift bie enb= Studienordnung, welche volle Gefetestraft erhielt. De erichien querft 1588. Die fleineren Bufate ober erungen ber neueren Ratio st. von 1832 gibt ber Beraus= in Curfivichrift und bie größeren Tertesanberungen in chten Columne, wie bereits erwähnt. Bon ben Bufaten d nur hervor, bag bem Provingial bie Gorge fur Pflege Ruttersprache auf ben Symnasien besonders empfohlen ferner foll er fur ben Unterricht in Geschichte, Beoie und Mathematik forgen, je nach Berschiebenheit von und Beit. Etwas Ginheitliches lagt fich eben heute eriger wie fruber bestimmen, ba ja überall ber Staat Quantum ber Renntniffe vorgeschrieben bat. Welche hiebenheit aber bieten 3. B. die Erforberniffe fur ein erienteneramen in Spanien, England und Deutschland! Bolle Gesethesfraft, bemerft ber Berfaffer, bat biefe lette studiorum noch nicht erhalten; es ftunde also auch m Erziehung und Unterricht fo boch verdiente Befell= Befu vor bem ichwierigen Problem, welches heute jebe lifche Studienordnung ins Muge faffen muß; wie es ich bei aller treuen Sut der unentbehrlichen Kundamente Bhilosophie und Theologie, bennoch zu ermöglichen, daß ber Ausbau ber vielgestaltigen Fachwiffenschaften mit ber auer und mit bem Zeitaufwande fyfte matifch in Un= genommen werben fann, welche ber heutige Stand biefer enschaften nun einmal unumgänglich erforbert. Die Beitheit bes heutigen Biffens gleicht einer gewaltigen Burg : merschütterlichen Fundamente find in sicherer und treuer ber driftlichen Philosophie und Theologie, viele ber ungen Thurme und Thurmchen und Borwerke find bicht ben Weinben Gottes und feiner bl. Offenbarung befett. e Feinbe auch in ihren eigenften Gigen mit ihren eigenen

828 Bachtlers Quellenwert üb. d. Studienordnung d. Gefelich. Jeh

Baffen zu bekampfen, wirb sich immer mehr als eine nicht nothwendige so doch höchst lohnende Aufgabe ber lichen Wiffenschaft herausstellen.1)

<sup>1)</sup> Es bürfte vielleicht unbescheiben erscheinen, an einem fo be lichen Werte Reinliche Ausstellungen machen zu woller auf einen Meinen Brrthum fei aufmerkam gemacht. 6 beißt es: "Gegen bie Begenproceffe trat befanntlich p Jesuit P. Friedrich von Spee auf." Dieß ift ungenan por den Jesuiten traten Gegner ber Begenproceffe auf 1 ben Jesuiten selbst mar P. Spee nicht ber erfte Gegner Rarte bes als gewandter Rartenzeichner bereits exprobten ner verdient alles Lob, nur ift fie nicht gang vollstänbig niederrheinischen Proving g. B. fehlen einige Collegien fibengen. Das Material jur Berbollftanbigung finde Nova Acta hist. eccl. 19, 145 ff. und fpeciell für De bei Moser Abhandlung von den Rechten der Jesuiten in land 1773 G. 8 ff. Die burch ein Fragezeichen bezeich für England beträgt 337 nach Foley: Records of the Province, London 1882 vol. 7 p. CXVII. Rach Quelle ift in ber Rote für Lowen Luttich au feten, ba lifche Broving um biefe Beit tein Saus in Lowen . me ein Colleg in Lüttich befaß.

# LXXV.

# ungarifde Ausgleich 1867.

Es war am 4. September 1848. 3m Abgeordneten= bes ungarischen Reichstages zu Best hielt ber bamalige Taminifter, Ludwig Roffuth, das Haupt der revolutionaren Egungspartei in Ungarn, beren Tenbeng auf bie möglichfte rung, ja Berreigung bes Banbes zwischen bem ungaris Ronigreiche und ben übrigen Erblanbern bes Raifers Defterreich gerichtet war, eine jener fulminanten Reben, benen biefer Agitator und Meifter bes Bortes feine Bur ftets zu berucken wußte. In biefer Rebe vom 4. Gep= ber 1848 entwickelte Roffuth ein formliches Revolutions= gramm mit ber Aufforberung an ben Reichstag, eine utation nach Wien zu entfenden, als einen letten Berfuch, d Drohung und Ginfcuchterung bie Benehmigung bes fere fur bie weiteren feceffioniftifchen Begehren bes unga= en Ministeriums, resp. ber Roffuth'ichen Umsturzpartei erzwingen. Ferner foll ber ungarische Reichstag ein "Mani= an die Bolfer Europas erlaffen und ber Raifer in Wien gefordert werben, fich zu entscheiben und zu erklaren, wie s mit Ungarn zu halten gebente. Endlich moge bas Saus n Ausschuß ernennen, ber mit bem Minifterium bie Une genheit mit ben Kroaten, welche bereits im Anmariche gegen



erachtete nun seine Zeit für gekommen, um an t an die rohe Leidenschaft der Massen zu appellir Einsehung einer Diktatur, einer provisorischen Regi dem Borbilde des Pariser "Bohlfahrts-Ausschuss sehen. Das Abgeordnetenhaus und die Magnatents in ihrer Majorität unter dem Zauber Kossuths Häuser acceptirten bessen revolutionare Borschläge.

Bohl ist es richtig, baß zahlreiche Mitglieb maligen Reichstages mit Kossuth keineswegs ei waren; aber einen offenen Biberstand gegen bes Reben und Anträge wagte man um so weniger, und seine Bannerschaft nicht bloß im Reichstage, saußerhalb besselben, in der Stadt selbst, einen bes Terrorismus ausübten, so daß die besser gesimmer neten sich nur in Privatwohnungen heimlich konnten, um zu berathen, was sie im Interesse sönlichen Sicherheit unternehmen sollten.

Im Schofe bes Ministeriums selbst stanben bin Parteien einander gegenüber; ja der Handelsmir Stephan Szechenni, der berühmte Reformer, von fei ben und Berehrern der "größte Ungar" genannt, erklärter Gegner der Kossuthschen Umsturzbestrebi

ber Angft und Beforgniß ben Muth, bem berrichenben Agitator offen und fühn entgegengutreten; biefer Dann mar Freiberr Paul von Gennben. Als am 4. Geptember 1848 Roffuth feine revolutionaren Antrage geftellt hatte und biefe von ber Majoritat bes Abgeordnetenhauses angenommen worben maren: ba erhob fich ein tobtenbleicher Jungling von ben Banten ber Rechten und trat mit langfam feierlichen Schritten wie bei einem Leichenbegangniffe von feinem gewöhnlichen Blate auf die Rebnertribune, um mit metallifch flingenber, entichloffener Stimme bem gangen Saufe gu erklaren: "Seine patriotifchen, aber auch bynaftifchen Befühle geftatten es ibm nicht, bag er fich ber jest befolgten Politif noch fernerhin anschliegen tonne. Diefe Bolitit fuhre gur Revolution und er wolle tein Revolutionar fein. Und ba er bie Ereigniffe nicht aufzuhalten vermöge, baran aber auch feinen Antheil haben wolle: fo lege er fein Manbat nieber." Damit verließ er bie Tribune. Grabesstille folgte biefer fuhnen Rebe. Die Freunde bes Junglings beforgten, bag es nur Die Stille vor einem verhangnigichweren Sturm fein werbe. Mulein es war nicht alfo; jebermann ehrte ben Duth ber Ueberzeugung. Der jugendliche Sprecher, ber einer leiben: Schaftlich erregten Berfammlung gegenüber die Bahrheit unerichroden vertreten hatte, orbnete in aller Belaffenheit feine Bapiere, brudte feinen Freunden die Band und verließ bas Haus.

Durch bieses sein Auftreten hatte Baron Sennyen die öffentliche Aufmerksamkeit sofort auf sich gezogen und er ist durch vierzig Jahre hindurch ein Gegenstand der allgemeinen Hochachtung geblieben; ihm war es beschieben, seinem Batersande Ungarn und der habsburgischen Monarchie in schwierisgen Tagen wesentliche Dienste zu leisten, ohne jedoch die Gesnugthung zu haben, die Früchte seiner Bemühungen genießen zu können. Er hatte die Opfer auf dem Altar des Baterslandes dargebracht und begnügte sich mit dem edlen Bewußtssein tren erfüllter Pflicht.

Freiherr Paul von Sennhey entstammte einem altungarischen Abelsgeschlechte, das seine Anfänge bis ins 13. Jahrhundert zurückleitet; das urkundliche Geschlechtsregister reicht
allerdings nur dis in die Mitte des 16. Jahrhunderts zurück
Den Freiherrnstand erhielt die Familie im Jahre 1606 rm
Kaiser Rudolf II.; im Jahre 1767 verlieh die KaiseruKönigin Maria Theresia dem Freiherrn Emerich von Sennen
das Grasendiplom, doch erlosch diese grässliche Linie schon un
dem einzigen Sohne des ersten Grasen von Sennweb.

Freiherr Baul von Gennnen be Ris-Rfennne murbe in 24. April 1824 in Ofen geboren. Gein Bater, Baron Am Sennhen, war t. t. Rammerer, feine Mutter, geborne Griff Elifabeth Nabasby, Sternfreug- Orbensbame. 2118 Gran hatte Baron Paul Gennyen ben als trefflichen Boltsia fteller befannten Stefan Majer, Bifchof und Mitglied ungarifden Magnatenhaufes, gegen welchen ausgezeichen Mann ber ehemalige Bogling bis an fein Lebensente int bie größte Bietat, Liebe und Freundichaft begengte. Bit Dajer weilt und wirkt noch unter uns. Das Gommafin beenbigte Gennben in Dfen und Beft, ben philosophischen m juridifchen Lehrfurs in Rajchau. Ale fein Bater i. 3. 180 ftarb, übernahm Baron Baul Gennyen, im 17. Lebensfaben die Berwaltung des als Erbichaft ihm zugefallenen fibeicon miffarifden Bermogens, woburch er in ben Befit eines febt beträchtlichen Jahreseinkommens gelangte. 3m Jahre 1841 wurde er jum Sonorar-Bicenotar, i. 3. 1842 jum Sonoran Obernotar bes Zempliner Comitate, 1844 gum Donorar-Getretar bes fonigl. ungarifchen Statthaltereiraths in Dien 1846 jum Sonorarfefretar ber fonigl. ungarifden Softamlei in Wien ernannt. Erot feiner Jugend betraute man ibr jowohl beim Statthaltereirathe wie bei ber Soffanglei mit ber Leitung felbftanbiger Abtheilungen, fpeciell bei ber Softamle hatte er im Landtags=Departement und bei ber Borbereitung der Befegentwurfe Beschäftigung erhalten.

Roch nicht 24 Jahre alt, nimmt er an bem epochalen

ge von 1847|48 als Regalist Theil; in ben ersten unen Reichstag auf ber Grundlage bes Repräsentativas wurde er i. J. 1848 durch den Wahlbezirk von Kiscz im Zempliner Comitate gewählt. Gigenthümlich ist
valität, welche zwischen Sennyey und dem gleichfalls
em Zempliner Comitate stammenden Grasen Julius
sip schon in früher Jugend sich entwickelte und welches
nte, oft kalte, aber auch wiederholt entschieden gegene Berhältniß diese Männer zeitlebens von einander fernen hatte. In einer zeitgenössischen ungarischen Quelle
wir hierüber solgende interessante Andeutungen.

Baron Paul Sennyey, Ludwig Roffuth und Graf Julius ffn find Gohne bes Comitates Zemplin. Das Fibei= iß ber Familie Gennnen, welches unter Anberem an bie gung geknüpft war, bag es ftets bas hervorragenbfte ied ber Familie erhalten follte, fiel, wie oben erwähnt, ugendlichen Baron Paul Sennnen zu, ber hierdurch schon ihen Junglingsalter Befiter eines bebeutenben Bermogens . Gleich ihm hatte auch ber gleichalterige Graf Julius ffy feine öffentliche Laufbahn als Bicenotar bes Bem-Comitate begonnen und die Rivalität zwischen Beiben hier ihren Anfang. Sennben wurde niemals burch opulare Strömung auf= und vorwarts getrieben, fonbern gte in seiner contemplativen Beise ben Bewegungen nach iefes ruhig bedächtige, flug überlegende Wefen nahm en Jahren nur größere Dimensionen an. Andraffy bawarf fich fruhzeitig bem Gluck in die Arme und ließ on volksthumlichen Stromungen gern und willig tragen. Baul Gennnen hatte balb erkannt, bag bie Popularitat venig Ginficht und Qualifikation erheische, aber gerabe lb konnte er kein Bewunderer und Anbeter diefer Bopu= tshascherei sein; er gehorchte vielmehr in ber Formulir= owie im Musbruck feiner Gebanken und 3been nur ber n Ueberzeugung, unbefummert barum, ob biefelben beim fum beliebt find ober nicht. Andraffy bingegen war weit nachgiebiger, Sennyey oft schroffer und ablehnender all es nöthig gewesen. Andrassy erntete die Bortheile des insischlusses an die momentan populären Strömungen in der Politik, ersuhr allerdings auch deren Nachtheile und Bitterkeiten, gegen welche Baron Paul Sennyey durch seinerkeiten, gegen welche Baron Paul Sennyey durch seine Ontemplative Natur geschützt war. Freilich trasen ihn des bie Mängel des eigenen Wesens: nämlich das Schwanten die übertriedene Borsichtigkeit und Bedenklichkeit, wodurch er vom raschen, rechtzeitigen Handeln zurückgehalten wurde wiederholt den richtigen Moment des Eingreisens oder wasche Ausdauer im Versolgen einer politischen Aktion verstweitenkatte.

Baron Baul Gennyen genog eine ftreng griftofrait Erziehung und lernte bas Leben felbft wenig tennen. 200 Graf Julius Andraffy. Obgleich auch biefer einer altabei Magnatenfamilie entstammt und in beren Trabitionen erwe wurde, fo fchloß er fich doch fcon in früher Jugend ven to übrigen Rreifen bes Boltes weniger ab und trug gerne mile "bemofratifche" Reigungen und Manieren gur Goan. Ist war auch in ber Politif ber fall. Auf Gennnen machte bie bemofratische Richtung in berjelben niemals jenen Ginbrud, bem Graf Julius Anbraffy fich vielfach nicht entriete tonnte, nicht entziehen mochte. Letterer fuchte vielmehr ichen in feiner Jugend ben Ruf eines "Demofraten" gu erlangen ohne freilich ben Ariftofraten verläugnen zu konnen. In ber Liebe gur Ration begegneten bie beiben Rivalen einander aber bei Gennnen wurzelte biefes Nationalgefühl in re geschichtlichem Grunde, wie die Ariftotratie felbft. Dater tam es, daß auch bie bynaftifchen Befühle Gennnen's niemale in Berfuchung gerathen tonnten, weil fie ja ber naturlide Musfluß des Stammesbewußtfeins und bes hiftorifchen Ch rattere ber Ariftofratie find, und in Folge beffen mar be Baron Sennyey ein Conflitt ber nationalen Empfindungen mit feiner ariftofratischen Unschauung und bnnaftischen Trem niemale möglich. Diefe Sarmonie von Rationalgefühl, Giansußtsein und Unterthanenpslicht macht allerdings ihren re nicht geeignet, sich an die Spike einer Revolution die Dynastie zu stellen: aber sie wird den Mann auch bewegen, die Partei der Dynastie zu ergreisen, falls diese die Nation oder gegen einen berechtigten Theil derselben enden oder diese unterdrücken wollte. Die unerschütterstreue gegen die Dynastie verlieh dem Freiherrn Paul Sennyen ebenso seine Würde wie seine Energie gegenüber derrschause selbst. Die Reinheit und Selbstlosigseit duldigung verwehrte alle Schmeichelei und knechtische nung.

Die leitenden Kreise verkennen oft diese Lauterkeit des 28 und des Strebens und schenken nicht selten ihre Gunst e denjenigen, welche sich gegen sie vergangen haben, gaten und Barrikadenhelden sind bei Fürsten oft beliebter er dynastisch getreue aber männlich gesinnte Aristokrat onservative Politiker. Fürst Windischgrät, der Mann gfamer Treue aber auch des historischen Rechtes, mußte ahre 1849 dem Minister Alexander Bach, dem Helden Viener Studentenaula und der Barrikaden, weichen und Julius Andrassy, der in demselben Jahre 1849 in essigie n Galgen geschlagen wurde, errang sich 1867 die volle t des Hoses und trug über den dynastisch makellosen ven den Sieg davon.

Nach dem Auftritte im ungarischen Abgeordnetenhause 4. September 1848 zog Baron Paul Sennyey sich in's atleben zurück. Er blieb im Lande, und obgleich er an devolution keinen Antheil nahm, so stand er den öffents Dingen doch keineswegs gleichgültig gegenüber. Sein blutete beim Anblicke des blutigen Bürgerkrieges und des blichen Kampses der Partei Kossuth gegen die legitime stie und gegen den historischen und gesehlichen Berband ens mit den übrigen österreichischen Erbländern. Allein eurtheilte ebenso streng die Haltung der Machthaber nach datastrophe von Vilagos. Sein gastliches Haus nahm

fo manchen ungarifden Flüchtling fchutenb auf und rettele ibn bor ben Schreden bes Martialgerichts.

Mle mit bem Burudbrangen ber Revolution im Ginn bes bom Fürften Binbifcgras empfohlenen Pacificirungt Spfteme in Ungarn eine provisorische Abministration unter bem Brafibium bes Labislaus von Szögnenn-Marich einzeich wurde, ba übernahm Baron Baul Gennnen in biefer oberin Landesbehorbe für eine furge Zeit bie Leitung ber Unterrichts und Cultus=Seftion. Er und feine politifchen Freunde und Besinnungsgenoffen traten jeboch aus ihren öffentlichen Gielle fofort gurud, ale unter bem Minifterium bes Freiberen 16 rander von Bach in Ungarn und gang Defterreich ber in traliftijd = bureaufratifche Abfolutismus gur Berrichaft = langte; ale man Ungarn nur noch wie einen "geographe Begriff" behandelte, die biftorifden und gefetlichen 3 und Freiheiten beffelben befeitigte und burd unfinnige Be manifirungsbeftrebungen auch bie Eriften; bes Dagparentin felbft bebrobte.

In diefer Zeit war ben Confervativen Ungarns in ebenjo ichwierige als hochwichtige Aufgabe beichieben; ben Ratur, Befet, Gefchichte, gefellichaftliche Stellung und Ber binbungen hatten fie bagu berufen, bag fie bie Bermittle bilben gwifchen bem übelberathenen beleibigten Monarchen und bem irregeleiteten, boch im Grunbe longlen Bolfe. Und bit vielverlafterten ungarifchen Confervativen erkannten und er füllten bieje ihre Pflicht. Schon im April 1850, alfo nad faum bewältigtem Mufftante, trat eine Ungabl von 24 un garifden herren mit einer Dentidrift bervor, in welcher für bie Bieberherftellung ber ungarifden Berfaffung im Rabmer ber conftitutionellen Geftaltung bes Befammtreiches bas Bon geführt wirb. In abnlichem Ginne ichrieb auch ber Befin nungsgenoffe Gennnen's, Baul von Comffich, im Sabre 1850 feine Schrift: "Das legitime Recht Ungarns und feine Ronige", in welcher er unwiberleglich ben Rachweis liefent bag die Revolution von unten ber in Ungaru burch eine Re

on von Seite ber Regierung abgelöst worben sei. Denn Wiener Ministerium basirte seine Politik auf die gangNichtachtung des geschichtlichen Rechtes, auf die vollne Beseitigung aller Verträge, Versicherungsbekrete und
e, mit einem Borte auf eine tabula rasa, auf welcher
ine einheitliche Gesammtmonarchie von Grund aus neu
uen wollte.

Roch umfaffenber und bebeutfamer war aber bie Rund= g ber ungarischen Conservativen burch eine Dentschrift 9. Mai 1857, welche ber Freund Sennnen's, Graf Emil wffy, verfaßt hatte. Das Memoranbum war von 131 mern aus allen Stanben unterschrieben und follte bem 16 in Ungarn reifenben Raifer burch ben Carbinal=Fürft= ias Scitovsky überreicht werben. Die Ueberreichung blieb, ja man foll ben Unterzeichnern fogar mit ernftlichen chtweisungen gebroht haben. Und boch mare gerabe in Tagen ber richtige Augenblick gewesen, um bie Berfohn= zwischen Berricher und Bolt in Ungarn wieder herzu= n, und biefer Musgleich und Friebe ware unzweifelhaft inen weit geringeren Breis, um weit weniger Opfer an ftaatsrechtlichen Ginheit und Regierung bes Gefammt= s abgeschloffen worben, als bieg gehn Jahre fpater, nach verluftreichen Kriegen und anderen schweren Seimsuchungen fall war.

Bei allen biesen versöhnlichen, ausgleichsfreunblichen itten und Bersuchen hatte Baron Paul Sennyey den lebsten, werkthätigsten Untheil genommen. Im Hause des en Emil Dessewssyn und Presdurg trasen in den fünfziger en die erprodten conservativen Patrioten, ein Baron Sam. a, ein Graf Georg Apponyi, dann die Grasen Georg asso, Anton Szecsen, Iohann Barkoczy, serner von Uersiu. A. mit Sennyey wiederholt zusammen und hielten thungen über die öffentlichen Zustände ihres Baterlandon denen sie dann auch die maßgebenden Wiener Kreisenterrichten sich bemühten. Leider ohne den gewünschten

Erfolg. Erft bie Rieberlage bei Solferino (24, Juni 1859) brachte bie bamaligen öfterreichischen Staatsmanner zu einiger Befinnung und ber Minifter bes auswartigen Amtes, Graf Rechberg, fühlte fich veranlaßt, mit einem Rubrer ber ung rifden Confervativen, mit bem Freiherrn Samuel von Jofite ichon am 28. Juni beffelben Jahres eine vertrauliche Unter rebung über bie ungarifden Angelegenheiten ju fuhren. Damit begann fur bie bisher in ben Sintergrund gebrangen Confervativen eine Periode überaus reger Thatigfeit. Der außerlichen Mittelpuntt und Bermittler bilbete fortgein! Graf Emil Deffewffy, ber einen mahrhaft bewunderungenin bigen Gifer im Intereffe bes Baterlanbes und ber Monante entfaltete. Er war unermublich thatig in ber Corresponden im Auffuchen ber Freunde, in ben Reifen nach Bien, in Unterrebungen mit ben leitenben Berfonlichkeiten, in ber faffung von Dentschriften u. f. w.

Als nun die Freunde erfahren hatten, daß der Minsten Graf Rechberg selber ein Gegner des in Oesterreich herischen Graf Rechberg selber ein Gegner des in Oesterreich herischen den Absolutismus sei, von dem er erklärte, daß er zur der volution führen müsse, und daß die Stellung des Minsten Bach eine heftige Erschütterung erfahren habe: da theiste Graf Dessensch seinen Freunden die an Rechberg zu überreichende Denkschrift über die Lage in Ungarn mit. Baron Band Sennnen übernahm es, in Wien persönlich die Wege zu berriten, und auf solche Weise brachte er eine Zusammenkunk zwischen Dessensch und Rechberg zu Stande. Das Schreiben Dessensch an den Minister vom 14. August 1859, in welches er um eine Unterredung bat, enthält zugleich eine interessam Geschichte der Bestrebungen seitens der ungarischen Conserva-

<sup>1)</sup> Diese Mittheilung und andere Rachrichten über die Zeit son 1859-1861 find größtentheils dem an neuen Aufschluffen reiben zweiten Bande der "Reden Franz Deals", herausgegeben von Emanuel Ronni (in ungarischer Sprache) Budapest 1886, erbnommen.

tiven zur Bieberanbahnung gesetlicher Buftanbe nach bem Jahre 1849 und fennzeichnet burch bie offenherzige Sprache ben Berfaffer und feine Freunde in vortheilhaftefter Beife. Es ift ein icharfes, boch mabres Wort, wenn Graf Deffemffy bem Minifter Schreibt, bag bie Wiener Bureaufratie und beren Solbichreiber in ber Tagespreffe unter bem Minifterium Bad Alles in Bewegung fetten, um bie "ungarifchen Confervativen als bie gebeimen Unbanger Roffuths, als Rebellen und als Weinde Defterreiche in Berruf zu bringen"; bag fie mit Befliffenheit Maes zu vertuschen ftrebten, was ihrem Sufteme abgunftig ober abträglich fein tonnte und bag fie namentlich vor bem Raifer felbft Jahre hindurch bie Bahrheit verschwiegen. Die eblen und erhabenen Intentionen bes Raifers feien burch feine ichlecht informirten ober felbftfüchtigen Diener gefalfcht worben. "3ch wurbe", heißt es in bem bentwurbigen Schreiben wortlich weiter, "absichtlich bie Wahrheit verlaugnen, wenn ich Guer Ercelleng bamit beruhigen wollte, bag Die Onnaftie trot allebem in Ungarn auf feftem Boben fteht, und daß nichts bestoweniger bie öfterreichische Ibee bier irgend= welche nennenswerthe Burgeln befitt. Bu biefer Stunde ift bieß nicht ber Fall und Ungarn ift fur bie Dynastie und fur Defterreich moralisch verloren." "In Ungarn wachst eine Generation beran, die fur Roffuth und Rlapta ichwarmt . . . Diefe Stromung wirb ftete allgemeiner, unwiberftehlicher. Bur Befeitigung biefer Disharmonie bebarf es gang anberer Mittel und Bebel, als fie feit gehn Jahren in Bewegung gefest wurben. Es ware eine an Bornirtheit grangenbe Gelbfttaufchung, wollte man annehmen, bag man biefer Stim= mung burch bas Abfingen ber Bolkshymne: , Bott erhalte ben Raifer!' feitens ber Schulfugend ober burch Demonftrationen folder Professoren, welche bie Geschichte Ungarns als Dar= den und Nabeleien erflaren, abbelfen tonnte." Die zehnjährige Erfahrung habe gelehrt, daß die von ber öfterreichischen Bu= reaufratie ersonnenen Mittel überhaupt unzwedmäßig waren. Der Absolutionus habe in Defterreich feine lette Rarte ausgespielt und seine Unfahigkeit jum Schute und jur Beforberung ber hochsten Intereffen ber Monarchie erwiesen. Bas foll nun geschehen?

Graf Emil Deffewffy und feine Freunde betrachteten bie Situation als schwierig, boch nicht als unüberwindlich um unbeilbar. Die Beilung bachten fie fich eingeleitet burch eine Urt von Staatsftreich bes Raifers, ber in wohlfiberlegten Nacheinander bie Gesammtheit ber erforberlichen Dagregels burchführen follte. Es fei babei eine gewiffe Form ber Dittatur nothwendig und biefe Umgestaltung follte eben von ber Rren ausgeben. Diefelbe habe vor Allem in bem vollstanbie Muflaffen bes jegigen Regierungsfpftems und in ber Rudle jur Bafte bes biftorifchen Rechtes zu befteben. Bir tem leiber aus Rudficht bes Raums bie intereffanten Gom und Briefe Deffewffn's nicht bes Rabern beiprechen muffen une mit bem Sinweise begnugen, bag bie Grundie bes faiferlichen Diplome vom 20. Oftober 1860 ichon in ben Memoranbum Deffewffy's vom 14. August 1859 enthale waren. Die Dinge nahmen fpater allerbinge nicht jem Gang, wie ibn bie confervativen Polititer Ungarns gewindt und empfohlen hatten, weshalb es auch ungerecht ift, für bit Migerfolge ber Bolitit feit 1860 bieje Confervativen verantwortlich machen gu wollen. Graf Emil Deffewffp entfatt ichon ju Unfang bes Jahres 1860 feinen gehegten Soffnungen. weshalb er auch bie faiferliche Berufung in ben verftarfim Reicherath" (Marg 1860) ablehnte und feinen Freunden ben gleichen Rath ertheilte. Erft als es bem Grafen Unton Gzecin gelungen war, mit feinen Musgleichs-Antragen im Musichuffe wie im Reicherathe bie Majoritat zu gewinnen, ba gewannen auch bie übrigen Anhanger ber confervativen Berfohnunge politit wieber neue Zuversicht und Graf Emil Deffenoffe arbeitete eine Reihe von Butachten und Entwürfen Faiferliche Sanbichreiben aus, in tenen er feine Borichlage uber Amel und Durchführung einer politischen Um= und Reugestaltume Defterreiche überhaupt und Ungarne inebefonbere eingebend

barlegte. Fur alle biefe confervativen Bestrebungen ift es charafteriftifd, bag fie ftete im Sinblick auf bie Intereffen ber Gefammt-Monarchie geplant waren; bag man überall bie enge Bufammengehörigfeit und ben innigen Berband gwifchen ben Reichstheilen bies- und jenfeits ber Leitha betonte. Die Borichlage Deffewffn's wurben in ben Berathungen ber ungarifchen Bertrauensmanner mit bem Grafen Rechberg wohl gur Bafie angenommen, allein in erheblichen Puntten theile mobifleirt, theile gang fallen gelaffen; bas taiferliche Diplom vom 20. Ottober 1860 ift ein Compromif gwifden bem hiftorifden Rechte Ungarns, ben bureaufratisch=centraliftischen Trabitionen und ben Ufpirationen eines wiebererwachenben einerfeite ftanbifch-feubaliftifchen, anbererfeits frangoffich-mobernen Conftitutionalismus in Defterreich - ein Mixtum compositum, welches Jebem Etwas bot und im Grunde boch Riemanben befriebigte.

Immerbin gab bas Oftoberbiplom Untnupfungspuntte, um eine mögliche Berftanbigung zwischen ber Krone und Ungarn berbeiguführen, und in biefem Ginne murbe basfelbe auch in Ungarn von einem großen Theile ber Bevolkerung freudig begrußt, und Krang Deat felbft erblickte barin ben erften Schritt bes Entgegenkommens, von bem er als vernunftiger Real= polititer wunschte, bag man fich bes Gebotenen in fluger Beife bebienen moge, um baburch auch bie Erfullung ber weiter gebenben Unfpruche und Soffnungen gu erleichtern. Die Confervativen, welche im Ottober 1860 unter bem Sof= Tangler Baron Ritolaus Ban bie Leitung ber ungarifden Lanbes-Ungelegenheiten übernahmen, waren zu einem Musgleiche fest entichloffen und ichreckten felbit bor bem Standpuntte eines Frang Deat nicht gurud, ber mit unerbittlicher Confequeng und zwingenber Logit bie Unficht verfocht, baß Rrone und Ration vor Allem ben gemeinsamen Boben ber Gefebe von 1847/8 betreten muffen, um fobann über bie Reform, Abanberung ober Auffaffung biefer ober jener gefehlichen Beftimmung, fowie uber bie Lojung ber ichwebenben Differengen

in Betreff ber gemeinsamen Angelegenheiten bes Reiches einig zu werben.

In biefem Ginne und mit folden Intentionen übernahm auch Freiherr Paul v. Gennnen als wirklicher gebeimer Rath bie Stelle eines Biceprafibenten bes ungarifchen Stattbaltereirathes, beffen Prafibium Gennnen's Freund und Brincipiers genoffe, Georg v. Majlath, betleibete. In ben Tagen ben Ottober 1860 bis gum Februar 1861 gelang es ben Be muhungen biefer Confervativen mit Frang Deat, B. 3ofei Gotvos und ben übrigen leitenben Berfonlichteiten ber mäßigt Liberalen freundliche Beziehungen berzuftellen, fo bi man begrundete Soffnung begen tonnte, ber erfebnte Ast gleich zwischen Berricher und Bolt, sowie bie ebenfalle no wendige Berftandigung und Bereinbarung binfichtlich ber b habsburgifden Ronigreichen und ganbern gemeinfamen Aslegenheiten werbe zu beiberfeitiger Befriedigung erzielt mente Diefe Soffnungen verschwanden jeboch mit bem Erlaffe ! taiferlichen Patents vom 26. Febr. 1861, burch welches für tol gange Reich eine centraliftifche Bertretung (ber "weitere" Reich rath) eingeführt, ber ungarischen Legislative eine Reibe wichtige Ungelegenheiten völlig entzogen, die Integritat ber ganber in ungarifden St. Stefansfrone enbgiltig verlett werben follie

Wen barf es Wunder nehmen, daß diese Absichten nicht mur bei den Freunden und Anhängern des Liberalismus in Ungarn auf heftigen Widerstand stoßen mußten, sondern daß auch die Männer der conservativen Richtung einer solchen rechts- und gesetzesverletzenden Politik ihre Unterstützung nicht weiter leihen konnten? Das Februarpatent war ein bedauerlicher Rücksell in jene von Wien aus seit zweihundert Jahren wiederholl versuchten Experimente, die so vielgestaltigen Königreiche und Länder der österreichischen Monarchie in die Schablone einer centralistischen Unisormität zu pressen. Bas vordem den absolutistischen Versuchen in dieser Beziehung nicht gelungen war, das brachte seht auch Herr v. Schmerling mit seinem parlamentarischen Apparate nicht zu Stande.

Raum war bas Patent vom 26. Februar 1861 zur Ueberraschung ber leitenben ungarischen Staatsmänner bekannt geworden, als diese sosont die Consequenzen für ihre Person baraus zogen. Freiherr Paul v. Sennyen, Georg v. Majlath und Graf Georg Apponyt legten (im Mai 1861) noch vor bem Hoffanzler Baron Nik. Bay ihre Stellen nieder, nachsbem sie erkannt hatten, daß für die von ihnen als nothwendig betonte Wiederherstellung der ministeriellen Regierungssorm in Ungarn bermalen keine Aussicht vorhanden sei. Mit dem Rücktritte dieser Männer von der Regierung nahmen die Dinge abermals ihren verhängnißvollen Lauf, der den altehre würdigen Kaiserstaat in rapider Schnelligkeit abwärts brachte.

Es ist hier nicht die Gelegenheit, um eine Geschichte der äußeren und inneren Politik Desterreichs von 1861—1866 zu schreiben, obgleich der Gegenstand von äußerster Wichtigsteit und größtem Interesse ware. Wir begnügen uns mit der Andeutung, daß diese Politik nach Außen hin die zu dem Fiasco in Frankfurt und in Schleswig-Holstein, dann die zur Katastrophe von Königgrät und zum Berluste Benetiens und der österreichischen Stellung in Deutschland führte; im Innern aber schuf sie ein administratives Chaos und steigerte die Berwirrung, die Unzufriedenheit und den Unwillen der Bevölkerung die nahe zum Aufstande und versehte den ohnehin darniederliegenden Staatssinanzen kaum zu heilende tiese Wunden.

Allen einsichtigen Mannern war es schon im Jahre 1865 Klar geworden, daß Desterreichs Politik abermals Schiffbruch leiden musse, und es regte sich allenthalben die Sehnsucht und das Berlangen nach möglicher Beseitigung der Uebelstände und nach Wiederherstellung gesunder und normaler Berhältnisse. Die Hauptschwierigkeit einer fruchtbarern Politik im Innern lag noch immer in Ungarn. Schmerlings Experimente hatten daselbst nichts genützt, sondern die Erbitterung und Entspremdung nur erhöht. Zwar waren die Abgeordneten des siebenburgischen Landtages (Sachsen und Rumanen) im Wiener Reichstrathe erschienen, allein der ungarische Reichstag sowie

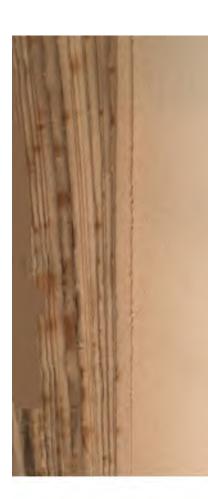

rathes, beffen Prafibium Gennnen's Fre genoffe, Georg v. Majfath, befleibete. Oftober 1860 bis jum Februar 1861 mubungen biefer Confervativen mit Fr Gotvos und ben übrigen leitenben Ber magigt Liberalen freundliche Begiehungen man begrunbete Soffnung begen fonnte, gleich zwischen Berricher und Bolt, fowie wenbige Berftanbigung und Bereinbarung habsburgifden Konigreichen und ganbern legenheiten werbe zu beiberfeitiger Befrieb Diefe hoffnungen verschwanden jeboch n faiferlichen Patente vom 26. Febr. 1861, gange Reich eine centraliftifche Bertretung ( rath) eingeführt, ber ungarifden Legislative Ungelegenheiten völlig entzogen, bie Intec ungarifden St. Stefansfrone enbgiltig r

Wen darf es Wunder nehmen, daß die bei den Freunden und Anhängern des Libe auf heftigen Widerstand stoßen mußten, s Männer der conservativen Richtung einer gesetzesverletzenden Politik ihre Unterstützur konnten? Das Februarpatent war ein b in jene von Wien aus seit zweihundert versuchten Ernerimente, die so vielgestaltie veutlicher wurde,

ussicht auf Erfolg

sterartikel" Franz

ungen von Seite der

mung neuerdings rege

abgerissene Faden der

knüpft werden: da verlor

uch nach oben hin allen

und erbat im Mai 1865

gewährt wurde.

tings war in ber ungarischen wieder "frei" geworden. Der viese neue Aera im Sommer 1865 dowirthschaftlichen Ausstellung in er die Ueberzeugung schöpfen, daß en Faktoren Ungarns einig seien in denen Ablehnung des Schmerling'schen es, dagegen ebenso voll Seneigtheit zur g mit der Krone und mit den österauf der Basis der Gesehe 1847/8. Zur rmalen Zustandes wurden im Herbste 1865 inicipal-Bertretungen (in den Comitaten id endlich auch der ungarische Reichstag

ich entgegenkommenden Schritte des Moich dem Rathe jener ungarischen Staatst Juni 1865 die Leitung der Regierungsernommen hatten. Am 26. Juni 1865
rg v. Majlath zum ungarischen Hofkanzler,
v. Sennyen zum Tavernicus von Ungarn
Staatsamt eines obersten Schatzmeisters
the seine ehemalige Natur verändert. Der
Sennyen war als solcher Prästdent des
Merei-Rathes, somit eigentlicher Chef der
garn, und führte überdies den

bie Kroaten hatten ben Eintritt in dieses Central-Parlament enschieden abgelehnt, und zur Bornahme der im Februarpatente vorgeschenen direkten Reichsrathswahlen sehlte es dem Staatsminister Ritter v. Schmerling entweder am Muthe oder an der Erlaubniß. In Wien verkündete man stels das unerschütterliche Festhalten an den constitutionellen Grundprincipin der Reichseinheit und glaubte wohl auch die Möglichkeit der Gelingens dieser neuartigen Centralisation; aber die Ersahrungen in den verschiedenen Theilen des Reiches, vor Allem in Ungarn, zwangen Schmerling und seine Freunde schließlich doch zur Erkenntniß des Irrthums oder mindestens zur Constitutiong der Unmöglichkeit, ihre Abssichten durchführen zu können

Baron Sennnen und bie übrigen Confervativen überlich bas politische Terrain ungeschmalert ben neuen Erperin tatoren, ohne jeboch bem Schidfale ihres Baterlanbes gen über gleichgiltig zu verbleiben. Baron Sennven überfiede nach Bien, weil er glaubte, von bort aus Ungarn am biffel bienen zu tonnen. Er war unablaffig bemubt, Die maggebas ben Rreife von ber Rothwendigfeit ju überzeugen, Ungen verfohnen zu muffen, womit felbstverftanblich bie Huffaffun bes Spftems Schmerling ale Borbebingung vertnupft bat In einem Briefe aus bem Jahre 1863 fchreibt Genmo: "Bir muffen Alles versuchen, benn wenn wir ohne Ramei untergeben, vermochten wir eine Unthatigfeit por ber Radwelt nicht zu rechtfertigen, welche biefelbe als Reigheit be trachten wurbe. Bir muffen in Ungarn und auch in Bien vermittelnd wirfen und alles basjenige, woburch bas Distraum bervorgerufen wurde, oben und unten aufflaren und aus gleichen. Bir muffen bie 3been in ihrem hauptfachlichfin Befen concentriren und, wenn es gelingt, einen aus meniger aber an Charafter gewichtigen Elementen erlefenen Rern pu bilben, muffen wir, auf biefen geftutt, bor unfern Berrn bintreten und ihm fagen: Berr, rette unfer Baterland, wir fin bereit, Dich zu retten." In biefem Briefe nennt Gennnen ber Patrioten Frang Deat ben Sauptfattor in Ungarn. Mis et

in ber ersten Halfte bes Jahres 1865 immer beutlicher wurde, daß Schmerling und sein System keine Aussicht auf Erfolg boten, dagegen durch den berühmten "Osterartikel" Franz Deal's und durch anderweitige Kundgebungen von Seite der leitenden ungarischen Politiker die Hossfnung neuerdings rege geworden war, es könnte jetzt der 1861 abgerissene Faden der Berständigung mit Ungarn wieder angeknüpft werden: da versor der österreichische Staatsminister auch nach oben hin allen moralischen und politischen Halt und erbat im Mai 1865 seine Enthebung, welche ihm auch gewährt wurde.

Mit dem Rücktritte Schmerlings war in der ungarischen Innerpolitik die Bahn ebenfalls wieder "frei" geworden. Der besser berathene Kaiser leitete diese neue Aera im Sommer 1865 durch einen Besuch der landwirthschaftlichen Ausstellung in Pest ein, und hier konnte er die Ueberzeugung schöpsen, daß alle politischen und socialen Faktoren Ungarns einig seien in der Richtung einer entschiedenen Ablehnung des Schmerling'schen Gentralissrungs-Projektes, dagegen ebenso voll Geneigtheit zur baldigen Berständigung mit der Krone und mit den österzeichischen Erbländern auf der Basis der Gesetze 1847/8. Zur Herstellung eines normalen Zustandes wurden im Herbste 1865 die ausgelösten Nunicipal-Bertretungen (in den Comitaten und Freistädten) und endlich auch der ungarische Reichstag wieder einberusen.

Diese versöhnlich entgegenkommenden Schritte des Monarchen ersolgten nach dem Rathe jener ungarischen Staatsmänner, welche seit Juni 1865 die Leitung der Regierungsgeschäfte wieder übernommen hatten. Am 26. Juni 1865
hatte der Kaiser Georg v. Majlath zum ungarischen Hoskanzler,
den Freiherrn Paul v. Sennyen zum Tavernicus von Ungarn
ernannt. Das alte Staatsamt eines obersten Schatzmeisters
oder Tavernicus hatte seine ehemalige Natur verändert. Der
Tavernicus Baron Sennyen war als solcher Präsident des
ungarischen Statthalterei-Nathes, somit eigentlicher Chef der
innern Landesregierung in Ungarn, und führte überdies den

Borfit im Dagnatenhause bes ungarifden Reichetages. hatte fich in ber Umgebung Frang Deats von ber W ber Dinge mehr versprochen, wenn anftatt bes mehr id felbstbewußten und unzugänglichen Majlath ber conci Gennnen bie Burbe eines ungarifden Softanglers haben wurde. Denn Baron Gennnen ftand in feine tifchen Unfichten bem Standpuntte Deats weit naber er boch ichon einige Sahre vorber bie Ueberzeugung ger bag bie Nation von bem Pfabe ber Rechtscontinuite abweichen werbe, und bag bemnach Ungarn nur burch erkennung und Reaftivirung ber Gefete von 1848 b werben tonne. Deshalb ertlarte er feinen politifchen fe man muffe ben Standpuntt von 1847 aufgeben, unt trat er einem erheblichen Theile feiner fonftigen Wefinn noffen, an beren Spipe ber Minifter Graf Moris @ geftanden, gegenüber. Much ber hoffangler Georg b. neigte mehr ben Unfichten bes Letteren ju; bagegen Graf Georg Apponni, biefer vielverdiente Staatsman Führer ber Confervativen, die Ueberzeugung feines & Gennben.

Die ungarischen Regierungsmänner von 1865 hatt äußerst schwierige, doch auch höchst wichtige Rolle überne Ihre wesentliche Aufgabe bestand in der Herbeisührun Ausgleiches zwischen Krone und Bolk, in der Annä und Bermittelung der Gegensähe, und dieses Mittleram um so heiklicher geworden, als die Semüther in Ungabei Hof durch die Geschehnisse seit 1861 ungewöhnlich und erbittert worden waren. Reben dieser allgemein politung erbittert worden waren. Reben dieser allgemein politungabe hatte der Tavernicus Sennyen aber noch die minder bedeutsame Arbeit der Wiederherstellung und Reeiner ordentlichen Administration im Lande zu bewieden verbentlichen Administration im Lande zu bewiesen, Steuerverweigerungen, Missachtung der Regie besehle, Ausschreitungen aller Art standen in Stadt un an der Tagesordnung, ja wurden als "patriotische s

bezeichnet und geseiert. Was Baron Paul Sennyen m zwei Jahren seiner Regierung für die Einrichtung ordentlichen Landesverwaltung geleistet, grenzt an's Wunze und steht dis heute in dankbarer Erinnerung. Daß m Manne nicht vergönnt gewesen, diese seine Wirksamkeit re Zeit hindurch fortzusetzen, bleibt eine der beklagenszesten, folgenschwersten Thatsachen in der neuesten Geschichte rns.

Welch wohlthätigen Eindruck übrigens die Ernennung Freiheren v. Sennyen auf die Bevölkerung ausgeübt , das zeigte sich sosort dei den Reichstagswahlen im site 1865. Während nämlich im Jahre 1861 die Partei ks nur auf künftliche Weise, durch die Absentirung mehrerer glieder der Opposition, die Majorität über die sogenannte schluß-Partei unter der Führung von Koloman Tisza und oman Ghyczy zu behaupten vermocht hatte: erstarkte die Eigartei bei den neuen Wahlen derart, daß sie beinahe Biertheile der Mitglieder des Abgeordnetenhauses umfaßte.

Aber trot ber größern Magigung, Besonnenheit und erfohnlichen Stimmung, welche unter ben Abgeordneten berrichte, Dar bennoch die Anbahnung ber Berftanbigung feine leichte Sache. Das gegenseitige Migtrauen hatte gu tiefe und gu fefte Burgeln geschlagen. Deat und feine Freunde, unter benen neben bem Baron Josef Gotvos, Anton Csengern, Delchior Lonnan u. A. jest auch ichon Gennnens Rivale von ehebem, Graf Julius Andraffy, eine zunehmend hervorragende Rolle fpielte, wichen feinen Finger breit von bem Standpuntte ber Reichstags-Abreffe vom Sahre 1861 ab und beftanden bem= gemäß auch auf ber Union mit Siebenburgen, welche man in Bien nicht zugestehen wollte. Frang Deat bewies in einem Artitel, welchen Gennben burch ben ungarifchen Soffangler in die Sande bes Raifers gelangen lieg, die unaufschiebbare Dringlichkeit biefer vom Gefete im Jahre 1848 bereite aus= gesprochenen Union. Gennnen hatte außerbem Deat bie Berficherung gegeben, er wolle es ale Bebingung feines Berbleibens im Amte erklaren, bağ bie Löfung ber Union in Siebenburgen ehrlich versucht werbe.

Baron Sennnen ftand überhaupt mit Deat in fonmabrenber Berbinbung; er batte icon langft erfamt, bat nur mit Silfe und Unterftugung biefes "Beifen ber Ration ber Ausgleich berbeigeführt und verwirklicht werben fam. Die Begenfate ftanden noch immer ziemlich fern und w Scheinend unüberbrudbar einander gegenüber. Die Rrone mer ebenjo unbefriedigt von bem geringen Ginfluffe, ben bie Dame ber Regierung, troß einzelner hervorragenber Rebner im Mie ordnetenhause (wie z. B. Graf Georg Apponni, Georg v. Band v. Uermenni u. A.) im Reichstage und im politifden Bublib ausübte, fowie bie maggebenben parlamentarifchen falm fich mit bem Erfolge nicht begnügten, welche bie Ration Berwirklichung ihrer Bunfche innerhalb ber Schranfen Conftitution und Legitimitat por bem Throne bisber au o ringen vermocht hatte. Geraume Zeit hindurch ichien & # ob bier jebe Berftanbigung unmöglich mare.

Das ungarifche Abgeordnetenhaus hatte balb nach fein Conftituirung einen Ausschuß von 67 Mitgliebern gur & rathung ber verschiebenen staatsrechtlichen, handelspolitifden und finangiellen Fragen entfenbet und biefer Musichus a Sunfgehner-Gubtomité gur Entwerfung ber betreffenben Em position bestellt. Allein bie Forberungen bes Glaborate bien engern Commiffion murben in Bien als übertrieben, in Et als bas Maximum ber Concessionen betrachtet. Die gwifde biefen Ertremen eingepferchte ungarifche Regierung befant fi in wenig neibenswerther Lage: fie hatte bie Borwurfe m oben und unten gu ertragen und litt unter ben Schattenfeite einer vermittelnben Stellung zwifden zwei verhandelnben mis trauischen Barteien. Und boch burfte fie um bes nothwendie ichlieglichen Erfolges willen bie Sache nicht forciren, muje fich nach oben wie nach unten vor jedem gewaltfamen Drange buten, weil baburch gar leicht ber Bruch fur immer bam berbeigeführt werben tonnen. Diefer aber follte, mußte ter

werben, und beshalb ertrugen biese vielbefeinbeten er bas für ihre Personen peinliche Obium ihrer Stellung ekundeten hierbei ebenso viel politischen Takt als wahren stismus.

Den schwersten Theil ber Pflichten, welche diese Berrolle mit sich brachte, hatte Baron Sennyen zu er. Er war ja im Lande, er stand mit den betreffenden
en im unmittelbaren Verkehr, er konnte sich von der klichkeit, ja Gesährlichkeit der ungewissen Situation direkt
ugen und mußte tagtäglich die oft schiesen und unget Angrisse und Urtheile einer leidenschaftlich erregten
ung in Wort und Schrift über sich ergehen lassen. Die
teissche Geschichte wird dieses Verhalten Sennyeys ihm zu
esonderem Verdienst anrechnen. Daß die Unterhandlungsim Frühjahre 1866 nicht abermals abgerissen wurden,
vaß sie nach dem unglücklichen Feldzuge vom Sommer
Jahres mit der Aussicht auf vielversprechenden Erfolg
fortgeführt werden konnten: das ist ein wesentliches
enst des damaligen ungarischen Tavernicus.

Rach ber Katastrophe von Königgrät und dem Friedens= e von Prag hörte das bisherige Desterreich zu eristiren Die habsburgische Monarchie trat in eine neue Phase Geschichte ein, an deren Beginn der staatsrechtliche Aus= mit Ungarn und die Aufrichtung des österreichisch= ischen Dualismus steht.

Freiherr v. Sennhen bekundete in all den langwierigen viederholt dem Scheitern nahen Ausgleichsverhandlungen seltene Ruhe und Obsektivität, ja eine bewunderungsege Selbstverläugnung, da er bald erkennen mußte, daß Bemühungen einer politischen Richtung zum Siege vers, dessen erste Frucht seine eigene Beseitigung sein werbe. ird erzählt, daß Baron Sennyey nach der Schlacht bei grätz seinen Rivalen aus der Jugendzeit, den Grasen, 8 Undrassy, zu sich bitten ließ und ihn dann fragte, unter den gegenwärtigen Umständen sein Programm sei:

"Auf biese Frage", erwiberte Anbrafft, "war ich nicht vor bereitet; bennoch tann ich sie sosort beantworten. Der erste Punkt meines Programmes ift, daß Ihr (die Manner ber gegenwärtigen Regierung) gehet und eueren Plat benjenigen überlasset, zu benen die Nation Bertrauen hat."

Mag diese harte, rucksichtelose Wort Andrassy's wirtlich gesprochen worden sein oder nicht, es entsprach sebenfalls der damaligen politischen Sachlage, und dem Freiherrn Sennya war es schon lange tein Geheimniß mehr, daß mit dem Zustandekommen des Ausgleichs die Macht der ungarischen Gervativen gebrochen sein werde. Allein sein Patriotisms und sein dhnastisches Gefühl waren viel zu start, als die nicht Alles mit der Gluth seiner Seele ausgeboten hätte, mit zur Berschnung zwischen Nation und Herrscher und bemitzu seinem eigenen Sturze führen mußte.

Wer die Zeit vom Juli 1865 bis zum Februar 1866 in dem öffentlichen Leben Ungarns unbefangen beurtheilt, in wird nur voll Lobes sein über die Energie, rasche Arbeitschrickeit und gute Administration, womit die Geschäfte wesennnen's Regierung besorgt wurden. Aber gerade die Ernst und diese Strenge behagte gar Vielen nicht; die weseitige und oberstächlich urtheilende öffentliche Meinung, pedem beeinssusst von einer leidenschaftlich und tendentiös wegten Parteipresse, schus vom Freiherrn v. Sennven das Zembild eines "sendalistische und fabelte in bekannter Journalisen Art von den "rückschrittlichen" Tendenzen des "schwarzen Barons", den man für das größte Hindernis eines rascheren Ersolgreicheren Ganges der Ausgleichsverhandlungen zwische Ungarn und seinem Herrschere.

Daß es hauptfächlich Sennyen zuzuschreiben war, went die wiederholt in's Stocken gerathenen Berhandlungen immer wieder flott gemacht und fortgesett werden konnten; daß inbesondere er es war, der sich bemuhte, bei der Krone und ber Wiener Staatsmännern die Besorgnisse vor der Anerkemmung

ber Reaftivirung ber ungarifden Gefete von 1848 gu wen, andererfeits aber auch vonfeite ber maggebenben Liter in Ungarn bie Bufage gur entsprechenben Dobifiber von ber Krone und ihren öfterreichischen Rathgebern meiften beanftanbeten Buntte und Bestimmungen biefer ete zu erlangen: bas wußte bie Menge und ber Zeitungs= allerdings nicht. Letterer verbreitete und unterhielt vielbas Marchen, als ob Sennyen unter Beiseitesetzung ber Ber Befete fich einfach auf ben Standpunkt von 1847 gehabe und in diefem Sinne politisch thatig fei. Roch in Sungitzeit, aus Unlag bes Sinscheibens biefes Staatsnes, fonnte man in ben öffentlichen Blattern eine folche brehung ber Thatsachen lefen. In Wahrheit hatte Baron Engen barans nie ein Sehl gemacht, bag bie Befete bon 3 gwar in überfturgter Beife guftanbe gekommen find, B fie manche unbesonnene, bebentliche, ja gefährliche Bemung enthalten, ober in anderer Sinficht ebenjo empfinde, folgenschwere Luden aufweisen, bag fie alfo in mehr= Der Richtung bin reformbeburftig find : aber bie formelle Gil-Beit biefer Gefete unterzog er teinem Zweifel und als Mann renger Legitimitat ftellte er fich auch biefen Gefeben gegen= ber auf ben Boben bes giltigen positiven Rechtes, um von Dier aus die erfehnte Berftanbigung, Berfohnung und Musgleichung angubahnen und berbeiguführen.

Die Berhanblungen rückten nur langsam vorwärts, aber sie blieben boch im Gange und es war schon manch bedeutens der Schritt zur Ersangung des Zieles gethan, als mit Einem Male eine neue Persönlichkeit und mit ihr ein neuer Geist auf der Bilostäche der österreichisch ungarischen Ausgleichse Aktion erschien: es war der kürzlich zum Reichskanzler in Wien ernannte frühere königlich sachsische Ministerpräsident, Baron Ferdinand von Beuft.

(Schluß folgt.)

Reiches, insbesonbere burch ben ungarften verlegt worben. Die Saltung ber 70er Jahre, fein Gintreten erben und ber Bulgaren, bie Bergegowina und bie burch= veiben Lanbern in Angriff ge= w, bag man in Defterreich in ber semlich balb zu jener gefunden Realpolitit pe, welche biefe Blatter ichon 1857 befolgt In ber inn eren Politit weigerte man fich leiber anger, bie Claven bes Reiches baburch ju befriedigen, Dag man ben Artitel XIX ber Berfaffung, ber allen Stammen Bleichberechtigung verhieß, in Etwas zur Ausführung brachte. Rach wie vor blieb "ben Glaven verweigert, was ben Deutschen gewährt wurde"; im Begentheile, bie Deutsch-Liberalen berlangten in ber inneren Bolitit eine herrichenbe und führenbe Stellung im Reiche, und nichts hat mehr gur betlagenswerthen Zweitheilung in ber gangen Monarchie geführt, als ber Glaube biefer Partei, daß fie in Gieleithanien bie fla= vifchen Stamme um fo energifcher nieberbruden tonnen, je fraber fie Ungarn ber Berrichaft ber Dagharen über-

Im Jahre 1879 ist auch in der inneren Politik ein bemerkenswerther Umschwung eingetreten, und zwar dadurch, daß
bas Ministerium Taasse an's Ruber kam, und in der Thronrede vom Jahre 1879 als sein Programm verkündete, daß es
sich bestreben werde, "das gleiche Recht aller Bölker der Monarchie zur Wahrheit zu machen und ihre historische Eigenart
zu pslegen." Dabei ist es durchaus kein Zusall, daß erst
unter diesem Ministerium das deutsch-österreichische Bündniß
(Oktober 1879) zu Stande kam, indem das frühere zweite
liberale Bürgerministerium Lasser, genannt Auersperg, durch
die Haltung der deutschliberalen Partei einerseits, und durch
bie von den Ezechen beliebte Abstinenzpolitik andererseits, nach
Richtungen bin in seiner Thätiakeit eingeengt war und

## LXXVI.

## Streiflichter auf die fatholifden Slavenftamme in Defterreich.

Angefichte ber bulgarifden Birren, beren Bofung Em feit zwei Jahren in Spannung halt, ift es ficher nicht intereffant, vor bem unvermeiblichen Enticheibungstampfe be gegenwartige Saltung ber Glaven innerhalb ber öfterreibib ungarifden Monarchie in's Muge zu faffen. Schon im Jun 1857 (40. Band G. 261) haben biefe Blatter mit am prophetischen Boraussicht, welche burch bie nachfolgenben & eigniffe gerechtfertigt murbe, auseinanbergefest, bag Dein reich bas bringenbfte Intereffe babe, auf bem Bege in Realpotitit (im Begenfage gur boctrinaren Soulbiplomatie) die flavifden und insbesondere bie fübflavifder Stamme innig an fich zu tetten, um biefe feine eigenen Balle in antiruffifdem Ginne an ber orientalifden Frage intereffin ju tonnen. Die "Bolitit bes ewigen Reinfagens", mmbt bamale ausgeführt, fei eine "traurige Reminiscens bes alm Muftriacismus", und "bag man beffen Reffeln nach ben Beft en zu gebrochen, mabrent man fie nach bem Dfter gu hartnadig fefthalt, ben Glaven beharrlich verweinen will, was man ben Deutschen gewährt", bies macht bie Sat nur um fo gefährlicher.

Seitbem ift ber Prager Friede abgeschloffen, Deftermaus Deutschland binausgebrangt, und nach Bismard'e Na

Schwerpuntt bes Reiches, insbesondere burch ben ungar-Musgleich, nach Often verlegt worben. Die Saltung erreichs in ben Rampfen ber 70er Jahre, fein Gintreten Die Gelbständigkeit ber Gerben und ber Bulgaren, bie pation von Bosnien und ber Bergegowina und bie burchenbe Reformarbeit, bie in beiben Lanbern in Angriff gemen ift, zeigen beutlich, bag man in Desterreich in ber eren Politit giemlich bald zu jener gefunden Realpolitit gegangen ift, welche biefe Blatter icon 1857 befolgt Schten. In ber inn eren Politit weigerte man fich leiber langer, bie Glaven bes Reiches baburch gu befriedigen, man ben Artifel XIX ber Berfaffung, ber allen Stammen dberechtigung verhieß, in Etwas zur Ausführung brachte. wie vor blieb "ben Glaven verweigert, was ben Deutschen ahrt wurde"; im Begentheile, die Deutsch=Liberalen ver= ten in ber inneren Politit eine herrschenbe und führenbe Mung im Reiche, und nichts hat mehr zur beklagens= then Zweitheilung in ber gangen Monarchie geführt, als Glaube biefer Partei, baß fie in Cisleithanien bie fla= ten Stamme um fo energifcher nieberbruden tonnen, je ber fie Ungarn ber Berrichaft ber Dagnaren überern.

Im Jahre 1879 ift auch in ber inneren Politik ein bestenswerther Umschwung eingetreten, und zwar baburch, baß Winisterium Taasse an's Ruber kam, und in der Thronse vom Jahre 1879 als sein Programm verkindete, baß es bestreben werbe, "das gleiche Recht aller Bölker der Moschie zur Wahrheit zu machen und ihre historische Eigenart pslegen." Dabei ist es durchaus kein Zusall, daß erst ter diesem Ministerium das deutschsösterreichische Bündniß Itober 1879) zu Stande kam, indem das frühere zweite erale Bürgerministerium Lasser, genannt Auersperg, durch Haltung der deutschlieberalen Partei einerseits, und den Richtungen hin in seiner Thätigkeit eingeengt war und

kaum bie eigene Partei wirksam von bem Streben zurückalten konnte, Desterreich zum Range eines Mittelstaates berabzubrücken. Das Gefühl für Oesterreichs Ehre und Machtstellung hob sich erst wieber, als es bem Grasen Taaffe gelungen war, alle Abgeordneten bes Reiches zum gemeinsamen Handeln in Reichsrathe zu vereinigen, baburch baß im Sinne bet Bufassung alle Bölker bes Reiches für gleichberechtigt ertlänt und die Erhaltung ihrer historischen Eigenart als wünschmerwerth bezeichnet wurde.

Gelbftverftanblich find biefe Menberungen nicht im Sime ber beutschliberalen Partei gewesen. Bu berrichen gewote, tonnte biefelbe ben Berluft ber Dacht taum ertragen, m felbft ber anfängliche Troft, bag bas "Ministerium Taci wie eine Gewitterwolke" rafch vorüberziehen werbe, vermit fie nicht, rubig und nüchtern bie Berhaltniffe gu betrad Dit allen Mitteln murbe barauf bingearbeitet, moglichft mit bie Regierung zu fturgen und fich wieber in ben Befit in Macht zu feten, beren Genuß in ber Zeit bes "volkswitt icaftlichen Aufschwunges", insbesonbere für bas Boll in "Berwaltungerathe" fo fuß und fo mohlthuend gemefen wa. Die Ohnmacht ber Partei, die innerlich ungemein gerriffn war und nur in ber Berneinung ben Rampf gegen bil Minifterium einig zu führen vermochte, wurde ichlieglich tin ihr felbft eingesehen, und bon ba ab baute man bie Soffnung, wieber zur Dacht zu tommen, nimmer auf bie eigene Rraft, fonbern auf gludliche Zwischenfalle, ju benen ber fteierifdt Abgeordnete Carneri in einer feiner Reben ein fcmeres, iber Defterreich hereinbrechenbes Unglud rechnete, insbefonbere aber auf die Ginmifchung Deutschlands ober Ungarne in Die immeren öfterreichischen Berhaltniffe.

Strome von Tinte find von biefer Seite aber ben Berfuch verschwendet worben, ben Nachweis bafür zu führen, bat bie innere Bolitit Defterreichs und bie außere Bolitit ber Monarchie in Wiberspruch stehen und bag Deutschland allen Grund habe, vorsichtig bie Borgange in Desterreich zu be-

achten. Stimmen biefer Urt wurden wiederholt fogar im Barlamente laut, ale ob bas beutich-ofterreichische Bunbnig nur gur Bieberherftellung ber Berrichaft bes Liberalismus in Defterreich und nicht jur Erhaltung bes Friebens und gum gegenseitigen Schute ber Intereffen ber Bolter beiber Reiche abgefcloffen worben ware. Faft ichien es, als ob nach liberaler Anficht Bismard bei einem Feldzuge beffer auf bie Mitwirkung ber bobnifden, czechifden, flovenifden, froatifden und ungar= ifden Regimenter verzichten wurbe, wenn er bafur nur bie begeifterten Burufe einiger liberaler Schreier und ein paar Leit= artifel beutschliberaler Jubenblatter in Taufch befame. Fürft Bismard hat biefe beleibigenben Infinuationen mit bem treffenben Borte "Berbitgeitlofen" abgewiesen und bamit bie gange Bartei, bie um feine Ginmifdung in Defterreichs innere Berbaltniffe fich bemubte, gang bezeichnend charafterifirt. Freilich tonnte biefer -talte Bafferftrahl" bie Leute, bie noch bagu Anfpruch er= boben ausschließenb ale "öfterreichische Staatspartei" zu gelten, nicht abhalten, fich neuerbings vor Bismard auf ben Bauch gu legen, um ein gnabiges Schmungeln gu erhafchen.

Es blieb inbef nicht bei einem "talten Bafferftrabl", inbem bie Preffe, welche ben Regierungen bes beutschen Reiches "ein weißes Blatt Papier jur Berfügung ftellt", in Abweifung ber beutschliberalen Angapfungen eine ftaunenswerthe Musbauer bewies. Erft in neuefter Zeit fchrieb bas "Dresbener Journal": "Bon bem Mugenblide an, wo Defterreich-Ungarn feine Rolle im Beften aufgab und auf eine attive Drient= politit einging, war es ein Gebot ber Rothwenbigfeit, bei ben öfterreichischen Glaven bas Rationalgefühl erftarten zu laffen, um fie auf biefe Beife am beften bor panflaviftifchen Unwandlungen zu bemahren. Das ift ber an fich febr gefunde und nur in feiner Unwendung ftellenweise übertriebene (?) Grundgebante ber Taaffe'fchen Politit. Die neunjährige Birtfamteit biefes Spftems bat gerabegu Bunber gewirft und fur bie Rraftigung bes nationalen Bewußtseins mehr gethan als borber Jahrzehnte . . . Die herren Chulmegth, Plener, Sturm

und Genossen (also die Häupter ber beutschliberalen Bartei) wissen nur zu gut, daß sie als führende Partei nicht viel anders regieren könnten, als Graf Taasse selbst." Auf eine Ginmischung Deutschlands in die inneren Berhältnisse Desterreichs können bemnach die Deutschliberalen nicht wohl rechnen.

Die andere hoffnung ber liberalen Partei mar bampis fachlich auf ben Ginflug Ungarns gebaut. Darauf alleit ift gurudguführen, bag feitens ber liberalen Breffe bie Ungam fort und fort, in ber wehmuthigften Beife und in edelbafien Bieberholungen, barauf aufmertfam gemacht wurben, bag bal Ministerium Taaffe ben Dualismus gefahrbe und bag inste fonbere bie Erftarfung ber flavifchen Boller in ber einen Reide halfte auch in ben unter Ungarn's Rrone lebenben Glaven W nationale Bewußtfein wachrufen werbe. Diefe Befchworus und Schmeicheleien blieben aus triftigen Brunben an ben's garn verschwenbet. Im Gegentheile mußte bie beutschliben Partei jum Schaben auch noch ben Spott in Rauf neben und fich wieberholt von ber ungarifden Breffe fagen laffen, bag man in Ungarn bie Saltung ber beutschliberalen Bum verurtheile, nachbem man feben muffe, bag alle ibre Be ftrebungen ichlieflich nicht bas Bohl ber Bolfer, fonten einzig ben Sturg ber Regierung gum Biele batten.

Als im Herbste des Borjahres eine gewisse Spannung zwischen Rußland und Desterreich bemerkbar wurde, schörfte die deutschliberale Partei hieraus neue Hoffnung. Man ge dachte drei Fliegen mit Ginem Schlage zu treffen und zu gleicher Zeit die Slaven Desterreichs der Himeigung zu Rusland zu verdächtigen, damit das Mißtrauen der Krone und ebenso Bedenken bei Deutschland und Ungarn wachzurusen. Die liberale Presse, welche diesen Feldzug einzuleiten hatte, hat viele Proben darüber geliesert, daß sie in der Wahl der Mittel nicht wählerisch ist, und doch ist ihre Verlogenheit kann irgendwo lebhafter zutagegetreten, als bei diesem Borstoße zur Berdächtigung der Kaisertreue der flavischen Bölker innerhalt der österreichischen Monarchie.

Gin befannter frangofifcher Staatsmann foll einmal gejagt haben : "Gebt mir brei Borte von einem Menschen, und ich werbe ihn an ben Galgen bringen." Die gleiche Fertig-Teit in ber Runft, wegen Richts und wieber Richts einzelne Berfonen wie gange Bolfer anguichwargen und zu verurtheilen, befitt unfere liberale Breffe. Un und fur fich ift bafur bas Bort Kunft viel zu gut, ba außer Bosbeit bes Bergens fein besonderes Raffinement bes Berftandes nothwendig ift. Die Bolfer befteben aus einer großen Angabl von Inbivibuen, und einzelne Inbivibuen tonnen immer Unlag gur Berbach= tigung eines gangen Bolfes geben, wenn biefes Rejultat eben einmal erreicht werben will. Dag einzelne Inbividuen in ben verschiebenen flavifchen Stammen Defterreiche, gerabefo wie einzelne Berfonen innerhalb bes beutiden Stammes, nicht immer patriotifche Bege gegangen find und beute noch geben, ift eine Thatfache, bie fich angefichte ber Agitationen ber panflaviftifchen Richtung in Rugland febr leicht erflaren läßt.

In Rugland ift ber Panflavismus nicht erft feit beute machtig. Die alte ruffisch-nationale Partei bat fich bie Mufgabe geftellt, bie Gigenthumlichteit bes ruffifden Bolfsthums und ber ruffifchen Rirche gu pflegen und bor "Bergiftung" burch ben westlichen Rosmopolitismus zu bewahren. Bas an Diefer Partei confervativ war im echten und guten Ginne bes Bortes, bas hat fich inbeg verloren, erhalten, vervoll= fommnet und verallgemeint aber wurde an ihr blos bas, was revolutionar war, namlich ber Banflavismus. 3m Befen des Banflavismus liegt bie Berurtheilung jeber Un= lebnung an Besteuropa und gleichzeitig eine ungeheure Ueberbebung und Berthichatung flavifden Beiftes, ber angeblich gur vollen Entwicklung erft bann gelangen fann, wenn Rußland einmal an ber Spige ber flavifchen Stamme fteben wirb als ein großes panflaviftifches, oftfatholifches Reich, ge= wiffermagen, um im Stole ber Partei gu reben, ale "bie einzige beilige Arche uber bem unermeglichen Deere ber Bernichtung."

Diefem Befen bes Panflavismus entfpricht auch fein politifches Brogramm aus ber erften Salfte biefes 3abrhunberte. Man betrachtete Ruglande Lage ale bie gunftigfte, weil es unter ben Glaven im Guben und Often freie Banbe habe, wenn es nur nicht feine Rrafte in ben fremben Banbeln bes Abenblandes verschwende und zu biefem Broede mit -Frantreich fich verftanbige. Die panflaviftifche Partei fibrte eine gang einfache Rechnung. Gie erklarte bie 10 Diffience Glaven in ber Turfei und die 20 Millionen Glaven in Defter reich als bie "natürlichen Bunbesgenoffen Ruflands" un meinte nur eines Bunbniffes mit Franfreich gu beburfen, = biefe naturlichen Bunbesgenoffen aus ber fremben Berricht au befreien und fur ruffifche Intereffen thatig au made Man weiß, wie fehr bie Dinge fich feitbem geanbert bes Die Sympathien ber Glaven auf ber Balfanhalbinfel Rugland find wingig gusammengeschmolgen, und bei ben Glam Defterreiche hat bie Erkenntniß fich behauptet, baß ibre Gritag mit ber Erifteng Defterreiche ungertrennlich verbunden if Merkwürdig ift nur, bag wie ichon bamale fo auch beute be Gebante einer Mliang mit Frankreich in Rugland erwom wirb. Der Sauptvertreter bes Gebantens eines Bunbniffe mit Frankreich war bas bamalige Saupt ber fogenannter "Mostauer Schule", Dichael Pogobin, ein ruffifder Mb bemiter und Profeffor ber Geschichte in Mostau. Bogotin hat felbft Frankreich bereist, um Sympathien für ein ruffifdet Bunbnig wachzurufen. In einem Briefe vom Jahre 1843 betont er, bag Franfreich an ber Spite ber romanifchen, Rusland an ber Spipe ber flavifden Bolfer unüberwindlich feien und bag bie Aufgabe ber Deutschen nur barin beftebe, abnt irgend eine politische Bebeutung Abend und Morgen von eine ander zu trennen."

Die politischen Briefe, welche M. Bogobin unter ber Dedabreffe bes Ministers für Bollsauftlarung eigentlich an ben Garen Ritolaus in ben Jahren 1838 bis 1855 gefchrieben

hat,") sind überhaupt ungeheuer interessant und mussen insbesondere studirt werden, wenn man an der Quelle erfahren will, von welcher Gesahr Desterreich nach Außen und im Innern durch die Agitation des Panslavismus bedroht ist, eine Agitation, welcher kein Mittel zu schlecht erscheint, und welche ebenso gegen Desterreich wie gegen Deutschland sich richtet.

Alexander Bergen, ber befannte Revolutinar, bat icon 1854 behauptet, bie Panflaviften feien ber Regierung Rito= laus I. insgeheim febr nabe geftanben und hatten ihr nach Mußen treffliche Dienfte geleiftet. Die Regierung, fagte er, gable teine Reifefpefen, fonbern gebe ihren czechischen unb froatifchen Freunden bas Unnenfreug und bente ihnen biefelbe bruberliche Umarmung gu, unter ber fie Bolen erftictt hat. Thatfachlich ift aus ben Briefen Pogobine bie gange Art unb Beife ber Agitation ber Panflaviften beutlich fichtbar. Bogobin felbft wurde 1838 von ber ruffifden Regierung auf Reifen geschicht mit bem Auftrage, feine besondere Aufmertfamteit ben in ben öfterreichischen Lanbern wohnenben Glaven gu wibmen und über ihre politischen Berhaltniffe, ihre Literatur und bie bei ihnen berrichenbe Stimmung zu berichten. 3m Sahre barauf berichtete Bogobin bem Caren als gewiß und zuverläffig, bag bie 20 Millionen Glaven in Defterreich jeben Augenblick bereit feien, ihren Raifer an Rugland gu verrathen, und bag Defterreich überhaupt bem Untergang nur baun entgehen fonne, wenn es vollftandig ein flavisches Reich werbe. Er meinte fogar, "alle Gebilbeten feien ben Polen gram, bag fie bas Glad und ben Ruhm mit Rufland vereinigt zu fein, nicht begreifen," und prophezeite, bag ein Rrieg, er breche aus wo er wolle, hinreichend fet, Defterreich

<sup>1) &</sup>quot;Politische Briefe aus Aufland von Michael Bogodin." Aus der russischen Sandschrift übersett. Leipzig bei Biegand 1860.

— Bgl. "Hiftor.-polit. Blätter" 1860. Bd. 46. S. 362 bis 390.

in feine Theile aufzulofen, ba ein Staat, in welchem 5 Di lionen von 25 Millionen auf's tieffte gehaßt werben, nie lange zusammenhalten konne.

Im Jahre 1842 machte Pogodin eine neue Reise me Desterreich und kam mit gesteigerten Hoffnungen nach Han Bon Ungarn, meinte er, sei die Austösung Desterreichs mit gu erhoffen; benn sie seien nur übermuthige Lärmmacher, man wie alle Asiaten tartarisch-türkischer Herkunft mit Händen sange, wenn man nur ihr erstes Ausbrausen vorüt gehen lasse. Ganz anders aber sei es mit den Slaven, wie einmal nicht nur gegen Desterreich, sondern gegen Deutschland anstürmen, und insbesondere Preußen zertrümm werden. Desterreich, sagte er, wünsche für die Stunde Roth einen Rückhalt an Deutschland und suche darum zu weisen, daß Desterreichs und Deutschlands Interessen verbunden seien, und daß die Herrschaft über die untere Des auch eine Lebensfrage für Deutschland sei!

Man kann wohl sagen, Pogodin hat unendliche. Etauschungen erlebt. Die große Revolution vom Jahre 18ber furchtbare Krieg bes Jahres 1859, die Katastrophe Jahres 1866 sind über Desterreich hereingebrochen, und Destereich steht heute nicht blos nicht vernichtet, sondern im Geg theile viel fräftiger als damals da. Rur in seiner gering Werthschähung des beutschen Liberalismus, dem er "Nel losität" nachsagt, hat sich der Mann nicht verrechnet.

Soviel ift gewiß und liegt in ben Briefen Pogobi vor, daß Desterreich seit langer Zeit ber Tummelplat ber meinsten politischen Umtriebe seitens Rugland war, selbst mals schon als Czar Nikolaus noch die innigsten Beziehun zum österreichischen Herrscherhause unterhielt. Die Briefe godin's berichten in dieser Richtung eingehend darüber, ber Berrath unter den Slaven Desterreichs zu unterhal und auszubreiten sei, und geben die geheimsten Schleichm an, um die Zwecke der russischen Agitation erreichen zu könn ohne daß die österreichischen Behörden darauf besonders au

am wurben. Rur einige Ginzelheiten follen baraus her= Soben werben.

Für bie Ruthenen in Galigien, die Bodogin "unter wierfachen Joche ber Deutschen, Bolen, Juben und bes olicismus feufgend" gefunden haben will, empfiehlt er Brivatwege burch zweite und britte Sand ben nationalen iftstellern Silfe ju gemahren, Bucher jum Drud gu beern, Preise auszuseten, ruffische Berke in die Biblion zu ichiden, Gagen und Lieber zu fammeln, enblich terbucher und Grammatiten abfaffen zu laffen, u. f. w. Fur Bohmen find in feinen Briefen bie Bortampfer ichen Beiftes als ber ruffischen Unterftugung bedurf= empfohlen, und gang besonbers ift bie Forberung bes ger Museums als nothwendig hervorgehoben. Als ben ihrlichften Wiberfacher flavischen Beiftes in Bohmen beinet er bie tatholifche Rirche, ju beren Befampfung ber gegen ben Bapft und bie Jefuiten groß gezogen werben fe. Wenn je bie Czechen politische Unabhangigkeit von men erringen, bann muffe, meint Pogodin, fofort ber Abfall ber romischen Rirche folgen.

Für die Polen schlägt er vor, ihrer Eitelkeit zu schmeisen, um sie zu begütigen. Namentlich beantragt er, in sische Polen eine Universität wieder aufzurichten (1867 virklicht), da "alle Slavenstämme auf die Polen als das ister und die Probe russischer Herrschaft blicken, und es n üblen Eindruck mache, wenn ein Bolk von 5 Millionen e höhere Unterrichtsanstalt haben solk. Im Jahre 1855 g Pogodin noch weiter und gab die Anregung, Polen sür abhängig zu erklären, weil dadurch die Slaven von "Reinheit der russischen Absichten unerschütterlich überzut" würden, und Polen nur frei werden würde, um als laksliches und dankbares Mitglied des großen flavischen ndes wieder in die Dienste Rußlands zurückzukehren".
Selbstverständlich wurden auch die Slovaken und

rben in Ungarn wie in Rroatien von Pogodin nicht aber=

gangen und es ift angesichts ber Kirchenpolitit, welcht Rugland in seinen Oftseeprovinzen traditionell verfolgt, und angesichts bes glühenden Hasses Pogodins gegen die tatholische Kirche sehr interessant, daß er bei den ungarischen Slovaken insbesonders die Unterstützung protest antischer Erziehungsanstalten und Literaturbestrebungen anregt.

Pogodin dachte übrigens auch an die allgemeine Förberung des Panslavismus und schlug in dieser Richtung vor, in Leipzig einen russischen Sammelbuchladen für die gesammte Slavenliteratur zu errichten, ein panslavistisches Blan herauszugeben und namentlich auserlesene russische Werk, insbesondere philologischen und geschichtlichen Inhalts an die Bibliotheten nach Wien, Prag, Pest, Presburg, Ugus Brünn und Lemberg, gleichzeitig aber auch, um den Sazu bewahren, nach Berlin, Bonn, Göttingen und Minstyl senden.

Hienach kann man unmöglich läugnen, daß durch less Jahre hindurch seitens russischer Emissare im Sinne wie Panflavismus unter den Slaven Desterreichs gehetzt werte ist. Umsomehr darf man sich heute freuen, daß alle die Bersuche vergeblich geblieben sind, und daß der Kaiser wer Desterreich mit aller Zuversicht auf die Treue seiner flavischen Stämme rechnen kann. Eine kurze Umschau bei denselben wird diese Behauptung bestätigen.

Beginnen wir hiebei mit Salizien, so kann webt behauptet werden, daß Galizien die treueste Provinz des Reiches ift, wenn nicht aus Patriotismus, so sicher aus Egoismus. Während Preußen in seinem polnischen Theile möglichst viel germanisirt und Rußland im Congrespolen mit furchtbarer Grausamkeit gegen die polnischen Familien, ihre Sprache und Religion vorgeht, hat sich unter Habsburgs milbem Sceptir in Galizien wie ein Phonix aus der Asche ein versüngtes Polen erhoben. Dort ertont die polnische Sprache, es wird polnischer Schulunterricht gegeben, polnische Borträge an einer polnischen Universität werden gehalten, man kennt eine polnischen Universität werden gehalten, man kennt eine polnischen

freie Debatte in ben Gemeindeftuben und im Landtage. ffirt eine freie polnische Breffe : turg ben Bolen in Bafind fammtliche Rechte gewährt, die fie überhaupt wuntonnen, bas Recht ber eigenen Staatenbilbung einzig allein ausgenommen. Dieje milbe Behandlung ber Bolen S Defterreich ift langft ein Dorn im Auge Ruglands fen und es ift bafür bezeichnend, bag ber Reichstangler Beuft am 27. Juni 1870 an ben öfterreichifchen Beten in London, Grafen Apponni, ein Schreiben richtete, selchem er biefen benachrichtigte, bag bei ber turg vorher gehabten Bufammentunft bes Raifers von Rugland mit Ronige von Breugen in Ems die polnische Frage eine iffe Rolle gefpielt habe, und bag er baber bas Beburfnig e, auszusprechen, bag die Art und Beife, wie Defterreich igien regiere, lediglich eine Frage ber inneren Berwaltung bie niemale einen Gegenftand ber Bereinbarung gwischen iben Dachten bilben durfe. Die Bolen find fich auch' uft, baß fur fie in ber Bujammengeborigfeit jum ofternischen Gesammtstaate die einzige Garantie für die nationale ftaatsrechtliche Fortbauer ihrer Nationalität gegeben ift. Allerbinge tann nicht in Abrebe geftellt werben, bag ber ante ber Bieberbelebung bes alten Bolenreiches jeben Unbrigen bes polnischen Abels von ber Wiege bis jum Grabe eitet. Aber ale hochverratherisch brauchen biefe geschicht= en Erinnerungen bes polnischen Abels nicht ausgelegt zu ben, ba biefelben nur fehr bedingt und nie ohne Deftereiner Berwirklichung entgegengeführt werben fonnen, und ft wenn es geschieht, ein ftartes Polenreich als Scheibeib zwischen bem Beften und Norboften fur die Reugeftalt: Europa's und für die Erhaltung bes Friedens fehr mohltig wirken konnte, ohne daß begwegen Defterreich ohne prechende Entschädigung bleiben mußte. Thatfachlich hat f tein Menich in gang Defterreich bie Abgeschmadtheit, Bolen im Falle eines Rrieges mit Rugland auch nur beit jugumuthen. Im Gegentheile waren im Janner ichon

Gerüchte verbreitet, daß in Warschau geheim gedruckte, mi polnischen und österreichischen Wappen versehene Prokamationen vollständig unbekannter Herkunft verbreitet wordeseien, in welchen die Polen angeeisert wurden, sich im Kriegsalle gegen Rußland zu erheben. Es handelte sich bei dies falschen Gerüchten, die von russischer Seite verbreitet wurde wohl nur um eine Anzapfung der Polen, sie riesen aber ben polnischen Blättern nur die Erwiderung hervor, dein Aufstand in Congrespolen nicht bloß in militärisch sondern auch in politischer Beziehung zur Zeit ein Wisse wäre, weil eine solche Erhebung heute die Kräfte vergen hieße, die man morgen brauchen könnte. Die Polen, des, würden sich von Leuten, welche auf ihre Unerfahren zählen, nicht ausbeuten lassen.

Rur ein Theil ber polnischen Preffe und gwar ga bie liberale Preffe ging etwas weiter, indem fie ausfon daß bie Ruffen im Intereffe des bauernden Friedens und Civilifation von Europa burch ftarte Mauern getremt w ben muffen, burch biefelben Mauern, welche einft Guropa ger über ber machfenben Fluth bes Islam Schut gemabrien, gleichzeitig, unter bem Biberspruche ber conservativen Blati burchbliden ließ, bag biefe Ausficht gegeben fein muffe, w man an bie Bolen ben Appell richten wolle, mehr ale Bflicht zu thun. Der Sag gegen bas ruffifche Befen ift ben Polen fo groß, bag ber Unterrichtsminifter Dr. Gautich Anfangs Dai im öfterreichischen Reichsratbe eigener Unichauung erflaren tonnte, bag in gang Galigien eine freiwillige Bewegung ju Gunften ber Erlernung beutschen Sprache geltend mache, welche bie großte Anertenm verbiene.

Reben ben Polen finden fich in Galigien die Ruthen et welche unter Schmerling gegen die Polen ausgespielt wurd und seitbem mehr ober minder in einem Gegensat zu die fich finden. Die ruffische Agitation bei ben Ruthenen bew sich hauptsächlich auf religiosem Gebiete und wird gang

fonders von Congregpolen aus in die ruthenischen Rreise bineingetragen. Berabe in neuefter Beit ift biefe Agitation (fur Musbreitung ber griechisch = orientalischen Rirche) ungemein lebhaft geworben. Obwohl bie ruffischen Rirchengemeinben an ber weftlichen Reichsgrenze Ruglands wenig gablreich find und meift nur aus einem Dugend Beamtenfamilien, verfchiebenen Offigieren und Grengfolbaten befteben, fo fehlt es boch nie an ben Summen, bie fur ben Ban orthoborer Rirchen in benfelben erforberlich find. Im füblichen Bolen ift fogar neuerbinge eine Reihe lutherifder Fabritanten gu namhaften Beitragen fur ben Bau ruffifcher Rirchen an ber Grenze veranlagt worben, und zwar mit Erfolg, jebenfalls aus bem Grunde, weil bie Kabrifanten barauf rechneten, bag bie Musnahmsregeln, welche fur bie im Beften Ruglands anfaffigen Auslander feit bem vorigen Sabre erlaffen worben find, bann für ihre Person nicht angewendet wurden. Fur die Ausbreitung ber griechisch-orientalischen Rirche arbeiten mit allen Mitteln auch die verschiebenen wohlthatigen Bereine und Befellichaften in Bolen, bie immer gablreicher werben aus bem einfachen Brunde, weil bie Gattin bes allgewaltigen Benerals Burto an beren Spite fteht. Diefelben taufen grunbfaglich nur bei ruffifchen Firmen ein und geben Beschente wieber nur an Arme orthoboren Glaubens. Die Broselntenmacherei in biefem Style beidrantt fich naturlich nicht auf Congregpolen, fonbern brangt insbesonbere nach Oftgaligien bin, gu ben Ruthenen. Bor mehreren Jahren ift biefe ruffifche Agitation ruchbar geworben, indem die Gemeinde in Silnich, auf die Ginffufterungen ruffifcher Agitatoren bin, von ber griechifch= unirten gur griechisch = orientalischen Rirche übertrat. Die Sauptwertzeuge, beren Rugland bei biefer feiner Propaganda fich bebiente, waren ber vormalige unirte Pfarrer Naumowicz und ber Sofrath a. D. Dobrangty.

Neber die Thatigkeit dieser und anderer ruffischer Agitatoren in Galizien, insbesondere unter den Ruthenen, verbreitet ein Schreiben Licht, welches der ruthenische Bauer Merij Za-

lustij, ber feinerzeit zum orthoboren Glauben übergetreten war, veröffentlichte, ale er von einer Reife nach Rugland gurud. tehrte, bie er nach Berbugung einer Strafe angetreten batte. Dasfelbe murbe in bem ruthenischen Blatte "Dielo" in Lemberg Ende September bes Borjahres veröffentlicht, und Balusti er gablt barin, bag Raumowicz ibm ben Uebertritt gur griedifdorientalischen Rirche als bie Rudtehr gum Glauben ber Ahnen bargeftellt habe, bie umfo ungefährlicher fei, ale bas orthoben ruffifche Bolf große Reichthumer befite und in Ruflan ein Bohlthatigfeiteverein eriftire, welcher verpflichtet fet, bie Orthodoren im Auslande zu unterftugen. Als er fpater weger feiner agitatorifchen Thatigfeit in diefem Ginne gu Befine niß verurtheilt wurde, habe ihn Naumowicz vertröftet, be für ihn und feine Benoffen in Rugland 12,000 Rubel beitim worden feien, wovon er fur fich und feine Familie 6000 Bull erhalten jolle. Thatfachlich befam er nur eine Dede und in Leintuch fur bas Gefangnig. Im Gefangnig Magte ite Raumowicz, bag bie 12,000 Rubel von bem Wohlthatigfeils verein in Mostau, als beffen Brafibent neueftens Graf 3+ natie w gewählt worben ift, geschicht worden feien, bag abr Sofrath Dobrangty alles für fich behalte. Derfelbe beide jahrlich 8000 Rubel von Rugland und ichaffe mit feine Frau auch noch bei Geite, mas für Anbere geschickt ment Balustij ichilbert nun, wie er nach Berbugung feiner Strafe nach Rugland gegangen und nach Riem gelangt fei, bort aber fclimme Erfahrungen machte, weil man von Raumowig nichts wiffen wollte. Gin bortiger Beiftlicher fagte ibm: "Naumowicz ift ein Berrather. Er ift fein Rutbene um will fein Bolt an Rugland preisgeben, und die Ruffen be hanbeln uns Rleinruffen (Ruthenen) wie bie Sunbe. Rebtt nach Defterreich gurnd; bort babt 3hr Freiheit und Muf tlarung, hier herricht Stlaverei und Gibirien." Much in Chelm wollten die ruthenischen Beiftlichen Balustij nicht aufnehmen, fchimpften über Raumowicz und riethen ibm gleichfalls, jurudjutehren. "3ch war in bem Wahne begriffen." fcblog Balustij feinen Brief, "mich fur ben Glauben gu opfern,

wahrend bie Leute, benen ich vertraute, alle nur vom Stand= puntte bes petuniaren Bortheils urtbeilten."

In biefer Beife mogen hunderttaufende von Rubeln, in ben vielen Jahren feit Bogobin's Reife, ju ben Ruthenen getommen fein, ohne wefentliche Erfolge zu erzielen, weil viele Summen, die anderen Zweden hatten bienen follen, lediglich jur Bereicherung ber ruffifchen Agenten ohne entfprechenbe Arbeitsleiftung verwendet wurden. Auch heute begieben ruthenifche Studenten aus Riem und Dostau Stipenbien, gerabejo wie ruthenifche Profefforen und Schriftfteller von Rugland Buiduffe gu miffenichaftlichen Forichungen erhalten. Mertwurdig ift nur, daß bie Berte, welche auf Grund biefer "Studien" gefdrieben werben follen, nur in ben allerfelten= ften Fallen die Breffe verlaffen, obwohl fie im Manuffripte natürlich immer "nahezu vollenbet" find. Dan ift übrigens in Defterreich bem Brofelyteneifer ber ruffifchen Agenten unter ben Ruthenen gegenüber nicht thatenlos geblieben und hat aur Befampfung beffelben auf firchlichem Gebiete ben Orben ber Resurrettioniften und gur Auffrischung bes religiofen Lebens unter ben Ruthenen Jefuiten berufen, jum großen Merger ber liberalen Partei in Galigien, die ihrerfeits mohl un= gebilbete und betruntene ruffifche Bopen lieber fabe, ale bie gelehrten und fittenreinen Jefuiten.

Unter biesen Umständen darf Desterreich auf die Slaven in Galizien auch im Augenblicke der Gefahr vertrauen. Selbst die liberale Presse gestattet sich nicht den Bersuch, dieselben einer Boreingenommenheit für Rußland zu beschuldigen. Bei den Polen wäre dieß eine Abgeschmacktheit, bei den Ruthenen ein Schnitt ins eigene Fleisch, da dieselben centralistischen Ibeen zugänglich sind und damit die Sympathien der liberalen Partei sich errungen haben. Freilich hat dieß gar nicht gehindert, daß diese nämliche Partei wichtige Interessen die Ruthenen vollständig preisgab, als es galt, seinerzeit die Bolen durch Concessionen zu gewinnen.

Um fo wuthender ichlagt die liberale Preffe auf die Czechen tos, um, nicht im Großen und Sangen und ausgesprochen,



stellen, schon um auf Grund dieser Darste sühren zu können, daß in Böhmen nicht swischen dem czechischen und deutschen State obwohl die Czechen die Majorität der Bhaben, sondern daß den Deutschen unded gebühre, und die Czechen, um die deutliche nationalen Bereinigung zu führen, "für de mer den Ambos darzustellen hätten." Da geläugnet werden, daß die Entwicklungsges die sich erst seit hundert Jahren als Natio erst seit der Gewährung der Berfassung ih verlangen können, einzelne Episoden bietet, ner benühen können, um sie in ihrer Bater bächtigen.

Gine solche Episobe ist ber Slavencon am 31. Mai 1848 abgehalten wurde, ang sahr entgegenzutreten, welche ber österreich und Selbständigkeit durch ein Ausgehen Des land drohe. Die Arbeiten dieses Congress 300 Mitgliedern besucht war, und zu dem reichische Slaven als Gäste!) zugelassen wen Juniausstand in Prag unterbrochen ugreisdares Resultat. Erwägt man, daß furt aus sehr stark die Einigung Deutschla

Iaven Desterreichs eine Gegenströmung hervorgerusen e, die in diesem Slavencongreß sich verkörperte. Die stsache aber ist, daß bei dem Congresse nichts beschlossen e, was gegen die Integrität der österreichischen Monarchie htet gewesen wäre, daß vielmehr gerade damals der Führer Czechen, Palacky, das gestügelte Wort sprach: "Destermüßte erfunden werden, wenn es nicht schon bestünde." Wesentlichen beschränkten sich die Abmachungen des Conses darauf, daß die slavischen Stämme Desterreichs unter ein Schutz und Trutbündniß abschließen sollten, und daß österreichische Monarchie als Bundesstaat ausgebaut wermüsse. Aus Einzelheiten ließ man sich nicht ein, diese ten vielmehr nach der kindlich phantastischen Ansicht der sten Theilnehmer auf einem "Bölkertag" in Wien geselt werden.

Im Jahre 1866 hat fich bie Treue ber Czechen gegen Raiferhaus glangent bewährt. Die Bevölkerung bes renggebietes gegen Breugen ertlarte fich icon vor Ausbruch Rrieges bereit, bie Grengen gegen bas Anbringen feinb= der Schaaren ju fduten, mas bei ben bortigen Terrain= erhaltniffen burchaus nicht aussichtslos war; erhielt aber auf biefes Anerbieten von Benebet fehr fpat erft eine veracht= Tid ablehnende Antwort. Ihren Patriotismus zeigte bie Bebolterung Bohmens, bie beutsche wie die czechische, baburch bag, ale Bohmen bereits größtentheils von preußischen Trup= ben befett und bie Tobesftrafe barauf gefett mar, wenn Behr= fabige bem Rufe bes Lanbesfürften jur Ginreihung in bas öfterreichische Beer Folge leifteten, beffenungeachtet bie jungen Leute aus ben von ben Preugen occupirten Lanbestheilen ichaaren= weise in bas noch freie Gebiet eilten, um fich bei ben Bebor= ben zur patriotischen Leiftung ihrer Wehrpflicht anzumelben. Die Lodung burch bas Manifest bes preugischen Generals von Rofenberg an bas "glorreiche Ronigreich Bohmen" beantwortete bie Landeshauptftadt Brag mit einer glangenben Weier bes Geburtsfeftes ihres angestammten Monarchen, trot= bem eine feindliche Befatung unter General Bogel von Fal=

kenstein in ihren Mauern weilte. 1) Die Landeshauptstadt von Böhmen beschämte bamit die Reichshauptstadt, in welcher die Bestürzung nach der Schlacht bei Königgrät um so größer war, je mehr die liberale Partei und ihre Presse früher zum Kriege gedrängt hatte. Im Gegensahe zu Prag wußte der liberale Wiener Gemeinderath inmitten des allgemeinen Unglückes nichts Besseres zu thun, als über eine Adresse an den Kaiser zu berathen, welche nur Borwürse machte, ohne Hilp zu bieten.

Im Jahre barauf machten einige Führer ber Czeche ben bummen und ziemlich unverantwortlichen Streich, zu ben flavischen wirthschaftlichen Congreß nach Moskau zu pilgem. Diese Pilgerfahrt wurde in bamaliger Zeit von ber liberals Presse als Beweis für die Berdächtigung benutzt, daß die Schen auf dem Sprunge stehen, sich Rußland in die Arms wersen, und muß auch heute noch hie und da dafür betalten. Es ist indeß festgestellt, daß in Moskau seitem der Czechen nichts geschehen ist, was in Wirklichkeit auf holder rätherische Bestrebungen hindeuten würde, und daß somit tu Pilgerfahrt nach Moskau höchstens in gleiche Reibe zu stellte ist mit den verschiedenen Schüßen und Sängerfesten, we denen Deutschlibevale aus Desterreich sich begeben haben, un sich als "österreichische Schmerzenskinder" der Germand vorzustellen.

Unter ben Dostauer Bilgern befand fich auch ber jebigt

<sup>1)</sup> Das Manifest enthielt solgenbe Stelle: "Insolge des vom Keiler bon Desterreich gegen unseren Bunsch geführten Krieges betterm wir nicht als Feinde und Eroberer, sondern mit aller Achtun für eure historischen und nationalen Rechte euren heimatbliden Boben. Nichts liegt uns ferner als die Absicht, euren gerechter Bunschen nach Selbständigkeit und freier nationaler Entwidlung entgegen zu treten. Sollte unsere gerechte Sede Beachtung sinden, dann dürfte sich vielleicht auch den Bühmer und Mähren der Augenblid darbieten, in welchem sie ihn nationalen Bünsche gleich den Ungarn berwirklichen konnen!"

— Fürst Bismard erklärte später, Neuherungen eines Generali im Felde seine Staatsurkunden.

Führer ber Altegechen Rieger, ber Schwiegerfohn Balach's, bes Beichichtsichreibers ber Czechen. Rieger hat oftmals bieje Reife fich vorwerfen laffen muffen, hauptfachlich beghalb, weil ein anderer Borwurf gegen feine patriotisch softerreichische Befinnung nicht erhoben werben tonnte. Und bas ift viel, nachbem man auf ruffifcher wie auf liberal ofterreichischer Geite viele Berfuche gemacht hat, biefen Mann in ber Deffentlichkeit un= möglich zu machen. Erft im Borjahre bat ein Correspondent bes panflaviftifchen Mostauerblattes "Rusty Rurje" ben Berfuch gemacht, Rieger als Führer bes czechischen Clubs bei ben Fraktionen ber Dehrheit bes Reichstages (ben Confervativen wie ben Bolen) im ruffifchen wie im beutschliberalen Intereffe baburch zu verbachtigen, bag er über eine Befprechung mit Rieger berichtete. In berfelben follte fich Rieger babin ausgesprochen haben, daß ber Ritus ber orientalischen Rirche mit ber alten flavischen Sprache als Rirchensprache in ber tatholifden Rirche Bohmens einzuführen fei, ba die flavifche Liturgie ungweifelhaft ben Beift bes czechischen Boltes, welcher unter ber beutschen Cultur gelitten babe, neu auffrischen und beleben werbe. Beiters follte Rieger bie Aufhebung bes Colibats befürwortet und außerbem befonders betont haben, bag ber Abfall von Bohmen, beziehungeweise ber Uebertritt gur orien= talischen Rirche bei ben Czechen fich ohne Schwierigkeit voll= gieben werbe, ba Beiftlichkeit und Bolt einmuthig bagu bereit feien. Das allgemeine Migtrauen, bas in febr begrundeter Beife allen Unterrebungen von Journalisten mit hervorragen= ben Mannern entgegengebracht wird, und ein entschiebenes De= menti von Rieger brachen diefer Berbachtigung von vorneherein bie Spite ab.1)

Die Rieger in ben Mund gelegten Aeußerungen waren auch gar zu unwahrscheinlich, ba ber czechische Rlerus treu

<sup>1)</sup> Bor einigen Tagen berichtete die "Biener Allgemeine Zeitung" über eine Unterredung eines ihrer Mitglieder mit dem bulgarischen Erzbischofe Menini, die nach Erklärungen von competentester Seite gar nicht stattgefunden hat.

dur katholischen Kirche hält, wenn auch einzelne Mitglieber derselben vielleicht allzusehr sich vom nationalen Feneriser hinreißen lassen, und die Erwägung der Allgemeinheit der katholischen Kirche und eine regere Betheiligung am kirchlichen Leben von manchem priesterlichen Bertrauensmann des czehischen Bolkes diesem näher gelegt werden dürste. Jedensalls dürsen aber die Czechen heute verlangen, daß sie mie ihren Thaten beurtheilt werden, und da ist in dieser Beziehung vor Allem sestzustellen, daß durch die Czechen wie daß sowohl die Alkczechen wie die Jungczechen in we Delegationen angesichts des in letzter Zeit drohenden Enstittes mit Rußland bebattelos und ohne seden Abstrich Vorderungen des Reichskriegsministeriums bewilliget haber voraussichtlich auch künftig bewilligen werden.

Die liberale Preffe mochte allerdings am liebften it Meinung erweden, daß bie Saltung ber Czechen eine de liche Durchführung bes beutich = öfterreich if chen Bantniffes nicht ermögliche, um auf biefem Bege burd in Einmijdung Deutschlands zur Berrichaft zu gelangen. Dm gegenüber ift baran festzuhalten, bag im Ginverftanbnig mit ben Altezechen ber Berichterftatter über bas Budget im often reichifden Reicherath, ber Jungbunglauer Burgermeifter Dr. Mattus, ein hervorragender Bertrauensmann bes czechiichen Bolles, bei ber biesjährigen Bubgetbebatte mit einer gewiffen Feierlichkeit erklarte, bag Riemand in Defterreich eine Einwendung gegen bas beutsch=ofterreichische Bundnig erheben habe, fonbern bag basfelbe im Intereffe ber Erhaltung bef Friebens und gur Forberung ber Intereffen ber beiben Reide begrundet worden fei. Dan muffe im Intereffe bes ftaal lichen Gelbitbewußtfeine und bes ofterreichischen Dachtgefible lediglich gegen folche Beftrebungen Stellung nehmen, melde an Stelle ber Alliang ein Proteftorat treten laffen wollen: Defterreich habe fein Saus beftellt, es tonne im Mugenblide ber Gefahr auf feine Bolter gablen und burfe bas Bemugt fein ber eigenen Starte begen; biefes Bewußtfein werbe ben

Mulirten werthvoller sein als bas Kriechen und Betteln um engeren Anschluß.

Beniger hunpathisch haben fich allerdings die Jung = czech en über bas Bundnig mit Deutschland ausgesprochen. Die Jungczechen find bie Bertreter ber rabitalen Richtung im czechischen Bolte und haben lediglich burch ihre Rudfichtelofigteit in neuefter Beit einen gewiffen Ginfluß erlangt, gablen aber im Reicherath nur 7 Mitglieber. Gines berfelben, Dr. Bajaty, bat bei ber biesjahrigen Budgetberathung erflart, bie Leitung ber auswartigen Politit Defterreiche fei beraltet und der deutsch-öfterreichische Bertrag geradeso werthlos wie bas Bunbnig mit Stalien. Beibe Bunbniffe feien im Gegentheile für Defterreich nur ichablich und gefährlich, weil Deutschland und Stalien "nationale Staaten" feien, und ale einziger Weg ber Sicherung fur Defterreich bleibe ber Anschluß an Rußland. Rugland icheint eben für Bafaty fein nationaler Staat gu fein. Bahrend indeß der Jungezeche Bafaty ben Anschluß an Rugland verlangte, weil er bamit im Intereffe bes euro= paifchen Gleichgewichtes ber Bergrößerungsfucht Deutschlands eine Schrante ju feten und bem unerträglichen Militarismus ein Ende zu machen glaubte, verlangte ber beutichliberale Abgeordnete ber Brunner Sanbelstammer, Reuwirth (3fraelit), eine Berftanbigung mit Rugland, weil die Unabhangigfeit ber Staaten auf ber Baltanhalbinfel nicht einen blutigen Ginfat werth fei, nachbem biefelben fur ben Sanbel allen europäischen Großstaaten ebenjo offen fteben wie fur ben ofterreichischen Sanbel.

In ihrer Presse bringen die Jungczechen ihre Sympathien für Rußland und ihre Antipathien gegen Deutschland noch entschiedener und offener zum Ausbruck. Man muß sich aber dabei zweierlei vor Augen halten, einmal die Geschäftspolitik der jungczechischen Agitatoren und Journalisten, die nur durch Rückschischen Agitatoren und Journalisten, die nur durch Rückschischen Agitatoren und Journalisten, die nur durch Rückschischen und bann die immer mehr sich verallgemeinernde Gleichgiltigkeit der Massen gegen die Hehereien der Presse, eine Gleichgiltigkeit, die durch das Treiben gewisser Journa-

liften, insbesonbere jubifden Stammes, faft icon in Ihm übergegangen ift. Entsprechend ift beute ber Ginflug in nicht fo groß, wie man fich ihn vielleicht barftellt. Dit nur ein Beifpiel. Deutsche und ungarifche liberale Blatte vor langerer Zeit als Schrectbilb bes Panflavismus mi richt verbreitet, baß fich eine montenegrinifche "Dami fahrtegefellichaft"1) ale Aftienunternehmung gebildet bit bag bas Organ ber Jungczechen in Bohmen "Rarobm unter ausbrudlicher Berufung auf die Pflicht ber for Begenfeitigkeit fur ben Abfat ber Afrien Diefer Beid in Bohmen thatig fei. Das Refultat biefer Thatight jungczechischen Blattes, welches boch in nabezu 27,000 emplaren gelejen ift, beftanb barin, bag bon ben Atha montenegrinischen Dampfichiffahrtgefellschaft in Rugland in Gerbien ebensoviel und in Bohmen gar feine einin zeichnet wurde. Daraufhin haben bie nämlichen Blatte allerbings über biefes Refultat ber "flavifchen Begenfeite luftig gemacht und gemeint, ber Panflavismus grunbe fid bas froatische Spruchwort "Wir find Bruder, aber m Gelbtaschen find nicht Schwestern", was naturlich teim rantie bafur bietet, bag nicht diefelben liberalen Blatter 15 nachft tropbem wieber über die Fortschritte bes Banflavit in Bohmen jammern. Für une ift biefe Thatfache, mit fagt, nur infoferne intereffant, ale fie beweist, bag ber G fluß ber jungezechischen Blatter burchaus nicht soweit reich ift, wie man etwa nach beren Auftreten glauben mochte.

(Breiter Urtifel folgt.)

<sup>1)</sup> Die montenegrinische Dampsschiffahrtsgeseulschaft bezwecht die Schrisberbindung von Montenegro mit Italien und mit In Das Aktienkapital (800,000 Frs.) in 1600 Aktien ist zum gri Theile von Triester Firmen nicht flavischer Abkunft gezei worden.

### LXXVII.

## Boefie und Theologie ber Auftlarung.

Rach Sebaftian Brunner. 1)

Brunner balt, mas er verfpricht: erheiternb und humoriftifch, oft voll Fronie und Gartasmus ift alles, mas er fchreibt, und fo auch feine Darftellung einiger hervorragenber Dichter, Philo-Topben und Theologen ber Aufflarungszeit. Mit nicht ermubenbem Intereffe liest man, mas er oft Reues und Ergobliches aus bem Brivatleben jener Salbgotter berichtet, bie fich bei ber Rabe befeben als recht fehlerhafte, bosartige und launifche Sterbliche barftellen. Es ift echter Biener Bit, ber bie großartigen fcwungvollen Tiraben bes mobern humaniftifchen Evangeliums, bas boble Pathos ber Ratur- und Menschheitsvergotterung gerfett und in feiner lächerlichen Geite enthüllt. Gine folche Darftellung muß freilich barauf vergichten, eine burchweg objettive Burbigung jener immerbin bebeutenben Danner in ihrer hiftorifchen Thatig= feit ju fein. Babr ift im großen Bangen alles, mas Brunner berichtet, und es ift febr geeignet, ein objektiv richtiges Urtheil ju ermöglichen. Gin bollftanbiges Bilb inbeg mußte nothwenbig bas gange Dentfpftem und bie Arbeitethatigfeit jener Meifter

<sup>1)</sup> Die vier Großmeister der Auftlärungstheologie in ihrem Schreiben und Treiben verständlich und nach Möglichkeit erheiternd dargestellt von Sebastian Brunner. Paderborn und Münster, Schöningh 1888. — Friedrich Schiller. Curiose Freunde, trübselige Tage, Wisachtung bis in's Grab hinein, tein Ehrenbuch für Beimar's Größen. Bon Sebastian Brunner. Wien, St. Norbertusbruckerei 1887.

bes Gebantens und ber Sprache umfassen. Wir führen bies an, nicht etwa um Brunner zu tabeln. Selbst mit dieser Absicht könnte die Bemerkung dem Erfolge seines Werkes nichts schaden. Allein es soll nur der Zweck und die Richtung bes Werkes charakterisirt sein, das selbst nicht den Anspruch auf vollständige Erschöpfung der Materie erhebt.

Herber, Schiller, Goethe, Paulus, Boß, Schleiermacher und Strauß — bas find die Meister, mit benen sich Brunner beschäftigt. Man könnte die Gesellschaft als eine verbesserte Auflage der humanisten bezeichnen. Bas jene duntel abnten und oft kindlich und stammelnd ausdrückten, erscheint hier in der vollen Klarheit des Gedankens und in dem Glanze schimmernte Darstellung: die herrlichkeit und Glorie der freien Menschanten.

Bo menfdliches Empfinden fich einen fconen Muetal geschaffen, fei es in fcmuller, bewegter und erregter orientalis ober in bufterer geheimnigvoller norbifder Boefie, ba empin fich Berber mit wunderbarer Gefdmeidigkeit und Freibeit be Gefühles binein und übertrug es in beutschen Musbrud, fi begeifterte fich fur ben eblen Ritterfinn bes fpanifchen Bollet m Cib, für ben Gebantenreichthum und ben formellen Glan; ber me horagifden Gebichte Balbe's und bie Schwermuth Offian's. I Feinfinn zeigte er bie poetifchen Schonbeiten ber bl. Gerift auf, bie Frifche bee Raturgefühle im Schöpfungebericht, bie pfbate logifch inhaltereiche Beschichte bes erften Berbens ber Gultut und ber menfdlichen Beziehungen in ber Batriarchengeschichte, ben Ausbrud bes Erhabenen bei ben Propheten und überfchwellenber Liebe im Sobenlieb. Bum Berftanbnig bes Uebernatürlichen ber Offenbarung Gottes in Ifrael und Chriftus erhob fich Berber bagegen nie recht, fo glaubig er ben Erlofer und ben Anferftandenen ju predigen und ju befingen liebte. Es ift nur bes poetifch Erhabene, Glangvolle, bas Lieb: und Eroftreiche im Leben Jefu, nicht aber bas Schmerzvolle und ber Rreugmeg ber Bufe und bee Leibens, mas feine Sompathie erwedt. Aus bem Leben Berber's berichtet B. manche intereffante Gingelbeit, feint Beziehung zu bem aufgetlarten Erzbifchof Capecelatro, und befonbere gu Goethe. Bie ein bofer Damon geht biefer im Leben Berbere und Schillere um. Goethe berief Berber nach Beimut, um burch ibn bie ftrenge Partei ber Orthoboren ju fturgen und

bem ausgelaffenen Treiben ber Schöngeifter jebes hinberniß zu nehmen. herber mußte in seinen Brebigten jeden Anftog vermeiben und so verwaschen predigen, baß sogar Schiller fich burch ben Mangel bes entschiedenen Christenthums angewidert fühlte. Ebensogut hatte herber in einer Moschee predigen konnen, meinte Schiller.

Der liebenswürdige, eble und ibeal angelegte Schiller findet bei Brunner, wie überhaupt auf tatholifcher Geite, viel Untlang. Es mare ein Unrecht an bem Dann, ber foviel und nicht am wenigften burch Goethe gu leiben hatte, wollte man ibn gegenüber Goethe berunterfeten. Dennoch muß bier bemertt werben, bag bas poetifche Empfinben, bie mannigfachen Reize ber Gefühle, welche bei Goethe fo icon und angemeffen fich fprachlich verleiblichen, bei Schiller burch zu viel Refferion und burch bie glatte und gefeilte antife Form an ihrer Rraft verlieren. In feiner erften Beriobe aber find fie faft immer übertrieben. Berabe bie Romantifer, welche ben Empfindungen ibre Raturlaute im Ginfachen und Rationalen anwiesen, maren es vorzüglich, die Goethe auf ben Schill erhoben. Schiller ift Runftbichter und verherrlicht ben Culturmenichen, ben Menichen in ber Gefellicaft und in umfaffenber Birtfamteit. Goethe befingt ben natürlichen Menschen in feinem Lieben und Leben, im ftolgen Gelbitbewuftfein eines Brometheus und Fauft. Der Banberer im Sturmlieb, ber Bargreifenbe und ber Geefahrer offenbaren biefe ftolg erhabene Befinnung, Die ben "Dimpier" ale "Göttliches" (f. bas gleichnamige Bebicht) befeelte. Schiller preist ben Denichen, wie er fich losreißt vom Raturbafein, wie er fich bilbet und gefellt und Berte ber Cultur ichafft (3beale und bas Leben, ber Spagiergang, bie Glode u. f. m.). In feinen Dramen, für bie er beghalb ungleich mehr veranlagt mar, ftellt er bas erfolgreiche ober erfolglose Ringen bochftrebenber Beifter mit bem unerträglichen beftebenben Buftanb ber Befell= icaft bar. Er ift por allem Befreiungebichter und verbantt biefer Eigenschaft viel von feinem Ruhm. Die Rauber, Fiesco, Ferbinand, Don Carlos, Ballenftein und Tell, alle wollen un= erträgliche Buftanbe bes Staates aufheben; auch bie Jungfrau von Orleans befeelt ein abnlicher Enthusiasmus fur Befreiung bes Baterlands. In ber Jungfrau und in Maria Stuart fanb man ein erfreuliches Entgegentommen, eine Art Annaberung an

bie tatholifche Rirche, Es mag fein, bag wir und taufden; allein es icheint une, bag in beiben Studen mehr bas von 3been erfüllte und begeifterte, liebeglübenbe Beib als bas Befag und Bunbermert bes echtfatholifden Glaubene gefchilbert werben will Geine profaifden Schriften wenigstene offenbaren nichts wenige ale einen glaubigen Chriften, gefdweige Ratholiten, und etwal Ratholifdes ohne echtes Chriftenthum ift doch nur etwas Heugen liches.1) Dag er aber fur bie Schonheiten bes tatholifa Cultus wie wenige Geinesgleichen Berftanbnig bejag und biejen Berftanbnig oft glangenden Ausbrud gelieben bat, muß immer fort anertannt werben. - Buerft einem verfdwommenen Bantheis mus bulbigent, manbte fich Schiller fpater Rant ju, befin Emancipation ber Bernunft von allen blogen Unnahmen Reigungen bes naturlichen Denichen Schiller's ibealem Ginn W allem zufagte, mabrent Goethe feinem Raturell gemaß zeitlichel mehr Spinogift blieb. Rant's abstratte Bernunftforberung fucte inbeg Schiller im Ginne einer afthetifchen Beltbetradten ju ermäßigen. Die frangofifche Revolution batte ibm eine ju welcher Thrannei ber Fanatismus fur abftratte Benet principien führt. Geine afthetifche Moral, welche ben Menten burch bie Formen fpielend begabmen will, follie por allem ten ber Schaubuhne aus, gleichjam einer Art Rirche ber Butunt gepredigt werben. Die fpegififch driftliche Grundlebre von Der Ber berbtheit ber Ratur, ber Schwache bes Billens und bem Dunfe bes Berftanbes, von ber Rothwenbigfeit einer Erlofung mi Ueberwindung ber Ratur blieb Schiller's Geiftesleben fremt Gein ebles fittliches Streben foll bamit naturlich nicht unter fchatt werben. Much mag co fein, bag Schiller's innerlice Leben viel driftlicher war, ale er es fich felbit gu gefteben magte

<sup>1)</sup> Man findet bei dem Aefthetiter Bischer manches Kutholike freundliche, und doch wußte er sich über Gott und Christink na gehässig zu äußern! Nach Beda Beber (in seinen Cartes wäre ein Zuhörer Bischer's dem tatholischen Glauben werkgewonnen worden. Zedenfalls lag das nicht in Bischer's Bischt. Benn ihn je eine beseelte, war es die, den Glauben underlichen, in den ästhetischen Jormen zu verplüchtigen.

und gegen fein Lebensenbe bin fich immer mehr bem lebenbigen Chriftus guwandte, wie die Frau Bolgogen berichtet.1)

Paulus ift eine tobte gefallene Größe, ein wiberlicher, engherziger und kalter Rationalist, bem die Abneigung gegen alles Erhabene, Bunderbare, Seheimnisvolle und Mysteriöse zur Natur geworden war. Seines ganzen Denkens bemächtigte sich eine formell juristische Auffassung der Dinge, die am wenigsten Gesühl und Glauben voraussehte, wie er sich denn auch wirklich mit juristischen Studien abgab. In der Biographie des Paulus von dem apostasirten Theologieprofessor Reichlin-Melbegg sinden sich ein paar freundschaftliche Briese an und von hug, der des Baulus Leben Jesu übrigens scharf kritistrte.

Bog, eine nüchterne, aber urwüchsige und fraftige Natur, war zuerst hainbündler, Freund von Stolberg, Claubius, Berthes u. f. w., wandte sich aber immer mehr bem burren Rationalismus des Baulus zu, der in ihm eine schroffe, oft gerabezu
plumpe und robe Unduldsamteit erzeugte.

Schleiermacher, wohl ber geiftvollste protestantische Theologe bes Pantheismus, hat es verstanden, die überlieserten Dogmen, die religiösen Stimmungen und theologischen Formeln im Sinne des idealistischen Pantheismus zu gestalten, der zuvor religions und mysterienseindlich gewesen war. Man bemerkt bei ihm vielsach ein Schwanken zwischen Spinoza's Naturvergötterung und Fichte's absolutem Ich. Gottes, des Unendlichen, Offenbarung erblickt Schl. bald in dem ganzen Universum, bald in dem individuellen Menschengeist. Degel's Panlogismus, der Natur und Allvernunft, Allvernunft und Einzelgeist, Substanz und Subjekt identificiert, blied Schl. fremd, und er kann deßbald auch nicht, wie Brunner zu thun geneigt ist, als hegelianer bezeichnet werden. Eine Berknüpfung der zwei äußersten Enden des Pantheismus (Natur und individueller Geist) strebte auch Schl. an. Der Sab gibt Austunft: "Selbstanschaung und

<sup>1)</sup> Bon Brunner's Detail verdient Erwähnung der abenteuerliche Blan der Frau von Kalb, um "eine neue Welt zu schaffen", Aebtissin doer Borsteherin eines Erziehungsinstitutes in München zu werden. Jean Paul hätte als Bischof und die Königin von Bayern durch ausschließliche Wahl Kalb'scher Böglinge zu Hofund Stiftsdamen ihr Wert unterstützen müssen!

Unichauung bes Universums find Wechfelbegriffe, barum ift jebe Reflerion unenblich." Die Belt ift ibm "ber belle Spiegel bes Innern", bie Erbe "ber große gemeinschaftliche Leib ber Denichbeit". "Bas mir junachft Belt ift, beißt es in ben Monologen (Belt-Gott), Allgegenwart und Allmacht in fich foliegend, bas ift bie ewige Gemeinschaft ber Beifter, ibr Ginflug au einander, ihr gegenseitig bilben, die bobe Barmonie ber Greibeit. Ein anbermal ift freilich wieber bas boperempirifche 3d but Abfolute, Bierhin will er fich jurudgieben aus bem Bereit ber Beit und bes Berganglichen auf emigen, unfterblichen Beben "Go oft ich aber in's innere Gelbft ben Blid gurudwenbe, be ich jugleich im Reich ber Emigfeit; ich fchaue bes Beiftes Leben an, bas teine Belt verwandeln und teine Beit gerftoren tam bas felbft erft Belt und Zeit erschafft." Religion ift ibm w Gefühl bes Unendlichen : in jedem endlichen Befen und im Momente ber Beit bas Unenbliche ju ichauen und ju ergre ift religiofe Runft. Unenbliches und Endliches ift gwar eine, aber fo enge verfnupft, daß bae Unendliche oft nur me ein atherifcher Sauch, eine bichterifche Bertlarung um w Reale, ein Blid ber Phantafie in bas Wefen ift. Die gum Religion erschöpft fich in subjettiven Stimmungen; Die Doum follen nur Beftimmungen bes religiofen Gefühle fein! Es m geht natürlich Schleiermacher nicht, bag bas Chriftenthum eins Gegenfat zwifchen Belt und Gott, Profanem und Deiligen Fleisch und Beift ftatuirt, und biefen Begenfat burch bas Ber berben ertlart und burch bie Erlofung gu beben fucht. Muen er verwendet alle biefe Bestimmungen in feinem Sinne und be reitet baburch naiven Lefern eine unbeilvolle Taufdung. Der Beuchelei wird man ihn jedoch nur mit Borficht antlagen burjen. Der mabre Ginn ift viel weniger ale etwa bei Begel verbullt. Much ift fein Schwanten und feine Inconfequeng nicht fo grob. bag man feinen Bujammenhang ju entbeden vermochte, wem man fich in bie Mitte feines Standpunttes ftellt.

Bur Charafteriftit ber moralischen Berfonlichkeit, Die voll Selbstbewußtsein und Sinnlichkeit war, bringt Brunner eine Menge charafteristischer Einzelheiten. Das praktische Leben mut freilich eine schlechte Probe ber theoretischen Anschauungen, bie ihrer Natur nach ben Menschen weder zu erheben und moralisch zu fraftigen, noch in Noth und Clend zu tröften geeignet warre.

ichliegen bier Brunner's Urtheil an: "Schleiermacher ift lauter Bewunderung über die Rlarbeit feines Beiftes, über = Einficht, über feine Fernficht, über feine gu ben allerhoch= Tugenben aufgebauschten Gigenschaften, über feine innerliche > endwürdigfeit beständig in einer berartigen Ertafe, bag man militurlich barüber gum pfpchologischen Schluß tommt: biefer In in feiner Gelbftvergotterung, ber tonnte einen perfonn, felbftbewußten Gott, ein Befen außer ihm und über ihm t bulben; er läuft in feinen Monologen ohne Unterlag an Mauern jener Behaufung berum, innerhalb welcher bie Schiatrie in die Ausübung ihrer Bflichten eintritt." Ueber e ebebrecherischen Gange ju Frau Grunow, Benriette Berg 1. w. bemertt Brunner: "Der große Theologe entpuppt fich ein achter Don Juan, ber übrigens von Glud fagen tonnte, er bei all feinen gefährlichen Unternehmungen, Rreug= und erzügen in ber getauften und ungetauften Frauenwelt niemals eine Stiege ,geräuschlos in's Universum binübergefcwunben' Den ift, ein Umftand, ben er nur der weitgebenben Tolerang bezüglichen Chemanner zu verbanten hatte." Die Theologen Der Gorte Schleiermacher machen ce mit ihren theologischen Cluften "wie die Steinrothel. Gie verschlucken vom Sym= Stum Anfang und Enbe (ben Glauben an ben Schöpfer und ewiges Leben), wie ber Steinrothel vom Dehlwurm Ropf no Enbe und bann erft ben Rumpf."

Besser an Charakter und logischer im Denken scheint und strauß zu sein. Bon seinem Leben ist wenig eigentlich Ehrenrühriges bekannt. Einen tiesen Schatten auf seine moralische Gesinnung wirft allerdings die Borliebe für Hutten und Bolztaire, denen er biographische Denkmale setze. Was ihn aber an diesen Heroen des Kampses gegen "Fanatismus und Aberzglauben" und Heroen des Lasters, an den Streitern für die Emancipation des Fleisches anzog, scheint doch mehr der theolozische Ingrimm gegen Rom und Kirche gewesen zu sein, als die sleischlichen Berirrungen, womit man den edlen Kamen der Freiheit entweiht. Was Strauß an Erhebendem, Tröstendem und Idealem der Menschheit an Stelle der zertrümmerten Religion bieten will, ist bekannt, und ebenso bekannt die stolze Berachtung des "Pöbels" von Seite dieses und anderer Ritter vom Geiste.

### LXXVIII.

# Maitland, Maria Stuarts Minifter.

Gine Biographie bee überaus gewandten , aber, mit alle Staatsmanner Grogbritanniens in Diefer Beriobe, daralte Iofen Miniftere ber ichottifden Regentin Maria und ihrer gludlichen Tochter Maria Stuart, von folder Sand ift in willtommene Babe. Der ale Bertheibiger Daria Stuarte Bewunderer Daitlande icon bon fruber befannte Berfaffer it uns im vorliegenden Bande, benen noch zwei weitere fele follen, eine meifterhafte Schilderung von Land und Beat ihren Gitten, Gebrauchen und Anschauungen, gang porgie eine in großen Bugen entworfene Darftellung ber groß geiftigen Bewegung, Die auch in Schottland wie in land mit bem Sturge ber tatholifden Bierarchie enbete. Ie Berfaffer führt im Gingelnen aus, wie auch in Schottland in eng verbundene compafte Minoritat ber Majoritat, welche alten Glauben bielt, eine neue Religion aufgmangte , bie In banger ber tatbolifden Lebre burch blutige Berfolgungen unte brudte Rnor felbft mar bie Reformation, wie Stelten ! ausbrudt, b. h. ohne bie Babigteit und ben Fenereifer ti Rnor, ber nicht nur gerftorte, fonbern auch eine mit focialif ichen Elementen ftart verfette Theofratie errichtete, maren tu Meuerer nie jum Biele gefommen. Des Berfaffere Urtheil fite bie Folgen ber Ginführung bes Buritanismus burch Rnor fehr fcharf. "Die von Knor gegrundete Rirche brannte aus nach einem hundertjährigen Rampfe, mabrend beffen es i nicht gelang, auf ber einen Geite bie Ariftofratie ju gewinne auf ber andern Geite ben nuchternen Berftand ber Dittel = ber niedrigen Rlaffen anzugieben. Die auf blinbem Fanation beruhenbe Religion entartete in bie erbarmlichen Getten ber fie venantere und ber Cameronians. Erft bie Revolution be Jahre 1689 und bie Union mit England ftellten die alte fin beit wieber ber und begrundeten bie materielle Bobitat Schottlands."

Aus einem fo reichhaltigen Buche wie bas vorliegente utereffante Stellen ober Urtheile auszuheben, ift fcmer. Befor

Skelton, John, Maitland of Lethington and the Scotland Mary Stuart. XL n. 336. Edinburgh. Blackwood 1888.

wichtig ift die Rritit ber Quellen in Der Borrebe. Rnor wie Stelton bemertt, gut unterrichtet über bas Treiben ber aregation ber Reformirten; von ben Borgangen am Sofe er nichte, fondern wiederholt nur ben Rlatich, feine Be= te ber Reformation ift nach biefer Geite bin blog eine Tonique scandaleuse. Wie wenig man fich auf Flugschrif= öffentliche Urtunden, Briefe verlaffen tonne, wird an zwei Tpielen gezeigt. Borbon, ber tatholifche Bifchof von Gallo= , rechtfertigt in einer Bredigt die Ermordung Darnleps und Deirath mit Bothwell burch einen Sinweis auf Ronig Da= bem Gott, ba er feine Gunbe bereute, verziehen habe. Die Digt ift nicht erhalten, mohl aber ein Flugblatt, bas bie Digebanten wiederholt, und nicht bemertt, bag ber Bifchof unter ber Borausfehung fpricht, Maria murbe ichulbig er= Den. Bang plump und augenfällig ift bie Falfchung in einem rief bes Schotten Bilfon an Burghley, nach welchem Lesley, Sof von Rog, ber treue Freund und Berather von Maria Luart, feine Ronigin beschuldigt, ihren erften Gemahl vergiftet, arnley ermoroet und ben Tob Bothwells, ihres britten Gatgeplant zu haben. Leslen fann unmöglich einem Fremben politischen Gegner gegenüber sich also geaußert haben, ante, wenn er an bie Schuld Marias glaubte, unmöglich in Dienfte bleiben. Geite 192 wird gezeigt, bag mahrend 3ahre 1538-58 nicht mehr ale zwanzig Reger von ber atholifden Regierung jum Tobe verurtheilt wurden, gegen Denigstens zwanzig, welche jedes Jahr als heren von der ichot= ichen Rirche bingerichtet wurden. Der Berfaffer führt manche Stellen an, welche fur ben Aberglauben bes großen Reforma= Lors Knor gang charafteriftifch find.

Ueber David Lind fan, beffen Spottgebichte "ber Refor= mation mehr Borichub leifteten, benn alle Bredigten bes John Knor," wie Bellesheim "Geschichte ber tatholischen Rirche in Schottland" I. 343 febr richtig bemertt, ift bas Urtheil von Stelton beachtenswerth. Er neunt ihn einen braftifchen unflathigen Schriftfteller, ber Swift, welcher boch auf Diefem Bebiete Großes geleiftet, weit hinter fich lagt. Die Reformation unter Knor wird mit einem Sturme verglichen, ber über Schottland babingebraust und alle Dentmaler firchlicher Runft gerftort, mit allen tirchlichen Traditionen gebrochen bat, eine gewaltige Er= foutterung - nicht die rubige Erneuerung und die langfame Entwidlung eines Beifterfruhlings. Die Regentin Maria wirb glangend gerechtfertigt, ihre Gerechtigfeiteliebe, ihr Mitleid mit ben Urmen, ihre Religiofitat werben anerkannt. Befrembend ift bie Schonung gegen Maitland, ber die Regentin verlagt, ju ben Feinden übergeht, und am englischen Sofe ber Ronigin Glifabeth auf Unterftutung ber ichottischen Rebellen bringt. Der bittere Tabel, ben Elifabeth erfahrt, mar ebenfo mohl veroient von

Maitland, ber bie englische Bulfe fuchte. Die bom Berfaf gegebene Charafteriftit ber englischen Ronigin ift übertrieb aber ben Lobpreifungen gegenüber, welche ihr gu Theil merb erflärlich. "Diefe icone Bestalin war ein in Borten Thaten außerft gemiffenlofes Beib und in Gebanten, m nicht fogar in Thaten, ichamlos unfittlich. Gie ichwor wie Reiter, log wie Lucifer. Gemein, habfuchtig, verlogen, und berglos, tennen wir fie, wie fie mar. In Thorbeit Schwäche liegt Rraft. Elifabethe Thorheit mar fo unbered bar, bag fie die ichlaueften Berechnungen ihrer Begner entm nete und die fünftlichften Combinationen gegen fie vereitel (p. 273) Glifabeth mar in allem bas Rind ibres Ba fo wenig berfelbe um fie fich fummerte nach ber Sinricht ber Mutter. In beiben finbet fich berfelbe Bantelmuth # blinder Bartnadigteit, Diefelbe Berlogenheit, baffelbe Gtm fich felbft und andere ju taufden, diefelbe Gewaltthatigfeit Berglofigfeit, baffelbe Glud, biefelbe Gefügigfeit, baffelbe Et

ber von ihnen erforenen Bertzeuge.

Die Schottische Maria und ihr Minister Maitland erle in bem Rampfe gegen bie englische Ronigin, wie bie fpan Banbe zeigen werben, nicht aus Mangel an Ginficht und s litischer Beisheit, fonbern in Folge bes blinben Fanate bon Anor, ber wie Luther in abnlichem Falle bemuthi bitte leiftete für alle barten Urtheile über Beiberregiment, burch Elifabeth gefrantt worben, um englische Silfe gu erlan Rnor mar nicht blog tob, gewiffenlos, engbergig, fondern obne jedes Unftandegefühl. Diefen Mangel offenbarte er a befondere im Bertehr mit Frauen. In feinen Briefen fin fich Bemertungen über feine Frau, bie fein anftanbiger De gu Bapier gebracht batte. Ale hochbejahrter Greis beirat er ein blutjunges Mabchen, bas von bem launifden leibenich lichen Manne viel gu leiben hatte. Das Beugniß, welches Regent Morton am Grabe bes Reformators fprach: liegt er, welcher nie bas Angeficht eines Menfchen fürchte fteht im Wiberfpruch mit bem Thatbestand. Um fich bei fanatifchen Gemeinbe in Berwick einzuschmeicheln, weigerte fich beim Abendmahl zu fnien, gab aber nach, fobalb Bei brobte. Er verließ England beim Regierungeantritte Mari tam nicht gurud nach Schottland vor bem Siege ber protest tifchen Bartei. In Berwid machte er bie Befannticaft e Frau Bowes, bie an Delancholie litt, er troftete Diefelbe benutte feine Besuche, um die Tochter gu freien. Beibe, I ter und Tochter, begleiteten Rnor in bie Berbannung, ebgle ber Gatte, welcher bie Beirath ber Tochter migbilligt batte, n am Leben mar. M. Bimmermann, S. J.

#### LXXIX.

## Bur Raturgeichichte bes Bonlangismus.

Um 30. Marg b. 38. wurbe bas Minifterium Tirarb fturgt, indem bie Rammer, im Biberfpruch mit bemfelben, it 768 gegen 237 Stimmen fich fur bie Menberung ber Berffung entschieden hatte. Die Confervativen, welche bie repulitanische Berfassung als einen blogen Rothbehelf ansahen, immten auch biegmal mit ben Rabitalen gegen bie Regierng, obwohl fie vorausfaben, daß ein radikaleres Ministerium achfolgen werbe. Diefes, unter Borfit Floquets, trat ichon n 3. April mit einer Erklarung vor die Rammern, welche ufdieben eine Wenbung in ber Richtung ber republitanischen folitit bezeichnet. Die Erklarung zeichnet fich nämlich burch ne gewiffe Maßigung aus. Die gewohnten feinbfeligen Musille und Drohungen gegen bie Rirche fehlen nämlich gang= ch. Ueber die firchlichen Angelegenheiten beißt es bloß: Das Minifterium wird ein Gefet über bas Benoffenschafte= efen porlegen, als nothwenbigen Borlaufer ber enbgiltigen tegelung ber Beziehungen zwischen Rirche und Staat. Damit irb bas von ber frangofischen Revolution begonnene und von er britten Republik wieber aufgenommene Werk ber Berwelt= dung fortgefest." Diefe Gate klingen freilich immer noch nfreundlich und bebrohlich genug. Als Floquet im Senat ber bie allgemeine Politik interpellirt wurde, betheuerte er boch am 21. April: "Wenn wir Aenberungen in ben Be-

CL

Maitland, ber bie englische Bulfe fuchte. Die vom Berfaffer gegebene Charafteriftit ber englischen Konigin ift übertrieben, aber ben Lobpreifungen gegenüber, welche ihr gu Theil merben. ertlärlich. "Diefe icone Bestalin mar ein in Worten und Thaten außerft gemiffenlofes Weib und in Bedanten, wenn nicht fogar in Thaten, ichamlos unfittlich. Gie fcwor wie ein Reiter, log wie Lucifer. Gemein, habfüchtig, verlogen, ban und berglos, tennen wir fie, wie fle war. In Thorbeit um Schwäche liegt Rraft. Elifabethe Thorheit war fo unberechen bar, bag fie bie ichlaueften Berechnungen ihrer Gegner entwar nete und die funftlichften Combinationen gegen fie vereitelte. (p. 273) Elifabeth mar in allem bas Rind ihres Batmi. fo wenig berfelbe um fie fich fummerte nach ber Binrichten ber Mutter. In beiben finbet fich berfelbe Bantelmuth neben blinder Bartnadigfeit, biefelbe Berlogenheit, baffelbe Streben fich felbft und andere gu taufden, Diefelbe Bewaltthatigfeit mit Berglofigfeit, baffelbe Glud, biefelbe Gefügigfeit, baffelbe Talm! ber bon ihnen erforenen Wertzeuge.

Die ichottifche Maria und ihr Minifter Maitland erla

in bem Rampfe gegen die englische Ronigin, wie die fpatra Banbe zeigen werben, nicht aus Mangel an Ginficht und pe litischer Beisheit , fonbern in Folge bes blinden Fanatiens bon Rnor, der wie Luther in abnlichem Falle bemutbig Be bitte leiftete fur alle barten Urtheile uber Beiberregiment, burch Elifabeth gefrantt worben, um englische Silfe gu erlarge. Rnor war nicht blog rob, gewiffenlos, engbergig, fonbern ant ohne jedes Anftandegefühl. Diefen Mangel offenbarte er gmi befonders im Bertebr mit Frauen, In feinen Briefen finben fich Bemertungen über feine Frau, Die fein anftanbiger Penfe ju Bapier gebracht batte. Als hochbejahrter Greis heirathete er ein blutjunges Mabchen, bas von bem launifchen leibenschaft lichen Manne viel zu leiben hatte. Das Beugnig, welches ber Regent Morton am Grabe bes Reformators fprach: "Bie liegt er, welcher nie bas Ungeficht eines Menfchen fürchtete" fteht im Biberfpruch mit bem Thatbestand. Um fich bei ber fanatifden Gemeinde in Bermid einzuschmeicheln, weigerte s fich beim Abendmahl gu fnien, gab aber nach, fobalb Befahr brobte. Er verließ England beim Regierungsantritte Daria's, tam nicht gurud nach Schottlanb vor bem Giege ber protestantischen Bartei. In Berwid machte er die Befanntsthaft einer Frau Bowes, Die an Melancholie litt, er troftete biefelbe und benutte feine Bejuche, um bie Tochter ju freien. Beibe, Dut ter und Tochter, begleiteten Knor in bie Berbannung, obgleid

ber Gatte, welcher die Beirath ber Tochter migbilligt batte, not

M. Bimmermann, S. J.

am Leben war.

#### LXXIX.

# Bur Raturgefchichte bes Bonlangismus.

Um 30. Marz b. 38. wurde bas Ministerium Tirarb rat, indem die Rammer, im Wiberfpruch mit bemfelben, 768 gegen 237 Stimmen fich fur bie Menberung ber Bering entschieben hatte. Die Conservativen, welche bie repumische Berfassung als einen blogen Nothbehelf ansahen, miten auch biegmal mit ben Rabitalen gegen bie Regier-, obwohl fie voraussahen, bag ein rabitaleres Minifterium folgen werbe. Diefes, unter Borfit Floquets, trat icon 3. April mit einer Erklärung vor bie Rammern, welche ichieben eine Wendung in ber Richtung ber republikanischen litik bezeichnet. Die Erklärung zeichnet fich nämlich burch gewiffe Mäßigung aus. Die gewohnten feinbfeligen Ause und Drohungen gegen bie Rirche fehlen nämlich gang= . Ueber bie firchlichen Angelegenheiten beißt es bloß: as Ministerium wird ein Gefet über bas Genoffenschafts= en vorlegen, als nothwendigen Borlaufer ber endgiltigen gelung ber Beziehungen zwischen Rirche und Staat. Damit b bas von ber frangösischen Revolution begonnene und von britten Republik wieder aufgenommene Bert ber Berwelt= ung fortgefest." Dieje Gabe flingen freilich immer noch reunblich und bebrohlich genug. Als Floquet im Senat r die allgemeine Politik interpellirt wurde, betheuerte er ch am 21. April: "Wenn wir Aenberungen in ben Be-CI.

ziehungen zwischen Staat und Kirche vorschlagen sollen, wi es nicht geschehen, um ben religiofen Frieden und die E wissensfreiheit zu ftoren."

Bie biefe Berficherungen gemeint find, tommt erft zweiter Linie in Betracht. Sauptjache ift, bag fie offen gemacht wurden, um die Ratholiten über die Abfichten Regierung zu beruhigen. Giner folden Rudfichtnahme wir hier langft entwöhnt gewesen. Dazu tommt noch. seither ber Rampfruf gegen bie Rirche fo gut wie veritu ift. Beber die Minifter noch bie republikanischen Aban neten erlauben fich mehr bie gewohnten feindseligen Reb arten und Angriffe. Und bei ber Runbreife bes Brafibe ber Republif nach Agen, Borbeaux, Rochefort zc. win Bifchofe und Priefter mit bisher vielfach vergeffener Bo tommenheit behandelt, auch teinerlei firchenfeindliche Sie gehalten. herr Carnot besuchte und beschenkte bie von Nem geleiteten Rranten= und Baifenanftalten, verlieb ber Din in Rochefort bas Ghrentreug und fagte ber Oberin gu In "Ihr Rleib flogt Achtung und Bertrauen ein, ich febe et liebften in Rrantenhäufern."

Gine solche Sprache hat ihre Tragweite in einem Em wo vor 15 Jahren die Losung ausgegeben worden: "Telerikalismus ist der Feind." Seither war dieser Buthsch Gambetta's die Grundlage und Richtschnur aller republikaschen Politik gewesen. Die Feindschaft gegen die Kirche lebete den alleinigen Boden einer Einigung der Republikan und die Ministerien suchten sich am Ruder zu halten dabm daß sie kirchenseindliche Gesehe vorlegten oder unter alle Borwänden Berfolgungen kirchlicher Anstalten, Schulen und Bersonen ins Werk sehre. Daß gerade unter dem radil sten aller bisherigen Ministerien ein solcher Umschlag eintr macht die Sache nur noch wichtiger und bezeichnender. Abie Erklärung ist nicht so schwer. Um dieselbe Zeit gab "Temps" die Losung aus: "der Boulangismus ist Feind", und begründete dieselbe auss Gründlichste.

Daraus erhellt die tiefgreifende Wandlung, welche in den inneren Zuständen Frankreichs eingetreten ist. Eigenklich reicht deren Ansang auf das Bekanntwerden des Briefes des Carbinals Jacobini an das preußische Centrum zurück. Denn durch dieses hochbedeutsame Schriftstück wurden die französischen Republikaner wiederum inne, daß Papst und Kirche immer noch eine Macht sind, da der von den Franzosen so gesürchtete beutsche Reichskanzler sich gezwungen gesehen, mit dem Obershaupt der katholischen Kirche zu rechnen und sich die Freundsschaft des Papstes zu sichern.

Benn Boulanger ben Republitanern folche Beforgniffe einflogt, daß biefelben feinethalben vollständig von ihrer bisber maßgebenben politischen Richtung fich abtehren, ift bas Urtheil eines Dritten von großem Werth. Der Miturheber bes napoleonischen Staatsftreiches, Marquis be Maupas, er-Marte einem Mitarbeiter bes "Matin" : bie jetige boulangiftische Bewegung unterscheibe fich in nichts bon jener Stromung, burch welche einft Louis Bonaparte auf ben Brafibentenftuhl Frantreichs gehoben wurde. "Bir befinden uns in berfelben Lage, Alles ift gerftort. Frankreich fturgt fich bemjenigen gu Fugen, welcher es aus ber Zerruttung zu befreien verfpricht. Diefer Retter ift Boulanger. Ich febe in ihm benjenigen, ber uns von all ben Leuten befreit, welche Frankreich in die jetige Lage gebracht haben. Er ift nie Republitaner gewesen, trot feiner rabitalen Umgebung, und wird confervativ fein, wenn er am Ruber ift. Bei ben Neuwahlen werben bie Boulangiften fiegen. Bor biefer großen Rundgebung bes Landes wirb ber Genat bie Gegel ftreichen ober weggefegt werben, wenn er zu widerstehen versucht. herr Carnot wird bas Elnfée aufgeben, wenn die Bahler fich fur die Bahl bes Prafibenten burch bas allgemeine Stimmrecht entscheiben. Boulanger fteht in engem Bertehr und Ginverftandnig mit bem bonapartiftischen Generalftab. Durch Bieberherftellung bes Plebiscits wird Boulanger gum Prafibenten ber Republit ernannt. Man wird burch allgemeine Buftimmung auf ben

Schild gehoben, aber bann minbert fich bie Boltethumlichteit, und ichlieflich ift man abgehaust. Ift Boulanger einmal bort angefommen, bann haben bie Bonapartiften Aussichten, mittelft ber Bolksabstimmung ans Ruber zu gelangen. Die Monardiften berufen fich jest gleichfalls auf bie Bolfsabstimmung Aber fie wollen diefelbe nur als einen Confens, wahrend bat mabre Blebiscit bie Ginfetung und Erhebung auf ben Goil bewirft. Wenn man bie Gewalt in Sanben bat, ift es leidt fich bas Bethane beftatigen ju laffen. Die Monardiffen werben nicht emportommen, obwohl fie Boulanger unterftite und im Nordbepartement ber Graf von Baris, gleich ten Bringen Biftor, feinen Unbangern befohlen bat, fur ibn a ftimmen. Die Monarchiften tonnten nur burch einen Congue ans Ruber tommen. Gie haben beren zwei gehabt, de feinen zu benuten verftanben. Beim letten mar überbieit Belegenheit besonders gunftig: fein Prafident, teine Regin ung, am 2. und 3. Dezember Unruhen auf ber Gaffe. Dis war ber Augenblick zu handeln. Die Monarchiften tomien ihr Biel burch mehr ober weniger gefetliche Mittel erreide. bie immer verziehen werben, wenn fie mit Erfolg angewand würden."

Als hervorragender Miturheber des napoleonischen Staatsstreiches ist Herr de Manpas gewiß einer der besten Beurtheiler der Dinge. Wir rechten darum nicht mit ihm, weil er sich nicht daran erinnern will, daß Louis Bonaparte sich vorad in Besitz der Gewalt gesetzt und dann erst durch allgemeines Stimmrecht nicht etwa ernennen, sondern bestätigen ließ. Aber in allem Uebrigen trifft de Maupas das Richtige. Die Dinge sind in Frankreich dahin gekommen, daß das Bolk sich nach einem Retter, nach einer sesten Hand, einer kräftigen personlichen Regierung sehnt. Die 885 Baunkönige (Senatoren und Abgeordneten) ziehen jeder an seinem eigenen Strangweßhalb der Staatskarren immer tieser einsinkt, obwohl er, durch die heillose Berschleuberung des öffentlichen Gutes, immer leichter wird. Boulanger verspricht dem Golke weiter

nichts, als Auflösung ber Kammer, Aenberung ber Berfassung und Abschaffung bes Parlamentarismus, um allein alle Gewalt in seiner Hand zu vereinigen. Boulanger will ben Sturz der bestehenden Ordnung und Unordnung; er bietet dem Bolke an deren Stelle sich selbst als unbeschränkten Alleinherrscher, als "Eprannen" an, und das Bolk jauchzt ihm zu. Es seiert ihn wie einen Erlöser, während die bisherigen Machthaber zittern und alle Kräfte und Grundsähe wider ihn anrusen, sogar ihre bisherige Haupt= und Lieblingsbeschäftigung, den Gulturkampf ausopfern.

Gehr bezeichnend ift, bag Laguerre, Laifant und feine übrigen rabitalen Belfershelfer in Boulanger brangen, ein Brogramm aufzustellen und barin wenigstens Trennung von Rirche und Staat, Abichaffung bes Gultusbubgete und bes Senates zu versprechen. Boulanger, welcher offenbar fich mehr burch feinen bonapartiftifden Rathgeber, Brafen Dillon, leiten lagt, erwiberte: "Bigt 3hr nicht, wie bitter Gambetta fpater vorgeworfen wurbe, er habe fein Belleviller Programm verläugnet, was ihm ungemein geschabet bat. Ich habe ben Bortheil, mich auf meinen Ramen mablen laffen ju tonnen, was foll ich mich ba mit einem Programme beläftigen." Go tounte es geschehen, bag in bem Norbbepartement, bem wich= tigften Frankreichs außer bem Geinebepartement, bei ber uber= aus lebhaften Bahlbewegung bie religiofe Frage gang aus bem Spiele blieb. Laguerre, Laifant, Leberifie, Gufini und bie übrigen rabifalen Genblinge Boulangers hielten beftige Reben, aber nur gegen bie Regierung, gegen bie beftebenbe Ordnung. Und ba fie nichts über bie firchlichen Fragen rebeten, ichwiegen auch ihre republikanischen Gegner barüber, wahrend fie bei ben fruheren Bahlen gerabe ben Sauptnach= bruck auf die Befampfung bes Rlerikalismus legten.

Im Nordbepartement siegten 1886 die Conservativen glanzend, haben aber seither, bei den Ersatwahlen, bort einige Site eingebüßt. Dies ist auch kaum anders möglich. Conservativ mahlende Departements werden von der republikaniichen Berwaltung wie Feinbesland behandelt. Richt Hen alle von oben tommenden Bortheile werben ihnen entrogen. fonbern fie werben auch verhindert, fich felbft zu belfen und Gemeinnütziges burchzuführen. Die meiften confervativen Gemeinberathe bes Norbbepartements lagen baber in beständigen Rampfe mit ber Regierung, welche ihnen überall hindernd in ben Beg trat, ihnen jeglichen in ihrer Dacht ftebenben Radtheil zufügte. Go wird ber Bemeinberath von Dunfirden feit Jahren baran verhindert, eine Leitung berguftellen, welche bie Stadt mit bem langft ersehnten gefunden Quellmaffer wo forgen foll. Alle Borarbeiten find gethan, bas Belb ift bereit, ber gange Plan mehrfach von Fachmannern geprit Aber ber Brafett gestattet bie Ausführung nicht, weil Die firchen und fein Gemeinberath confervativ (eigentlich bonam tiftifch) find. Deghalb wurde benn auch Dunkirchen hauptquartier ber Boulangiften und bereitete bem "brav' D. neral" bei feiner Runbreife nach ber Bahl einen wahrbei begeifterten, großartigen Empfang. 1885 erhielten bie Emfervativen 165,000 Stimmen im Norbbepartement, Die Ras bifaner 130 bis 140,000, Boulanger erlangte am 16. April 173,000, fein republikanischer Rebenbuhler nur 76,000. Die Betheiligung mar geringer, ba viele Confervativen es nicht über fich vermochten, fur Boulanger ju ftimmen, fur welchen bochftens 100,000 Confervative eingetreten fein burften.

Seither hat Boulanger, welcher schon früher in den Departements Aisne und Dordogne durchschlagende Ballerfolge erzielte, im Jfdre= Departement freilich eine schwere Riederlage erlitten, indem er nur 14,000 Stimmen gegen 78,000 republikanische Stimmen aufbrachte. In Paris standen die Studenten gegen ihn auf, veranstalteten in den Sassen Kundgebungen, wobei weidlich "Nieder Boulanger", "Nieder mit dem Casar" geschrieen wurde, wosür sie freilich von den Soldlingen Boulangers hart angegriffen wurden. Auch and derswo stellten sich die Studenten an die Spitze der antidea langistischen Kundgebungen, wobei jedensalls zu Tage trat.

was schon durch die lette Wahl in Marseille bestätigt worden war, daß Boulanger in den großen Städten, wie selbst auch zu Lille im Nordbepartement, nur beschränkten Boden besitzt. Aber nichts bestoweniger bleibt er eine Macht, und zwar eine wachsende Macht. Der beste Beweis hievon liegt in der Thatsache, daß die beiden Hauptparteien sich nach ihm richten müssen. Die Republikaner müssen seinetwegen auf den Culturkampf verzichten und die Conservativen treten in seine Fußtapfen.

Am 17. Mai haben nämlich bie "Bereinigten Rechten" ber Rammer ben Beschluß gefaßt, in= und außerhalb bes Parlaments burch alle Mittel auf Rammerauflofung und Berfaffungeanberung binguarbeiten. Dieg ift offenbar gefcheben, weil bie Confervativen einfahen, bag bie Erfolge, welche Boulanger mit biefen Schlagworten erringt, ihnen gunachft ichaben wurden. Gie tonnen freilich barauf hinweisen, bag ber Graf von Paris ichon langft biefe Lofung ausgegeben und einer feiner Bertrauten, Bocher, biefelbe im Parlamente ausgerufen hat. Aber zu einer Bewegung, ju einem thatfraftigen Borgeben auf Grund biefes Programmes haben es bie Confer= vativen nicht gebracht, fonbern bie Sanbe in ben Schoof gelegt .. Sie verftanben es nicht, die Lage und bie ihnen von ben Bablern in die Sand gebrudten Bortheile auszunüten. Gine toftbare Beit ift von ihnen verfaumt worben. Deghalb werben fie fich nicht wundern burfen, wenn fie bei bem nach= ften Umschwung wieberum gu furg fommen, weil fie gu fpat aufgestanden. Dieg ift ausbrucklich fur bie Monarchisten gefagt. Denn bie Bonapartiften, welche im Grunde Revolutionare find, werben fich babei am wohlften befinden.

Am 5. Oktober 1885 wurden bekanntlich über 200 Conjervative gewählt, obwohl die Behörden, durch willfürliche Behandlung der Wahlergebnisse, ihnen den Sieg in mehreren Departementen wegzufingern verstanden. Es wurden, in runben Zissern, 3% Millionen für die Conservativen und 4% Willionen für die Republikaner abgegeben, so daß ersteren eigentlich 250 bis 260 Gipe im Abgeordnetenhaufe jugelammen waren. Diefer Ausfall ber Bahlen war ber unweifels hafte Beweis, bag bamals icon bie Mehrheit bes Lanbes gegen bie Republit war. Denn nicht weniger als Gine bis anderthalb Millionen Stimmen hatten bie Republifaner ben von ber Regierung angewandten Druck, ber foftematifc genbin Beeinfluffung und Ginichuchterung zu verbanten. Die be ber Regierung abhängigen Beamten und Berfonen ftellen aller ichon eine Million Stimmen bar, wogu noch eine groben Ungahl jener Leute tommen, welche ftete fur Die bestehent Regierung ftimmen, aus Furcht, eine neue Umwalzung ber eine noch schlimmere ans Ruber bringen. Die Conferentie tonnten alfo mit Fug und Recht geltend machen, die jen Rammermehrheit vertrete nur eine Minberbeit, habe im tein Dafeinsrecht. Gie konnten biebei ficherer als jemalt Namen bes Bolfes fprechen und bie Rammerauflofung forten Die bei ben Bablen ftattgehabten unerhörten Beeinfluffmen, Falfdungen und Gewaltthaten boten einen überreichiben Stoff ju Angriffen auf die Regierung, bie Debrbeit in Rammer, die Beamten und bestehenben Gewalten. Unfint aber unaufhörlich Sturm zu laufen und auf diefe Beife the vorhandene Ungufriebenheit zu einer allgemeinen Bewegung angufachen und zu ichuren, gingen bie Confervativen ben be quemen Ruhweg bes Parlamentarismus. All ihre Thatigfeit beschräntte fich auf Planteleien mit ber Debrheit, beren Recht maßigfeit fie baburch thatfachlich anertannten. Die Confervation ven flagten und verwahrten fich gegen ihre Ausschlieftung ven bem Staatshaushalts-Ausschuß, auftatt überhaupt ber Mebr beit bas Recht zu bestreiten, einen folden gu ernennen. Rurg bie Confervativen nutten ihre Zeit und Rrafte an Reben bingen ab, anftatt burch bie borhandene Breiche bie Dochbent au fturmen.

Defhalb erlahmte bie Bewegung, auftatt zu erstarfen um unwiderstehlich zu werben. Bei ben 1886 stattgehabten Generalrathewahlen fürchteten die Republikaner selber, in minbefient

awolf Generalrathen (Bertretung ber Departements) bie Debr= beit zu verlieren. Der Schwachmuth und bie Unthatigfeit, bas unfluge Berhalten ber Confervativen hatte aber beren Babler fcon genugfam entmuthigt. Der Berluft beschrantte fich auf brei Generalrathe. Die Rammermehrheit hatte fich fur bie 1885 erlittene Rieberlage geracht burch Umftogung etlicher awangig confervativer Bahlen, fowie burch weitere firchenfeindliche Magnahmen : Chescheidungs-Befet, Beschleunigung ber Ausweifung ber Orbensleute aus ben Schulen, weitere Befdneibung bes Gultusbudgets, bagu die Ausweisung ber Bringen. Sie hatte baburch unwillfürlich ben Confervativen Boridub geleiftet, inbem hauptjächlich bie Schulwirthichaft ber republikanifchen Gemeinderathe baran fculb ift, bag bei ben Gemeindewahlen vom 6. Mai b. 3. die Confervativen mehrere taufend Gemeinberathe, barunter jene ber Stabte Mantes, Bannes, Megières, Le Buy, Mjaccio, Baftia, Douai, Roubaix, Reuilly eroberten. Go gwar, bag fortan von 22 Departements, welche bisher republikanifche Genatoren mahl= ten, wohl nur Confervative in ben Genat geschieft werben - burften. Die Gemeinberathe haben bekanntlich bas Recht, bie Genatorenwähler zu ernennen.

Die Geschichte Frankreichs hat besonders seit 1871 in handgreislichster Weise gelehrt, wie wenig der Parlamentarismus dem Bolke am Herzen liegt, und wie unsähig gerade die Parlamentarier sind, das Bolk zu verstehen. Wer erinnert sich nicht, mit welcher Angst und Kümmerniß, mit welchem staatsrettenden Feuereiser die Parlamentarier damals alle Hebel ansehten, um die "Bolksrechte" gegen die königliche Gewalt sicher zu stellen. Sie sicherten dieselben so trefslich, daß der König gar nicht kommen konnte. Gegen die Eigenmächtigkeit Thiers' hatten sie sich nicht so sehr des Königs, welcher gar noch nicht am Ruder war. Und nachdem die Neuherstellung des Thrones glücklich vereitelt war, stürzte sich das Bolk dem Diktator Gambetta zu Füßen. Obwohl nur einsacher Abge-

ordneter und Kammerpräsident, übte Gambetta eine unbeschränkte Gewalt mit einer Rücksichtslosigkeit, wie sie kein König üben durfte, ohne sich selbst am meisten zu schaden. Gambetta hielt wahre Triumphzüge durch das Land, Alles und Alle beugten sich seinem Billen, das Bolk nahm ihn mit Begeisterung als seinen Beherrscher an. Als er durch seine eigenen Fehler gefallen und bald darauf gestorben war, hinterblieb die Republik wie ein Schiff ohne Steuermann.

Nachbem biefes Bolt mehrere Jahre ohne Gebieter batte zubringen muffen, wirft es fich jest mit einer an Tollbei grengenben Begierbe vor bem General Boulanger in ben Stanb. Dabei ift ber Abstand gang gewaltig. Gambell hatte mahrend bes Kriege burch feinen Feuereifer bem Lane Muth eingeflößt, und die nationale Bertheibigung angejpon Daß er, trot unläugbaren guten Willens, babei viele 200 geschoffen, marb ihm gern verziehen. Dann übte er but feine gunbenbe Berebfamteit fogar auf feine Begner eine jo wiffe Gewalt. Er war bie bebeutenbfte Berfonlichteit unter ben Republikanern, babei nicht ohne Befähigung gum Regie ren. Die Bunft, in ber er beim Bolfe ftanb, lagt fich the flaren. Aber Boulanger? Babrend bes Rrieges bat er fid nicht mehr hervorgethan, als Taufenbe anderer Offiziere. Wie er bem Bergog von Aumale ben Sof machte, fogar fich öffentlich als eifrigen Katholiken gebarbete, um bem Pringen gu gefallen und burch ihn jum General empfohlen gu werben, ift bekannt. 218 Rriegsminifter bat er nichts Erfpriefliches geleiftet, vielmehr nur Schaben angerichtet, ba Alles nur bem Ginen Zwede geopfert murbe: von fich reben zu machen, fich ben Rabitalen zu empfehlen und die Golbaten gegen ibre Offiziere einzunehmen. Boulanger wollte fich ber Golbaten versichern, ba er mit Recht bei ben Offizieren Wiberftant gegen feine ehrgeizigen Plane vorausfeben mußte. Mittel war ihm zu fchlecht, um feinen Ramen in Aller Demb ju bringen, fich ben Ruf eines großen Felbherrn und Landel rettere zu verschaffen. Bu bem 3mede fachte er bie Race

gelufte von Neuem an. Er schuf fich ein heer von Bankeljängern und "Anreißern" (schreienden Zeitungs- und Drucksachenhandlern), wie es bisher noch nicht vorgekommen, die ihm aber die wesentlichsten Dienste geleistet haben und ferner leisten werden.

Das lebrige haben bie Republifaner felbft bagu gethan, welchen Boulanger jest fo große Gorgen einflößt. Ale Rriege= minifter behauptete Boulanger in ber Rammer, niemals bem Bergog von Mumale geschrieben, geschweige benn von ihm Beforberung erbeien zu haben. Durch fofortige Beröffentlichung feiner Bettelbriefe an ben Bergog murbe er nicht blog ber Buge überführt, fondern auch als ein gewiffenlofer politischer Streber bloggeftellt, bem alle Mittel recht feien, um emporautommen. Berabe um biefelbe Zeit hatte er fich auch als außerfter Rabitaler gebarbet, inbem er in ber Rammer verficberte, bie Golbaten feien nach Decageville gefchickt, um "ihre Suppe mit ben ausftanbigen Bergleuten gu theilen". Baren bie anberen Minifter und ber Prafibent Grevy nicht zu febr von republikanischen Borurtheilen befangen gewesen, fo hatten fie bamale herrn Boulanger erflart, bag ein General, ber ich öffentlich ale Lugner bloggestellt habe, nicht weiter Minifter noch im Beeresbienfte bleiben tonne. Dann mare Boulanger Gin= fur alle Dal abgethan gewesen, benn bas gange Bolt batte jugeftimmt, bag ein folder Mann nicht mehr tauglich fei, einen öffentlichen Boften zu befleiben. Unftatt beffen traten alle Republikaner um bie Bette fur Boulanger ein, die republikanische Breffe wand ihm Burgerkronen bafur, bag er ben Bergog von Mumale, bem er feine Beforberung verbantte, jo grundlich angeführt hatte. Boulanger erhielt fo einen formlichen Freibrief fur alle Berftoge gegen Chre, Sitte und Gefet. Dit jebem neuen Berftog biefer Art ift er baber nur geftiegen in ben Mugen bes Bolfes, welches gar nicht mehr baran bachte, an ihn ben gewöhnlichen Dagftab angulegen.

Die Regierung that bas Gleiche. Als Boulanger bei

feiner Abreise nach Clermont-Ferrand einen förmlichen And ruhr, eine schwere Störung der öffentlichen Ordnung un des Bahndienstes verursachte, hätte er vor ein Kriegsgerich gestellt werben mussen. Auch schon deßhalb, weil er dara noch Belohnungen für die am Bahnhof thätigen Polizist sowie für die Zugführer schiefte. Aber man ließ diese schwe Berlehung der militärischen Pflichten ungeahndet; warum soll da Boulanger sein Treiben nicht fortgesetzt haben ?

Mm 14. Marg murbe Boulanger feiner Stelle ale ? fehlshaber bes 13. Armeecorps enthoben und zugleich : ichlichtem Abichied aus bem Beere entlaffen, beffen Unifo er nicht mehr tragen barf. Als Grund biefer icharfen Di regel wird bloß angegeben, bag Boulanger, entgegen m ausbrudlichen Befehl bes Rriegsminifters, breimal bei nach Paris gefommen ift, bavon zweimal beimlich in & fleibung, mit ichwarzer Brille und indem er fich bintenb fen Der Rriegsminifter hatte ihm bie nachgesuchte Erlaubnis weigert, weil er bamals in sieben Departements bei ben to fatmablen als Canbibat aufgestellt worben war. Bflichtmis hatte ber Minifter ihn gefragt, ob bieg mit feiner Bufin mung gefchebe. Boulanger antwortete umgebend am 23. Tet er fei ber Sache vollständig fremb. Um biefelbe Beit ab wechselte Boulanger Depeschen mit bem Grafen Dillon, w rin ausbrudlich betont wird, bag er mit ber Aufftellung ei verftanben fei, und vom Rriegeminifter bie Ermachtigun nachfuche, biefelbe öffentlich abzuläugnen, mabrend beffen u fo eifriger für bie Bahl gearbeitet werben tonne. Racht werbe man bann fagen tonnen, bag ohne fein Butbun m gegen feinen Billen bas allgemeine Stimmrecht fich fur i ausgesprochen babe. Boulanger ermahnt auch, bie Breffe un öffentliche Meinung geborig ju bearbeiten. Rurg, er gebarb fich vollftanbig als Berichwörer, welcher außerlich Erene m Behorfam heuchelt, um fein Doppelfpiel beffer betreiben ; tonnen. Bewiß ein Berhalten, wie es mit ben einfachte Regeln bes Anftanbes, geschweige benn ber militarifchen Gir

und Pflicht, unverträglich ift. Selbst in Frankreich, wo man aus politischen Gründen oft einen andern Maßstab anlegt, würden solche Dinge zu andern Zeiten den Mann vernichtet und unmöglich gemacht haben. Aber nachdem ihm die Reseierung und alle Republikaner sein Berhalten gegen den Herzog von Aumale und Aehnliches als Berdienst angerechnet hatten, konnte ihm diese Enthüllung nichts mehr schaden. Ganz im Gegentheil, sie konnte nur als eine niedrige Rache der Regierung gebrandmarkt werden, da sie allein die Schuld an dieser Beröffentlichung trage, welche eine arge Berletzung des Briefgeheimnisses in sich schließe. Es hals nichts, daß auf das Gesetz hingewiesen wurde, kraft dessen alle telegraphischen Depeschen der Regierung mitgetheilt werden müssen und so beren Eigenthum werden, besonders wenn sie von Beamten und Offizieren herrühren.

Die Ausstogung Boulangers aus bem Beere hat feine Anhanger nur noch mehr angestachelt und ihm wohl auch noch weitere zugeführt. Denn bas Bolf lagt fich leicht für Leute einnehmen, benen die Regierung, nach feinem Glauben, Unrecht gethan. Es wird babei auch bie patriotische Aber angeschla= gen. Da Bismarck (im Reichstag) und feine Preffe Boulan= ger als Erager bes Rachegebantens bezeichnet und mabrend bes Rriegeschreckens im vorigen Fruhjahr ihn als Schreckbild gebraucht haben, fo war es leicht, in Frankreich bie Behaupt= ung aufzuftellen: "Boulanger ift ber einzige frangofifche Beneral, ben bie Deutschen fürchten". Dieß genügt, um ihn als ein Opfer barguftellen und mit Erfolg gegen bie Regier= ung auszuspielen. Boulanger fteht nun als ein Retter und ein Racher ber Ehre bes Baterlanbes ba. Boulanger ift ber "Erwählte bes emporten Rationalftolges": fagte ein Blatt gelegentlich feiner Bahl im Norbbepartement. Das Bolt wendet fich ihm aber auch zu, feitbem ber Wilfon- Proces einen fleinen Bipfel bes Borhanges geluftet bat, binter bem feit Jahren bie fcmachvolle Birthichaft ber Republikaner fich verbirgt. Baren bie Confervativen wachsam gewesen, wie es ihnen die eigene Sache geboten, bann hatten fie seit Ja und Tag unaufhörlich diese Wirthschaft an den Pranger gitellt. Als dieselbe schließlich zusammenbrach, hatten sie da den Bortheil davon gehabt, besonders wenn sie, seit den 1885 Wahlen, nachdrücklich und unablässig die Kammeraustess gefordert hätten. Dann wäre ihnen bei einiger Thath beim letzten Präsidentenschub vielleicht sogar die Gewalt die Hände gefallen. Aber die Monarchisten scheinen nun emal im Glauben zu leben, auf gewöhnlichem parlamentarist Wege nach oben zu kommen, während die Bonapartisten keile haben, da ihr Haupt, der Prinz Biktor, ohnehin netwas jung ist. So sind und bleiben die Conservate gelähmt.

Boulanger bezeichnete, in feinem Wahlaufruf mi feinen Reben, die Rammer als Ufurpator gegen bas a meine Stimmrecht, bie jebige Berfaffung als eine Auflebm gegen ben Boltswillen und die Republit, Die Abgeorbet brandmartt er als Faullenger. Dieje Berfaffung fei b Leuten geschaffen, welche fich eigenmächtig bie ihnen von Bahlern verweigerte conftituirende Gewalt beigelegt ball Er verfpricht furzweg ben Sturg ber beftebenben Ginricht gen und erklart offen, bag er nach ber bochften Gewalt ftre Dabei lagt er bie öffentliche Meinung in nie bagewesener 28 bearbeiten. Bier ber verbreitetften Parifer Blatter (, Intre figeant", "France", "XIXième Giècle", "Lanterne"), auf bem die neugegrundete "Cocarbe" und eine Menge flei Blatter, Bilbergeitungen u. f. w. arbeiten mit größtem G für ibn. Gein Bilo prangt an allen Strageneden, in al Birthehaufern und Gutten auf bem Lanbe, fein Ramen tont unaufhörlich in gablreichen Gaffenbauern. Paris unterhalt feine Partei mehrere taufend Emiffare, mele unter bem Borwand bes Bertaufs von Drudfachen und Be ungen, ben gangen Tag bis Abends fpat ben Ramen Boula gers in allen Baffen ausschreien und fingen. Sunberte be felben maren ine Rorbbepartement geschicht worben, um be

für seine Wahl zu arbeiten, und bei seinem Besuche die nöthige Begeisterung zu schüren. Es hat immer solche Leute (Anzeißer) gegeben, welche durch Berkauf von Drucksachen in den Pariser Gassen ihr Brod zu verdienen suchten. Aber Bouslanger hat ihre Zahl ungemein vermehrt, er hat sie förmlich abgerichtet und ordentlich in Sold genommen. Sie sind es gewesen, welche ihm, bei seinem ersten Erscheinen in der Kammer, am 19. April, bei der Eins und Rücksahrt stürmisch zus jubelten und diesenigen ansiesen, die ihn auspseisen wollten. Borher schon hatte er mit diesen Leuten einige Borübungen geshalten. So hatte er sich von ihnen anzubeln lassen, als er die Druckereien in der Rue Montmartre und Rue du Croissant besuchte, in welchen besagte Zeitungen und Drucksachen hers gestellt werden.

Bie aber erklaren bie republitanischen Begner feine Er= folge? Die "Juftice" fagt: "Der Boulangismus ift ein Beifteszuftand, welcher burch ben Etel an ben errungenen Freiheiten hervorgebracht wird, weil diefe Freiheiten teine Frucht tragen." Das "Journal bes Debats" brachte lange Schilberungen ber von ben Republifanern in ungahligen Landgemeinben geubten Gewaltherrichaft. Der republitanische Maire mit feinen Selfern ftreicht bie confervativen Babler aus ber Lifte und tragt Leute in Diefelbe ein, welche tein Bablrecht befigen. Genugt bies nicht, um feine Leute bei ben Bahlen burchzubringen, fo fälfcht er bie Bahlung, legt eine beliebige Bahl falicher Bahlgettel in die Urne, und er-Mart anbere für ungiltig. Der von ihm gefehwibrig eingegefette Bablvorftand unterftutt ihn babei mannhaft. Der auf biefe Beife ju Stande gekommene Gemeinberath mablt naturlich benfelben Maire wieber. Die mit folchen und oft noch ichlimmeren Mitteln von bem Gemeinberath ausgeichloffenen Confervativen wenden fich an die Gerichte und ben Staaterath. Aber bis beren Entscheidung eingetroffen, ift ein Jahr verfloffen, mabrend beffen ber republitanische Daire mit feiner Banbe wie ein Bafcha gewirthichaftet hat, ba er ber Unterftugung bes Brafetten und ber Abgeordneten bes De partements in vollem Umfang ficher ift. Die Wahl ift nun für ungiltig erklart, aber ber Brafett beauftragt benjelben unrechtmäßig gewählten Gemeinberath und Maire mit ber Bornahme ber Reuwahlen. Dasfelbe Spiel beginnt von Renem, und ber Daire nebft Gemeinderath werben wieber gewählt, bleiben jebenfalls ein ober anderthalb Sahre im Ante bis ber abermale gegen fie eingeleitete Brogeg entichieben if Die confervative Mehrheit tommt baber bei Erichopfung aller gefetlichen Mittel nie zu ihrem Rechte, wird immer unter brudt. "In Baris", fo ichließt bas republikanische Bin "wundert man fich oft, daß die Dittatur=Blane fo viele b hanger auf bem Lanbe finden. Aber wenn man bon's eigenen Mugen gefeben, wie die Bevolferung von ben talen bebruckt und mighandelt wird, fo begreift man lit bag biefelbe einer Regierung überbruffig werben muß, mit für fie nur bem Ramen nach liberal ift."

Die conservativen Blatter haben ofter von ben Ils banblungen berichtet, welche ihre Gefinnungsgenoffen frime ber Regierung und ber ihnen aufgebrungenen Gemeinderille erleiben. Aber fie haben es nicht verftanben, baraus tie Schluffolgerung ju gieben. Burben fie turgweg ben Stur ber Republik und Neuerrichtung bes Thrones als Riel him geftellt haben, fo murben fie gang anbere Erfolge bei allen Bablen erzielen. Biele Beifpiele beweisen bas unwiberleglich. Bei ber Erfatwahl in Marfeille, am 25. Dan. erhielt Eduard Berve, welcher offen bie ronaliftische Rabne entfaltete, 25,700 Stimmen, obwohl er erft im letten Mugen blick aufgestellt worben war und nur wenige Tage au ben Borbereitungen verblieben. Der Revolutionar Felir Brat fiegte mit 40,200 Stimmen, mabrend ber gemaßigte Republifaner Fouquier nur 12,500 erhielt. Aber nabezu 40,000 Wähler hatten es unterlaffen, ihre Stimmen abaugeben. In Misne-Departement erhielten am felben Tage Boulanger 45.000: ber Republifaner Doumer 27,000, ber Confervative Jacqueman

O Stimmen. Satte ber lettere offen bie monarchische gezeigt, fo wurde er gewiß bie großere Salfte ber auf inger gefallenen Stimmen erhalten haben. Bei ben Beewahlen, am 6. Mai, tamen in bem Städtchen Colombe inige Republikaner burch, die Mehrzahl blieb in Stichmit Confervativen. Die Republifaner gaben nun bie g aus: "Wer für bie Bicot'iche Lifte ftimmt, tritt für brafen von Paris ein." Am Stichtage aber fiegte bie iche Lifte vollständig, es tam fein Republikaner mehr Aehnliche Falle beweisen, bag bie Aussicht auf die urchie nicht ein Schreck= fondern ein Zugmittel bei en ware. Wenn nun Boulanger emportommt, tonnen tonarchiften es fich felbft auschreiben : fie haben bas nicht verstanden, ben richtigen Augenblick nicht zu er= gewußt, ben einzig zum Biele führenden Weg nicht hlagen.

Boulanger verbankt seine Popularität ursprünglich ber rerweckung bes bereits einschlafenden Revanchegedankens. em er aber sich wählen läßt, ergeht er sich in friedsberscherungen, und betont stets, Frankreich musse erst nem Innern umgestaltet und neugekräftigt werden, bevor Weiteres denken dürfe. Deshalb ist auch eine Spaltung: Patriotenliga eingetreten, wovon ein Theil, unter Dese, in den Dienst Boulangers getreten ist, und ihm erst öchsten Gewalt und zur Umgestaltung Frankreichs verwill. Die andere Hälfte will nur den Patriotismus Parteiunterschied pflegen.

Freilich, die jetigen Bersicherungen Boulangers sind nur sinte, er würde keine Stimme erhalten, wenn er den Krieg issicht stellen wollte. Aber dieser wird doch einmal mit enothwendigkeit eintreten, besonders aber, wenn Boulanger Ruder kommt. Deshalb hatte Ferry ganz Recht, wenn einer Rede zu Spinal sagte: "Die Kückkehr zum Cä-nus, die Restauration unter irgend einer Form der är-Diktatur würde, kein Verständiger kann daran zweiseln,

ben Krieg bedeuten, einen balbigen Krieg ohne Bunden bei bem wir die Meinung der Welt gegen uns haben

Deshalb rechnen viele besonders gescheidte kand bieser Krieg binnen zwei, höchstens drei Jahren werde. Im laufenden Jahre geschehe es nicht, neil warden In laufenden Jahre geschehe es nicht, neil warden lamentarische, von Spekulanten regierte und aufe Politik überhaupt keinen Krieg brauchen könne. Vahr aber sinden die Weltausstellung und die Emme der Revolution statt, welche beren Geist in und die Frankreichs neu beleben werde. Zugleich werden wahlen vorgenommen, bei denen Boulanger einige Metimmen zu erhalten und in 30 oder 40 Departeme wählt zu werden hofft. Dis 1890 sitt er dann sestim und der Krieg ist dann nur noch eine Frage der Gele

Da bie europäischen Monarchien gerabe in ber Jahrgehnten fich bie Pflege ber revolutionaren Gi felbit mehr ober minber angelegen fein liegen, war folgerichtig, daß die republikanische Regierung In nicht anftand, fie zur Theilnahme an ber Sunder ber Revolution, burch Beschickung ber Weltausstellun laben. Die Abneigung gegen bie Revolution ift nicht, was die vom beutschen Reichstangler geführt staaten bie Beschickung verweigern ließ. wollte baburch einen neuen Drud auf Frantreich ab fich biefes bagu verftanben, ftillichweigenb über Glfagben Schwamm zu ziehen, auf die ruffifche Freu vergichten, und fich bafur in feine Gefolgicaft ; bann murbe er Alles gethan haben, um biefe Ce gu forbern. Satte er nicht zu viel mit ruffifche gearbeitet, nicht fo oft die talten Bafferftrab laffen und beillofen Rriegsichreden verbreitet, fi fein Biel ficher erreicht haben. Denn die 885 fat Bauntonige im Balais-Bourbon munichen nur ibre lange zu genießen, um bas Bolt fortbauernb au tonnen. Jebe Burgichaft ber Dauer, von welche

auch kommen mag, ist ihnen willkommen. Aber burch seine Drohungen und Schreckmittel hat ber Reichskanzler bas französische Rationalbewußtsein immer wieder angestachelt, und badurch ven Rachegeist wachgehalten. Dieser wurde auch das durch wieder genährt, daß die offiziöse Presse zu bekannten Zwecken Furcht vor Frankreich heuchelte. (Hatte doch schon der Feldmarschall Moltke eine große Unvorsichtigkeit begangen, als er im Reichstage erklärte, das 1871 Errungene müsse berlagen den Franzosen ein solches Bewußtsein der Ohnmacht beigebracht, daß sie selber einen Rachekrieg kaum für möglich hielten; sie waren daher selbser ihnen zuschrieb, und die Befürchtungen, die er daran knüpste.)

Richt minder werben nun ber Baggwang und bie anderen neuen Ausnahmemagregeln für Elfag-Lothringen, fowie bie von ber Ranglerpreffe beigegebenen Drohungen, ebenfo wie bie für Franfreich febr empfindlichen, ja beleidigenben Erflarungen Eifzas im ungarifchen Reichstag genau biefelbe Birtung bervorrufen. Unftatt bie Frangofen gu firren, werben biefelben nur noch mehr aufgebracht werben und nur noch mehr an bie Rache benten. Diefes Allen gemeinsame Befühl forbert wiederum ben Boulangismus. Denn Boulanger ift ja ale Belb bes Rachefriege, ale "general Revanche" bem Bolte geläufig gemacht worben. In Berlin halt man fich fur unfehlbar in Gachen ber auswartigen Bolitit. Aber wenn die politischen Bertreter Deutschlands in Frankreich nicht bloge Liebebiener finb, fonbern nach beftem Biffen und Bewiffen berichten, fo werben fie nicht anbers fagen tonnen als: "Berr Reichstangler, Gie wenben vertehrte Mittel an, um ben Frieden mit ben Frangofen gu erhalten."

### LXXX.

Die fatholische Rirche in Bosnien feit ber öfterreichische Occupation.

(Fortfegung.)

1

Die confessionalen Schulen ber Katholiken werden is zur Stunde, wie wir gesehen, durchwegs von Klöstern und halten und in der That hat sich seit der Occupation in katholische Klosterwesen in Bosnien in einer Weise entfalm die als eine wahre Bohlthat des Landes erkannt werden und eine Wohlthat, die ja in dem so häusigen Besuch ihrer Schale von Kindern nicht katholischer Eltern, aber auch in viele anderen Achtungs- und Sympathie-Bezeugungen seitens b andersgläubigen Bevölkerung ihren sprechendsten Ausbruck sinde

Den ersten Plat und Rang nehmen hier ohne Frage be Franziskaner ein, beren jahrhundertlange unausgesette Be bienste um das Seelenheil der ihnen anvertrauten Gläubigen g nicht zu zählen sind. In ihren Klöstern, deren Zahl mutterbringung sich unter dem Walten des Doppelaars en schieden gehoben hat, wird für die Herandilbung eines gemineten Nachwuchses sortwährend gesorgt. Die bosnischen Freziskaner bilden zwei Ordens-Provinzen, das eigentliche Bosmit zwei Eustodien, Fojnica (spr. Fojnika) mit fünf Klösten Fojnica, Gučagora, Petričevac, Livno, Jajce und einer R

3 ju Rama; bann Gutista mit vier Rloftern: Gutista, an, Toliffa, Rresevo; und bie Hercegowina mit zwei Rlo-: Sirofibrig und Humac (fpr. Humay). Das Roviciat osnischen Ordens-Proving befindet fich im Rlofter Foiein Rnaben = Seminar, bas zu einem vollständigen achtgen Symnafium erweitert werben foll, im Rlofter Guca-); philosophische Studien find auch in den Rlöftern Sutista und Rresevo eingerichtet. Ebenfo unterhalt bie powinische Orbens-Proving in Strofibrig vier untere, im er humac zwei obere Gymnafialklaffen und zwei philoso= De Jahrgange?). Den theologischen Studien liegen bie gistaner=Rleriter an auswärtigen Anstalten ob, und zwar ber hercegowing an throlifden, bie ber bosnifden Dr= =Proving zumeift in Fünffirchen - 1887 16: 2 im 1., 1 2., 2 im 3., 3 im 4. theologischen Jahrgange - bann Ine in Rom, Beft und Affifi - 1884 5, 3, 2.

Was den Volksunterricht betrifft, so hat man den bosen Franziskanern nachgesagt, und die sogenannte liberale
trnalistik hat keinen Augenblick gesäumt daraus Capital
schlagen, daß sie keinen Anstand nähmen, in ihren Pfarren
gemeine" Schulen errichten zu lassen. Das ist allerdings
Fall und erklärt sich daraus, weil ihnen an vielen Orten
unter diesem Titel Regierungsmittel zur Erhaltung dieser
talten zustließen. Der religiöse Charakter berselben leidet
babei so wenig, daß sie der Sache nach als consessionale

<sup>)</sup> Nach dem Schem. Bosn. waren dort 4 Gymnasialklassen mit je 6 bis 10 Schülern und ein philosophisches Studium mit 14 Klerikern, darunter 6 aus Albanien. Bon der Derklickeit des Klosters heißt es S. 48: "Situ suo utpote a profano strepitu remotus, item od loci salubre coelum Musis colendis est aptissimus".

<sup>2)</sup> Ohne Zweifel nach bem vormärzlichen öfterreichischen Studien-Spftem, wo fich an die sechs Gymnasial= (vier Grammatikal= und zwei Humanitäts=)Rlassen zwei philosophische Jahrgänge, genannt Logit und Physik, anschlossen.

Schulen gelten können. Die frommen Bater locken anderigläubige Kinder nicht an, noch wehren sie dieselben ab; tho sächlich aber werden diese Schulen entweder ausschließend od zum weitaus größten Theile von katholischen Kinderu besuch deren confessionale Leitung und Erziehung unter allen Uständen keinen Abbruch erleidet, weil, wenn auch der Lehr oder die Lehrerin im Solde der Regierung steht, der Regionsunterricht und die Pflege der religiösen Uebungen wen Franziskanern besorgt wird. 1)

<sup>1)</sup> Aus dem Schem. Bosn. 1887 Inffen sich zahlreiche Beispiele ben anführen. So Livno S. 39: "Nunc fundata est sche communis pro omnibus confessionibus, in qua numer pubes catholica a Religioso naviter catechisatur." In S. 71: "Noviter erecta est quoque schola communalis a promiscua, quam tamen fere solum catholica prolos frequentat, in eaque a designato Religioso gratuito religione inturi. Romusina S. 92: "Schola neutralis, in qua Paroccatechismum tradit, a pueris tantum catholicis frequentari." Dubica (spr. Dubiga) S. 100: "habet scholam stralem, quam tamen soli pueri catholici adeunt." Etc. Botocani S. 100, Svilaj S. 101, Zolisja S. 106 m.

welche Werke meistens mit Dampf betrieben werben. Sie haben große Werkstätten für die nothwendigsten Handwerke errichtet, in denen die Brüder selbst arbeiten; die unzähligen Ziegel für den Bau ihrer ausgedehnten Baulichkeiten haben sie selbst erzeugt, die Steine dazu selbst gebrochen. Alle Straßen in weiter Umgebung sind von den Trappisten herzgestellt. Sie betreiben rationellen Ackerdau, haben Bienenzaucht à la Dzierzon eingeführt, pflanzen Neben und Gemüse, Hopfen ze. 1)

Bang besonbers fegensreich ift bas Birten ber Brüber von Maria-Stern auf bem Bebiete von Erziehung und Unterricht. Die Grundung eines Baifenhauses baselbft mar von um fo größerer Tragweite, je gablreicher fich in Bosnien vermahr= Toste Rinder befanden, die feine Eltern und feine Beimftatte hatten, an Nahrung und Rleibung Mangel litten und, aus Roth bei Anderegläubigen ihr Brob fuchend, ber Gefahr ausgefett waren, bas toftbare But ihres Glaubens zu verlieren. Balb fanben bei funfzig folder Berlaffenen Unterkunft im Baifenhaufe, wo fie, Dant ber bon allen Geiten guftromenben Liebesgaben, nicht blog in ben Grundfagen ber hl. Religion und in den Glementartenntniffen unterrichtet, fonbern auch gur Sandarbeit angeleitet und fo für bas fünftige prattifche Leben berangezogen werben. Das einzige Bergeleib bereitete ben raftlofen Brübern ber Umftanb, bag fie theils wegen Mangel an Plat, theils wegen unzureichenber Mittel an Rleibung und Rahrung fo vielen Bitten um Aufnahme nicht gerecht werben tonnten. "Es ift jest ber Binter vor ber Thure", ichrieb ber Gubprior bes Rlofters im November 1880 an

Bekanntlich ift P. Franz Bjanner, ein Borarlberger, im Mai 1880 mit einigen Brüdern aus Maria= Stern ausgezogen, um unter den Kaffern Süd-Afrika's eine neue Anfiedlung zu gründen.
 auch: x.x. Die bosnischen Trappisten im Wiener "Baterstand" 1880. Beil. zu Rr. 169 vom 20. Juni.

bie Rebattion bes Biener "Baterland", "und wir miffen no nicht, wo Stoff hernehmen, um biefe lieben Rinber vor b Ralte, bie in Bosnien fehr ftrenge ift, zu ichnten."

Bon ben Unterrichtserfolgen ber Baifenbausichule m bereits bie Rebe. Die Trappiften haben fich aber nebfti ein großes Berbienft baburch erworben, baß fie barmberg Schwestern vom bl. Binceng be Paula aus ber froatifc Orbens-Broving herbeiriefen, fur die fie in Banjalufa : Bohnhaus und eine Schule herrichteten und bie fomobl f ben Unterricht als für bie Krankenpflege ihre Mitarbeiterin Der erften Unfiedlung ber frommen Schweffe folgten balb anbere und ichon 1880 gab es ihrer in Bosni feche, namlich außer Banjaluta in Travnit, Livno, Dren Moftar und Sarajewo, beren feber noch in ber Beit por Occupation feitens ber faiferlichen Regierung Unterftutum von 300 ft. jahrlich in Aussicht gestellt waren. Als m ber Occupation bas fogenannte interconfessionale Brincip Geltung tam , gelangte an einem iconen Morgen an im ihrer Rlofter ein Erlag ber Landesregierung, laut beffen ibm bie Gubvention entzogen werben follte, ba es gegen bas Spfin verftoge, Confessions-Schulen gu unterftuten. Blucklichermei war man in Wiener Rreifen anberer Meinung und erhielte bie Schwestern nicht bloß bie frubere Unterftugung von neuem fonbern betamen felbft bie verfallene nachtraglich ausbezahlt In welchem Unfeben und welcher Buneigung bie wohlthatigen Schweftern ftehen, bavon nur ein Beifpiel Als Oberfoffer, Rebatteur bes "Throler Bolfsblattes", im Geptember 1884 in Banjaluta eintraf und mit feiner Begleitung im Rloften abstieg, fanbte eine reiche "Turfin" fur bie Gafte , um bi Schweftern zu ehren, bie ihr als Engel ber Barmbergiafei galten, ein toftbar gegiertes Bettgewand.

In ben Jahren 1882 und 1883 wurden neue Anfiedlungen in Zepce und in Zupanjac gegründet. Um biese Beil erfreute sich die klösterliche Gemeinde von Sarajewo eines neuen schönen Gebäudes, in welchem sie im Oktober 1883 söhere Töchterschule eröffnete. Am 19. November fand inweihung der Kirche statt, zu welchem Feste der Orschuperior, Domherr Fibelius Höpperger, mit der Oberin Igramer Convents, der ehrw. Mutter Georgie Cugmal, der Hauptstadt Kroatiens herbeikam.

Ein Jahr vor biefer Feierlichkeit, am 25. Ottober 1882, in ber Lanbeshauptftabt eine andere ftattgefunden: bie eihung bes unter bem Protektorate ber Raiferin fteben= Marien-Instituts für arme Waisenkinder und jenes jum ofeph, beibe ber Leitung ber Tochter ber gottlichen Liebe traut. Gie hatten bas Unglud, bag taum ein Biertel= fpater, 16. Februar 1883, in einem ber Bebaube Feuer ach, fo bag fie, obwohl Militar und Feuerwehr fogleich Stelle waren, nur ihr Leben retten fonnten; boch gelang bas verheerende Element von ben beiben angrangenben tuten abzuhalten. Der Schlag war um fo empfinblicher, ie Erbauung große Roften erforbert hatte, bie noch nicht il vollständig gebeckt maren, und bie Schwestern fich nun bings an bie Opferwilligkeit frommer Spenber gewiesen Doch gelang es im hingang ber Jahre, nicht nur Schwierigkeiten zu überwinden, fondern felbft neue Un= ngen zu grunden. Schon im Marg 1884 wurden Bor= ungen zum Baue neuer Baufer in Dolni = Tugla und a getroffen, eine vierte Ansiedlung ber Tochter ber gott= Liebe ift in "Bethanien" im Rofovo=Thale bei Garajewo nben. Die fromme Gefellichaft trägt überall, wo fie nfiebelt, ben Berhaltniffen bes Lanbes und Bedurfniffen finwohner Rechnung. Das Mabchen-Pensionat in Sao, in welches auch erterne Schulerinen zugelaffen werhat beutsche und flavische Klaffen, in benen die je andere che einen obligaten Unterrichtsgegenstand bilbet. Für avischen Klaffen war anfangs eine froatische Lehrerin ogen, bis die Schweftern im Stande waren, felbft biefen richt zu ertheilen. Balb melbeten fich Gloveninen aus , die ihre Candidatenzeit zu St. Andra in Rarnten gus

zubringen hatten. Im Jahre 1884 gablte man bad beutsche und vier flavische Klassen.

Die Ansiedlung in Bethanien ift darum von bei Interesse, weil die Schwestern hier, gleich den Trapple Maria-Stern, auch eine ökonomische Thätigkeit entsaller kleine Wegstunde von der Landeshauptstadt haben sowndstück angekauft, ein Haus mit einer kleinen gebaut, eine Meierei und Gemüsegärten angelegt. Dawei Jahre nach der Errichtung eine Gesellschaft au hier zusammensand, war diese sehr überrascht, als ihner ster Ferdinanda mit unverfälscher österreichischer Mit wartete; sie stammte von Kühen aus Breitensurt, bzur Auffrischung des minder guten bosnischen Rindvick hergebracht hatte.

Auch in ber Pfarre Bresta wurde eine größen unbebauten Grundes theils von den Schwestern ar theils ihnen von der Landesregierung geschenkt, wo daran gingen, das Gestrüppe auszuroden, den Bod zu machen, Wohn= und Wirthschaftsgebäude aufzusüh eine einfache Schule einzurichten, in der die Jugend das praktische Leben auf dem Felde und der Wiese werden soll.

Ein britter gemeinnütziger Frauenorden sind b ftern vom koftbaren Blute Jesu, die im Kreise Banj Ansiedlung "Nazareth" haben und darin eine Mä unterhalten.

5.

Die neue Diocesan-Gintheilung Bosniens in troffen, daß eine Metropolie und brei Suffragan = bestehen sollten. Zu ersterer wurde bas alte bos thum erhoben, nur daß, um ben von altersher

<sup>1)</sup> S. auch La velege a. a. D. I. S. 217 f.

Titel bes Bifchofe von Djatovar ale urfprunglichen Bifchofe "von Bosnien und Sprmien" nicht zu verlegen, bie neuumichriebene Diocefe von Brbboena genannt werben follte, bem altflavifden Ramen fur bas turtifirte Garajewo, wo in alten Beiten ber Bifchofefit war. 1) Die zweite Dioceje follte bas gleichfalls uralte Bisthum Duvno bilben, beffen Gig nach Moftar, ber Sauptftabt ber Bercegowing verlegt wurbe, und bas beghalb ben Titel Moftar=Duvno führt. Aus abgetrenn= ten Theilen biefer Dioceje, barunter bem Urfit berfelben, bem Begirt von Duvno, und Theilen ber Ergbiocefe Brhbosna wurde eine neue Dioceje, vorderhand ein apostolisches Bicariat, mit bem Git in Banjaluta gefchaffen. Dazu tommen bie fieben Pfarren ber feit 1839 mit Raguja vereinigten und von bort verwalteten Diocese Trebinje-Martana, die nun ale britte Suffragan-Diocese im Metropolitamerus von Garajewo ober Brbbosna ftebt.

Am 24. Januar 1881 traf ber neu ernannte Erzbischof Wigr. Joseph Stadler, zulett Professor ber Theologie in Agram, in der Landeshauptstadt ein, auf seinem ganzen Wege von den Behörden und Gemeindevertretungen achtungsvoll begrüßt, von Kiselsat aus durch den Kreisvorsteher und den Bezirksvorsteher von Sarajewo geleitet, in der Hauptstadt selbst von dem Prinzen von Württemberg und sämmtlichen Civil- und Militär-Autoritäten empfangen und in die sehr kleine und unansehnliche Kapelle geführt, wo von ihm ein Tedeum und Gebet für den Monarchen abgehalten wurde. Für die ersten Domherrenstellen waren der Canonicus dei S. Gerosamo in Kom, Andreas Feil, der Redakteur des "Kat. List.", Dr. Andreas Jagatić, und der Subdirektor des fürstbischössischen Seminars in Laibach, Dr. Anton Jeglić, ein noch junger, aber sehr eifriger Priester ausersehen; sehterem wurde

<sup>1)</sup> Den oben erwähnten Titel führt der Bifchof von Djakovar noch heute, und werden es wohl auch dessen Rachfolger dabei belassen. Bgl. Lavelche a. a. O. I S. 2131): "Datum Diakovo 28. maii 1883. Josephus Georgius Strossmayer, Episcopus Bosnlensis et Syrmiensis."

balb barauf bas Direktorat bes Marien=Instituts ber Tochter ber göttlichen Liebe anvertraut. Der Bau eines neuen würdigeren Gotteshauses, ber künftigen Domkirche, war be reits in Angriff genommen; es war bafür ber Musala-Pla ausersehen, wo vor ber Türkenherrschaft eine St. Peterskirch und ein Dominikanerkloster gestanden hatten. Noch hatte sich aus sener Zeit zwei bischöfliche Gräber erhalten, die seit von den Türken in Ehren gehalten und bis auf die jüngt Zeit durch eine brennende Dellampe ausgezeichnet waren. Un sie herum befanden sich noch zur Stunde viele türkische Erabstellen, weil angesehenere Familien unter den muhamedanischen Bosniern einen Werth darein setzen, in der Nähe solch beliger" Bischöfe ihre Rubestätte zu sinden.

Das neu errichtete tatholifche Erzbisthum batte m zwei Seiten bin unangenehme Reibungen zu erwarten, 1 teineswegs ausblieben. Ginerfeits mit ben Frangistanen bie burch Jahrhunderte im Alleinbesit ber tatholischen Siem die und Seelforge im gangen Gebiete ber Bosna und Rarent gewesen waren und fich gar nicht einbilben wollten , bag auf ben ergbischöflichen Stuhl von Brhbosna jemand Underer als Giner aus ihrer Mitte berufen werben tonne. Much ballen fie bereits ihren Mann bafur auserfeben, ben bisberigen Dr bens-Provingial P. Bascalis Buconjić (fpr. Butonitid), gegen beffen volle Gignung für einen folden Boften allerbinge nicht! einzuwenden war. Da es aber bei ber von firchlicher und ftaatlicher Geite in Angriff genommenen Regelung ber Dib cefan-Berhaltniffe Bosniens von allem Anfang auf eine Go cularifirung ber Sierarchie abgefeben mar, fo fcbien es ge boten, baß jebenfalls bie erfte und oberfte Stelle in berfelben einer Berfonlichkeit aus ber Beltgeiftlichkeit gugewiesen werbe. Aber auch bie unmittelbare Geelforge tonnte nicht weiter in bem ausschlieglichen Besit einer Orbens = Proving belaffen bleiben : ber facularen hierarchie mußte ein minbeftens theil weise facularer Curat-Rlerus entsprechen. Die Unftellung ber Geelforger hatte bisher burch ben bem Frangistaner-Drben ange

borigen apostolischen Bifar und bas Direktorium ber Orbens-Broving ftattgefunben: ber neue Ergbischof beauspruchte nunmehr biefe Ernennung als fein ihm als Orbinarius zustehenbes Attribut. Er fchritt fcon im Juli 1881 zu ber Errichtung eines bischöflichen Priefter-Geminars, wofür ihm bon ber Regierung ein Grunbftud in Travnit angewiesen und von einem ungenannten Boblthater 10,000 fl. gefpenbet murben. Um 10. Dezember barauf erfolgte burch ein Defret ber S. Congregatio negotiis ecclesiasticis extraordinariis bie papst= liche Entscheibung, laut welcher alle Pfarren "liberae collationis Ordinarii Dioecesani" fein follten, mit Ausnahme jener "quae adnexae sunt Conventibus; boch follten auch die bischöflichen Besetzungen für die Dauer eines Jahres nur probiforifche (Pfarrmefer ftatt Pfarrer) fein, binnen welcher Frift bem Frangistaner-Orben freigegeben mar, feine etwaigen Rechte auf die Befetzung ber Pfarren beim heiligen Stuble nachzuweisen. Es gab nun eine Reihe von Berhandlungen, bei benen bie Frangistaner ben Standpuntt einnahmen, daß alle gegenwärtig vorhandenen tatholischen Pfarren von gang Bosnien" nur burch fie "gegrundet, botirt und mit gefetlicher Berfahrung bis zur Stunde von ihnen abminiftrirt worben feien" - eine Behauptung bie in zweifacher Richtung bas geftedte Biel überflog: einerfeits weil nachweisbar bei Errichtung ber bestehenden Pfarren auch andere Faktoren mitgewirkt hatten, als die Gohne bes bl. Franciskus von Uffifi, anderfeits weil es nicht barauf antam, die von teiner Geite in Zweifel gezogenen jahrhundertlangen Berbienfte bes Orbens um bie Erhaltung bes fatholischen Glaubens und firchlichen Lebens in Bosnien barguthun, fonbern barauf, ben befonberen Rechts= titel nachzuweisen, aus welchem fie bei biefer und jener Pfarre ibre ausschliegliche Befugniß gur Befetung berfelben berguleiten vermeinten. 1) Ingwischen war die Befetung bes neuen

Bering Archiv 1883 IXL Bb. S. 149—151 und bagegen Zeglie die Pfarrfrage in Bosnien, altenmäßig dargestellt; ebenda S. 453—455.

Bifchoffiges in Moftar erfolgt und biefur ber fruber genann Migr. Buconjić erforen, beffen Inftallation am 30. Mai 188 erfolgte. Um 23. Juni barauf, nach mehreren gwifden be Ergbischof und bem Provingial ber bosnifchen Orbensprovin Nitola Rrilie gewechselten Schreiben, trat in Tojnica (fr Foiniba) bas Definitorium ber Frangistaner gufammen, welchem auch ber Orbens-General Bernardinus a Bortu N matino aus Rom erichien, und als neuen Provingial ben ? Blija Cavarovie' bestellte. Run erfolgte ein Angebot fellen ber Frangistaner, ber Ergbiocefe Brbbosna 16 und ber Die Banjaluta 8 Pfarren gur freien bifcoflichen Berleibum überlaffen. Da aber biefe Bahl boch wohl ju gering m (von 71 Pfarren in Brhbosna und 118, 132 und 28) Banjaluta mit über 34,000 Geelen), auch bie Auswall's fleinften und armften Geelforgeftationen getroffen ban womit fich ber Ergbischof nicht gufrieben geben tomit, wurde von beiben Geiten nochmals an ben beiligen Em appellirt, von welchem burch bie Congr. eccl. neg. extr. a 14. Marg 1883 bie Enticheibung erfloß 2). Daburd wurd ber Ergbioceje Brhbosna 26, ber Dioceje Banjalufa 9 Bin ren zugewiesen; bie Pfarrer aus bem Frangistaner . Drie werben von ben Orbens : Obern bem Ergbifchof prafentin welch letterer fie annimmt ober ablehnt; Die Regular Bfarn fonnen sowohl vom Ordinarius als vom Provingial entfen

<sup>1)</sup> Zeglis a. a. D. S. 450 f. Dieses Misverhaltnis besteht d Hauptsache nach bis zur Stunde, wie ein Blick in den Schei Bosn. 1887 zeigt. Während z. B. das Kloster Fojnica Pfarren n einer Zahl von 1607 bis 3715 Pfarrkindern hat, besiden die bis Sprengel bischöfticher Berleihung und zwar Golobrdo nur 92 Gromiljat 916, Rastovo gar nur 241 Seelen. Die Klosterplans von Livno zählen 2340 bis 3335, jene liberase collationis opi copalis zum höchsten 1640 und 1100, zwei nur 560 und 29 Seelen. Im Klosterbezirk Gucagora haben die Klosterplans 1185 bis 2300, die bischöftichen nur 680 bis 964 Seelen.

<sup>2)</sup> Bortlaut bei Bering a. a. D. G. 152 f.

werben, ohne baß ber eine ober andere seine Grunde angugeben verpflichtet ware; infolge einer in hinkunft stattfindenben Dismembration sind alle neu errichteten Pfarren sacular und liberae collationis bes Bischofs.

Bon Seiten des Erzbischofs, nicht ohne reichliche Beihilfe aus Landesmitteln und huldvolle Spenden Sr. Majestät,
wird unablässig dahin gewirkt, die seiner kirchlichen Berwaltung zugewiesenen Pfarrsprengel mit den nöthigen Baulichkeiten zu versehen. Eine schöne Kirche in Orvent ist 1885
vollendet worden; 1887 haben unter den Auspicien des Erzbischofs die Pfarren Rastovo und Pećine anständige Gotteshäuser, die Pfarre Modriča Pfarrhaus und Kirche erhalten, nähert sich der Kirchenbau in Travnik seiner Bollendung, ist die schöne Kirche in Brestovsko unter Dach gebracht. Bei letzterer haben der Kaiser 800 fl., Erzherzog Albrecht 100 fl. gespendet, die Landesregierung 800 fl. angewiesen 2c.

Eine bankenswerthe Ausmerksamkeit wendet Erzbischof Stadler den aus der Fremde kommenden katholischen Ansiedelern in solchen Orten oder Gegenden zu, wo disher eine regelemäßige Seelsorge nicht bestand. Das war namentlich im Bezirke von Bielzina nahe dem Zusammensluß der Save und Orina der Fall, wo vor der Occupation ausschließend Schismatiker und Muhamedaner wohnten. Gleich nach 1878 kamen katholische Colonisten aus dem Kaiserstaat und mehrten sich von Jahr zu Jahr in solchem Grade, daß man heute dort bei 120 Familien mit rund 550 Seelen zählt. Durch die Fürsorge des Erzbischofs besteht daselbst seite Seelsorge mit einer schönen Kirche.

Ein besonberes Interesse nehmen brei in ber Gbene zwischen Berbir (Bosnisch-Grabista) und Banjaluta entstanbene Colonien in Anspruch. Derbir zunächst haben sich Einwan-

<sup>1)</sup> Schem. Bosn. 1887 S. 93.

<sup>2)</sup> Die folgenden Daten verdante ich einer außerst freundlichen Mittheilung des hochw. P. Beter Bim mermann, Beichtvater im Rloster Razareth bei Banjalufa.



tommen eben burch. Gine zweite Colonie, lanber, Olbenburger, Braunschweiger Maglaj mit einer Rnaben= und einer D bon einem von ber Regierung befolbeten Schweftern vom toftbaren Blute Jeju gareth geleitet. In Maglaj haben bie Rieberlaffung gegrundet, die ben beutiche Fortfommen von großem Ruten ift. b bie Milch ihrer Rube vortheilhaft am IR wir haben bier eine neue Thatfache für lichen Ginfluß ber Trappiften por une. gelegen befindet fich eine Unfiedlung ital bie 1884 in Folge ber großen Uebericht beimathlichen Unwefen vermuftete, ben und fich ob bem "Monte bi G. Frances bergelaffen hatten. Es waren bei 360 mit großer Roth fampfen mußten, aber be hinaus finb.

Die Seelforgestationen in diesen Co ber Punktation von 1883, der freien Be anheim, und in der That werden die beid Weltpriestern versehen; die Colonie "Wind bensbruber zum Pfarrer. Denn an Weltpr ber Säcular-Pfarren gebricht es bis zur St In der Erzbiscese sind mit Ausgeschme von Jesuiten am 1. Oktober mit der ersten Klasse mit 32 Schülern, wovon 12 in das Convikt ausgenommen wurden, eröffnet worden. Für den Bau hatte Leopold Ritter von Lilienthal in Grät die ansehnliche Summe von 30,000 fl. und neuestens (1887) abermals 1000 fl. gespendet. In dem großen Gebäude ist für die Schullokalitäten, die Wohnungen der Lehrer und das Convikt gesorgt.

Gegen Enbe 1883 erfolgte die Besetzung des Bisthums Banjaluka, bei welcher abermals der Franziskaner-Orden Berücksichtigung fand. Die Wahl traf den Ordenspriester Marijan Marković, 1840 in Dolac (spr. Dolat) einem katholischen Dorfe bei Travnik geboren, im bischöstlichen Seminar zu Djakovar zum Priester gebildet, eine Zeit lang einer der Definitoren der bosnischen Ordens- Provinz, zulet Pfarrer in seinem Geburtsorte.

Die aus öffentlichen Mitteln fließende Dotation bieser Bischofsitze ist solgende: Erzbischof 8000 fl. mit Quartiergeld 1500 fl., ein Sekretär 1000 fl., vier Domherrn je 2000 fl.; Bischof von Wostar 6000 fl., apostolischer Vikar von Banjastuka 3000 fl. Zum Bergleich, und zugleich Beweis der von der kaiserlichen Regierung geübten Gleichhaltung der drei Conssessionen, dienen die Besoldungen der bezüglichen kirchlichen Würdenträger: orthodorer Metropolit in Sarajewo 8300 fl., Sekretär und Kanzelist 1000 fl., 2. Kanzelist, Amtsdiener, Kanzlei 1500 fl., 4 Consistorialräthe je 2000 fl.; Bischof von Tuzla 5800 fl., von Mostar 4500. Der muhamedanische Reissel-Ulema bezieht 8000 fl., Sekretär 1000 fl., 4 Witzglieder des MedzliselsUlema je 2000 fl. Dabei ist nicht zu übersehen, daß die Orientalen und die Muhamedaner die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung bilden.

Grhr. v. Selfert.

(Schluß folgt.)

# Streiflichter auf die fatholischen Slavenstämme in Defterreich.

I. (Solug über bie Czeden.)

Unter diesen Umständen erregen im Allgemeinen Aufführungen der jungczechischen Blätter tein besonderes Aufehen. Auf conservativer Seite weiß man, was man wihnen zu halten hat, und auf liberaler Seite darf man de Jungczechen aus Gründen, die noch näher besprochen werde sollen, nicht zu nahe treten.

Größere Bewegung verursachte im vorigen Jahre ei mährisches Blatt, die "Hlas Naroda", welches die Kaisen Zusammenkunft in Sastein mit der Erklärung begrüßte, da zwar Desterreichs Bölker nicht Gegner des freundschaftliche Berhältnisses mit Deutschland seien, daß man aber von ihne weder Opfer verlangen noch die gesunden Knochen eines öster reichischen Soldaten für die Frage gefährden durse, od Deutschlands Grenze nach Osten und Westen vorwärts oder rückwänsich verschiebe. Ueberdieß schließe bieses freundschaftliche Berhältniß mit Deutschland nicht ein freundschaftliches Berhältniß mit Deutschland nicht ein freundschaftliches Berhältniß zu Rußland aus. Ungesichts dieser Sprache gebärden sich die liberale Presse wie wüthend und machte dafür is ihrem Zorne die czechischen Abgeordneten Mährens sowie der

of von Brunn verantwortlich, als ob biefe für bie Un= ungen ber "Blas Naroba" einzustehen hatten. Bon bei-Seiten fam indeg ichnell Rudantwort. Die czechischen proneten Mahrens erklarten in "Moravski Orlice", bem ne ber czechisch = mabrischen Partei, bag bie "hlas Raweber berufen noch berechtigt fei, im Ramen ber bob= en Partei Mahrens zu fprechen und bag weiter biefe ifche Partei in Dahren nie Zwecke verfolgt habe, welche intereffen bes öfterreichischen Staates zuwiberlaufen, fo nie fchnobe Berbachtigung ber liberalen Breffe mit aller hiebenheit gurudguweifen fei. Gleichzeitig legte ber Bi= von Brunn öffentlich nachbrudlichft Bermahrung bagegen baß bie "Hlas Raroba" ein Organ ber confervativ= alen Partei in Mahren fei. Der Blan ber liberalen e, die Sprache ber "Hlas Naroba" gur Berbächtigung Deutschen in Bohmen auszunüten, war bamit gescheitert. Ihre Meußerungen waren inbeg Buckerwaffer gegen eine bure, welche von jungczechischer Geite unter bem Titel: beutsch = öfterreichische Bundnig vom czechisch= öfterreich= Standpuntte" in Ruttenberg gebruckt murbe. Benn ungezechische Führer und Abgeordnete Dr. Gregr fie nicht verfaßt hat, fo hat er minbeftens bebeutenben Ginfluß if genommen. Jebenfalls haben jungczechische Rreife fich Benugthuung bes Umftandes gerühmt, daß die frangöfische rung von ber Berausgabe biefer Druckschrift vorber icon richtet worden sei und daß sie mehrere hundert Erem= berfelben bestellt habe, die fie indeg taum erhalten haben , nachbem bie Brofcure in ihrer Gefammtausgabe cont wurde. In berfelben war ausgeführt, bag Defterreich er Balkan-Salbinfel feine politischen Rechte gu mabren baß bie heutigen öfterreichischen Staatsmanner burch etige Orientpolitit "fich frevelhafter Gingriffe in bas theftimmungerecht ber ben Balfan bewohnenben Glaven ig" machten, um bie "Bilbung eines machtigen flavifchen tes zu verhindern", beffen naturliche Beftandtheile nach

ber Ueberzeugung aller Panflavisten Dalmatin, Slavonien, Subungarn, Karnten, Krain, Unterstein und Istrien sammt Triest sein würden. Der gis Desterreichs sei das deutsche Reich. Das deutschein Bündniß liege daher nicht im österreichischen Inseiden sein solches mit Rußland und Frankreich pendziel aller Bestrebungen der auswärtigen Politierichs und der diesem Staate angehörigen Immisse die Zertrümmerung des deutschen Reiches seinsteineres Zusammengehen Desterreichs mit Dentschen staatschen Föderatiostaat umgestalten und, um dem bei Germanismus ein Ziel zu sehen, den böhmischen Staats

Go lautete bie Sprache ber Flugschrift, bie an timften Rreifen bes Abgeordneten Dr. Gregr beron war. Was machte hiegegen die liberale Partei, w bie liberale Preffe ? Mls Dr. Gregr jungft im R bem bemofratischen Wiener Abgeordneten Dr. Que über erklarte, es fei eine Schanbe, fur bie Ginfu confessionellen Schule zu stimmen, ba lagen Deuts und Jungezechen fich in ben Armen und ber & wollte es fein Ende nehmen. Die Ruttenberger bes Dr. Gregr ging feiner Musicheibung aus bem Klub und feiner Trennung von ber gegenwärtiger bes Reichsrathes unmittelbar voran. Seitbem Schulter an Schulter mit ben Jung=Deutschen diefem Lager als Freund und Bundesgenoffe trogbem er wirklich als ein fanatischer Tobfeind deutf bezeichnet werben fann. Gregr ftammt aus D (Stepr) und hat ben Sag eines Renegaten jeber zur Schau zu tragen gewußt.

Im Dezember v. 36. schien eine neue Affai lufte ber liberalen Presse, ben Patriotismus ber St zu verbächtigen, Borschub zu leiften. Dr. Zivm ausgeber bes "Parlamentar", wurde wegen Soc

Untersuchung genommen. Der Fall war um fo fritischer, ale unter ber gegenwärtigen Regierung die Freiheit ber Preffe wirklich in gang außerorbentlicher Beife bochgehalten worben ift. Bahrend unter bem Burgerminifterium Laffer, genannt Muersperg, die subjeftiven Unflagen gegen bie Redafteure fich bauften, find feit ben neun Jahren ber Regierung Taaffe taum brei Rebatteure, fubjettiv angeflagt, vor Bericht geftanben. Im Februar bes heurigen Jahres tam Zivny vor die Beidworenen, vor welchen ber Staatsanwalt gegen ihn Un= Mage megen bes Berbrechens bes Sochverrathe erhob. Diefelbe bezeichnete es als notorische Thatsache, bag die in ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts auf bie Tagesordnung gebrachte Rationalitatenfrage, bie Frage ber Bleichberechtigung ber einzelnen Rationalitaten Defterreichs, auch die Bolter ber flavifchen Nationalitat, beren Stamme Defterreich bewohnen, machtig ergriffen habe. Solange biefe Bewegung fich innerhalb ber Grengen ber burch Art. 19 ber Staats= grundgesete febem Bolksftamme, ohne Ruckficht auf Dundart und Abstammung, gewährleifteten Rechte halte, fei biefelbe voll= tommen legal gewesen. Jest habe aber biefe burch bie Ratio= nalitatenfrage jum Leben erwachte Bewegung Fruchte erzeugt und gur Reife gebracht, beren machtiger Ginflug auf die Befcbice und bie Bufunft Defterreiche nicht überfeben werben tonne, weil fie uber bie berührten gefetlichen Grengen binauswachse, und bamit eine Befahr in fich berge, die zu vermeiben, hintanguhalten und zu befampfen jeber Patriot gu feiner Mufgabe machen muffe. Gine folde Frucht fei ber Ban= flavismus, bie verforperte Ibee ber nationalen, culturellen und politischen Bereinigung fammtlicher Glaven in und außer Defterreich. "Gine Bartei unter ben Glaven Defterreichs will die nationale Bereinigung mit ben außeröfterreichischen Stammesgenoffen unter ber Sympathie bes ruffifden Bolfes bewirken, und burch biefe Ginigung die Realifirung ber panflaviftifden 3bee erreichen." Das Biel biefer Bartei folle junachit burch ben fogenannten literarifden Banflavismus sowie durch die Beseitigung der Resignation benheit unter den slavischen Bölkern erreicht vand literarische Panslavismus solle für das große Jahr vorbereiten, indem er für die Erlernung der russische als der angeblich dafür geeignetsten wirthschaftlichen uturellen Sprache eintrete. Mit diesen immer tibet offener zutagetretenden Bestredungen der panslavisstat tatoren wird unmittelbar auf die Herbeisührung eine bestehenden internationalen politischen Constellation westehen der den Staat von Außen hingearbeitet, we wie deren auswärtigen Organen in einer für Oesternit bestehen Weise und mit einer Offenheit auseinum wird, die den unumstößlichen Beweis dafür liefert, we Panslavismus innerhalb der österreichischen Grenzen in seinen Formen und Bestredungen Hochverrath seinen Formen und Bestredungen Hochverrath seinen

Der Angeklagte Bivnn, ein Schwiegersobn bes ich czechischen Publiciften Streffcoweti, ber mit feiner Familie im Frubjahr 1886 von ber fatholifden gur graf orientalifden Rirche übergetreten war, ftanb mit einfluge Berfonlichkeiten in Defterreich und Rugland in Beifin und erhielt von ihnen Unterftugungen fur fich und fein Insbesondere verfehrte er mit bem als Banflaviften bete Dr. Frang Barvic und ebenfo mit einem gemiffen Miletic, ber als bas Saupt ber ferbifcheruffifchepanilani Naitation in Dalmatien gilt. Augerbem mar nacha bağ Biony mit bem penfionirten Dofrath Dobrgant im ruffifden Intereffe unter ben Ruthenen wirft ( und mit einem gewiffen Stefanowics in Schemnis (1 im Bertebr geftanben ift. Bon letterem lag auch ei bandlung vor, bie in ber Betersburger "Stija Bibows öffentlicht war und beren Devije lautete: "Die fl Bellen muffen fich bereinigen in bem ruffifchen Deer ber culturelle, fonbern ber politifche Banflan muffe Blat greifen, nur bie eiferne ruffifche Sanb tor Clovafentbume nuben."

Im Berhore zeigte fich Zivny als ein burchaus verener Ropf. Das Intereffe ber Dynaftie, erklarte er, fei Intereffe Defterreichs. Er fei fur ein freunbschaftliches altniß mit Deutschland und Rugland, sowie für die ftaatliche Deit eingetreten. Gegner bes Dualismus, fei er Feind weiteren staatlichen Foberalismus und Gegner ber Autoe ber Lanber, und billige fogar ben Standpunkt ber hiberalen Politifer, welche eine genaue Durchführung Bleichberechtigung nur bei folden Bolfern möglich halten, auf ein und berfelben Stufe cultureller Entwicklung fteben. rum mußten die flavischen Rationen zu jener Stufe em-Teigen, auf welcher die Deutschen sich befinden, und bas nten fie nur im culturellen Anschluß an Rugland, gerabeso bie Deutschen in Defterreich an ber culturellen Ginigung Deutschland festhalten. Darum fei er nichts weniger als flaviftifcher Agitator, habe eine politifche Bereinigung ber aven nie angestrebt und könne also als Hochverräther nicht rachtet werben.

Die Durchführung ber Verhandlung ergab die hochseressante Thatsache, daß die Mittheilungen der St. Peterserger Wohlthätigkeitsgesellschaft, zu deren Chefallerjungster Zeit, vor einigen Tagen erst, der durch seine stavistische Thätigkeit bekannte Graf Ignatie ff1) gewählt

<sup>1)</sup> Der "Nord", das in französicher Sprache in Brüssel erscheinende offiziöse Organ der russischen Regierung, vom 19. Mai 1888 will glauben machen, daß Graf Ignatiess nur wegen seiner besondern Besähigung sür Wohlthätigkeitssezellschaft nichts weniger als der Brennpunkt der panslavistischen Aktion sei. Im Gegentheil sasse die Gesuschaft als nächstliegende Aufgabe die hervorragende Betheiligung an der bevorstehenden Feier der Bekehrung der Russen zum Christenthum vor 900 Jahren, die in Kiew abgehalten werden soll, in's Auge. Die Verwerthung dieser Feier im panslavistischen Sinne, zunächst zum Kampse gegen die katholische Kirche und ihre Liturgie, wird unter diesen Umständen nicht langezauf sich warten lassen.

worben ift, im Oktober 1887 einen formlichen Branbartite enthalten haben, welcher ber Thatigkeit ber Glaven in Defter reich eine kraftige Bewegung zu Gunften ber flavischen Liturgi zur Aufgabe macht.

Die Polizeinote über ben Angeklagten enthüllte die weiter Thatsache, daß Ziwny im Jahre 1885 nach Rußland reist um die Wünsche des panflavistischen Comité & perfönlich ein zuholen. Er sei in Petersburg dem bortigen Metropoliti vorgestellt und mit der Aufgabe betraut worden, die Aufmer samkeit der österreichisch-ungarischen Slaven auf Rußland is lenken und für die russische Orthodoxie und die Berbreitun der russischen Sprache einzutreten. Dafür habe er 2000 i Jahressubvention für sein Blatt und eine höhere Prämie is sein Uebertreten zur russischen Kirche in Aussicht gestellt erhen. Die betreffenden Gelobeträge wurden von dem russischen priester und Kirchenvorsteher an der Wiener Botschaften priester und Kirchenvorsteher an der Wiener Botschaft.

Die Berhandlung enbete mit bem Freispruche bee Ange flagten feitens ber Wiener Geschwornen. Thatfachliche De mente für ben politif den Banflavismus fonnten nicht go funden werben, und bie bloge hinneigung gur ruffifde Sprache und zur ruffischen Rirche wollten bie Beichworne im Begenfage gur liberalen Preffe offenbar nicht als Ber brechen erflaren. Bir tonnen immerbin gefteben, bag Danne bon ben verworrenen Anschauungen bes Dr. Bivny un unter gewiffen Umftanben fur bie Integritat Defterreiche q fahrlich erscheinen. Innerhalb ber Glavenwelt ift inbef & bie hinneigung ju Leuten biefer Art nicht groß, wie bie auch baraus hervorgeht, bag nur gang wenige flavifche Winte Blattchen ben im "Barlamentar" niebergelegten 3been be Dr. Zivny folgten. Es waren bies junachft eine Wochen fchrift in Brag und bann ein gang fleines Blatten Rremfier in Mahren.

Rach Rugland, an ihre Gelbgeber mogen bie Agitatoren, bie in Defterreich in panflavistischem Sinne wirken, allerding

tröstliche Nachrichten geschrieben haben, da die russische se über den Fortschritt des Panslavismus in Desterreich oft. der so sagt, um nur ein Beispiel anzusühren, der enit" in Warschau: "Es ist nicht viel Ausmersamkeit an um zu erkennen, daß in der Slavenwelt eine starke pung beginnt, eine Bewegung solchen Charakters, daß sie Gulturerhebung ganz besonderer Art umzuschlagen Aus Böhmen, Mähren, Croatien, Krain, aus der

3m bollen Biberfpruch zu diefen Darftellungen fteben die Rlagen über die Czechen, die in Rugland leben. In letter Beit haben allerdings einige Czechen in Rugland jum Abfall bon der tatholifden Rirche fich berführen laffen, aber im Allgemeinen tommt es bei ben Czechen, welche in Rufland ihren Erwerb fuchen, trop aller "Bellenichlage ber panruffifchen 3bee" nicht einmal ju einem engern gesellichaftlichen Unichluffe berfelben an bie Ruffen. Der St. Betersburger Correspondent bes jungezechischen Rarobny Lifty flagte bor einigen Tagen bitter barüber, bag namentlich die kleineren czechischen Leute, fatt einem ruffischen Befelligfeitsvereine beigutreten, lieber Mitglieder bes deutichen Bereines "Balme" werben, und wenn man fie frage, warum fie boch nicht lieber fich in einen ruffischen Berein einschreiben laffen, fo laute die Antwort: "Ja, wiffen Gie, bort ift es für uns boch fremder; in ber Balme' fühlen wir uns mehr gu Saufe, als waren wir in Bohmen." Thatfache ift, bag tros ber naberen Bermandtichaft es zwischen ben Czechen und Ruffen weniger Berührungspuntte gibt, als zwifchen Deutschen und Czechen, welche beide feit Jahrhunderten in lebhafter Bechfelwirfung leben und biefelben culturellen Bege beschreiten. Jebenfalls ift bie Ericheinung erfreulich, daß Deutsche und Czechen, welche fich in Bohmen fo bitter befampfen, fich in Rugland in gemeinsamen Bereinen gusammenfinden. Die Czechen treten gerne in beutsche Bereine ein und fühlen fich in benfelben wie gu Saufe; die Deutschen aber nehmen fie gerne auf. Die Fremde führt beibe gujammen, und fo ift benn gu hoffen, bag auch in der Beimat fich die Gemüther beruhigen werben und bag end= lich boch eine Unnaberung zwischen ben beiben fich jest leiber vielfach feindlich gegenüberftebenden Stämmen Bohmens fich ver= wirklichen wird.

Slovakei, ja selbst aus bem polnischen Theile Galiziene kommen Rachrichten, welche von einer mächtigen Erregung zeigen, die auf weitgehende Aenderungen im Leben dieser Stämme abzielen, dieser Stämme, die, wie es den Anschein hatte, schen für immer losgerissen waren von der slavischen Ration durch Latinismus und deutsche Eultur. Bekannt ist ja das Sprück wort: "Czechen sind in's Deutsche übersette Slaven. Aber aus diesen Slaven selber sind soviele panslavistische Mit arbeiter in der Wissenschaft, soviele slavische Patrioten hereer gegangen, slavisch im weitesten Sinne des Wortes, daß te sonders die Czechen als die Wiedererwecker der slavische Einheitsidee gelten müssen. Hauptsächlich unter ihnen hat sie in neuerer Zeit die Ansicht von der absoluten Nothwendigke eines einzigen höheren Idioms in der Wissenschaft und Literar entwickelt und verbreitet."

Bahrend man in Rugland berartig fdrieb, brachten be offiziellen Bertreter bes czechischen Bolfes, Die Abgeordneten im bohmischen Landtage nicht nur bem beiligen Bater ju feinen Bubelfefte die berglichften Gludwuniche bar, fonbern fie votirten auch aus Unlag bes 40 jahrigen Regierungejubilaums Gr. Maj, bes Raifers ben Betrag von 500,000 fl., um ba mit einen Lanbesverficherungsfond gegen Alter, Invaliditat und Tobfall für Arbeiter und fur bas Gefinde ju grunden, bamit nach ben Borten ihres Führers Dr. Rieger "nach bem Bohlgefallen Gottes, nach ber Abficht bes Raifere jum Ruhme bes Lanbes, auf ber Grundlage ber aufrichtigen Achtung bes gleichen Rechtes beiber Bollsframme, ber gleicher Liebe jum ichonen Baterlande und ber gleichen Treue fa Ge. Maj. ben Raifer und bas Reich ein bauernbes Bert fib alle Gohne bes Lanbes gu ichaffen." Es war bei biefer Go legenheit, bag Dr. Rieger jenen Leuten, bie ben Batriotismu ber Czechen fo gerne verbachtigen, bie iconen Worte gurief "Wenn ihr nicht unferen Gefühlen glaubt, fo glaubt bed unferem Berftanbe."

Sier bleibt nur noch ubrig, festguftellen, bag bei ben

Gzechen panflaviftifch-ruffiche Sympathien und feinbfelige Befinnung gegen bie tatholische Rirche Sand in Sand geben. Die Jungczechen find am weiteften vorgeschritten in ihrer Sinneigung gu Rugland, aber fie tragen auch, im mert. wurdigen Gegenfate zu bem in Rugland herrichenben Abfolutis= mus, einen unausgegohrenen Rabitalismus gur Gcau, rühmen fich ihrer huffitischen Bergangenheit und prunten mit ihrem Saffe gegen bie tatholifche Rirche, was ihnen bie ergebene Freundschaft ber beutschen Liberalen einträgt. Es muß barauf begwegen aufmertfam gemacht werben, weil von Rußland aus die Glaven fur ben Abfall von ber tatholischen gur griechisch-orientalischen ruffischen Rirche bearbeitet werben und weil bie ruffische Agitation bei jenen Glaven, bie gum Uebertritte in die ruffifche Rirche fich bereitfinden laffen, Beftrebungen für Ginführung ber altflavischen Liturgie im tatholifden Gottesbienft machruft. Es ift bies gang befonbere, allerbings nicht in fehr ausgebehntem Magftabe, bei ben Gubflaven ber Rall.

#### II. Die Berhaltniffe in Dalmatien.

In Dalmatien leben Serben (griechisch orientalisch), Croaten (griechisch-katholisch) und Italiener in bunter Mischung nebeneinander. Serben und Eroaten haben der Zahl nach das entschiedene Uebergewicht, während die Italiener im Ganzen (27,305 Seelen) die sogenannte "Intelligenz" für sich haben. Es gibt kaum ein Land, das politisch derart zerrissen wäre wie Dalmatien. Gine große Anzahl von Parteien bekämpft sich dort mit südländischer Heftigkeit, ohne einen Einigungspunkt zu sinden. Gine Zeit lang wurde Dalmatien als Theil des dreieinigen croatischen Königreiches von den Eroaten beansprucht, weil es dis zum 11. Jahrhundert zu Eroatien gehört hatte. Bon da ab hat Dalmatien theilsweise zu Ungarn, theilweise zu Serbien und zu Bosnien gehört, die die Republik Benedig mit Beginn des 15. Jahr=

hunderts vom größten Theil des Landes Besitz ergriff. Jett ist in Dalmatien der Bunsch, mit Croatien wieder vereinigt zu werden, so ziemlich verstummt, nachdem die Stellung Croatiens in Folge seines Ausgleichs mit Ungarn nichts besonders Berlockendes bietet. Der südlichste Theil von Dalmatien, der Bezirk von Cattaro, war zu Beginn dieses Jahrhunderts eine Zeit lang in rufsischem Besitze, und mag jetzt sehnlichst von Montenegro begehrt werden.

Schon die Rabe von Montenegro erflart es, bag Rusland burch Agenten und Agitatoren in Dalmatien feit langer Beit für feine Zwede thatig ift, befonbers ruffifche Rube jum Bau und jur Erhaltung von Kirchen, jur Berichonerus bes Gottesbienftes, zur Beiftellung von Baramenten, Glode, Berathichaften und Bilbern, jur Schenfung von Schulbuden, insbesondere aber auch von Bilbern ber ruffifchen Raiferfami und zur Unterftutung von Glaubensgenoffen fenbet, und in biefer anscheinend harmlofen Beife gang nach ber Unweifung von Pogodin fich Sympathien zu erwerben ftrebt. Leiber muß bebauert werben, bag man öfterreichifcher Geite nicht in gleicher Beife ben ruffifchen Lodungen entgegemwirft, um fo mehr als bie Dalmatiner um bedeutende innere ober außere Fragen fich weniger fummern, ale um ihre lotaten Streitigfeiten, und barum auch fleine Beihilfen gur Bericonerung ber Rirchen und ihres Gottesbienftes in ber Regel viel bober ichaben als bie Berfolgung groß angelegter, ibealer Blane jum Beften und Rugen bes Bolles. Inbeg mare es bod febr ungerecht, bas balmatinische Bolf babin zu verbachtigen, bag baffelbe an eine Unlehnung an Montenegro ober an Rugland bente, nachbem bie ruffifche Agitation thatfacbliche Erfolge bisher nicht aufzuweisen gehabt hat. Der wiederholte Aufftand in einzelnen Begirten ber Bocche, welcher 1869 und 1882 bei ben Berfuchen, bort bie Landwehrpflicht einzuführen. losgebrochen ift, bat mit ruffischen Sympathien nichts gu thun gehabt.

3m Laufe biefes Bintere haben fich in Dalmatien für

die liberale Presse zwei Anlässe ergeben, um gegen die dals matinische Bevölkerung den Vorwurf unpatriotischer Gesinnung zu erheben, und zwar zunächst wegen eines Antrages des dals matinischen Abgeordneten Ljudic auf Erhaltung der altslawischen Abgeordneten Ljudic auf Erhaltung der altslawischen Liturgie im katholischen Gottesdienste. Seitdem seitens des hl. Stuhles den Katholischen Montenegros der Gesbrauch der altslavischen Kirchensprache erlaubt worden war, weil sonst die Errichtung eines katholischen Bisthums in Cettinze unmöglich gewesen wäre, haben die russischen Agistatoren insbesondere bei zenen slavischen Bolksstämmen, bei denen unmittelbare Bersuche, dieselben zum Uebertritte zur russischen Kirche zu bewegen, Ersolge nicht voraussehen lassen, eine lebhafte Agitation auf Einführung der altslavischen Liturgie bei den österreichischen Slavenvölkern entwickelt. 1

<sup>1)</sup> Unmittelbar nachdem ber beilige Stuhl die Ginführung ber altflabifden Liturgie in Montenegro genehmigt batte, nahm (Mai 1887) felbst bas tatholifche (czechische) Blatt "Czech" für die altflavifche Liturgie Stellung, indem es ausführte, baß fich bie Berhaltniffe in Bohmen gang anders geftaltet batten, wenn die bor taufend Jahren burch Chriffus eingeführte flavifche Liturgie fich bort erhalten batte. "Die Berührung mit bem Beften hatte nie einen jo gefährlichen, ja verberblichen Charafter angenommen, ba ber Cyrillismus zwifden Deutschland und Bohmen einen höheren und breiteren Damm gebilbet batte, als bas Riefengebirge und ber Böhmerwald feien. Dadurch mare Böhmen von den Rataftrobben des dreifigjährigen Rrieges verschont geblieben und mare nie entvolfert worden, fo bag es nicht nothig geworben mare, die Bewohner bon anderwarts ber ju ergangen. Es zeige fich überhaupt die eigenthumliche Erscheinung, daß dort, wo ber chrillifche Gottesbienft fich erhalten hat, bas Glabenthum gegen ben fremben Ginfluß fich erhalten habe. Darum fei Chrillismus ber Schut und Schirm bes gefammten Glaventhums geworben, und werde diefem ein uneinnehmbarer Ball gegen außere Angriffe fein." Dieje Ausführungen fanden bei ben raditalen, firdenfeindlichen Jungczechen natürlich lebhaften Unflang. 36r Saubtorgan, die "Narodni Lifty", bezeichnete es als Lebensaufgabe bes czechifchen Rlerus, Bropaganba für bie Gin-

Auf katholischer Seite wurde biese Gesahr rechtzeitig erkannt, und man arbeitete ihr energisch entgegen. Der apostolische Nuntius, Erzbischof Galimberti, zu Wien richtete als Bertreter bes heiligen Stuhles an sammtliche Bischöse ber Monarchie, insbesondere an den Bischof von Leitmeritz, ein Schreiben, in welchem die Beibehaltung der lateinischen Kirchensprache stark betont wurde. Demselben folgte bald das Rundschreiben der Bischöse der Kirchenprovinz Görz an ihre Diöcesanen, von welchem später noch die Rede sein soll.

Much bie liberale Preffe nahm Stellung gegen bie Ein führung ber altflavischen Liturgie, natürlich nicht aus Unbane lichteit für bie tatholische Rirche, sonbern einfach befrwern weil man bamit bie flavifche Treue verbachtigen wollte. & ift gerabezu tomifch, bag g. B. bie "Neue freie Breffe", mit Namens ber Altfatholiten bie Ginführung ber beutichen Sprate als Sprache bes Gottesbienftes in regfter Beife ftete ber theibigt hat, am 4. Januar 1888, wie folgt, fcrieb : "Die Curie vertheibigt bie einheitliche Rirchenfprache ans benfelben einleuchtenben Grunden, aus benen ber Staat bie Staatsfprache vertheibigen follte, und fie weiß febr wohl, welche Schabigung ber firchlichen Gewalt, welche Loderung bes Zusammenhanges ber firchlichen Provingen mit Rom, welche Bermabrlofung ber Difciplin fie bort ju gewartigen bat, me fie aus politifden Grunben . . . eine Abweichung von ben mobierwogenen Grundfagen ber einheitlichen Rirdenfprache gugeftebt."

führung der slavischen Liturgie in der gesammten westlichen Slavenwelt zu machen. Der Klerus möge nicht ruhen, bis der Papst im eigensten Interesse des Papstthums dieselbe bewistige "Eingekeilt zwischen dem mächtigen deutschen Protestantenstaat und dem übermächtigen orthodogen Rusland, könne das Papstthum nur kräftig fortbestehen, wenn es sich auf die völlig zufriedenen Slavenstämme stützen wird. Das volle Einvernehmen mit dem Papstthum könne aber nur erzielt werden durch die Einsührung der slavischen Liturgie." Diese Sprache der Jungzegechen hätte den "Czech" in seinen einseitigen nationalen Phantasien ernüchtern können.

Der Antrag, ben ber katholijde Geiftliche Abg. Liubic in Dalmatien auf Aufrechthaltung ber glagolitifden1) Meffe in Dalmatien ftellte, wurde nicht richtig verftanben werben, wenn man fich nicht gegenwärtig balten wollte, bag im balmatinifden Landtag firchlicherfeite, inebefondere burch ben Ergbischof Manpas festgeftellt worben ift, baft an einigen Orten Dalmatiens bie flavifche Liturgie gu Recht besteht. Rad ben Erffarungen bes Antragftellere gielte berfelbe nur barauf ab, biefes Privilegium gu erhalten, nach: bem ce burch bas obenermabnte Schreiben bes apoftolifden Runtius in Bien ale gefahrbet erfchien. Ergbifchof Maupas erffarte begwegen auch febr richtig, bag ber Landtag aber eine liturgifche Frage ber Rirche nicht entscheiben tonne, nachbem nur bei bem heiligen Stuhle erworbene Privilegien geltenb gemacht werben mußten, und bat in biefem Ginne fowohl ben Antrage fteller als auch ben Landtag, nicht einen Beschluß zu faffen, welcher ber Burbe bes Oberhauptes bes Rirche ju nahe treten Entgegen meinte ber Abgeordnete Batotic unter großen Lobeshymnen auf ben beiligen Bater, bag bie ofterreichifde Regierung bas Runbichreiben bes apoftolifden Runtius angeregt habe und bag man begwegen an bie Regierung fich mit ber Frage wenden muffe, warum fie fo welt gegangen fei, bas Beten in ber Rationalfprache ju verbieten. Das raufbin ftellte Erzbifchof Daupas feft, bag nach feiner

<sup>1)</sup> Glagolica ist ein Alphabet, das neben der christlichen Schrift bei den Slaven, insbesondere in der altbulgarischen, oder wie Wissoschen der gelehrte Erforscher der flavischen Sprachen (diehichteger Budgetresent im österreichischen Herrenhause) sagt, in der pannonisch-slavenischen Sprache in Gebrauch von. In Bulgarien som
es im 12. Jahrhundert außer Gebrauch, in Coorden erst wirt
hater Rach dem Ausbruch des Schisma expleiten elnzelne Bemeinden das Frivologium, die Liturgle in flavischen Sprache
und glagolischer Schrift zu seiern, und haben dasselbe zum
Theil erstelben. Die liturglichen Bücher in glagolischen Schrift
merben in Nom gebruch.

munblichen Besprechung mit bem apostolischen Rush limberti bas Runbichreiben an fammtliche Bifdolet narchie ohne einen tategorifden Befehl bes Oberfur Rirche nicht erlaffen worben ware, und bag Riemms bente, bem Bolte ju verbieten, in feiner Gprace al In ben Rirchen auf bem Lande werbe immer flanit gen, nur bie Liturgie fei lateinifch; biefe lateinifch != gereiche aber ber tatholischen Rirche jum Ruhme, um als baburch bem Bolfe ja nichts entzogen werbe. In tragfteller felbit bebauerte, bem Rathe bes Ergbifdett folgen gu tonnen, betonte aber, bag er ben Beberfu verfagen wollte, wenn man ihm ale Beiftlichen wa wurde, in glagolitifder Sprache gu celebriren; fein to gehe nur dahin, daß durch bas ftandige Organ bes Lum ben Lanbesausschuß, ber Beweis erbracht werbe, wi Rundschreiben bes apoftolischen Runtius in Bien auf matien teine Anwendung zu finden habe. Reue Concer wolle man nicht, man wolle nur die ererbten Brit erhalten wiffen. Bei ber Abstimmung gingen bie tathi Croaten mit ben griechifch:unirten Gerben in aller Gin miteinander, fo bag ber Antrag Ljubic gegen ben En Maupas, mit bem fich nur bie italienische Minoritat ven angenommen wurde. Sicherlich ift biefer Beidluß ! matinischen Landtags zu bedauern, nicht bloß befrwege er eine Tattlofigkeit in fich foliegt, fonbern auch be weil er ber ruffifden Bropaganba auf Ginführung flavifden Rirchenfprache einen gewiffen Borfdub leift beft tann es ale febr gefahrlich nicht bezeichnet werbe es fich bei bemfelben thatfachlich nicht um neue Conc fonbern nur um Erhaltung bestehenber Brivitegien belt hat.

Der zweite Anlaß, bas balmatinische Bolt i Sympathie zu verbächtigen, ergab sich, als im balma Landtag von bem (wilben) Abgeordneten Bakotic ber gestellt wurde, bie ruffische Sprache obliga

in ben balmatinifden Mittelfchulen einzuführen. Die Beit, welche zwischen ber Ginbringung biefes Untrages und ber Beichluffaffung barüber verftrich, wurde von ber liberalen Breffe gur Berbachtigung weidlich ausgenutt. Daß hinterher ber bamaltinische Landtag fast einstimmig biesen Antrag ablebnte, blieb von ben meiften Blattern unerortert, weil bieß ber liberalen Partei nicht in ben Kram paßte. Thatfachlich mare bie Einführung ber ruffifden Sprache an ben Mittelfculen Dalmatiens gerabezu unqualificirbar gewesen, zumal bei ben Bejuden ruffifder Rriegsschiffe in ben balmatinischen Gemaffern bie Croaten wie bie Gerben in Dalmatien fich febr gut überzeugen tonnen, bag bie ruffifchen Marineoffiziere corrett und geläufig beutsch fprechen, weil an ber taiferlichen Atabemie in Betereburg, wo fie ihre Bilbung erhalten, bie meiften Gegenftanbe in beutscher Sprache vorgetragen werben, nachbem bie ruffifche Sprache fur bie technischen Musbrude noch viel gu arm ift.

Der Rationalitatenftreit, ber in Defterreich tobt, feit Rapoleon und die Loge das Rationalitätenprincip "erfunden" haben, hat im Sprachenftreit einen widerlichen Auswuchs gegeitigt. Dan will immer weniger bavon wiffen, bag ein Dann, ber mehrere Sprachen fpricht und verfteht, feine geiitigen Rrafte viel mehr zu verwerthen in ber Lage ift, als ein anderer. Die Fehler, die in biefer Richtung begangen werben, find boppelte: einerseits will ber beutsche Liberalismus ben Bolfern, im Biberfpruch jum freiheitlichen Gebanten ber Gelbstverwaltung, Berwaltung und Rechtsprechung in ber lanbesüblichen Sprache nichteinmal im Berfehr mit ben Barteien (außere Umtsfprache im Begenfat gur innern im Bertehre ber Behörben untereinanber) jugefteben, anbererfeits wollen die Bolfer rein nur aus nationalen Grunden eine gu große Begunftigung ihrer Mutterfprache ohne Rudficht auf bie bestehenben Beburfniffe. Go wogt in manchen Lanbern ber Sprachenftreit, einzig nur getragen von nationalen Sympathien und Antipathien. Der Antrag bes feiner Partei an-

gehörigen Abgeordneten Batotic tonnte nur unter biefen Berhaltniffen geboren werben. In Dalmatien, wo vier Sprachen italienisch, croatisch, serbisch und bagu noch beutsch (in ber Urmee und im Bertehr mit ben Centralbehorben) concurriren ift ber Sprachenftreit naturlich febr lebhaft und bie gegenie tigen Reibungen gwischen Gerben und Croaten einerseits un Stalienern anberfeits haben langft gur Folge gehabt, be an ben balmatinischen Mittelschulen mit Ausnahme jener be Bara, die italienische Sprache ziemlich verbrangt worde ift, obwohl biefelbe fur eine Ruftenbevolterung, Die fic p meift bem hanbel und ber Schiffahrt widmet, nabezu une läglich ift. Underseits muß freilich auch barauf bingewieje werben, bag bie balmatinifchen Staliener eine Abart ber beutid liberalen Bartei find und fich gerabeso gut wie bie Ente und Croaten in ihrer Parteipolitit vielfach in Extremen b wegen. 1)

Die Erfahrung zeigt eben überall, daß bort, wo we nationale Parteikampf entsesselt ist, ruhige Erwägung nit Platz greift, und daß deswegen auch im nationalen Eigen sinne die Erlernung einer Sprache verweigert wird, weld zur Wahrung der eigenen Interessen im Berkehre mit de Bevölkerung des Wohnortes sogar nicht leicht entbehrt werde kann. Indeß gilt dieß zunächst von den führenden und vo den treibenden Kräften der Partei und zwar jeder Parte Die große Masse des Bolkes läßt sich nicht beirren, ihre Kindern die Kenntniß der zweiten Landessprache, in Böhme ebenso wie in Dalmatien, möglich zu machen, wenn die Reisstlichteit bazu ihr nur halbwegs gegeben ist, und zwar dei wegen, weil sie die offen liegenden praktischen Voribeile met schätzt, als das Commando parteipolitischer Größen.

(Dritter Artifel folgt.)

<sup>1)</sup> Die icon berührte "Montenegrinische Dampfichiffahrtsgesellichalt tonnte wesentlich nur burch die finanzielle Beihilfe tratienische Firmen in Trieft gegründet werden.

## LXXXII.

## Beitläufe.

Die zwei Seiten der englischeirischen Krifis; ber papftliche Erlaß an die irischen Bischöfe vom 29. April d. 38.

31. Dai 1888.

Unter obiger Ueberschrift haben die "Zeitläuse" vor zwei Jahren die von Neuem begonnene Bewegung in Irland und wegen Irlands besprochen.<sup>1</sup>) Die Wogen gehen heute noch ebenso hoch und eine endgültige Besänstigung der stürmischen See ist noch immer nicht abzusehen. Der heilige Stuhl selbst ist sehr und Tag, durch einen eigens hiezu nach Irland gesendeten Präsaten mit der gründlichen Ersorschung der irischen Frage besaßt, und er hat nun gleichfalls gesunden, daß dieselbe zwei Seiten habe, die wohl zu unterscheiden seien.

Sigentlich unterscheibet bas bekannte Dekret bes heiligen Officiums ber Inquisition zweimal zwei Seiten, wie auch biese Blatter vor zwei Jahren gethan haben. herr Glabstone, ber bamalige Premier, hat unter Berläugnung seiner eigenen

<sup>1) &</sup>quot;Die zwei Seiten ber englisch : irischen Krisis. Studien und Stizzen." 1—III. Artifel. "Histor. polit. Blätter." 1886. Band 97. heft vom 1. Mai, 16. Mai und 16. Juni.

Thaten und politischen Bergangenheit zwei große Maßregelitzur Lösung ber irischen Frage auf einmal in Borschlag gebracht: nämlich Home = Rule und den Landauftauf für birischen Pächter. Gerade die Landbill hat er aber alsbat fallen lassen, um die ganze Kraft seiner Partei auf die Durcksehung eines eigenen Parlaments für Irland zu werfen. Dissociale Moment hatte für seinen Liberalismus, wie für all andern, geringeres Gewicht als das politische: eine Auseine dersehung zwischen England und Irland nach dem neuen Rust des österreichisch=ungarischen Ausgleichs, von dem man alle dings nicht meinen sollte, daß er für irgend Jemand wetwas Berlockendes haben könnte, erschien jetzt als Universit mittel zur Beseitigung aller Schwierigkeiten.

Diese Blätter waren baher ber Meinung, Herr Glabsten habe seine Absüchten für Irland in verkehrter Ordnung pur Borlage gebracht; er hätte die Agrarfrage vorangehen was Home-Rule zurückgestellt lassen sollen, dann würden bunversöhnlichen Heher gegen England und würde die Swaung gegen die Einheit des regierenden Reichsparlaments Irland selbst den Boden verloren haben. 1) Der heilige Stu unterscheidet nun gleichsalls zwischen den beiden Seiten, ab nur um über Home-Rule gar keine Meinung auszuspreche wie das auch für seden Unbefangenen selbstverständlich i Der Papst persönlich mag über Home-Rule politisch denkt wie er will; aber weder verstößt dasselbe gegen einen Glabenssah, noch steht ihm ein göttliches Gebot entgegen: Issalicht zu befinden.

<sup>1)</sup> Ein paar Monate später wurde aus England berichtet, der a Specialcommissär nach Irland gesendete General Buller hat dem Minister des Innern im neuen Kabinet erklärt: "die wir liche Ursache der socialen Unruhen in Irland sei die Landsrap und die Bächter fragten viel mehr nach ihren Stellen als nat Home-Ruse." S. Münchener "Allg. Zeitung" vom 18. Settember 1886.

Anbers fteht es mit ber Lanbfrage. Aber auch bier unterscheibet ber beilige Stuhl zwischen bem Zwed und ben gur Erreichung beffelben gebrauchten Mitteln. Mus bem Bortlaut bes Defrets bes beiligen Officiums ift flar gu ent= nehmen, bag ber Batikan bie Lofung ber Lanbfrage als ein unverrudbares Biel betrachtet; bas papftliche Begleitschreiben vom 20. April anerkennt bie "traurige Lage", aber bie Biichofe follen forgen, bag "in bem Beftreben, ein Seilmittel für bie traurige Lage ausfindig ju machen, bie Grengen ber driftlichen Liebe und Gerechtigfeit nicht überschritten werben." Mle folche Ueberichreitungen bezeichnet bas Defret nur ben fogenannten "Felbzugsplan" und bas "Bontotten". Es finb in ber irifchen Bewegung noch andere Mittel in Anwendung getommen, von welchen biefe Blatter vor zwei Jahren fagten: "Die irifchen Bewegungsparteien haben in ben geheimen Gefellschaften eine Geftalt angenommen, bie mahrlich nichts Gutes verheißt, wenn bie Bunbesgenoffen biefer Meuchelmorber und Dynamithelben bas Schickfal Frlands in die Sand bekommen follten". Bon biefen Graueln nimmt bas Defret gleichfalls Teine Rotig; benn über bie Berwerflichkeit folder Baffen auch in bem bitterften Rampfe fann tein Zweifel besteben, wie es bezüglich ber genannten beiben Rampfmittel allerdings ber Fall war: bes "Felbzugsplans" und bes "Bonfottens".

Für die katholische Presse, nicht nur jenseits des Kanals, sondern auch bei uns, lag in der irischen Bewegung eine starke, und nicht überall abgewehrte Bersuchung, über die Wittel und Wege ein Auge zuzudrücken oder auch beide. Es ist ja auch erklärlich. Die Geschichte des Märtyrer-Bolkes auf der grünen Insel liegt noch immer wie ein Schlagbaum vor den katholischen Sympathien gegenüber England, obwohl jenes England, welches das Elend der Religionskriege über die Iren gedracht und die Katholiken durch drei große Confiskationen zu Sklaven auf ihrem eigenen väterlichen Grund und Boden gemacht hat, heute nicht mehr existirt. Nach den sur Herrn Gladstone unglücklichen Wahlen vom Juli 1886

schrieb berselbe an einen burchgefallenen Parteifreund: 3d rathe Ihnen, sich mit Eifer auf bas Studium der irischen Geschichte zu wersen; ich habe derselben so viel Fleiß juze wandt, wie mir meine geringe Muße erlaubte, und ich die erstaunt über die Schande und Semeinheit — es gibt tein Worte, welche stark genug sind — welche die ganze Geschicht der Union bestecken." In einem andern gleichzeitigen Briedbehauptet er: "Die Politik Englands Irland gegenüber so im großen Ganzen von der civilisierten Welt mit Unehre uns sogar mit Schmach gestempelt worden." Das ist das Resultat verspäterter Studien protestantischerseits; bei den Kante liken, und bevorab im Batikan, ist die dritthalb hundertschrift Wütherei Englands gegen die katholische Treue des irische Bolkes stets in lebendigem Andenken geblieben, und zwar werabeso, wie Herr Gladstone sie jest ansieht.

Tropbem wurde die Frage im Batifan nicht als ble Bergens= und Gefühlsfache behandelt. Der Beweis bal ift alter ale bas vorliegenbe Defret, und auch alter ale b Entfendung bes Monfignore Perfito behufe perfonlicher G forschung ber Berhaltniffe in Frland. Ghe noch ber Ram amischen ben Bachtern und ben Grundherren brennend gemo ben war, hatte ber beilige Stuhl bewiefen, bag alles Di leib mit bem armen Bolfe ihn boch nicht hindere, bas Thu und Laffen ber Fuhrer beffelben und bie Mittel bes Wiberftanb an bem Dagftabe ber driftlichen Gittenlehre und ber Recht norm zu meffen. Der Borgang icheint fast icon wieber ve geffen gu fenn; aber er ift gerabe jest von Bichtigfeit, m er bie vollige Grundlofigfeit ber mobifeilen Ausrebe erweis bag bas Defret bes beiligen Officiums burch einseitige B richte bes Monfignore Berfito veranlagt, mabrend biefer felb hinwieber burch bie ihn captivirenben Brundherren getaufd worben fei.

<sup>1)</sup> Münchener "Allg. Beitung" vom 20. Juli 1886.

Es war zur Zeit, als noch ganz England unter bem Gindrucke der Mordthaten im Dubliner Phönixpark und der Dynamitatientate in London stand, daß in Irland der öfsentsliche Aufruf zu einer Sammlung erging, behuss einer Dotation für Herrn Parnell, das Haupt der "Nationalliga" und der Führer des irischen Clubs im Parlament. Herr Parnell ist bekanntlich Protestant und stammt aus einer irisch-ameriskanischen Familie. Er war von jeher der Hauptvermittler der engen Berbindung mit den in Nordamerika lebenden Iren, welche durch ihre sehr bebeutenden Geldopfer die irische Beswegung aufrecht halten. Schon vor zwei Jahren wurde die Summe der durch Parnell von Seite der irisch-amerikanischen "Nationalliga" ihr zugekommenen Unterstützungsgelder auf zwei Millionen Dollar berechnet.

Reben diefer Nationalliga besteht aber in Norbamerita noch ber eigentliche Tenierbund, Die "Onnamit- und Scharmubelgruppe", und fo febr bie Fubrer in Irland fich gegen jebes Bufammenwerfen mit biefen Leuten verwahren, Barnell inebefondere, fo ift boch bas Berhaltnig thatfachlich ein febr aweibeutiges. Die nach Amerita auf Besuch gekommenen irifchen Führer pflegen fich alsbalb genothigt zu feben, in ben bort herrschenden Ton einzuftimmen, und bewaffnete Erhebung in Irland, Losreigung von England ift bort bie Lofung. 1) Bor ungefahr einem Jahre haben bie Londoner "Times" fogar birett eine Reihe von Aftenftuden und Auszuge aus Reben und Zeitungsartifeln ber "Barnelliten" fowohl in Irland felbft, als in Amerika veröffentlicht, aus welchen fich unabweislich ergebe, bag biefelben für die innerhalb ber letten Jahre in Irland begangenen Berbrechen und Musschreitungen unmittelbar verantwortlich feien. Das Blatt forberte Berrn Parnell auf's Beftimmtefte auf, bor Bericht ju geben und

<sup>1)</sup> Aus Bashington in der Münchener "Allg. Zeitung" vom 11. September 1887. — Aus London in der Biener "Reuen Freien Preise vom 16. Sept. 1887.

Berläumbungsklage zu stellen. Die Sache erregte großen sehen inner= und außerhalb bes Parlaments; das Minimerbot sich, die Kosten des Processes für Parnell und Freunde zu tragen und ihnen die Wahl ihrer gesehlichen theidiger freizustellen. Herr Parnell aber ließ die benforberung völlig unbeantwortet; er wußte offenbar: wenn

Auf diese Enthüllungen brauchte man indeß im Bette nicht zu warten. Man war auch weit entfernt, eine polich Nachsorschung über Parnell und seine Freunde zu veranstulm um eine Freisprechung oder Berurtheilung der Partei zu gründen. Der heilige Stuhl verbot einfach in einem Schwben der Propaganda an die irischen Bischöse die Theilundman der Demonstration und das Betreiben der Sammlund den Klerus und in den Kirchen. Der "Feldzugsplateristirte damals noch nicht; als er aber in's Werf geseht wonten es an Kückblicken auf jenes Einschreiten des heiligs Stuhles nicht sehlen. Unter Anderm ließ sich das, übrigen nicht parnellitisch gesinnte, Blatt "Tablet" von einem Irlieder in Rom schreiben, wie folgt:

"Es find taum vier Jahre ber, baß in Folge imig Meinungen über ben Sachverhalt ber viel befprochene, p wöhnlich de Parnellio bezeichnete Brief ber Bropaganba an be irifden Bifdofe gefandt murbe; feitbem aber haben fich it Anschauungen bes Batitane bezüglich ber irifchen Angelegenbene vollftanbig geanbert. Bu ber oben ermannten Beit, im Dai 1883, war bem Papft gefagt worben, Dr. Barnell und feine Barle mentepartei feien Mitglieber einer gebeimen revolutionaren Ge fellfcaft, abnlich ben auf bem Feftlande beftebenben, und auf Grund biefer Nadricht murben bie Bifchofe gewarnt, ibn p unterftuben ober fich an ben fur feine 3mede eröffneten Gamm lungen zu betheiligen. Dr. Erote, ber Ergbifchof von Cafbel, war bamale in Rom und erhielt bei feiner Aubieng im Batifan eine fo ftrenge Ermahnung von Gr. Beiligkeit, bag er, ohne Erflarungen ju magen, Rom fogleich verließ, inbem er einfach fagte: ale Bifchof miffe er ju boren und gu geborchen. 3m berfelben Boche noch murbe ber Brief ber Bropaganba abgeandt und rief in Irland Bestürzung, ja beinahe Empörung ervor. Es ist leiber gewiß, daß in Folge bieses Briefes Tausenbe irischer Katholiken eine Zeitlang ihre religiösen Pflichten icht erfüllten, und bie Sache nahm eine so ernste Gestalt an, aß Manche fürchteten, es würde ein allgemeiner Absall ber Irlander vom katholischen Glauben stattsinden."

"Gludlicherweise mar jeboch ber Brief feine binbenbe Meugerung. Er war weber eine papftliche Bulle noch eine Encyflita, und bie gottliche Borfebung bediente fich feiner, um Rom eine beffere Ertenntnig ber irifden Angelegenheiten gu vermitteln. Der Bapft begann nun, bie Gache perfonlich ju untersuchen, und ein irifder Bifchof nach bem anbern warb nach Rom berufen, und aufgeforbert, feine Anficht in privater Unter= redung Gr. Beiligfeit mitzutheilen. Die Geduld, welche Dr. Grote bei feiner erften Mubieng bewiesen, warb nun reichlich belohnt burch bie Doglichkeit, bem Papfte ausführlich ben gangen Landstreit bargulegen, welcher bie Grunblage von Irlande Unglud bilbet. Wenn von englifder Geite auch jest noch versucht wird, ben Batitan ju überzeugen, bag bie nationalliga eine gefetlofe Berichwörung und ber Feldgugsplan eine Berletung bes göttlichen Sittengesetes fei, fo ift man in Rom zu flug, um fich baburch blenben gu laffen."

Die Quelle, welcher diese Darlegung entnommen ist, spricht nach einer Schilberung der Gräuel neuerlicher Pächter-austreibungen und der Hinweisung auf die Rathlosigkeit der Regierung, die immer wieder auf das bekannte Auskunstsmittel der Auswanderung zurückfomme, auch die eigene Ueberzeugung dahin aus: "Dieser Ruf nach neuerlicher Berminderung der schon so stark reducirten irischen Bevölkerung erzklärt den dringenden Bunsch der Irländer nach Autonomie, und man begreift auch das entschiedene Eintreten des katholischen Epistopates von Irland für den Feldzugsplan. In diesem Eintreten werden sich die hochwürdigsten Bischöse auch nicht beirren lassen durch die wider sie geschleuderten Berläumdungen, wozu z. B. der von einem tornstischen Lord kürzlich bei einem Meeting ausgesprochene Borwurf gehört: es bestehe in Irland ein verschleierter Aufruhr in Gestalt spstema-

tifchen Betrugs, ber von ben hochsten ber geiftlichen Lehr bes Bolfes empfohlen werbe." 1)

Um biefelbe Beit war aber in englischen Blattern t einer Dentichrift bes "Brifchen College" in Rom bie Re welche bezüglich bes Papftes behauptete, er blicke mit tie Betrübniß auf ben Bang ber Bewegung in Irland, wel "bas Land mit Anarchie und Berwuftung erfulle". Dentichrift ift bem Bortlaut nach nicht befannt geword aber fie foll entichieben fur die Berbrechen=Bill, bas auch ben Glabftonianern auf's Beftigfte befampfte "Bwangegefe gegen bie irifche Nationalliga, eingetreten fenn. "Bon wi lichen irischen Difftanben", fo wurde bie Begrundung Dentichrift ffiggirt, "bore man nichts mehr, Alles gebe in b wilben Gefchrei nach Lostrennung auf. Bas in bem Bius IX. verbammten Aufftanbe von 1866 Berrath gemei werbe jest nur noch ale Sache ber prattifchen Bolitte betra tet. Sandlungen gegen die Moral, Religion ober ben Fried ber Befellichaft konnen aber nicht wie ein Chamaleon bie fan wechseln. Parnell verbinbe fich mit ben Aposteln ber Gem und habe, um feine fich felbft geftellte Aufgabe, bas le Band zwischen England und Irland zu lofen, Die irifde Maffen zu Berrathern gemacht. Die Ratholiten Rome m anderer gander, welche bie parnellitifche Bewegung bieber gunftigen Mugen anfaben, tennen ben furchtbaren Terroriem nicht, welchen bie Parnelliten überall ausüben, mo fie es w mogen. Diefer Terrorismus fei von Anfang an bie Quel ber Macht Parnells gewesen." 2)

Unferes Biffens ift bestritten worben, daß die Dentide vom Frischen Colleg als solchem herrühre; jebenfalls ale steht ber Berfasser mit solchen Anschauungen unter ben englis

<sup>1)</sup> Bon Bogel fang: "Monatsschrift für driftliche Socialrefora Bien, 1887. April-Deft S. 188 ff.

<sup>2)</sup> Römische Correspondenz des "Daily Chronicle" in der Bie-"Neuen Freien Presse" vom 22. Mai 1887.

irischen Ratholiken nicht allein. Auf biese Thatsache hatte mehrere Monate vorher eine Londoner Correspondenz hingewiesen, welche unter Anderm auch damals schon die Stellung Parnell's zum "Feldzugsplan" gerade so bezeichnete, wie er selbst sich jeht öffentlich darüber ausgesprochen hat 1). Bekannt-lich hat Parnell erklärt: er sei persönlich Gegner dieser Gründung Dillon's gewesen, schon weil er vorausgesehen habe, daß sie nur der Regierung zu Hülfe kommen und den Borwand zu einem neuen Zwangsgeset gegen die Nationalliga bieten werde; aber er sei damals krank gewesen und habe nichts verbindern können.

Birflich berichtete bie gebachte Correspondeng icon an= derthalb Jahre vorber: Parnell fei mit ber haltung Dillon's nicht einverftanden; letterer folle feinen Gelbzug gang auf eigene Fauft begonnen haben, und Barnell merbe bemnachft nach Irland geben, um ein Compromif ju Stande ju bringen. Die Corrrefpondeng fügt aber in bezeichnender Beife bei : "Die verfohnliche Saltung Parnell's, die freilich nur bas Produft politischer Berechnung ift, fommt ben irifchen Agitatoren in bobem Grabe ungelegen. Die Anarchiften und namentlich bie irifchen Ameritaner find barüber bochft ungehalten, ba eine Berfohnung ihren Agitationen ben Boben entzieht. Diefe Ginbrude ichabigen bas Unfeben Parnell's, und es bat faft ben Anfchein, ale ob Diffon fich bereit mache, ihm ben Rang abzulaufen und an bie Spipe ber irifden Bewegung zu treten. Schon follen die Brifch-Ameritaner ben Rudtritt Parnell's von ber Leitung ber Partei verlangt haben, falls er fich nicht entidliegen will, Dillon, D'Brien und bie anberen Gefährten berfelben gu unterftugen."

Wenn es nach Parnell's eigenen Anbeutungen ichon im Schoofe ber Bewegungspartei felber an Spannungen nicht fehlt, fo barf man noch weniger annehmen, bag bie Gesammtheit

<sup>1)</sup> Londoner Correspondeng ber Berliner "Rreuggeitung" bom 28. Dezember 1886.

ber irischen Ratholiten, geschweige benn ber englischen, ber felben, und nun gar ber icharferen Tonart eines Dillon und ber ameritanischen Richtung, angehore ober guftimme. Auch in biefer Begiehung fann man bie Angaben ber mehrermannten Correspondeng ale volltommen richtig ansehen. "Der Stant ber Angelegenheit ift wesentlich verschlimmert worben burd bie Sanblungsweise bes tatholischen Erzbischofe Balfb; man fagt aber, bag ber Schritt beffelben in Rom nicht gebilligt werbe. Die Ratholiten Englands nehmen eine febr entidie bene Stellung gegen ben irifchen Bifchof ein, und felbft in in ber Diocefe beffelben foll es Biele geben, bie mit ber Par teinahme für bie Bachter, welche bie Bachtgahlung verweigen. nicht einverftanden find. Die entschiebenften Begner Dillon's in England find bie Ratholifen. Angefichts einer fo weit verbreiteten Difftimmung regt fich an vielen Stellen bie Soffnung, bag man boch bor bem Meugerften gurudichreden und bie Band jum Frieben bieten werbe."

Die katholische Presse hat bisher allerdings entgegengesette Anschauungen von der Haltung der englischen Katholiken vertreten, und sich dabei hauptsächlich auf den Cardinal Manning berusen. Aus einer großen Rede, die er im Jahre 1886 über Irland hielt, wurde der Schluß gezogen, daß er als Ausgangspunkt der irischen Regeneration eine lokale Selbstregierung verlange, von der er in erster Linie die Wiederaufrichtung des alten irischen Bodenrechtes erwarte. Damit ginge aber der Cardinal noch über Herrn Gladstone hinaus; dem weder bessen Landbill noch die Home= Rule= Vill hätte einem irischen Parlament die Möglichkeit eröffnet, behus Lösung der Agrarfrage die irischen "Landdiebe", wie die Landlords dort genannt zu werden pslegen, einsach zu erpropriiren. Der

<sup>1)</sup> Reußer "Chriftlich-sociale Blätter." 1886 Deft 14. S. 436 ff. Das Blatt selber meinte, "daß das en glische Parlament mishig sei, ein irisches Bodenrecht zu schaffen, sei längst durch sein vergebliches Bemühen erwiesen."

Sarbinal ift allerbings ein warmer Freund bes irifchen Boles, bas er tenne und liebe, obwohl "Englander burch und burch", wie er fagte. Aber bas Defret bes beiligen Officiums tonnte er mit voller Seelenrube lefen. In einer neuerlichen Unterrebung über bie Berhaltniffe in Irland erklarte ber Carbinal: "Man habe ihn schon wieberholt über feine Unficht binficht= lich bes Boncottens, ber Monbicheinler' und bergleichen befragt. Er halte bafür, bag Ungerechtigkeit ftete bie fchlimmften Leiben-Schaften im Menschen entwickle, und Boncotters und Mondicheinler feien gewiß nichts Unberes als bas Brobutt einer ungerechten Behandlung." Wenn er aber mit aller Entichiebenheit bie Beseitigung biefer Ungerechtigkeit burch gesetliche Regelung bes Grunbeigenthums, begiehungeweife ber Bachtverhaltniffe, verlangt, fo anerkennt er boch bie Gigenthums= rechte ber Landlords und ift weit entfernt, jebes Mittel ber Gelbsthulfe zu billigen. Borfichtiger Beije fügte er auch noch bei: bie Bezeichnung "irifches Barlament" im landlaufigen Sinne habe er nie geliebt.1)

Im Mai v. Is. haben die irischen Bischöse in einer Conferenz zu Maynooth einen Protest gegen die noch vor dem Oberhause schwebende "Zwangsbill" beschlossen. Sie führen eine äußerst scharfe Sprache. Sie erklären die Maßregel gegen die verfassungsmäßigen Freiheiten des Landes für völlig unbegründet, da Irland "mit Ausnahme einiger wenigen Bezirke von geringer Ausdehnung vorzugsweise frei sei von Berbrechen und schweren Bergehen, und sogar auch von gewöhnlichen Gesehesübertretungen". Das Geseh, sagen sie, würde nur "die traurige Arbeit der geheimen Gesellschaften" fördern und die Beziehungen zwischen den Landsords und den Pächtern noch mehr verbittern, so daß ein gütlicher Ausgleich in der Agrarfrage auf Grund der Ablösung ("Rücktauss") immer unmöglicher würde. Sie beschuldigen die Minister

<sup>1)</sup> Mus dem "Tablet" im "Biener Baterland" bom 21. Marg d. 38.

geradezu des bösen Willens, daß sie der allgemeinen Heraksehung der Pachtzinse nach Maßgabe des heutigen Berthet der Bodenerzeugnisse Widerstand entgegengesetht hatten, obwohl die Maßregel durch die von der Regierung selbst eingesetht. Agrarcommission für dringlich erklärt worden sei, und dadmit erst eine billige Grundlage für die Ablösung der Länderein gewonnen werden könnte. Hür Home-Rule wollten bit Bischöse nicht nocheinmal eintreten. Wenn sie aber auch, in Gegensatzum Cardinal Manning, ein nationales Bollparloment verlangt hätten, so würden diese wie die übrigen Insprüche ihrer Resolutionen die Eensur des römischen Inquisitiend Collegiums ohne Weiteres passirt haben: non interest.

Anders steht es mit den Auswüchsen der "schlimmfen Leidenschaften", wovon der Cardinal Manning gesprochen hat Durch ein eigenthümliches Zusammentressen bringt das Blan welches zuerst den Text des römischen Dekrets und papstlichen Erlasses über den Kanal herübergebracht hat, auf der nächtsolgenden Seite solgende Nachricht. "In Tralee wurden we 28. April die Mondscheinler Mariarth und Hapes durch de Strang hingerichtet; sie hatten am 21. Januar den Pächte Fitzmaurice in Lixnaw, Grafschaft Kerry, auf offener Landstraße ermordet, weil er ein boycottirtes Gehöft gepachte hatte".") Der Fall stund leider nicht vereinzelt da. Gib Baum aber, der solche Früchte trägt, mußte an der Wurze angegriffen werden: das und nichts weiter ist vom heiligten Stuhl geschehen.

Die Führer ber Nationalliga und ihre Genoffen in Parlament erheben nun großen garm über ben papfiliche Erlaß vom 20. April, welcher die Entscheibung ber oberite Congregation ber Inquisition ben irischen Bischöfen mitgetheil hat. Sie wollen gut katholisch sehn, aber sie protestiren gegen

<sup>1)</sup> S. ben correften Tegt ber Rejolutionen Berliner "Germania" vom 14. Juli 1887.

<sup>2)</sup> Munchener "Allg. Beitung" bom 3. Dai b. 38.

egenheiten bes Landes und ein Eingriff in die freie Ausstbung ihrer parlamentarischen Pflichten sei. Das konnte man möglicher Weise von dem bekannten Jacobinischen Briefe in der deutschen Septennatsstrage sagen. Aber derselbe war ein rein diplomatisches Aktenstück; keine heilige Congregation war dabei betheiligt, sondern nur das Staatssekretariat im Batikan. Der Brief gab bloß einen Rath, keine Entscheidung; er berief sich nur auf Gründe der Zweckmäßigkeit, nicht auf die ewigen Grundsähe des Nechts und der Gerechtigkeit. Er war an die Führer einer parlamentarischen Partei gerichtet, nicht an die deutschen Bisches, wie der Erlaß vom 20. April an die Obershirten der irischen Kirche, bei deren einigen den Anschauungen des heiligen Officiums widersprechende Ansichten Eingang gefunden hatten.

Bor Allem bei bem Dubliner Erzbischof Wals. Man barf aber ben besonderen Grund nicht übersehen, warum der Erzbischof für die irischen Pächter eine völlige Ausnahmesstellung von der allgemeinen Rechtsregel in Anspruch nehmen zu dürsen glaubte. Dieselben, sagte er, seien nicht wie die englischen Pächter, die einsach abziehen könnten, wenn ihnen der Pachtcontrakt nicht mehr passe, eine flottirende Masse, sondern seshafte Leute, die ein Miteigenthumsrecht an den gepachteten Ländereien hätten. Das sei die Folge der Agrarzesese seit 1870, insbesondere der Landakte von 1881. Durch dieses Landgeseh, welches die Feststellung statutenmäßiger Pachtungen mit durch das Gericht bestimmten Kenten geschaffen, habe der Landsord ausgehört alleiniger Eigenthümer des Pachtzeites zu seyn, und habe der Pächter die Stelle eines Mitzeigenthümers errungen.

Das ist nun allerdings richtig; und eben barum ist Gladsftone's irische "Bächterbill" von 1881 als eine so großartige Maßregel für das Land geseiert worden. Der Minister selbst sagte damals in der Einführungsrede: es sei die schwierigste und complicirteste Frage, die ihm in seinem öffentlichen Leben

vorgefommen fei, und noch nie habe er ein fi tigendes Gefühl von ber enormen Bebeutung i vorlage gehabt. In ber That faben bamals in Lanbreformer ihre Erwartungen übertroffen. Die irifchen Bifchofe bankten bem Dinifter fur bie ! beren foliber und gerechter Bafis bie irifche Lant gelost werben konnte. Ginige Principien ber 2 wenn völlig entwickelt, bie magna charta ber ! Freiheiten ber irifchen Bauern fenn: fo erflarte i ichof von Offory vor offenem Meeting. Die Bill Bachter ber einseitigen Willfur ber Landlorde; "t. Landcommiffion" war fein Gerichtshof. Du ichatte bie Pachtrente ab, verbriefte bas Bachterett But und vermittelte ben allenfallfigen Anfauf to Taufende von Bachtungen find im Laufe ber nad Sahre unter Berabfetung ber Bachtzinfe um 16 bis! cent gerichtlich firirt worben, und noch im porigen 3 bie Landcommiffion in einigen, von ber Candwirthic Roth besonbers bart betroffenen, Diftritten neue 20 bis zu 40 Procent ausnahmsweise verfügt. Berfammlung der tatholifden Abgeordneten Grian vorigen Monat bemerkt felbft in ihrer Refolution: Beginn bes Feldzugsplans habe bie Torpregierung e berausgegeben, welches allein 100,000 Bachtconte einseitig und bebrudent umgewandelt habe".

Was schließt nun der Herr Erzbischof aus dem jener irischen Landbill? Nachdem die allgemeine to schaftliche Krisis in Frland neue Verheerungen a hatte und die Pachtzins-Rückstände sich mehr und häuften, stellte Parnell wiederholt Anträge auf ner

<sup>1) &</sup>quot;hiftor. polit. Blätter." 1881. Band 87. S. 820 ftone's irifche Landbill." — Berfasser war herr Dr. Sein durch ben preußischen Culturkampf nach Engliprengter, zur Zeit in Rom lebender deutscher Gelebri

weisung ber gangen Frage bom gerechten Bachtzins an einen Berichtshof. Die Untrage wurden abgelehnt; und nun erflarte fich Dr. Balfh einem Interpellanten gegenüber auf bie Frage, ob er fich als Haupt ber chriftlichen Kirche in Irland über bie Berletung ber gewöhnlichften Chrlichfeit in dem "Feld: jugsplan" bes Abgeordneten Dillon, welcher es bem Bachter, alfo Ginem ber Bertragichließer, anheimstelle, bie Bedingungen ju beftimmen, unter benen ber Bertrag fortbefteben folle, nicht entfete? wie folgt: "Bare Parnell's Bill angenommen worben, fo hatten bie Bachter heute nicht die Feftftellung ber gerechten Berabsetzungen und bes gerechten Binfes felbft in bie Band genommen. Die bestehenben Berichtshofe bes Ronigreiche wurden fie übernommen haben. Wenn nun ber ,raube und rafche Weg' an Stelle bes gerichtlichen Borgebens getreten ift, fo find bafur nicht bie irifchen Bachter gu tabeln ober ihre parlamentarischen Bertreter und politischen Führer. Es mußte irgend ein Weg gefunden werben, ben Berth bes Lanbes festzuseten. Jeber Berfuch, bie Sache ber gefetlichen Autoritat ber Gerichtehofe zu übertragen, ift miggluckt. Go ift fie nun trot aller unferer Bemuhungen in die Sande ber Bachter gefommen."1)

Diese Anschauung ist es, welcher das heilige Officium sein non licet entgegengesetht hat. Der begleitende papstliche Erlaß vom 20. April bemerkt noch besonders: "Die Gerechtige keit dieser Entscheidung wird Jedermann leicht einleuchten, der verstandesgemäß erwägt, daß ein durch gemeinschaftliche Ueberzeinstimmung vereinbarter Pachtzins nicht ohne Berletzung eines Bertrags durch den bloßen Willen des Pächters ermäßigt werden kann, insbesondere wenn Tribunale vorhanden sind für die Begleichung solcher Streitsragen und die Heradssetzung ungerechter Pachtzinse innerhalb der Grenzen der

<sup>1)</sup> Aus der Londoner "Pall Mall Gazette" im Biener "Baterland" vom 8. Januar 1887, vgl. die Rummer vom 5. November 1886.

Billigkeit, nach Inbetrachtnahme ber Ursachen, welche b Werth des Bobens verringern.<sup>1</sup>) Auch kann es nicht als ftat haft erachtet werben, daß Pächtern Pachtzinse erpreßt und bie Hände unbekannter Personen zum Nachtheil der Grun besitzer gelegt werden. Endlich ist es gegen die Gerechtigk und christliche Liebe, durch ein sociales Interdikt diesenige welche die Pachtzinse, die sie vereinbarten, zu zahlen gewi sind, oder sene, welche in der Ausübung ihres Nechtes lee stehende Gehöfte pachten, zu versolgen".

Mag fich nun bie Nationalliga noch fo machtig au baumen, ber irifche Rlerus fteht noch im alten Unfeben, m ber Bann wird gebrochen fenn. Der Wiberfpruch wird nur ; Schaben ber gewaltfamen Berichwörung ausschlagen. Ber Berr Glabftone feine Lanbantaufe : Bill mit Ernft verfol batte, auftatt fie binter ben Sturmwolken feines Some : Ital Borichlags verichwinden ju laffen, bann mare bie Gowierie feit wohl ichon auf ben Weg ihrer Lojung gebracht. Di bie Landlords boch auch ein Recht auf Berucffichtigung ibr Gigenthums, fei es auch nur ein "Miteigenthum", baben m nicht ohne Beiters beraubt werben burfen: bas war au ber Grundgebante feiner eigenen Landbill. Obnebin ift großer Theil biefer Grundherren bereits ruinirt, bie Gib anberer find verpfandet und jubifche Belogefellichaften London herrichen als bie eigentlichen Befiger ganger Lan ftreden. Das ift bie Urfache ber herzlofeften Ausbeutin bie auch Cardinal Manning betont hat, und fie ruft am la teften nach Abhülfe.

Nur zu oft wird auch übersehen, daß die Landfrage ten ausschließlich irische ist, da ja das Pächterelend ebenso England und Schottland eristirt, und daß insbesondere Irland mit Herabsehung des Pachtzinses noch nichtring geholsen wäre, da der Besit von mindestens 80,000 Bächter

<sup>1)</sup> Damit ift bie t. Landcommiffion von 1881 gemeint.

jum Leben zu wenig und jum Sterben zu viel ift.1) Mue biefe Umftanbe, fowie bie "Beiligfeit ber Bertrage" bat bie Regierung in's Muge zu faffen, und bazu hat fich Lord Galisbury icon in ber Abregbebatte vom 19. August 1886 verbinblich gemacht. Im Gegenfat ju Glabftone und ber irifchen Fraktion find auch alle Schattirungen ber Parlamentsmehr= beit einig barüber, bag bor ber Lofung ber Lanbfrage bon Some-Rule feine Rebe fenn tonne. Bahrend bie Arlanber bei ber Abregbebatte erklarten: ihnen fei mehr an ber Regelung ber nationalen, als an ber ber Lanbfrage gelegen, bat ber Schapfangler Gofchen in Liverpool geaugert : feine Bartei, bie liberal - unionistische, "betrachte bie Lanbfrage als ben wichtigften Fattor bes Problems und wolle bie Bachter allmahlig zu Gigenthumern bes Grund und Bobens machen; bas fei wichtiger als Some = Rule." Ebenjo hat ber rabitale Führer Chamberlain ftete erflart: "Some-Rule fei nicht möglich, ehe bie Lanbfrage gelöst fei."2)

Glabstone selbst hat dieß bei seinem ersten Schritte thatsächlich anerkannt. In der richtigen Erkenntniß, daß die Bachtzahlung in Irland aufhören wurde, sobald die Parnelliten der die Gewalt in die Hände bekämen, stand er vor
der Alternative, entweder die irischen Gutsbesitzer zu entschädigen oder den Home-Rulers die absolute Controle der
irischen Justizpslege zu versagen, die sie in den Stand gesetzt hätte, das Ideal jenes Bauern zu verwirklichen, welcher
erklärte: "Home-Rule bedeutet das Land umsonst". Da aber
die Parnelliten von der Borenthaltung der Justizpslege nichts
wissen wollten, so entschloß er sich zur Berbindung der Landankauss-Borlage mit seiner Bill, und da er auch mit dieser Borlage an seinem eigenen liberalen Troß scheiterte, so stand er
moralisch wieder vor der Unmöglichkeit eines irischen Boll-

<sup>1)</sup> Münchener "MIIg. Beitung" bom 27. Januar 1887.

<sup>2)</sup> Dundener "MIIg. Beitung" bom 29. December 1886.

parlaments.!) Der von Ehrgeiz verblendete Greis ist aber n
weiter gegangen, indem er in seinen Reden an die kelist
Bevölkerung auch dieser eine Art von unabhängigem Parlam
zusprach. Einer seiner eifrigsten Anhänger hat ihm über b
Boranstellung des "Nationalitätsprincips" den Rücken geke "Bohin", schrieb er an Chamberlain, "soll eine solche Pol
sühren? Sollen der ganze Sang der Geschichte und
harmonisirenden und vermittelnden Wirkungen der Zeit um
stürzt werden?"2) Aus demselben Grunde hat der Führer
mit der gegenwärtigen Regierung verbündeten liberalen Un
nisten, Lord Hartington, jüngst an seine Parteisieunde
Irland geschrieben: "Die Regierung dürfe nicht eine ini
Nationalität als Grundlage einer irischen Regierung an
kennen".

Gewiß ist es weber die Katholicität der Frländer, n sind es die von der protestantischen Suprematic ab antig an ihr verübten Berbrechen, was die England seindliche Probei uns für die irische Nationalliga und den Gladstonism einnimmt. Unsere katholische Presse aber sollte sich die Soruhiger überlegen. Die geheimen Praktiken sener Liga sunn von der höchsten kirchlichen Autorität beurtheist, aber a das Nationalitätsprincip hat noch nirgends katholische Frügetragen. Es ist nicht Sache einer römischen Congregati darüber zu urtheilen, aber es ist Sache des gesunden politischen Berstandes.

<sup>1)</sup> Aus der Londoner "Ball Mall Gazette" - "Alig. Beiles vom 23. Juli 1886.

<sup>2)</sup> Münchener "Milg. Beitung" vom 30. Juni 1887.

## LXXXIII.

## Die literarifden Teftgaben ber Batifanifden Bibliothet.

Nachtrag.

Wie ich in heft 7 bieses Banbes versprochen, follen jest einige Notigen über bie Arbeit von be Roffi im Jubilaums-Album der Batikanischen Bibliothek, sowie über einzelne ber separat erschienenen Festgaben der Beamten bieser Bibliothek folgen.

1. Der Titel ber kleinen, aber hochintereffanten und außerft bemerkenswerthen Abhandlung von be Roffi lautet:

La biblia offerta da Ceolfrido abbate al sepolcro di S. Pietro, codice antichissimo tra i superstiti delle biblioteche della Sede apostolica. 22 S. 1 phototypijche Tajel.

Das Titelblatt bes berühmten Codice Laurenziano-Amiatino in Florenz zeigt Rasuren größeren Umsanges, auf welche bann Worte eingetragen wurden, die in das Bersmaß der poetischen Widmung nicht hineinpassen. Bei seinen Studien über den Ursprung und die Geschichte der Batikanischen Bibliothek zog Comm. de Rossi auch diesen Coder in Betracht und sprach die Bermuthung aus, derselbe sei wohl ein einzelner Ueberrest der früheren reichen Bibliothek von Sankt Beter resp. des Batikans. Weiterhin zog er eine Rotiz des Beda Benerabilis heran, worin mitgetheilt wird, daß der Abt Ceolfridus von Bearmouth in Northumberland im Jahre 716 bei seiner Reise ad Umina in der Consessio der Basilica des Apostelfürsten einen prachtvollen Bibelcoder als Geschenk niedergelegt habe. De Rossi's Scharfssinn und ganz eigenartige Combinationsgabe versuchte nun die Widmung des Coder und die Nachricht des Beda zu vereinsern

Die Bibmung, wie wir fie heute mit allen Intered

CENOBIUM AD EXIMII MERITO
VENERABILE SALVATORIS
QUEM CAPUT ECCLESIAE
DEDICAT ALTA FIDES
PETRVS LANGOBARDORUM
EXTREMIS DE FINIBUS ABBAS
DEVOTI AFFECTUS
PIGNORA MITTO MEI
MEQUE MEOSQUE OPTANS
TANTI INTER GAUDIA PATRIS
IN CAELIS MEMOREM
SEMPER HABERE LOCUM.

Die fettgebruckten Buchstaben und Worte steben auf ihr und find später eingetragen und badurch, wie man sehn in die eigentliche herkunft ber Bibel gänzlich verschleiert nem Der Grund, warum de Rossi diese Widmung mit der Ruber des Beda zusammenbringt, ist in dem Ausbrucke: "extremit finibus abbas" zu suchen. Alle Dinge des Inselreiches nam in jenen Zeilen als extremis de finibus herkommend bezieht und einen Longobardenabt so zu nennen, wäre gerade so wöhnlich gewesen, als wie wenn die Bahern ober Breiten Rordamerikaner ihre nächsten Nachbarn heißen würden. Ze große Archäologe machte sich nun daran ben richtigen Lert new herzustellen und legte der wissenschaftlichen Welt solgendes sulttat seiner Studien vor:

Culmen ad eximii merito venerabile Petri
Dedicat ecclesiae quem caput alta fides
Ceolfridus Britonum extremis de finibus abbat
Devoti affectus pignora mitto mei
Meque Meosque optans tanti inter gaudia patris
In caelis memorem semper habere locum.

Wenn man bas Bersmaß sowohl als wie die Nachen bes Beba und ben Raum der Rasuren mit den Emendation de Rossi's vergleicht, so wird man gleich auf den ersten Bi sagen können, daß die genialen Fähigkeiten des Archäolog wieder einmal einen herrlichen Triumph geseiert haben. Destiss wird nun diese Leistung besselben durch ein ganz unumstößlich Beugniß. In der "Academy" von 1887 p. 148—150 macht Prof. Hort von Cambridge auf eine alte von ihm entdeckte Vita des Abtes Ecolfridus von Bearmouth aufmerkfam, die dem Beda als Quelle diente und worin nicht nur der Thatsache Erwähnung geschieht, daß Ceolfridus eine Bibel nach Rom geschenkt habe, sondern es wird auch der ganze Wortlaut des Titelblattes mitgetheilt. Darnach stellt sich das Berhältniß also seht so daß de Rossi sachlich vollsk ünder richtig emendirt hat, er aber nur zwei den Sinn absolut nicht ändernde Worte gebraucht hat, wofür das Original andere hatte; nämlich statt culmen muß es heißen "corpus" und statt Britonum "Anglorum". Selten hat eine Emendation eine so rasche und glänzende Bestätigung gefunden.

Bandini, ein gelehrter Toscaner, hatte früher schon an eine Berbesserung bes Titelblattes gedacht, ohne zu einem allgemein befriedigenden Resultat zu kommen. An die Stelle von Salvatoris hatte er zwar schon richtig Petri geset, allein die Herstunft der Bibel aus dem fernen Inselreiche — extremis de sinibus — war ihm doch unbekannt geblieben. Darum war seine Lösung, obschon man ihr vielen Scharssinn nicht absprechen konnte, nicht für genügend erachtet worden, um die Frage desinitiv zu entschen. Als sich baher Nicola Anziani, Bibliothekar der Laurenziana in Florenz, für die Nothwendigkeit einer erneuten Prüfung ausgesprochen hatte und alle Gesehrten ihm hierin zustimmten, lud er de Rossi ein diese Prüfung vorzunehmen. Welches Resultat dieselbe gehabt hat, ist oben auseinandergesett.

Die von Hort entbeckte anonyme Vita des Ceolfridus abbas spricht in einer allgemein interessirenden Beise von der Geschichte unserer Pandectes saerorum dibliorum, daß es ansgezeigt erscheint, die beiden Stellen hieherzusehen: "(Ceolfridus) dibliothecam, quam de Roma . . . attulerat, nobiliter ampliavit, ita ut inter alia tres Pandectes faceret describi, quorum duo per totidem sua monasteria posuit in ecclesiis, ut cunctis, qui aliquod capitulum de utrolidet testamento legere voluissent, in promptu essent invenire quod cuperent; tertium autem Romam prosecturus donum beato Petro apostolorum principi ossere decrevit". Nachdem der Biograph dann die von Ceolfridus im Jahre 716 untersnommene Reise geschildert und erzählt hat, daß Ceolssids,

ohne sein ersehntes Ziel zu erreichen, unterwegs in Langres us sterben sei, fährt er sort: "Sepulto igitur patre, quidam er fratribus . . . dispositum iter Romam peregere delatur munera, quae miserat. In quibus videlicet muneribus era Pandectes, ut diximus, interpretatione beati Hieronymi Presbyteri ex Hebraeo et Graeco sonte transsusus habens in capit seriptos huiusmodi versus" (folgen bie brei oben schon ange führten Disticha ber Debication).

Die Schüler bes Ubtes Ceolfridus brachten biefe Pandecte sacrorum bibliorum corporis grandioris - wegen feiner aufe gewöhnlich großen Dimenfionen jo genannt - nun wirflich na Rom und ichentten fie bem beiligen Betrus. Der toftbare Cob wurde bann lange in ber alten apostolischen Bibliothet aufb mahrt, bis er bei irgend einem Rriegsüberfalle ober einer abi lichen Belegenheit aus Rom verschwand und auf eine noch nic aufgeflarte Beife im langobarbifden Rlofter Gancti Galvaton in Amiata wiederauftauchte, wo bann bie Interpolationen vo genommen wurben, um ben alten Befittitel gu gerftoren m einen neuen zu ichaffen, ber mobl taum auf ber bona fide bafirt gewesen fein tann. Alle Zweifel find fomit gelost, bag man jest mit unumftöglicher Gewißheit fagen tann , bo ber Codice Laurenziano-Amiatino nicht nur aus England na Rom gefchentt murbe, fonbern bag er auch zwischen 690 ur 716 in England felbit gefdrieben wurde. Samuel Berg außerte fich in feiner Antrittsrebe in ber protestantifchatbeolo ifchen Facultat ju Baris bierüber wie folgt: "Die Entbeffun bag ber codex Amiatinus ibentifch ift mit ber Bibel bee Cro fribus, ift eines ber wichtigften Resultate ber Rritit, und ! Richtigfeit biefer Entbedung ift fast mathematifch genau bewiefen.

Beiterhin verbreitet sich be Ross über ben Werth be Codex Amiatinus als Bibel. Selbst baburch, baß vermöge b genauen Datirung bieses Monument englischen Fleißes und tren Anhänglichkeit an ben apostolischen Stuhl um 150 Jahre jüng geworden ist, als man früher geglaubt hatte, büßt ber Bibelte an seinem Werthe nicht bas Allergeringste ein. Denn ber Ilmstan baß unser Cober das älteste Eremplar ist, das bie Bibe übersehung des hl. Hieronhmus gang vollständienthält, sichert ihm dieselbe Beachtung und Bedeutung, die er ihrer Bergangenheit gehabt hat, auch für die Zufunst.

De Rossi schließt seine Abhandlung mit folgenden Borten:
"Diese meine Aussührungen zeigen von neuem, daß man sich aufgefordert fühlen muß, die Quellen und den Tert des Codice Amiatino der Bulgata einer genauen und eingehenden Kritit zu unterziehen. Der erste Zweck dieser Arbeit war jedoch, daß die früher geahnte und dann sichergestellte Entdeckung des hervorzagenden Bibelcoder, den Ceolfridus dem heiligen Betrus darbot, einen Theil jener ausgewählten Studien ausmache, welche von den Beamten der Batikanischen Bibliothek vereinigt wurden zum Priesterzubiläum des glorreich regierenden Pontifer Leo XIII., des freigebigen Beförderers der heiligen und geschichtlichen Wissenzisches Und der Archives und der Bibliothek des apostolischen Stuhles zur Berfügung stellt".

2. Bon ben separat erschienenen Festgaben ber Beamten ber Batikanischen Bibliothek schieben, als für einen größeren Lesertreis ein besonderes Interesse nicht beanspruchend, aus: P. Augustinus Ciasca, Tatiani Evangeliorum Harmoniae, arabice nunc primum edidit et translatione latina donavit; und Orazio Marruchi, Il grande papiro egizio della Biblioteca Vaticana continente il libro dell' uscire dalla vita, descritto ed illustrato. Der Katasog ber Codices manuscripti graeci Reginae Suecorum et Pii pp. II. von Stevenson entspricht in Anlage ganz bem vor brei Jahren erschienenen ersten Bande ber griechischen Cobices aus ber Palatina. Die vita bes Carbinals Cesare Baronio von Generoso Calenzio wird erst im nächsten Jahre erscheinen, da erst 6 Bogen abgezogen sind.

Bu ben übrigen Buchern will ich einige Bemerkungen über Anlage, Inhalt und Ausarbeitung geben, ohne natürlich mich auf Ginzelfragen irgendwelcher Art einlaffen zu tonnen.

Theodori Prodromi Commentarios in carmina sacra melodorum Cosmae Hierosolymitani et Joannis Damāsceni ad fidem codd. Mss. primum edidit . . . Henricus M. Stevenson Senior. Praefatus est J. B. Pitra S. R. E. Card. Bibliothecarius. Der Nachbruck liegt bei biesem Buche auf ber Borrebe Pitra's. Während Stevenson auf 120 Seiten ben nackten Tert ber Commentare publicirt, verbreitet sich Pitra auf XXVI Seiten in herrlicher lateinischer Diktion unter bem allgemeinen Titel De Theodoro Prodromo zunächst über bie

griechische Humnologie im Allgemeinen und ihre Stellum ju griechischen Brosa, wobei er in gebrängter Kürze den gresut gen Ausschung harafterisirt, den die Erforschung diese Gen tes der Literatur in den lehten Jahrzehnten gemacht hat. In zweiten Abschnitte erörtert Bitra die Lebensumstände und die Erziehungsgang des Prodromus, dessen Birksamkeit in den Ansang des 12. Jahrhunderts fällt. Die Capitel III, IV und endlich bringen Analekten zu den Fragen, wozu die Communian Beranlassung dieten; diese Rotizen sind aus allen Theilen der Welt zusammengetragen und lassen erkennen, welch' erstaunliche Masse von Codicos, Archiven und Bibliotheken der gelehrte Cardinalbibliothekar besucht und mit welchem Fleiß er alle miglichen Fragen in den Bereich seiner gründlichen Forschung zu-

Novae Patrum Bibliothecae ab Angelo Cardinali Mais collectae tomus nonus editus a Josepho Cozza-Luri . . . complectens in parte prima et secunda S. Patri Nostri Theodori Studitae parvae et magnae Catechesco sermones, in parte tertia S. Petri Episcopi Argivi historia et sermones. Die eingehenben Studien, die ber Unterbibliothe tar in ber Ginleitung feinen Gbitionen vorbericbidt, erortem lateinifder Gprache bie Befchichte ber Gbition ber Berte be beiligen Theobor, wie fie icon bor mehreren bunbert Jahn begonnen, fpater wieber aufgegriffen und fortgefest worben, obn bis beute jum Goluffe ju tommen. Die intereffanten Radrichte über ben Befund ber Cobices, aus benen bie Schriften abgebrud werben an Bebeutung gehoben burch bie forgfältige Art b fritifden Behandlung. Den Golug ber Ginleitung macht e Abrig bes Lebensganges und ber ichriftftellerifchen Thatigteit b beiligen Betrus Argivus. Der forgfältige Druct bes griedifch und nebenftebenben lateinischen Tertes ber Berte erfolgte in be Officin von Armanni,

Bon bemselben Herausgeber wird uns eine zweite Arbe geboten: Della Geografia di Strabone, Frammenti scoper in membrane palimseste. Roma, Tipogr. Armanni. S. XVII und 145. Mit einer phototypischen Tasel. Als zweiten The resp. Fortsehung ber schon früher erschienenen Funde über da gleiche Thema führt sich biese Festschrift ein. Als Sinseitun veröffentlicht Cozza-Luzi einen Bortrag, ben er kurzlich in be Accademia Romana di Archeologia gehalten hat, und wern

er sich in höchst lehrreicher Beise über die Palimpsestfunde im Allgemeinen und die der Straboterte im Besonderen äußert. An der beigegebenen Tafel kann man sehen, wie unendlich schwer die Entzisserung solcher zweis ja dreimal benutzten Pergamente ift, und wenn man dabei bedenkt, daß die Phototypie in vielen Fällen mehr zu sehen gestattet, als wie das schärfste Auge auf dem Pergamente entdecken kann. Aus der Beise, wie der Hersausgeber die Bruchstücke commentirt und ergänzt, kann man einen Rückschluß machen auf seine große Bertrautheit mit diesen schwierigsten paläographischen und terkkritischen Fragen.

Un letter Stelle - last not least - bleibt mir noch eine anbere Arbeit von be Roffi gu ermahnen. 3hr Titel lautet: La Capsella Reliquiaria Africana, offerta dal Cardinale Lavigerie, da G. B. de Rossi. 1 heliotypirte Tafel (Dedel= und 2 Geitenanfichten). Beim Bau einer Strafe gwis fchen Tebeffa und Conftantine (bei Ain = Beiba) wurde vor brei Jahren ein langlich ovales Raftchen mit gerundetem Dedel ge= funben, bon bem man gleich fagen tonnte, bag es nicht burch Bufall, fonbern abfichtlich an biefer Stelle geborgen morben fei. Denn um es vor Stoß und Coub forgfältig ju buten, war es in ein fteinernes Bett, bas man oben mit einer Platte ge= fcbloffen hatte, verftedt worben. Die Untersuchungen, bie be Roffi über biefen feltenen Fund anftellte, ergaben folgenbes Refultat : Das 18 Cent. lange, 10 Cent. breite und 12 Cent. bobe Raftden zeigt einen feinen, getriebenen Bilberfdmud frub driftlichen Charatters. Reben anderen fumbolifden Darftellun= gen feben wir auf bem Dedel einen Beiligen in ganger Figur, ber mit ben Sanben einen Lorbeerfrang halt, mabrent aus ben über ihm fdwebenben Bolten eine Sand berausragt, bie ibm einen Rrang auf bas Saupt ju feten im Begriffe fteht. Die genaue Untersuchung ber hervorragend fauberen Arbeit und ber Symbole weifen auf Anfertigung bes Raftchens im fünften Jahrhundert bin. Die Zwedbestimmung biefer theca wird ba= bin ertlart, bag fie gur Aufnahme von Reliquien gebient bat, um fo in einen Stein eines Altares eingelaffen gu werben, ber fich nicht über einem Martyrergrabe befant. Roffi nimmt an, bag bie Chriften, um biefen Reliquienfdrein vor Entweihung gu fcuten, bei einem Ginfalle von Barbaren ibn an ber Stelle vergraben haben, wo man ibn gefunden bat. Auf Beranlaffung be Roffi's, ber von biefem fur bie driftliche Archaologie bochft

bebeutungsvollen Funde gehört hatte, erstand Carbinal Lavigni bas Raftchen und ließ es burch be Roffi bem heiligen Bater pefeinem Jubilaum überreichen. Es wird hinfur eine hervormgende Zierbe bes chriftlichen vatikanischen Museums sein.

3. Es find außerbem noch eine Falle von literarifder Jubilaumsgaben in gang Italien und speciell in Rom erschienen. Ich hebe nur zwei bieser Publikationen heraus, um Ihren Leser treis mit benfelben bekannt zu machen.

Disegni e Descrittioni delle Fortezze e Piazze d'armi, Artiglierie, Armi, Monizioni da guerra, Soldati, Bombardieri pagati, Milizie scelte di cavalleria e fanterlia delle State Ecclesiastico alla fine del Secolo decimosettimo dedicano G. Gibelli, G. Padre Brunamonti, C. Danesi. Roma, Tipografia della Buona Stampa 1888. Ausgabe in 120 Gremplaren. 16 große Tajeln in Heliotypie und 44 Sciten Tert.

Im Jahre 1701 murbe Clemens XI. von feinem Rriens minifter Mfgr. b'Afte eine ftatiftifche Aufftellung überreicht, worin bie Montirung fammtlicher Forte und Feftungen bes Rirden ftaate in betaillirter Beife angegeben mar. Bugleich maren Beichnungen von 16 feften Blaten biefem Memoranbum beigegeben. Begenwärtig befindet fich biefes werthvolle Document in ber Batifanifden Bibliothet. Diefen Cober haben bie brei Genannten vollftanbig ebirt und in 120 Eremplaren abgieben laffen, wobon nur gang wenige in ben Banbel tommen. mit Bablen belegten, febr genauen Angaben verbreiten fich über bas Castell S. Angelo, Armeria Vaticana, Compagnie delle guardie di N. Signore e soldati in luogo de corsi . Milizie dello Stato Ecclesiastico, Città e fortezza di Ferrara. Forte Urbano, Civita Vecchia, Nettuno, Terracina, Perugia, Ancona, Sinigaglia, Fano, Pesaro, Rimini, Ascoli, S. Leo, Torri della Spiaggia Romana, Torri e posti armati della Spiaggia del Mare Adriatico. Die 16 Festungeabbilbungen find in ber meifterhaften Manier von Danefi bergeftellt. Um Schluffe wird und eine lehrreiche Ueberficht über alle Rrieges und Munitiones borrathe und bie Bahl ber Mannichaften in ben einzelnen Truppen= gattungen in materieller Orbnung geboten, fo bag wir einen gang genauen Ginblid in bie febr beträchtliche Rriegeftarte bed Rirchenftaates gewinnen tonnen. Die Bichtigfeit bes beigebrachten hiftorischen Materials ift eine gang unverkennbare; bie Ausstattung ift eine reiche und sachgemage.

Zum Schluß noch ein paar Worte über: Le Catacombe ossia il sepolero apostolico dell'Apia descritto ed illustrato da Giv. Battista Lugari, Roma, 1888, Tipografia Befani. 86 S. und 9 phototoppirte Tafeln.

Die Ratatombe an ber appifchen Strafe, beute Rata= tombe bes beiligen Gebaftianus genannt, weil die Rirche bes genannten Seiligen barüber liegt, war zweimal bie Rubeftatte der hl. Apostel Betrus und Baulus. Berfaffer führt aus, baß turg nach bem Martyrium ber Leib bes Apostelfürsten vom vatifanifden Bugel und ber bes beiligen Baulus von ber oftienfifchen Strafe meg in die Ratatombe ber appifden Strafe ge= borgen worben, weil bie Chriften bes Drients getommen feien um bie toftbaren Reliquien als ibnen jugeborig ju retlamiren. Rachbem biefe Gefahr gludlich befeitigt worben , habe man bie Leiber wieber an ihre alte Rubeftatte gurudgebracht. In ber Berfolgung unter Raifer Beliogabalus wieberholte fich bie Trans: lation nach ber appifden Strafe, und erft ale Conftantin Die Bafiliten über ben Grabern erbaute, restituirte man ben Confeffionen auch wieber ihre werthvollften Unterpfander. Sieran foliegen fich noch manche Ercurfe über Fragen, bie bieber offen ftanden und auch bom Berfaffer ju einem abichliegenden Enbe nicht gebracht worben find. Bei ber etwas untlaren und ftellenweife verworrenen Ueberlieferung begreift es fich, bag Lugari nicht in allen Buntten bie Buftimmung ber Archaologen finben tonnte. Immerbin ift fein Buch ein febr bantenswerther Beitrag zur Geschichte ber Ratatombe.

The state of the s

the state of the same of the same of the same of

Rom, 29. Mai 1888



٠,٠

bes Stiftes ftanben. In ber Eigenschaft als Batron ober Bogtsherr hatte ber Abt ftets Ginfluß auf die Bauten bei biefen Kirchen.

In bem Rapitel über Sculptur tommen gunachft berbor= ragende Grabbentmale in Betracht, jumal bas bes Funbators, Ergbifchofs Gebhard von Galgburg († 1088), bas in fpateren Jahrhunderten einem pruntvolleren weichen mußte, einem Monumente aus Gops, bas in ber Form eines Altares aufgebaut ift mit allen Buthaten und Schnörkeln, wie bie zweite Salfte bes 17. Saculums fie angubringen liebte. Der erfte biftorifc be= glaubigte Wegenstand ber Plaftit ift eine Elfenbeinschniterei, ber Stab bes bl. Gebhard, welcher in beffen Grab gelegen mar; eine Abbilbung ift beigegeben (G. 64). Bon Altaren aus alterer Beit hat fich fast nichts erhalten; selbst bie geschichtlichen Quellen bieruber mangeln bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderts. 218 Runftler in Steingebilden erscheint nach ber Tradition und hiftorifchen Andeutungen ber Bifchof Thiemo, von welchem Arbeiten im 12. und 13. Jahrhundert vorhanden waren (66-67). Reichgeschmudte Betftuble ließ Abt Leonhard (1491-1501) im Chor ber Stiftsfirche von einem ftummen Runftler berftellen. 3m 17. Jahrhundert batte bas Stift feine eigenen Sofbilbhauer. Alls folde erscheinen 1641-74 Georg Remele und 1642-43 Balthafar Doos. Babricheinlich ftammt von einem biefer Runftler ber icone Brunnen im fteinernen Gaale, ber, ziemlich gut erhalten, beute noch eriftirt. Der Bilbhauer Loreng (Lengl), welcher 1691 in der Rirche ju Balfau ben Sochaltar nebft zwei Bruft= bilbern und vier Leuchtern verfertigte, erhielt außer ben Roften, welche fich auf 98 Gulben beliefen, noch ein "rupfenes Pfaibt" (Bemb), ein paar Schuhe und Strumpfe. Ueber ben in ber Abmonter Runftgeschichte Epoche machenben Bilbhauer Jof. Thabbaus Stammel (um 1736-65), von bem bie weit befannten Gruppen ber vier letten Dinge und andere plaftifche Gebilbe in ber Bibliothet, fowie bas Universum im naturalienkabinet, bie Rrippe, die Rofentrang-Geheimniffe u. Al. in ber Stiftefirche gu Abmont ftammen , bringt ber Berfaffer gang beachtenemerthes Detail bei (84-93).

Bon Malern werden genannt: Simbrecht Schirmer aus Graz (1550), der Hoftammermaler Peter de Bomis (1605—1628), Gabriel Oreer († 1631), Andreas Sterz (1633—47), Johann Hornstein (1637—43), der Hoftammermaler Christoph Rhazner (1659), Balthafar Prantner (1659—78), Karl Cafpar (1678—1703), Gottfried Bernhard Göt in Augsburg (1745—52). Im Jahre 1740 erscheint zum erstenmal der Maler Bartholomäus Altomonte in den Kunstannalen des Stiftes, von dessen fruchtbarem Pinsel verschiedene Taselgemälde in und bei Admont zeugen. Im Kloster eristiren Fressen von ihm, Deckengemälde der Stiftsbibliothet, welche noch in voller



1,1

| · |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | - |   |  |  |
|   |   | · |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |







## Stanford University Libraries Stanford, California

•

Return this book on or before date due.

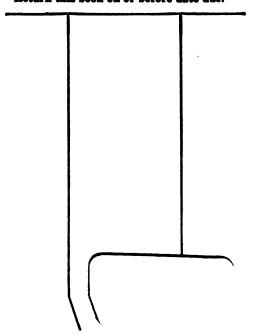

